

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

## GENERAL LIBRARY IVERSITY OF MICHIGAN.

# THE Hagerman Collection

OF BOOKS RELATING TO

HISTORY AND POLITICAL SCIENCE

BOUGHT WITH MONEY PLACED BY

JAMES J. HAGERMAN OF CLASS OF '61

IN THE HANDS OF

Professor Charles Kendall Adams

IN THE YEAR

1883.

D 1 . H 68



20307

# Historische Beitschrift

bernusgegeben von



## Beinrich bon Shbel,

. v Professor ber Beidichte an ber rheinifden Friedrich-Wilhelme-Univerfitat gu Bonn.

Ginnnbzwanzigfter Band.



München, 1869.

Literarifcheartiftifche Anftalt

ber 3. 6. Cotta'fchen Buchanblung.



# Inhalt.

|                                              | Aufjäțe.                                                                                                |            |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| I.                                           | lleber Gesetz und Geschichte der Burgunder. Bon A. Boretius                                             | Seite<br>1 |  |
| II.                                          | Cardinal Wolsey und das Parlament von 1523. Bon R. Pauli                                                | <b>28</b>  |  |
| III.                                         | Das häusliche Leben von Thomas Morus. Bon E. L. Th. Hente                                               | 65         |  |
| 1V.                                          | E. A. Cicogna. Von A. v. Reumont                                                                        | 104        |  |
| <b>V</b> .                                   | Frangöfische Friedensanträge an Preußen 1758. Von A. Schaefer                                           | 111        |  |
| V1.                                          | Bur Geschichte ber letten Jahre ber Republit Polen. Bon X. Liste                                        | 125        |  |
| VIII.                                        | Ueber Georgs von Podiebrad Project eines allgemeinen Fürsten-                                           |            |  |
|                                              | bunds zur Bertreibung der Türken aus Europa und Herstellung eines allgemeinen Friedens. Von H. Markgraf | 257        |  |
| IX.                                          | Analecten zur englischen Geschichte des 16. und 17. Jahrhunderts.                                       | 201        |  |
|                                              | Von D. Lorenz                                                                                           | <b>305</b> |  |
| X                                            | Der Kampf um die spanische Succession in den letzten Jahren                                             |            |  |
|                                              | König Ferdinands. Bon H. Baumgarten                                                                     | <b>352</b> |  |
| Acto                                         | Berzeichniß ber besprochenen Bücher.                                                                    | AAG        |  |
|                                              | Tomiciana Bd. IX                                                                                        | 446        |  |
|                                              | as, L'armée danoise en 1864                                                                             | 449        |  |
|                                              | – 1×67                                                                                                  | 442        |  |
| Befele                                       | r, Der Reubruch nach dem älteren deutschen Recht                                                        | 176        |  |
| Bijdr                                        | agen tot de geschiedenis inzonderheid van Groningen                                                     | 460        |  |
| Bindi                                        | ng, Burgundisch-Romanisches Königreich. Bd. I                                                           | 1          |  |
|                                              | idar of letters and papers of the reign of Henry VIII. By                                               |            |  |
| ]                                            | Brewer. Bd. III                                                                                         | 28         |  |
| -                                            | riken, Braunschweiger. Bd. I                                                                            | 219        |  |
|                                              | , Rapitel I - X der Germania                                                                            | 174        |  |
| Trop                                         | sen, G., Gustaf Adolf. Bd. I                                                                            | 203        |  |
| Fran                                         | flin, Reichshofgericht. Bd. II                                                                          | 421<br>458 |  |
|                                              | the isolated van venion in aan den mooks der                                                            | 441        |  |
| Hansen Vie de l'hérésiegrane Tenchelin au To |                                                                                                         |            |  |
| Jene.                                        | hagen, Die Stadt Halle                                                                                  |            |  |
| ~4112                                        | en' are de ynerepiewidde Twitemenin ou Te                                                               |            |  |

| Ralinka, Lette Jahre Stanislaw Augusts                              |
|---------------------------------------------------------------------|
| Rapp, E., Bergleichende Erdfunde                                    |
| Rapp, F., Geschichte der deutschen Einwanderung in Nordamerika      |
| Knoop, Selig op de citadel van Antwerpen                            |
| Knoop, Verspreide Geschriften                                       |
| Leo, Borlesungen über deutsche Geschichte. Bd. V                    |
| Loewy, Generalregister jum Staatsarchiv                             |
| Meyer, B., Tile Kolup                                               |
| Mittheilungen aus den Papieren eines preußischen Diplomaten         |
| Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland II 1 u. 2                      |
| Monumenta Germaniae historica. Scriptorum t. XX                     |
| ", " " Legum t. III. (Von Bluhme zur                                |
| Abwehr.)                                                            |
| " " " Legum t. IV                                                   |
| Nuyens, Nederlandsche beroerten in 16. eeuw                         |
| Ortloff, Grumbachische Handel. Bd. I                                |
| Pool, Frederik van Heilo                                            |
| G. van Prinsterer, Archives de la maison d'Orange-Nassau. S. III 5  |
| Ranke, Englische Geschichte. Bb. VII                                |
| Schirrmacher, Urfundenbuch der Stadt Liegnit                        |
| Schliephake, Geschichte von Rassau. Bd. II und III 1                |
| Schottin, Tagebuch von Erich Laffota                                |
| Schuchard, Die Stadt Liegnitg                                       |
| Sepp, Johannes Stinstra en zijn tijd                                |
| Sixt, H. H. Frey                                                    |
| Stratingh, Ons dijkwezen                                            |
| Studien en Bijdragen op het gebiet der historische Theologie        |
| Sypestein, Geschiedkundige Bijdragen III                            |
| Todd, Parlamentarische Regierung in England. Uebs. v. Afmann. Bd. I |
| Vitzthum d'Eckstaedt, Maurice de Saxe                               |
| Vries, Kaart van Hollands Noorderkwartier in 1288                   |
| Weech, Geschichte der badischen Berfassung                          |
| Westerhoff, Ons dijkwezen                                           |
| Wijne, Leerboek der allgemeene geschiedenis. Bd. I—III              |
| — Overzicht der allgemeene geschiedenis                             |
|                                                                     |
| - Geschiedenis van het Vaderland                                    |
| Beknopte geschiedenis van het Nederland                             |
| Wilmans, Raiserurkunden Westfalens                                  |
| Wislicenus, Die Geschichte der Elbgermanen vor der Bölkerwanderung  |
| Wormstall, Ueber die Tungern und Bastarnen                          |

## lleber Geset und Geschichte ber Burgunder.

Bon

### Alfred Boretius.

Das burgundisch-romanische Königreich. Eine reichs= und rechtsgeschichtliche Untersuchung von Carl Binding, Professor des öffentlichen Rechts an der Universität zu Basel. Erster Band: Geschichte des burgundisch-romanischen König-reichs. 8. XIV und 404 S. Leipzig 1868.

Die deutsche Rechts= und Verfassungsgeschichte hat auf ihren verschiedenen Gebieten und in ihren verschiedenen Zeitabschnitten seit Eichhorns immer noch nicht überholtem oder entbehrlich gewordenem Werk eine sehr ungleiche Behandlung erfahren. Grade über dieje= nigen Zeiten, welche die wichtigften und inhaltvollsten Keime unseres gegenwärtigen Staatslebens getrieben haben, sind wir heute wenig mehr aufgeklärt, als man es schon vor einem halben Jahrhundert war, und über sie finden wir nicht selten bei Eichhorn immer noch mehr Belehrung als in den neueren Darstellungen deutscher Rechtsgeschichte. Wie lückenhaft und unbefriedigend wird heute noch die deutsche Verfassungsentwicklung vom zehnten bis dreizehnten Jahr= hundert überall behandelt! Ueber die Anfänge der Landeshoheit, über die Auflösung der Grafschaftsverfassung und deren Uebergang in die allmählich sich vollziehende Einrichtung der Landesherrschaften, über das Entstehen der landständischen Verfassungen herrschen noch immer sehr unklare Vorstellungen, und auf Fragen, welche man in dieser

Beziehung an unsere Lehr= und Handbücher stellt, antworten diese in der Regel entweder mit völligem Stillschweigen oder mit allge= meinen, quellenmäßig sehr dürftig belegten Redensarten, ohne sich auf die zur Begründung nothwendigen Einzelheiten einzulassen. Mehrere Werke, welche bestimmt waren, einzelne Luden auf dem an= gedeuteten Gebiete auszufüllen, sind in den Anfängen steden geblieben und harren schon seit einer Reihe von Jahren der Fortsetzung und Bollendung. Die mit dem dreizehnten Jahrhundert beginnende Folgezeit ift an der Hand der Rechtsbücher, obwohl diese gerade über die Entwicklung der Landesverfassungen verhältnismäßig geringe Aufschlüsse geben, etwas vollständiger behandelt. Aber um so ungenü= gender wird dann regelmäßig wieder die Darstellung für die Zeit seit dem beginnenden sechzehnten Jahrhundert. Was hier als Ge= schichte des öffentlichen Rechts aufgetischt wird, ist zum größten Theile der allernichtsnutigste Trödel aus der Rumpelkammer des deutschen Reichsstaatsrechts. Wie der Reichstag zusammengesetzt war, welche Streitigkeiten über den Vorsit in den einzelnen Collegien bestanden, welche reiche Fülle von Absonderlichkeiten bei Besetzung der Pralaten=, weltlichen Fürsten= und Städtebanke obwaltete, wie die Curiatstimmen sich zusammensetzten, wer als Personalist, wer als Realist auf dem Reichstage erschien, welche die zwei Dupend zum Theil ganz inhalt= losen kaiserlichen Reservatrechte waren: über alle solche Dinge, welche weder unsere Staatsentwicklung in Wirklichkeit beeinflußt haben, noch mit dem in der Gegenwart lebenden Recht im Zusammenhang stehen, wird unsere deutsche Rechtsgeschichte und deutsches Staatsrecht studirende Jugend in Büchern und Vorträgen nahezu so gründlich wie zu den Zeiten der Moser und Pütter unterrichtet. Wie dagegen in den neu gebildeten Territorien, in denen doch seit dem sechzehnten Jahrhundert die Entwicklung unseres öffentlichen Rechts fast allein sich vollzieht, das ganze Staatsleben unter der Nachwirkung der Aufnahme des römischen Rechts sich umgestaltet, wie die Landes= regierungen sich gliedern und burcaukratisch aufthürmen, wie die landständischen Verfassungen absterben und dadurch für den neuen Repräsentativstaat der Boden bereitet wird, wie überhaupt der mo= derne Staatsbegriff sich bildet und an die Stelle des Nebeneinander von Fürst, Land und Leuten tritt: darüber wird man in un=

seren deutschen Rechtsgeschichten ziemlich vergebens nach Aufschlüssen suchen.

Die Gründe, welche die bisherige Vernachlässigung so wichtiger Theile der deutschen Rechtsgeschichte erklaren, sind nicht schwer an= Der viel gepriesene Individualismus deutschen Rechts= und Staatslebens, welcher namentlich seit dem zehnten Jahrhundert in einer für den Bestand und die staatliche Entwicklung des deut= schen Volkes so verhängnisvollen Weise und in fortwährender Steigerung sich geltend macht, sest der Erforschung und Darftellung ganz ungeheure Schwierigkeiten entgegen. Dazu kommt, daß in der Zeit vom zehnten bis dreizehnten Jahrhundert die Quellen, aus denen das öffentliche Recht der Zeit im objectiven Sinne geschöpft werden könnte, fast völlig verstegt sind, und daß dieses, ebenso mühsam als unsicher, nur aus einer Unzahl von Urkunden und Einzelverleihungen öffentlicher Gerechtsame erkannt werden kann. Für die Zeit aber seit dem beginnenden sechzehnten Jahrhundert erwächst unserer Wis= senschaft eine andere Schwierigkeit dadurch, daß die neuere deutsche Staatsentwicklung sehr entschieden unter dem Ginflusse außerdeutscher Vorbilder steht und nur im Zusammenhange mit dem gesammten Beiftesleben der gebildeten Völker Europas richtig gewürdigt werden Ohne den Ursprung vieler unserer heutigen Staatseinrichtungen nach England und namentlich nach Frankreich hin zu verfolgen, ohne Rudsichtnahme auf die neuere Philosophie, insbesondere auf das sogenannte Naturrecht seit dem siebzehnten Jahrhundert, werden unsere heutigen Zustände des öffentlichen Rechts und die Begriffe der Begenwart über den Staat nimmer geschichtlich gehörig zu erklären sein. Diese Richtung wird die rechtsgeschichtliche For= schung mehr zu nehmen haben, als es ihre freilich bequemere Aufgabe sein kann, der Verwesung des Reichsstaatsrechts nachzugehen.

Es ist gewiß dringend zu wünschen, daß jene beiden Zeitabschnitte der deutschen Berfassungsgeschichte eifriger als bisher von wissenschaftlichen Kreisen erforscht werden, und daß schon auf den deutschen Hochschulen in den geschichtlichen und rechtsgeschichtlichen Uedungen unsere lernende Jugend nicht so überwiegend — vielleicht darf man sagen, nicht so ausschließlich — wie bisher nur auf die Zeit dis zum zehnten Jahrhundert und etwa auf die Zeit des Sachsenspiegels hingelenkt werde. Erst dann, wenn die Einzelforsschung jene dunklen Gebiete mehr erhellt haben wird, hat ein jest oft laut werdender Wunsch Aussicht auf Erfüllung, der Wunsch nach einem neuen Eichhorn. Erst dann wird es möglich sein, unserem an seiner staatlichen Entwicklung Theil nehmenden Volke eine deutsche Rechts und besonders Verfassungsgeschichte zu geben, die wirklich ihren Zweck erreicht, unser heutiges staatliches Leben zu erklären und für seine Fortentwicklung die Wege zu weisen.

Mit sehr vielem, ja wahrhaft unermüdlichem Eifer wendet sich dagegen die deutsche Wissenschaft unserer Zeit dem deutschen Rechts= leben bis zum zehnten Jahrhundert zu. Das Zeitalter des Tacitus und das auf dieses folgende bis zum ungefähren Abschluß der großen Bölkerbewegung ist in den letten Jahrzehnten so viel und da= bei doch mit verhältnißmäßig so geringem Erfolge durchwandert worden, daß wirklich der Wunsch oft nahe gelegt wird, diese "Wan= derungen in das deutsche Alterthum" möchten zunächst einmal ganz eingestellt werden. Die erhaltenen Quellen gestatten uns doch nur, ein in sehr allgemeinen Umrissen gezeichnetes Bild von dem ältesten deutschen Verfassungsleben zu gewinnen, ein so unausgeführtes etwa wie es in Bethmann-Hollwegs schöner kleiner Schrift "Die Germanen vor der Bölkerwanderung" gleichwohl lebendig und anschaulich ent= worfen wird. Ungleich viel mehr Erfolg sohnt dagegen noch immer die auf die Zeit der Volksrechte und Capitularien, auf die Zeit des frankischen Reiches unermüdlich gerichtete Forschung. Dieselbe hat auf diesem Gebiete allerdings in sofern leichtere Arbeit als auf den= jenigen der unmittelbar vorangehenden und folgenden Zeit, als weder die Quellen so dürftig sind, noch jener allzu entwickelte Individua= lismus das Gemeinsame so sehr überwuchert, vielmehr die Geschichte ber Stammreiche, die Stammrechte und ein Alle umfassendes Reichs= recht es gestatten, das Rechts= und Verfassungsleben jener Zeit mit größerer Vollständigkeit und zugleich Bestimmtheit darzustellen. Aber andererseits find doch auch hier die Schwierigkeiten, mit denen die Forschung zu tämpfen hat, keineswegs geringe. Denn, wenn schon die noch immer große Lückenhaftigkeit und Dunkelheit der Geschichts= quellen jener Zeit sehr empfindlich ist, wenn namentlich die unter nen eine so bedeutende Rolle spielenden Lobgedichte und anderen

dichterischen Ergusse von der Schmeichelei die Wahrheit schwer unterscheiden, unter der Geschraubtheit des Ausdruckes den Gedankenkern oft schwer erkennen lassen, so geben vollends die verderbte Sprache, der unvollständige und widerspruchsvolle Inhalt der Bolksrechte der heutigen Forschung nicht selten scheinbar unauflösliche Räthsel auf. Unter allen deutschen Volksrechten, wie sie heutzutage in den Handschriften aus dem achten bis elften Jahrhundert uns überliefert sind, ist eigentlich nur ein einziges, welches einigermaßen den Ansprüchen genügt, die wir an ein als Entscheidungsquelle für Rechtshändel wirklich geeignetes Gesethuch zu stellen geneigt sind: das langobardische, und auch dieses hat durch die fränkische Eroberung und das ergänzende Hinzutreten der zum großen Theile auf ganz andere Verhältnisse berechneten Capitularien offenbar start an seiner Brauchbarkeit eingebüßt. Alle anderen Bolksrechte sind theils so unvollständig, theils enthalten fie, namentlich wie sie uns gegenwärtig überliefert sind, bunt durch einander so viele ihrem Ursprunge und ihrer Entstehungszeit nach verschiedene Bestimmungen, welche zu ein= ander nicht passen, sich widersprechen und gegenseitig ganz aufheben, daß man sich schwer eine Vorstellung davon machen kann, wie die so ungelehrten Schöffen und Gerichtshalter nach diesen Gesethüchern haben urtheilen konnen, wohingegen allerdings ein von Karl dem Großen wiederholt erlassenes Gebot, ut secundum scriptam legem iudices iudicent, sed non secundum arbitrium suum, sehr verständlich wird. Aber alle diese Schwierigkeiten, welche der heutigen For= schung natürlich in noch erhöhtem Maße entgegen treten, wirken nicht entmuthigend, sondern zur Lösung immer erneut auspornend. Es hat einen ungemein großen Reiz, die Rechtsquellen der fräulischen Zeit nicht nur aus sich selbst heraus zu erklären, ihre durch den handschriftlichen Wuft verdunkelte Zusammensetzung und allmähliche Entstehung nachzuweisen, sondern auch die individuellen Bezüge der Volksrechte und Capitularien mit der Geschichte des frankischen Reides und der Stämme aufzusuchen, die Rechtsquellen gleichsam als den Niederschlag der politischen Geschichte darzustellen, dann aber auch, was lange noch nicht genügend geschehen ift und das Berständniß der Volksrechte und Capitularien doch sehr fördern würde, ihrer Anwendung im wirklichen Leben durch Heranziehung der Urkunden

nachzugehen. Wer einmal mit unseren ältesten Rechtsquellen sich eingehend beschäftigt hat, der wird es erfahren haben, daß es schwer ist, sich von ihnen wieder los zu machen, und daß, wie viel auf diesem Gebiete bereits gethan ist, dennoch zu thun noch immer Vieles übrig bleibt.

Eine Rechtfertigung dieser Bemerkungen liefert das in der Ueberschrift genannte Werk Bindings. Schon der bis jest vorliegende erste Band reiht sich den allerbesten Arbeiten über die Zeit ber germanischen Staatenbildung auf dem Boden des römischen Reiches an und verbürgt für die Fortsetzung einen höchst werthvollen Beitrag zur Geschichte deutscher Rechtsquellen und des ältesten deut= fchen Rechtes überhaupt. Der Verfasser hat sein Wert als ein wesentlich rechtsgeschichtliches unternommen und beabsichtigt, "die Rechtsgeschichte in dem burgundisch=romanischen Königreich in allen ihren Strömungen zu schildern". Grundlegend für diese sollen zwei Borarbeiten sein: eine neue Ausgabe der lex Burgundionum, welche mit dem zweiten Haupttheile erscheinen soll, und eine jest zuerst vor= gelegte Geschichte des burgundisch=romanischen Königreichs, die "den Boben schildern soll, auf welchem sich die Rechtsentwickelung voll= zogen hat, die Bodenbeschaffenheit, die Art des Anbaus und der Bewohnung, das Wesen der Menschen, äußere oder innere geschichtliche Erschütterungen".

Richt ohne Ueberraschung werden die meisten Leser des Buches es vernommen haben, daß der Verfasser eine Neuausgabe der lex Burgundionum für nöthig hält, "um dadurch seiner Arbeit die möglichst sichere Grundlage erst zu verschaffen". Ist denn diese Grundlage nicht in den Monumenta Germaniae gegeben, die doch, wie das herkömmliche Stichwort lautet, "auf unerschütterlichen kritisschen Grundlagen ruhen" und erst vor fünf Jahren eine Ausgabe der lex Gundobada veröffentlicht haben? So viele Ueberwindung es auch dem Schreiber dieser Zeilen kostet, er kann nicht anders, als diese ihm ohne sein Zuthun vorgelegte Frage, eingedenk des Spruches amicus Plato, magis amica veritas, verneinen und Binsding zustimmen. Bluhmes Verdienste um die zweite Abtheilung der Monumenta Germaniae, insbesondere um die Ausgaben der burgundischen und langobardischen Gesetze wird man inmer sehr

hoch anschlagen mussen. Fast von Anbeginn des großartig angegelegten Unternehmens hat er ihm seine Kräfte gewidmet, und die von Bluhme vor fast einem halben Jahrhundert gefertigten Handschriftvergleichungen lassen, was Sorgfalt und angewendete Umsicht angeht, alle damals von Anderen ausgeführten weit hinter sich zurück. Dann weiter, Bluhmes 1857 und 1861 in Betkers und Muthers Jahrbuch veröffentlichten Abhandlungen über die Geschichte der burgundischen Geschgebung geben, ebenso wie die Einleitung zur Ausgabe, wichtige und zum Theil unerschütterte Aufschlüsse, und die Ausgabe selbst hat manche bisher unbekannte Stelle erft bekannt, manche andere erst verständlich gemacht. Auf der anderen Seite aber läßt sich nicht in Abrede stellen, daß der neuesten Ausgabe wichtige Bedeuten entgegenstehen, und namentlich in zwei erheblichen Beziehungen dürfte dieselbe kaum den Anforderungen entsprechen, welche zu stellen Plan und Anlage der Monumenta Germaniae selbst her= ausfordern.

Das eine Bedenken ist neuerdings von dem kaiserlich russischen Senator Herrn Romuald Hube aus Warschau, der in sehr ersprich= licher Weise die ihm gegönnte Muße dem Studium der germanischen Volksrechte widmet, hervorgehoben worden. Es wird ausführlich begründet in einem zuerst 1865 in polnischer Sprache, dann im Mai= und Juniheft der Revue historique de droit français et étranger 1867 in französischer Uebersetzung erschienenen Aufsatz, histoire de la formation de la loi bourguignonne et appréciation de la dernière édition de cette loi, der, wie es scheint, Binding bei Abschluß seines ersten Bandes noch unbekannt war. In der Haupt= sache wird man hubes Ausführungen und Einwänden gegen die Ausgabe Bluhmes zuzustimmen geneigt sein. Sie gehen auf das Folgende hinaus. Nach Bluhmes eigener Ansicht hat die lex Burgundionum drei Recensionen erfahren, die jüngste im Jahre 517 auf Beranlassung des Königs Sigismund. Bei der zweiten und dritten Recenfion find Gesetze zu den früheren neu hinzugekommen, bei ber zweiten insbesondere Gesetze ber ersten geändert und auch selbst ganz weggelaffen und gestrichen worden. Bluhmes von hube mit Unrecht verkannte Absicht ist offenbar gewesen, die dritte Recension des Jahres 517 zu geben, trot des von ihm aus gutem

Grunde gewählten Namens der lex Gundobada, welcher aller= dings auf die erste oder zweite Recension deuten könnte. Und diese Absicht war vollkommen gerechtfertigt. Denn die dritte Recension allein läßt sich handschriftlich sicher herstellen. Von ihr geben alle auf uns gekommene Handschriften aus. Die erste und zweite Recension wird uns in keiner Handschrift mehr überliefert. Die älteren Recensionen mit Sicherheit herzustellen, wäre daher eine Unmöglichteit, jeder darauf gerichtete Versuch bei dem gegenwärtigen Hand= schriftenstande eine müßige Spielerei. Wohl aber haben sich, wie Hube mit guten Gründen ausführt, Reste der ersten Recension, welche bei der zweiten ausgemerzt worden waren, in einzelnen Handschriften erhalten. Mehrere Abschreiber nämlich haben, obwohl auch fie nur die dritte Recension geben wollten, doch aus ihnen zugäng= lich gewesenen Handschriften der ersten Recension einzelne absichtlich bei der zweiten Recension beseitigte Stücke ausgeschrieben und bald mit den Gesetzen der dritten Recension vermengt, bald am Schluß derselben angehängt, im letteren Falle theilweise den richtigen Schluß durch ein Explicit lex andeutend und so das Gesetz selbst von den Zusätzen scheidend. Cbenso finden sich bisweilen Stude zugefügt, die überhaupt niemals irgend einer Recension angehört haben, vielmehr, wie auch Bluhme erkennt, aus dem Papian genommen waren oder nicht zum Canon gehörige Verordnungen gebildet hatten. Es sind diese Zufügungen geschehen in Folge einer von Abschreibern der Gesethücher auch sonst sehr häufig verfolgten Absicht, nur möglichst viel und vollständig den Rechtsstoff zusammen zu tragen. In solcher Absicht haben sehr oft Abschreiber nach Allem gegriffen, dessen sie habhaft werden konnten, unbekümmert darum, ob es auch zu dem von ihnen abzuschreibenden Gesethuch passe 1), und so haben insbesondere Abschreiber der lex Burgundionum dritter Recension auch hier Stellen der ersten Recension mit aufgenommen, weil sie in diesen

<sup>1)</sup> Für die richtige Beurtheilung der in den Handschriften uns überlieferten Formen von Gesetzen und Capitularien ist diese Wahrnehmung einer leicht erklärslichen Gewohnheit von großer Bedeutung. Sehr in die Augen fallende weitere Belege sinden sich bei Boretius, Die Capitularien im Langobardenreich C. 189-192, namentlich unter Nr. 6 u. 9 und S. 26.

eine Bereicherung im Berhältnisse zu der dritten Recension zu sinden glaubten. Diese Sammelsucht einzelner Abschreiber erklärt es, wenn die Handschriften in der Zahl der mitgetheilten Stücke sehr schwansten und zwischen 88 und 105 Titel enthalten, je nachdem sie sich enge an die dritte Recension anschließen oder mehr oder weniger Fremdartiges ihr zufügen. Aber nicht nur eine äußere Bergleichung der Handschriften, auch eine Bergleichung des Inhalts ergibt, daß der Ueberschuß, welchen die reichhaltigeren Handschriften zu gewähren scheinen, zu dem allen Handschriften gemeinsamen Grundstock nicht paßt, mit diesem in Widerspruch sieht, so daß auch aus diesem inneren Grunde ersichtlich wird, daß die kürzeren Handschriften die dritte Recension richtiger wiedergeben, nicht aber die vollständigeren.

Bluhme hat dieses Verhältniß der Handschriften verkannt. Auch sein Bestreben ist es gewesen, das Bolksrecht nur in möglichst reich= haltiger Gestalt herauszugeben. Deshalb ist er in der Ausgabe nicht selten bald dieser, bald jener Handschrift gefolgt, wenn sie nur grade an der betreffenden Stelle etwas niehr, wenngleich zur dritten Recension gar nicht Gehöriges gab, als die anderen. Deshalb hat er grundsätlich den reichhaltigeren Handschriften den Vorzug gege= ben, diese seiner Ausgabe zu Grunde gelegt und als Handschrift A B u. s. w. bezeichnet, während er die Handschriften, die sich lediglich an die dritte Recension anschließen, als verstümmelte angesehen und als die letzten in der Reihenfolge mit K L bezeichnet hat. Du Tillet, wie wenig seine Ausgabe sonst auch den Vergleich mit derjenigen Bluhmes aushält, hatte dagegen, vielleicht unwissend, das Richtigere getroffen, wenn er den Ueberschuß einer von ihm benutten reichhaltigeren Handschrift als eine Beilage zum Volksrecht heraus= gab. So muß man denn allerdings behaupten, daß die Ausgabe Bluhmes ihre Absicht, die dritte Recension zu geben, nicht erreicht, daß sie vielmehr ihre Stärke darin hat, möglichst vollständig Alles zu liefern, was, so weit es uns bekannt ist, bei den Burgundern zu irgend einer Zeit Rechtens gewesen ist. Indem sie aber abgeschaffte und zulett in Geltung gebliebene Bestimmungen nicht genügend sondert, liefert sie ein Werk, nach welchem der burgundische Richter noch schwerer würde haben urtheilen können als nach ber dritten Recension, die, auch wie sie wirklich erlassen ist, immer noch Widersprücke enthält, liefert sie aber auch ein Wert, das es allersdings erheblich erschweren würde, an ihm die geschichtliche Entstehung des burgundischen Rechtsbuches im Einzelnen nachzuweisen, wie dies in Bindings Plane liegt. Schon in dem vorliegenden ersten Bande stellt Binding manche von den bisher vertheidigten Ansichten absweichende Behauptungen über die Geschichte der burgundischen Gesetzgebung auf. Es wird aber passender sein, auf diese erst nach dem Erscheinen des zweiten Bandes und der neuen Ausgabe einzugehen, da erst in ihnen die Rechtsertigung jener Behauptungen erfolgen soll. Nur das mag schon hier bemerkt werden, daß nach gelegentlichen Andeutungen über den Werth und das Verhältniß der einzelnen Handchriften Binding wesentlich auf dieselben Ansichten hinauszustommen scheint, wie die von Hube und hier vertheidigten.

Vielleicht würde auch Bluhme eine andere Ansicht von dem Berhältniß der Handschriften gewonnen haben, wenn er selbst gerade von den wichtigsten derselben früher und genauer Kenntniß erhalten Aber sowohl diejenige Handschrift, welche nach dem überein= stimmenden Urtheile Hubes und Bindings am Richtigsten die dritte Recension überliefert (Handschr. der kaif. Bibliothek zu Paris 4626, von Bluhme mit K bezeichnet), als auch die von Bluhme als beste bezeichnete Handschrift von Paris 4759a (in Bluhmes Ausgabe mit A bezeichnet) gelangten erst in der zwölften Stunde, als Bluhme seine Ausgabe schon vollständig ausgearbeitet hatte und als druck= fertig bezeichnen durfte, zu dessen Kenntniß und wurden nun nur flüchtig und, soweit es die Rücksicht auf die bereits fertige Ausgabe gestattete, benutt, mahrend umgekehrt von ihnen die ganze Ausarbei= tung der Ausgabe hätte ausgehen sollen. Andere Handschriften sind nach Bluhmes eigenem Zugeständniß ebenfalls nur oberflächlich ver= glichen worden, so daß auch in dieser zweiten Beziehung die Ausgabe ber Monumenta Germaniae kaum für abschließend angesehen werden dürfte. Binding hat vielmehr geglaubt, eine erneute und genaucre Bergleichung des handschriftlichen Textes vornehmen zu muffen, und nach seiner Versicherung wird auch diese für die Textgestaltung der neuen Ausgabe nicht gleichgültig sein.

In wissenschaftlichen, auf die Benutzung der Monumenta Germaniae angewiesenen Kreisen wird diese Erfahrung einigermaßen

beunruhigend wirken und ein Gefühl der Unficherheit hervorrufen, von welchem man jett nur wünschen kann, daß es sich auch den zukünftigen Mitarbeitern an dem zweiten Theile der Monumenta Germaniae mittheilen und demgemäß zur Anwendung noch größerer Sorgfalt als der bisherigen anspornen möchte. Unter den bisher erschienenen Bänden der Leges kann in der That nur dem letten und vierten, was auch sonst gegen seine Ausführung gesagt werben mag, nachgerühmt werden, daß er auf einer so gut wie ausreichend zuverlässigen Erforschung der Handschriften beruht. Es ift dies bas Berdienst Bluhmes, dessen Gewissenhaftigkeit und Umficht in der Benutung von Handschriften von Anfang an gerade den langobardischen Handschriften zu Gute gekommen ift, das Berdienst ferner der aufopfernden Bemühungen Merkels und das Berdienst der Ausgabe Baudis di Vesme, welche auch jett noch der italienischen Wissenschaft wahrhaft zur Zierde gereicht und für die eine Sälfte der Ausgabe in den Monumenta Germaniae ein sehr nütliches Correctiv gewesen Die drei übrigen Bande dagegen entbehren dieser genügend zuverlässigen Grundlage, und die Handschriftvergleichungen, auf denen diese Bande ruben, sind zum größten Theile nicht nach richtigen Grundsäten angefertigt worden. Die bei ben Monumenta Germaniae vielfach angewandte Sitte, Handschriften nur in der Weise zu benuten, daß man sie an einzelnen haratteristisch erscheinenden Stellen aufschlägt und dann, je nachdem man die angeblich charakteristischen Merkmale an den betreffenden Stellen findet oder nicht, in diese oder jene Klasse von Handschriften einreiht und als nach der Schablone mit irgend einer anderen Handschrift geschrieben ansieht, ist offenbar nicht zu billigen. Sie führt nur zu leicht dazu, Vorurtheile, die aus einer vielleicht oberflächlichen Bergleichung einzelner Handschriften geschöpft sind, in ungerechtfertigter Weise zu befestigen und halt den Herausgeber ab, alles dasjenige zu erkennen, was zwischen jenen angeblich carakteristischen Stellen in der Mitte liegt und die falschen Borurtheile zerstören könnte 1). Ebenso ist aber auch diejenige Art

<sup>1)</sup> Einen Beleg hierfür liefert der erste Band der Capitularienausgabe. Hier werden dreimal Capitularien als auf Grund der Handschriften von La Cava und Chigi herausgegeben bezeichnet, in welchen in Wirklichkeit auch nicht ein Wert

ber Handschriftenvergleichung, welche nur auf das im Augenblick der Bergleichung erheblich Erscheinende Rücksicht nimmt, wenigstens für die germanischen Bolksrechte und Capitularien nicht geeignet. Selbst berjenige, der den Inhalt des zu vergleichenden Bolksrechtes volltommen zu beherrschen meint, wird gar nicht in jedem Augenblick zu übersehen im Stande sein, was für die Herstellung und Geschichte des Textes erheblich ist oder nicht, um so weniger, als er, wenn er längere Zeit bei dem Bergleichen verharrt, immer in Gefahr gerathen wird, daß ihm von dieser stupiden Arbeit die Gedanken nahezu aus= Wird nun aber gar das Urtheil darüber, was erheblich sei ober nicht, Solchen überlassen, die dem Stoffe selbst fremd gegen= überstehen — und die meisten Handschriftvergleichungen für die Monumenta Germaniae sind von Unkundigen dieser Art gesertigt bann werden vollends solche Handschriftvergleichungen an Werth verlieren und, wie die Erfahrung gezeigt hat, selbst zu völliger Werthlofigkeit herabsinken. Für Einhards vita Karoli oder den Martinus Polonus mögen andere Grundsätze maßgebend sein: für Volksrechte und Capitularien aber können die Handschriften gar nicht vollständig und genau genug verglichen werden, womit übrigens gar nicht gesagt sein foll, daß es nöthig ist, den ganzen Wust handschriftlicher Abweichun= gen der Lesart auch dem Druck zu überliefern. Rur der Hergusgeber muß sie kennen, um eine verständige Auswahl treffen zu kön= nen. Es ift dringend zu wünschen, daß für die zweite so nothwendige Capitularienausgabe und für die noch erübrigenden Volksrechte bessere Grundsätze als vielfach früher in dieser Beziehung maßgebend sein möchten. Der erleichterte Reisevertehr und die jest so üblich geworbene Versendung von Handschriften legt der Erfüllung dieses Wun= fces heute viel geringere Schwierigkeiten in den Weg, als vor fünfzig Jahren der Fall war.

von jenen Capitularien steht. Diese falsche Angabe aber rührt daher, daß der Heraussgeber aus einzelnen zufälligen Uebereinstimmungen die Ansicht gewonnen zu haben meinte, jene beiden Handschriften seien ein einfacher Abklatsch der auch jene drei Capitularien enthaltenden Handschrift von St. Paul in Kärnthen, während sie bei näherer Betrachtung nichts weniger als dieses sind. Bergl. die in vorangehender Anmerkung angesührte Schrift S. 147 Anm. 1 und die Handschriftsbeschreibungen daselbst S. 29 s. S. 50 s.

Die zweite für die burgundische Rechtsgeschichte ben Grund legende Vorarbeit Bindings ift jest schon vollendet und enthält, wie bemerkt, die Geschichte des burgundisch=romanischen Königreichs. ihren äußersten Umrissen betrachtet, ist diese Geschichte weder sehr lang noch sehr glänzend. Nachdem in den Jahren 435 und 437 das burgundische Reich der Sage und des Nibelungenliedes von den Römern und Hunnen zerstört, das alte Königsgeschlecht ganz, das Volk zum größeren Theile aufgerieben, wird 443 den "Ueberreften der Burgunder" die Sabaudia von den Römern zur Ansiedelung Gingen, wie Binding überzeugend nachweist, die Grenangewiesen. zen der neuen Heimath auch über das heutige Savopen sowohl nördlich wie westlich hinaus und umfaßten sie namentlich gegen Norden wohl das ganze heutige Waadtland, so war das angewiesene Gebiet, zumal es mit einer zahlreicheren eingeborenen Bevölkerung getheilt werden mußte, doch nicht groß genug, als daß es gerechtfertigt wäre, sich jene "Ueberreste der Burgunder" sehr stark an Zahl zu denken. Dieser nur geringe Umfang der burgundischen Macht wird auch da= durch bestätigt, daß die Geschichtsquellen der Theilnahme der burgun= dischen Streitkräfte an der großen Hunnenschlacht auf den mauria= censischen Feldern im Jahre 451 gar teine Erwähnung thun, wäh= rend das burgundische Gesethuch dieser Schlacht geradezu als des einzigen hervorragenden Ereignisses in der burgundischen Geschichte gedenkt. Trop dieser geringen Macht aber gelingt es den Burgun= dern, in den nächsten Jahren ihr Reich über das ganze südöstliche Frankreich, stellenweise sogar ziemlich weit über die Rhone hinaus, auszudehnen, weniger freilich durch ihre eigene Eraft und im Rampf gegen das römische Westreich, mit dessen Beherrschern vielniehr ihre Könige fortdauernd gute Beziehungen erhalten, als vielmehr in Folge des freiwilligen oder doch durch andere Verhältnisse erzwungenen Zurüdweichens der Römer aus Gallien. Der ohnehin schwachen Kraft thuen Glaubensverschiedenheit der Bewohner und Theilungen des Reiches unter die mehreren Königssöhne noch mehr Abbruch, sodaß das Reich, als es durch einen dieser Königssöhne in Verwicklungen mit Chlodwig gebracht wird, dem ersten Anprall der Franken vollständig unterliegt und nach der Schlacht von Dijon im Jahre 500 völlig wehrlos am Boden liegt. Chlodwig aber scheint damals

nicht mehr als den Sieg gewollt zu haben, zieht deßhalb gleich nach demselben heim und ermöglicht es dadurch, dem Vertreter der bur= aundischen Hauptmacht, Gundobad, seinen landesverrätherischen Bru= ber, den Bundesgenossen der Franken, zu fangen, zu tödten und, eben erst hoffnungslos geschlagen, das burgundische Reich so unter sich zu vereinigen, wie es vordem noch nicht dagestanden. Als, wie es scheint, gezwungener Bundesgenosse nimmt Burgund an dem Rampfe der Franken und der Schlacht bei Vougle (507) gegen die Westgothen Theil, ohne aber von der ausschließlich den Franken zu= fallenden Siegesbeute zu gewinnen, im Gegentheil gelegentlich dieses Rampfes auch noch Avignon von dem Eignen an die Oftgothen verlierend und dadurch erst recht von den heiß begehrten Rhonemun= bungen ausgeschlossen. Ohne daß zu erkennen wäre weßhalb, geräth Gundobads Sohn Sigismund mit den Söhnen Chlodwigs in neue Berwicklungen und wird von diesen 523 ganglich geschlagen. Sigismund fällt in Gefangenschaft und verliert das Leben; im Uebrigen aber wiederholt sich das Schauspiel des Jahres 500. Die Sieger ziehen ab und gestatten es dem jüngeren und thatkräftigeren Sohn Gundobads, Godomar, von Neuem das Reich wieder aufzurichten. Godomar trägt zwar im folgenden Jahre über einen der frankischen Theilkönige einen Sieg davon, den einzigen, den ein burgundischer Rönig jemals selbstständig errungen, unterliegt aber acht Jahre später (532) nach ganz kurzem Kampfe dem vereinten Angriff zweier der frankischen Theilkönige. Er jelbst verliert das Leben, das Reich seine Selbständigkeit. Burgund wird von nun an den Frankenkönigen unterthan.

Dieses hier in den hervorragendsten und zugleich unbestrittensten Erscheinungen nur angedeutete Bild sucht Binding mit möglichster Bollständigkeit nach allen Richtungen hin auszuführen. Jede Stelle aus dem burgundischen Volksrecht oder den Geschichtsquellen im engeren Sinne, jede Urkunde und jede Inschrift, welche für irgend eine Seite des burgundischen Volkslebens und der Staatsentwicklung in Betracht kommen könnte, wird herangezogen. Jeder Berührung, in welche das Reich mit dem römischen oder mit den angrenzenden germanischen Staaten gerathen ist oder hätte gerathen können, wird nachgegangen. Das Verhältniß der arianischen und römisch=katho=

lischen Kirche zu den beiden Haupttheilen der Bevölkerung des burgundisch=romanischen Reiches und die Stellung der beiderseitigen Geistlichkeit zum Staat wird eingehend erörtert. Die Andeutungen, welche namentlich das Volksrecht über Bildung und Lebensverhältnisse der Burgunder gibt, werden zu einem anschaulichen Bilde zusammen= gestellt, die Charaktere der Hauptträger des burgundischen Staatselebens in geistvoller Ausnuhung der Quellen geschildert. Sine Reihe von Beilagen enthalten eingehende Untersuchungen über Sinzelfragen; in einer den Schluß des Bandes bildenden Abhandlung von Wilhelm Wackernagel werden die Gesetze der burgundischen Sprache, soweit es die spärlich erhaltenen Sprachdenkmäler gestatten, nachgewiesen, das Berhältniß der burgundischen zu den andern germanischen Mundarten erörtert, eine Erklärung sämmtlicher uns überlieserter burgundischer Worte in alphabetischer Reihenfolge versucht.

Es versteht sich von selbst, daß, um lediglich den Boden für die burgundische Rechtsgeschichte zu gewinnen, es nicht nothwendig gewesen ware, in dieser Ausführlichkeit und Allseitigkeit die burgun= dische Geschichte zu entwickeln. So eingehende Untersuchungen, wie sie beispielsweise über die Lage irgend eines Kampfortes angestellt werden, lassen den Zusammenhang mit der Rechts= und Verfassungs= geschichte natürlich vollständig vermissen. Der erste Band muß viel= mehr als ein selbständiges Werk über burgundische Geschichte genom= men werden. Von diesem Standpunkte aus aber muß man ein= räumen, daß, wie viel auch der burgundische Acer schon bearbeitet worden ist, doch noch nie so reichhaltige Ernte auf ihm gewonnen, die gewonnene nie so reinlich eingebracht, Spreu und Weizen so gesichtet, das Ungewisse und nur als Vermuthung Aufzustellende so von dem wenigstens nach unseren jetigen Quellen Feststehenden gesondert worden ift, als hier in dem Buche von Binding geschehen. Was den Verfasser vor Allem auszeichnet, ist seine vortreffliche Behandlung und Beurtheilung der Quellen, die eben so sehr seinem Scharffinn wie der Schule Chre macht, durch welche er gegangen. Die Art, wie verschiedene Berichte über dasselbe Ereigniß in ihrer Zuverlässigkeit gegen einander abgewogen werden und dann unter den mehreren der eine für die Darstellung ausgewählt wird, die Besonnenheit, mit welcher die Quellen als Ganze beurtheilt, als mehr abgeleitet oder den geschilderten Ereignissen selbst näher stehend na= mentlich in einzelnen Beilagen erwiesen werden, erweckt schon das beste Zutrauen zu der vom Verfasser selbst gegebenen Darstellung. Und dieses Zutrauen wird gerechtfertigt, wenn man sieht, wie der Verfasser die Quellen mit Schärfe auffaßt und ausnutt, ohne sie doch zu pressen, wie er durch Zusammenhalten verschiedener Quellen nicht wörtlich überlieferte Nachrichten zu gewinnen weiß, ohne doch die Lücken, welche die Quellen lassen, mit seiner Phantasie auszufül= len, wie er vielmehr früher von anderen Seiten aufgestellte Phanta= sien mit bisweilen vielleicht zu großem Nachdruck zurückweist. so mehr ist diese Selbstbescheidung anzuerkennen, je größere Lücken die Quellen enthalten und je weniger es dem Verfasser an Geist und Phantasie fehlt, den Bersuch zur Ausfüllung jener Lücken zu Im Gegentheil wendet er sehr viel Geist und Phantasie auf, wenn er sich bemüht, die sittlichen und geistigen Mächte zu be= zeichnen, welche in der Geschichte der germanischen Reiche sich bekämpft und schließlich sie bestimmt haben, oder wenn er die Eigenart, die Gedanken und Beweggründe der Haupthelden der burgundischen Ge= schichte zu erforschen sich bemüht. Charafterschilderungen, wie sie von Gundobad oder Avitus entworfen werden, wird man immer mit vielem Vergnügen lesen, wenn man sich auch gewiß sagen wird, daß vielleicht in sehr wesentlichen Zügen das Bild dem Original nicht geglichen haben dürfte, und daß man es hier oder, wo sonst eine Erklärung der geschichtlichen Ereignisse gesucht wird, nur mit ziemlich subjectiven Empfindungen und mit Anschauungen, gegen die Manches sich einwenden läßt, nicht aber mit geschichtlichen Thatsachen zu thun hat. Wenn gleiche Einwendungen auch gegen manche von Binding wirklich als Geschichte vorgetragene Thatsache erhoben werden können, wenn man sehr oft das Gefühl hat, daß eine neu aufgefundene Inschrift oder Urkunde, eine neue, auch noch so kurze aber sichere Nach= richt eines Schriftstellers genügen würde, um vielleicht eine ganze Reihe mühsam und scharffinnig ermittelter Ergebnisse umzustoßen und zu einer anderen Auffassung zu veranlassen, so ist dies in der Lückenhaftigkeit und Dunkelheit der Quellen begründet, auf welche die Forschung allein angewiesen ist. Was die Sprache des Verfas= jers angeht, so ist sie zwar bisweilen ebenfalls von jener gekünstelten

Lebendigkeit und Erregtheit, mit welcher so Biele unserer jungeren Geschichtsforscher die Eigenthümlichkeit eines großen Hiftorikers nach. zuahmen meinen, im Ganzen aber doch noch maßvoll und zugleich geschmadvoll und von Sorgfalt zeugend. Rur selten stößt sich der Leser an Härten und etwas unlogischen oder solchen Wendungen, in denen der Ausdruck den nicht zu verkennenden Gedanken des Berfassers nicht deckt.

Es würde zu weit führen, diejenigen Einzelheiten hervorzuheben, welche der Verfasser neu aufgeklärt hat oder gegen welche begründete Einwendungen sich erheben ließen. Nur ein vielleicht nicht ungerechtfertigtes Bedeuten gegen die in dem Buche hervortretende Gesammtauffassung der burgundischen Beschichte geltend zu machen mag gestattet sein, alsdann aber die hauptsächliche Ausbeute für die Berfassungsgeschichte aus dem vorliegenden ersten Bande zu gewinnen.

Mit großer Vorliebe durchwebt Binding seine Darstellung mit Betrachtungen, die für die Zeit, mit welcher er es zu thun hat, schwerlich sehr angebracht sind, mißt er ferner die Handlungsweise der Machthaber in der altesten deutschen Geschichte mit einem Maßstabe, den eine den germanischen Heerkonigen gewiß sehr fern gelegene und allzu moderne Ideenwelt an die Hand gibt. Schon Gedanken und Ausbrucksweise erscheinen ziemlich häufig als von unserer neuesten Geschichte eingegeben, und öfters merkt man es dem Buch geradezu an, daß es um das Jahr 1866 geschrieben ift. So, wenn gelegent= lich des Ansiedelungsvertrages zwischen Burgunden und Römern mit schmerzlichem Seitenblick und in unnöthiger Verallgemeinerung von Zeiten überhaupt gesprochen wird, "in denen Thatsachen über das Recht herrschen und ein Vertrag für ein Wort gilt, welches der Gebundene hält, wenn er will, und bricht, wenn er kann"; so ferner, wenn mehrfach die "Annexionsgelüste" eine Rolle spielen, wenn der Widerstreit Burgunds und des Frankenreiches auf gallischem Boden so geschildert wird, daß das deutsche Vorbild dabei deutlich vorschwebt, oder wenn für das burgundische Reich eben so sehr "mehr Homogeneität und in ihr die nöthige Bestandkraft" für nöthig erachtet wird, wie mit genau benselben Worten auch Napoleon III in dem befannten an Droupn de L'Huys gerichteten Brief vom 11. Juni 1866 "für Preußen mehr Homogeneität und Kraft im Norden" für erfor-Bifterifde Zeitfdrift. XXI. Band.

derlich halt. Dergleichen würde indessen der Sache selbst keinen Gin= Bedenklicher ist es bagegen, wenn bas gesammte Ber= fahren der germanischen Könige von einem Standpunkte aus betrachtet und beurtheilt wird, als ob es sich etwa um die windungsreiche und unter den weitesten Gesichtspunkten geplante Politik eines Louis Napoleon oder Beuft handelte. Es werden alle möglichen Combinationen aufgestellt und erörtert, wie die germanischen Reiche gegen Rom oder später die arianischen gegen die Franken sich hätten verbinden und zu Gruppen hätten zusammentreten sollen. Es wird von der "Solidarität der Intessen" gesprochen, die zwischen dem Westgothen= tönig in Spanien und dem von politischen Gesichtspunkten gewiß vorzugsweise freien Odoaker bestanden hätte, aber nicht beachtet worden sei. Jeder Schritt eines burgundischen Königs wird darauf bin un= tersucht, ob er eine Eingebung guter ober schlechter Politik gewesen Hier wird "ein entschiedener Fehler der burgundischen Politik". dort "eine handgreifliche Inconsequenz der burgundischen Politik" nachgewiesen oder behauptet. Gundobad ist zwar dem Frankenkönig Chlodwig "überlegen an staatsmännischer und diplomatischer (!) Be= deutung", aber dennoch kein guter Politiker. "Er hätte mit der Schärfe des Staatsmannes seine Aufgaben seinen Zwecken und Kräften gemäß formuliren sollen" und erntet, weil er dies nicht gethan, "in der Katastrophe des Jahres 500 nur die Frucht seiner stets so wider= spruchsvollen, vermittelnden und zuwartenden Politik". Ebenso machen aber auch der Westgothenkonig Eurich und vollends die Frankenkönige, nach Binding, schlechte Politik und auch die germanischen Beherrscher Italiens erhalten kein besseres Lob. Gute Politiker sind nur unter den Männern mit römischer Bildung zu finden: Aetius ist ein "bedeutender, in seinen Mitteln nicht wählerischer, einen seiner Feinde mit dem andern schlagender Staatsmann", und Avitus, der Bischof von Vienne, hat "den Blick des Staatsmanns", er ift "ganz der Gegenwart sich hingebend, ihre Probleme mit aller Schärfe des klaren Ropfes erfaffend, zu ihrer Durchführung in seinem Sinne mit aller Rückfichtslosigkeit des von sich selbst Ueberzeugten bereit". Bu beiden Charakterbildern icheinen, für manche Büge wenigstens, heutige Staatsmänner dem Maler gesessen zu haben.

Schwerlich möchte diese Art, an der germanischen Geschichte

Rritik zu üben, eine sehr gluckliche und gerechtfertigte sein. einerseits sind schon die Quellen gar nicht dazu angethan, daß wir beurtheilen könnten, ob die germanischen Könige wirklich hätten an= ders handeln können, als sie gehandelt haben. Wir kennen die Größen nicht, mit denen sie zu rechnen gehabt haben würden, weder genau genug die in den einzelnen Reichen maßgebenden Berhältnisse, noch die Beziehungen, die zwischen den Reichen bestanden. Andererseits aber dürfte bis zum Aufkommen der Karolinger überhaupt nicht gerade das die Sache der Germanen gewesen sein, was wir heute Politik machen nennen. Unter allen Fürsten, welche die Völkerwanderung auf den Schauplat geführt hat, mar vielleicht nur ein Einziger ein Politiker im heutigen Sinne: der Oftgothe Theodorich. Und dieser war wohl auch ein ziemlich schlechter Politiker, wenn er nach einem, wie es scheint, wohlüberlegten Plane darauf bedacht war, die römische Erb= ichaft anzutreten, wenn er mit vollem Bewußtsein bemüht war, seine Gothen in die Formen und den Organismus des für ihn noch mehr wie für die anderen Barbaren selbst in seiner Verkommenheit noch imposanten römischen Reiches hineinzuzwängen. Der Erfolg hat diese Politik des Theodorich, die nur zu innerer Zwietracht und Verfall des Reiches führte, gerichtet. Bon der Politik und namentlich der auswärtigen Politik, welche die übrigen Herrscher trieben, kann man aber schwerkich reben. Die Solidarität der Interessen mit anderen Reichen aufzusuchen, die Gemeinsamkeit des Angriffes auf das sin= tende romische Reich herbeizuführen, die Macht des fatholischen Frantenreichs durch ein Bundniß der arianischen Mächte zu balancieren, lag überhaupt schwerlich in der Gedankenrichtung der barbarischen Fürsten, und deshalb soll man von solchen Standpunkten aus ihre Handlungsweise auch gar nicht beurtheilen. Naturwüchsig, wie sie waren, handelten fie ihren Naturanlagen gemäß. Von Leidenschaften befeelt, suchten sie, ohne fernliegende Berechnungen, nur diese zu befriedigen. Gar oft dachten sie, wie auch der oben gegebene Ueberblick der burgundischen Geschichte hierfür Beispiele liefert, nicht baran, einen Sieg, den zu erringen ihre Leidenschaft sie angestachelt hatte, auch zu verfolgen. Der Lage des Augenblides gemäß richteten sie ihr Handeln ein und thaten dann vor Allem, was sie überhaupt thun konnten, wozu sie die Araft hatten. Solche Gründe allgemeiner Art erklären

zur Genüge auch den Verlauf der burgundischen Geschichte, nicht aber haben die vermeintlichen Fehler und Inconsequenzen der burgundischen Politik denselben bestimmt.

Als Hauptträger der burgundischen Staatsentwicklung erscheint Gundobad. Seine Regierung füllt die halbe Lebensdauer des Rei= ches überhaupt aus; die Zeit vorher ift nur ein in kleinen Berhält= nissen aufgeführtes Vorspiel, die Zeit nachher enthält nur die voll= tommen vorbereitete Schlußentwickelung, die sich nur so, wie sie sich vollzog, noch vollziehen konnte. Gundobad aber wird mit Recht als ein friedliebender, milder, auf die Wohlfahrt seines Volkes bedachter Fürst geschildert, dem Eroberungssucht und große Politik sehr fremd waren. Sein und ebenso seiner Söhne Verhalten gegen Rom war durch die Art der burgundischen Ansiedelung bestimmt, die eine von Rom dem burgundischen Stamme erwicsene Wohlthat war und als solche auch anerkannt wurde. Die Herrscher Burgunds legten daher fortbauernd eine Ergebenheit gegen Rom und später selbst gegen By= zanz an den Tag, wie sie anderen germanischen Fürsten keinesweges eigen war. Wurde Gundobad zum Kampfe gezwungen, so führte er ihn zwar nicht ohne Muth, wohl aber ohne den erforderlichen Nachdruck. Denn seine Kräfte reichten nicht weit und waren nur geeignet, den Rönig in seiner Friedensliebe zu bestärken. Wie über die Stärke der anderen germanischen Volksftamme, so geben auch über die Bahl, in welcher die Burgunder in Sabaudia angesiedelt wurden und von dort sich ausbreiteten, die Quellen keinerlei Auskunft, und eine mit dieser Frage sich mühfam beschäftigende Beilage des Bindingschen Buches gelangt ebenfalls zu keinem sicheren Ergebniß. Die Rachrichten der Quellen aber sowie die Erscheinung, daß die Burgunder so schnell wie kaum ein anderer Stamm ihre Nationalität aufgeben und Sprache und Recht der Romanen sich aneignen, sprechen dafür, daß sie von Anfang an einen an Zahl jedenfalls nur ziemlich schwachen friegs= tüchtigen Kern des burgundisch=romanischen Königreichs bilbeten. nicht nur an Zahl schwach, auch an innerem Gehalt wenig fest scheint dieser Kern gewesen, König Gundobad vielmehr etwa der Thpus seines Stammes gewesen zu sein. Von der Wildheit, dem Ungestüm oder der Ungeschlachtheit, mit der die Franken, Alamannen, Langobarden oder Baiern in der Geschichte auftreten, ift bei den Burgundern seit

ihrer Niederlassung in der Sabaudia nicht die Rede, mögen sie nun von Natur milder geartet gewesen oder durch früheren längeren Verstehr mit römischer Bildung schmiegsamer geworden sein. Ihr Vershältniß zu den Römern im Reiche wird schnell ein freundliches, sie nehmen am Schnellsten den Glauben der Unterworsenen statt des ariasnischen an und verbinden sich in Folge dessen am Schnellsten mit ihnen auch durch die Bande der Che. Ein Reich, welches auf so schwachen Füßen stand, konnte den Franken nicht Widerstand leisten, wenn diese mit der Unterwerfung Ernst machen wollten: es hatte es nur seiner geographischen Lage und der Borsicht seiner Beherrscher zu danken, wenn es später als die Alamannen und Westgothen jenen zum Opfer siel. Selbst eine bessere Politik, wenn sie auch im Geist jener Zeit gelegen hätte, würde dieses Schicksal nicht abgewendet haben.

Die Ausbeute, welche der vorliegende Band für die an das Boltsrecht sich anlehnende Rechts= und Verfassungsgeschichte gewährt, betrifft fast ausschließlich die oft behandelte Frage nach den Grundsätzen, welche für die Ansiedelung der Burgunder und für die Landstheilung zwischen ihnen und den Römern maßgebend waren. Die hierüber S. 13—33 sehr eingehend angestellten Untersuchungen zeichenen sich nicht überall sehr durch Klarheit aus und werden vielleicht erst nach wiederholtem sorgfältigem Lesen in allen Theilen verständslich erscheinen, führen aber zu großen Theils ebenso neuen als gewiß auch richtigen Ergebnissen, so daß eine allerdings etwas anders geordnete Zusammenfassung derselben gerechtsertigt sein möchte.

Wie in der römischen Raiserzeit die Einquartierung den quartiergebenden Grundbesitzern, so wurden seit dem Jahre 443 auch die
einzelnen burgundischen Familien je einzelnen römischen Grundeigenthümern angewiesen und so die Burgunder in ihrer neuen Heimath
zerstreut unter den Romanen angesiedelt. Hospitalitas war in beiden Fällen der das gegenseitige Verhältniß der auf einander Gewiesenen bezeichnende Ausdruck: hospites in Beziehung auf einander
hießen sowohl der Quartiergeber und Einquartierte, wie der Romane
und der ihm zugewiesene Burgunder. Der sehr wesentliche Unterschied zwischen den beiden Zuweisungen bestand aber darin, daß der
Quartiergeber nur vorübergehend einen Theil seines Hauses zur Benutzung, dagegen der mit einem Burgunder bedachte Romane dauernd

einen Theil seiner Liegenschaften zu Eigenthum abtreten mußte. Theilung veranlaßt wurden nur die Großen und Begüterten unter den Grundbesitzern, die possessores Romani, wie sie im Volksrecht, die senatores, wie sie in der Chronik des Marius heißen. großen Grundbesitzer waren in genügender Anzahl vorhauden, um den an Zahl den römischen Grundbesitzern jedenfalls nachstehenden burgundischen Hausvätern je einen hospes zur Theilung anzuweisen. Welcher einzelne burgundische Hausvater jedem einzelnen zur Thei= lung gezwungenen possessor Romanus zugewiesen wurde, darüber entschied das Loos, sors: die Burgunder allein, und zwar ohne Berudfichtigung von Standesunterschieden 1), loosten darum, welche Grundstücke den Einzelnen zugewiesen werden sollten. Grundstücke, nicht ihre römischen Besitzer wurden verlooft, so daß ein possessor mehrerer Grundstücke auch mehrere hospites erhalten konnte. Sors bezeichnet daher im Boltsrecht einerseits den Rechtstitel, auf Grund dessen der Burgunder seine Liegenschaften besaß, andererseits

<sup>1)</sup> So nach Binding, der eine Berücksichtigung der Standesunterschiede bei der Landtheilung für undenkbar erklärt. Und enkbar erscheint aber doch eine solche nicht. Man kann sich sehr wohl vorstellen, daß unter Zugrundelegung des capitastrum, des Steuerkatasters, die zu den größten Grundstücken gehörigen Loofe in einen besonderen Topf geworfen worden waren, aus dem nur die nobiles oder optimates ihr Loos gezogen hätten, daß dagegen die liberi und liberti aus andern Töpfen nur solche Loose hätten ziehen können, welche den geringeren Gutern entsprachen. Freilich deuten die Quellen dergleichen nicht an. Wohl aber dürfte, was B. bestreitet, Gaupp Recht haben, wenn er aus Titel 57 des Bolksrechts das Zeugniß entnimmt, daß ein Unfreier, welcher von Burgundern zur ersten Klasse frei gelassen worden war, in der Regel einem Romanen als hospos zur Theilung, aber nur mit Anspruch auf 1/3 von dessen Land, zugewiesen wurde. Der Freigelassene erhielt immer, ebenso wie bei den Langobarden (Roth. 226) das Recht seines Freilaffers. Wer daher von einem Burgunder freigelassen wurde, wic es Tit. 57 im Auge hat, wurde dadurch selbst Burgunder, und es ist gewiß nicht richtig, weun Binding den in Tit. 57 erwähnten libertus als "bald römis schen, bald barbarischen, höchst selten aber burgundischen libertus" bezeichnet. Als Burgunder, und noch dazu Bollfreier, mußte er aber irgendwie, wenn auch minder gunftig wie Freigeborene, ausgestattet werden und dies geschah eben in Bindings Einwände gegen Gaupp besagen nichts, und der oben erwähnten Art. eine andre Eitlarung bes Tit. 57 weiß er felbst nicht zu geben.

aber auch die vom Burgunder erlooste Liegenschaft selbst, niemals aber den dem Romanen verbliebenen Antheil, denn er hatte ja nicht geloost, er besaß sein Land nicht sortis titulo. Wohl aber hießen Beide, Burgunder sowohl wie Romane, im Verhältniß zu einander und mit Rücksicht auf das gemeinsam besessen Land, consortes.

Wann und in welchem Maße fanden nun die Abtretungen statt? Binding antwortet darauf: zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenem Maße. Die erste Abtretung erfolgte gleich nach der Einwanderung in die Sabaudia in der Weise, daß von allen Liegen= schaften, nämlich von dem Hause nebst Hof und Obstgarten (curtis, pomarium), von dem Wald, der Haide (campus, pratum) und dem Aderland (terrae, agri) je die Hälfte an jeden Burgunder abgetreten werden mußte. Fahrhabe wurde gar nicht abgetreten, und deshalb auch Unfreie nicht. Die Theilung der Liegenschaften war aber zunächst nur eine ideelle. Die je zu einander gehörigen hospites blieben anfangs in ungetheiltem Besitz, im Berhältniß einer communio: erst mit der Zeit, nach Bedürfniß der einzelnen consortes, die auf Theilung antragen konnten, traten an die Stelle der ideellen Theile reelle, fand reelle Theilung statt. Diese Thei= lung zur Hälfte mar in der ersten Redaction des Volksrechts, welche nach Binding "mit Wahrscheinlichkeit ungefähr um 488-490 zu setzen ist", allein vorgesehen, und sie ist noch jetzt zu finden in den theilweise schon vor der ersten Redaction als Einzelverordnungen entstandenen Titeln 13, 31 und 67 des Gesetbuchs, welcher lett= genannte Titel jedoch ursprünglich die jest den Schluß bildenden Worte Romano tamen de silvis medietate et in exartis servata noch nicht enthielt. In der Folge nun aber vermehrte sich entweder die Zahl der Burgunder durch Zuzug oder Geburten, oder die frühere Theilung erschien ungenügend, und deshalb wurde nach der ersten Redaction des Gesethuches eine zweite Theilung vorge= nommen in der Weise, daß die den Burgundern zustehende Quote von Aderland von 1/2 auf 2/8 erhöht, dazu den Burgundern nun noch 1/3 der auf den Grundstücken angesiedelten Unfreien auf Rosten der Romanen zugewiesen, im Uebrigen aber, also in Bezug auf Haus, Haide und Wald, es bei der ersten Theilung belassen wurde. dessen nicht alle Burgunder wurden zu dieser zweiten für sie günfli-

geren Theilung zugelassen: ausgeschlossen von ihr wurden diejenigen, welche durch tönigliche Gnade Theile des Fiscalgutes zugewiesen erhalten hatten. Diese wurden angewiesen, sich mit ihren früheren Quoten zu begnügen und keine Abtretung von Unfreien zu erzwingen. Diejenigen Burgunder aber, welche bei der zweiten Landanweisung betheiligt waren, sollen nach Binding als solche die faramanni des Volksrechts sein. Das ungefähr zwischen 490 und 500 ergangene Gesch, welches diese zweite Theilung vorgeschrieben, ist nicht mehr vorhanden. Es wird aber in Bezug genommen und ist dem Haupt= inhalte nach erkennbar in dem vermuthlich um 500 entstandenen Titel 54, welcher dazu bestimmt war, Uebergriffen entgegen zu treten, die sich die Burgunder gegen das zweite Theilungsgesetz viel= fach erlaubt hatten, außerdem aber auch den Zweck verfolgte, weitere Erleichterungen für die durch die zweite Theilung vermuthlich vielfach bedrängten Romanen eintreten zu lassen. Zu diesen Erleichterungen gehörte auch die, daß, wenn Romanen Wald zu Rodland (exarta) umgewandelt hatten, dann dem Burgunder von diesem ausgerodeten Land nicht als Aderland 2/8, sondern als ehemaligem Walde nur die Hälfte zufallen sollte. Auf Grund dieser Bestimmung (54,2) ist es geschehen, daß ein späterer Redactor des Gesetzbuches die oben erwähnten Worte Romano tamen u. s. w. dem Schluß von tit. 67 durch Interpolation zugefügt hat, die in dem ursprünglichen Titel, der überhaupt nur Theilungen zur Hälfte kannte, keinen Sinn haben und auch sonst als dem Titel fremdartig erscheinen. dritte Theilung endlich sei in §. 11 des Titels 107 angedeutet, welchen Titel Bluhme für einen Reichsschluß von Amberieur des Jahres 501 hält, während Binding für "evident nachweisbar" erklärt (den Nachweis aber auf Band II verschiebt), daß derfelbe im Jahre 524 unter Godomar entstanden sei. Nach diesem Titel wären die= jenigen Burgunder, welche von unten herauf (infra 1) aus den zu

<sup>1)</sup> Nach meiner Ansicht ist Binding zuzustimmen, wenn er die von Bluhme veränderte Lesart qui in fara venerunt statt des in den beiden einzigen Handschriften überlieferten qui infra venerunt verwirft. Denn abgesehen davon, daß bei der llebereinstimmung beider Handschriften es überhaupt sehr gewagt ist, eine Emendation vorzunehmen, muß ich gestehen, daß mir qui in sara venerunt als Um-

jener Zeit verloren gegangenen Rhonelanden in das burgundisch gebliebene Land zurückgewandert wären, zwar auch Römern als hospites zugewiesen, aber genöthigt worden, sich mit der Hälfte Ackerland zu begnügen und ihnen kein Anspruch auf Unfreie zugestanden.

Ob die zulet angeführte Erklärung von Tit. 107 §. 11 richtig ist (möglich erscheint sie allerdings), oder ob nicht doch an ber abweichenden Bluhmes (in Bekkers und Muthers Jahrbuch V 230—232) wenigstens theilweise festzuhalten ift, wird zunächst bis zur Erbringung der Beweise für die Entstehungszeit des Tit. 107 dahin gestellt bleiben muffen. Ginen andern Punkt in der oben gegebenen Auseinandersetzung wird man für vollständig richtig tei= nenfalls halten können, nämlich die dem Worte faramanni gegebene Deutung. "Der Gesetzgeber, heißt es bei Binding, bedarf eines Ausdrucks, um alle und nur die Burgunder zu bezeichnen, welche die (zweite) Theilung der terrae zu 2/8 mit ihren römischen hospites voll= zogen haben. Der Ausdruck Burgundiones ist zu weit, und so wählt er faramanni für die Volksgenossen, welche diese Theilung mit den possessores vorgenommen haben." Faramanni also soll ein engerer Begriff als Burgundiones sein, unter welchen letteren Ausbruck auch die bei der erften Theilung Berbliebenen fallen, beide Ausbrude sollen von dem Gesetzgeber in bewußtem Gegensatz angewendet werden. Dies ist aber offenbar gar nicht richtig. Gleich die Ein= gangsworte von tit. 54 lauten: licet eo tempore quo populus noster mancipiorum tertiam et duas terrarum partes accepit. Rach Bindings Ansicht hätte hier der Gesetzgeber vor Allem sagen müssen: licet eo tempore quo faramanni u. s. w., nicht aber populus noster, was natürlich mit Burgundiones gleichbedeutend Dann ferner in §. 2 desselben Titels werden zu Anfang die Ausschreitungen der faramanni gegen die possessores gerügt, unmittelbar darauf aber in demselben Sate werden diese selben der Ausschreitung beschuldigten Personen wieder Burgundiones genannt. Der Gesetzgeber braucht also die Ausbrücke faramanni, Burgundiones, populus noster durchaus gleichbedeutend, und von einer Be-

schreibung für faramanni, wie Bluhme annimmt, immer sehr hart und gezwungen erschienen ist.

zugnahme des Ausdrucks faramanni auf die zweite Theilung ist keine Spur vorhauden.

Wenn Binding den bestrittenen Ausdruck überhaupt mit der Thatsache der Theilung in Beziehung gebracht hat, so scheint dies fast geschehen zu sein, um damit der sprachlichen Erklärung des Wortes, die Wilhelm Wackernagel in der früher erwähnten Beilage gibt, die Stätte zu bereiten. Wackernagel führt nämlich aus, daß das burgundische fara das gothische fera sei, mit welchem nicht nur an einer Stelle (Epheser IV 16), wie es nach W. erscheint, sondern auch noch an einer zweiten (Marcus VIII 10) Ulfila das griechische μέρος übersett. Während andere germanische Mundarten dieses Wort nur in abgeleiteten Bedeutungen kennen, habe die burgundische in dem fara die ursprüngliche Bedeutung beibehalten. Fara bedeute also Theil, sors, und faramannus den Burgunder, insofern er von dem Besitz seines hospes den gesetzlichen Theil genommen, den consors. So sehr es nun auch anmuthen mag, in dem faramannus die wortgetreue volksthümliche Ucbersetzung eines in dem Volksrecht vorkommenden lateinischen Ausdruckes zu sinden (ebenso wie bannire und bannus gleich dem oft vorkommenden distringere und districtio, arimannus wörtlich = homo exercitalis, wargangus = homo advena, forcapium = presura u. a.), so ist dennoch diese Deutung nicht ohne Bedeuten. Faramannus ist nämlich, wie Binding ausführlicher, als nöthig war, nachweist, lediglich eine Bezeichnung für einen Burgunder und wird dem Ausdruck Romanus gradezu ausschließend entgegen= gesetzt (54, 2 und 3). Consors dagegen bedeutet ebenso den hospes Romanus wie den ihm zugewiesenen Burgunder (lex Burg. 55, 1. 2. 3., wo es sogar nur auf den Romanus geht und Papian 17, 3; an den zwei andere Stellen Papian 30, 3 und 47 hat das Wort eine allgemeinere Bedeutung), sodaß jedenfalls faramannus und consors nicht als gleichbedeutend, als im Verhältniß der lleber= setzung zu einander stehend angesehen werden können. Dann aber bleibt es doch für die Erklärung von faramannus immerhin bedenklich, von der Bedeutung abzusehen, welche fara unzweifelhaft in der der burgundischen doch viel näher als die gothische stehenden langobardischen Mundart hat, in welcher an zwei von einander un= abhängigen Stellen fara lediglich die auch von alten Glossaren bestätigte Bedeutung von linea, kamilia, generatio hat. Da liegt es doch immer am Nächsten auch in den karamanni die Spißen der burgundischen karae, die bei der Ansiedelung Namens ihrer Ansgehörigen bedachten Familienhäupter zu erkennen. Unter allen Umständen aber, wenn man den Wortsinn von karamannus auch mit der Landtheilung in Beziehung bringen will, und es läßt sich immershin nicht läugnen, daß sein Vorkommen nur im Titel 54 dafür ansgeführt werden kann, liegt kein Grund vor, das Wort mit Vinding gerade auf die zweite Theilung zu beziehen: es würde immer nur die Burgunder als Theilhaber am Landbesit bedeuten können.

Abgesehen von diesem einen theils unrichtigen, theils mindestens zweiselhaften Punkt sind aber die Ansichten Bindings über die Anssiedelung und die Landtheilungen der Burgunder in ebenso schaffinniger als überzeugender Weise durchgeführt und der allgemeinen Zustimmung sicher. Die auf den ersten Blid mehrsach widerspruchs-voll erscheinenden Bestimmungen des Volksrechts über die Landvertheilungen sind auf diese Weise bestens erklärt, ihr Verhältniß zu ein-ander und die Reihenfolge, in welcher sie nach einander entstanden sind, gewiß richtig erkannt. Der Versasser besucht hier ein großes Geschick, um die oft in so wunderlicher Weise aus sehr verschiedenartigen und namentlich dem Alter nach verschiedenen Bestimmungen zusammengesetzten Volksrechte wieder in ihre Vestandtheile zu zerlegen und ihre allmähliche Entstehung nachzuweisen. Für den zweiten Band und die neue Ausgabe aber berechtigen jene Ausführungen zu den besten Erwartungen.

<sup>1)</sup> Ist das bestrittene Wort auch in einer Stelle bei Gregor von Tours II 42: sibi suoque farroni enthalten?

## Cardinal Wolsey und das Parlament vom Jahre 1523.

Bon

## R. Pauli.

Calendar of Letters, Despatches, and State Papers relating to the Negotiations between England and Spain, preserved in the Archives at Simancas, and elsewhere. Edited by G. A. Bergenroth. Vol. II. Henry VIII. 1509—1525. (CCXIX u. 863 p.) London 1866.

Calendar of Letters and Papers, Foreign and Domestic, of the Reign of Henry VIII, preserved in Her Majesty's Public Record Office, the British Museum, and elsewhere in England. Arranged and catalogued by J. S. Brewer, M. A. Under the direction of the Master of the Rolls, and with the sanction of Her Majesty's Secretaries of State. Vol. III (in Two Parts). Henry VIII. 1519 -1523. (CCCCXLV u. 1776 p.) London 1867.

Ueber Anlage und Inhalt zweier Werke, die parallel laufen und sich vielfach kreuzen, ist an dieser Stelle (Historische Zeitschrift VIII 514. XI 69. XIV 249) schon wiederholt berichtet worden. Da beide neuerdings wieder einen ansehnlichen Zuwachs erhalten, drohen sie in der That zu collidiren, was, wenn auch nur mit einigen Worten, angedeutet zu werden verdient.

Nachdem Bergenroth in seinem ersten Bande bisher völlig unberührte Schätze des spanischen Archivs gehoben und über die Beziehungen der beiden katholischen Könige nicht nur zu der Politik des ersten Tudors, sondern zu der gleichzeitigen Lage Europas überhaupt die außerordentlichsten Entdeckungen veröffentlicht hatte, ist doch die Fortsetzung seiner Arbeit einigermaßen hinter hoch gespann= ten Erwartungen zurückgeblieben. Die Gründe liegen wesentlich in dem Umstande, daß seit der Verheirathung Heinrichs VIII mit Ratharina von Castilien=Aragon und noch mehr seit dem Tode Ferdi= nands des Ratholischen, als der Schwerpunkt für die spanisch-habsburgische Combination zunächst in die Niederlande fiel, auch die personlichen Intriguen und dynastischen Entwürfe, welche Jahre lang die Correspondenz zwischen England und Spanien angefüllt hatten, eine andere Richtung nahmen. Für einige Jahrzehnte wenigstens erweift sich das Archiv von Simancas auffallend unergibig, wie aus dem sporadischen Inhalt des zweiten Bands zur Genüge hervorgeht. Dem hat nun der Herausgeber in einer ausführlichen, mit großem Geschick verfaßten Abhandlung nachzuhelfen gesucht, die, seiner Sammlung vorangestellt, nicht nur die vereinzelten Stude derselben in sich zu verbinden, sondern von außen her mit völlig unzureichenden Grundlagen ein allgemeines Urtheil auch über die englische Politik zu fällen bezweckt. In einem Ton, der nichts weniger als objectiv erscheint und dem der Spott nicht gut sicht, werden Heinrich VIII und sein Minister abgefertigt, weil sie im Solde Frankreichs turgsichtig und unselbständig eine bemitleidenswerthe Haltung gegenüber dem Conflict zweier Weltreiche eingenommen hatten. Mis ob bei den Nöthen Karls V, Franz I, der Curie für eine eigene Politik des Inselreichs nicht auch noch Raum geblieben wäre. follen, ohne daß den Verfasser die zahllosen Beweise vom Gegentheil fümmern, ohne auf das Studium der ihm doch zugänglichen englischen Atten einzugehn 1), die seit Ludwigs XII Berheirathung mit der englischen Prinzessin gezahlten und von Franz erft 1521 eingestellten Penfionen als gravirendes Zeugniß dienen; da haben Hein= rich und Wolsey, beide Wollüstlinge und schlechte Staatsmänner, den

<sup>1)</sup> Ich freue mich, daß die ausstührlichere, vielleicht nur zu schonungsvolle Besprechung, welche Maurenbrecher der neuesten Arbeit Bergenroths in diesen Blättern XX 212 ff. widmet, mit mir im Wesentlichen übereinstimmt und es als einen Hauptsehler tabelt, wenn Bergenroth lediglich aus seinen Altenstücken Urtheile fällt, ohne die anderen oft viel wichtigeren Quellen zu beachten.

Raiser vor den Anträgen des großen französischen Rebellen, des Connetable von Bourvon, gewarnt und sich schließlich von jenem übertölpeln lassen; da wird dem Cardinal die Zurüchaltung, mit der er den Eintritt in den Krieg auf Seiten Karls dis 1523 hinaus=zieht, rundweg als erbärmliche Schwäche und Verrath gedeutet (Vol. II p. 284. p. CXVI. CXXI—CXXIV). Man kennt die hohen und die niederen Eigenschaften Wolsens, des seltenen, durch eine Summe wahrer Talente seinen Fürsten und das Reich beherrschenden Emportömmlings, aber man wird neugierig auf eine nähere Begründung der dreist ausgesprochenen Behauptung, daß er schon lange vor seiner Ratastrophe in ernsten Fragen nur Fiasco gemacht habe.

Welche ganz anderen Resultate ergeben sich nun aus Brewers großartig fortschreitender Arbeit. Sie liefert unter allen von der Arcivcommission publicirten Calendar-Werken für eine bestimmte Regierung das einzige Beispiel, wie in einer verhältnismäßig doch modernen Zeit aus riefigen Maffen archivalischen Stoffs nach streng dronologischer Methode mit diplomatischer Genauigkeit und weiter Literaturkenniniß umfaffend und zugleich erschöpfend registrirt werden Ein solches Regestenwerk, das in den meisten Fällen auf die Originale selber zurückzugehn erspart, ist noch nicht dagewesen. Auch in den beiden neuesten ungeheueren Banden gehen die Materien im= mer mehr fächerartig auseinander; es wäre Thorheit aufzählen zu wollen, was sich hier nicht nur für die Administration Englands, sondern für die Geschichte Europas in fünf Jahren zusammendrängt, von der Raiserwahl bis zu dem vereinten Angriff gegen Frankreich. Die Fundgrube auch für unsere deutschen Angelegenheiten, die Stellung der Fürsten zu Karl V, ihre auswärtigen Berbindungen, das erste Bebeihen des Werks Luthers, Sidingen und die Ritter, die Hansestädte als Feinde Christierns II, eine Fülle von Einzelheiten, die aber eben so gut für Frankreich, die Niederlande, Italien und selbst Spanien zutrifft, wird immer reicher. hier läßt sich vor Allem vom Standpunkt der englischen Politik eine Ueberschau gewinnen, wie wir sie bisher nirgends besaßen, und dem Leser tritt jedenfalls bis 1523 das Gegentheil von Bergenroths Behauptungen entgegen, auch wenn Brewer von ihnen nur gelegentlich Notiz nimmt. Wahrscinlich, daß, sobald beide Werke noch weiter vorrücken, eine Auseinandersetzung zwischen den Herausgebern über die Differenz ihrer Grundanschauungen unerläßlich wird. Bis dahin wird sich die Forschung in erster Linie an Brewer zu halten haben, der nach einem großen, wohl überlegten Plane arbeitet und auch dies neueste Stück der von ihm zusammengestellten Urkundenauszüge, fast viertausend Rummern, wieder in seiner geistvollen Weise mit Erläuterungen auszgestattet hat, die in Form einer Vorrede eine zusammenhängende Darsstellung, ein ganzes Buch für sich bieten.

Weber ein Resumé dieser einleitenden Schrift noch ein dürres Inhaltsverzeichniß vermag eine Vorstellung zu geben von der Reich= haltigteit dieses Repertoriums; man muß eben die Bände selber zur Hand nehmen. Es erscheint vielmehr rathsam, einen Gegenstand und zwar einen Kernpunkt auszuwählen, an den sich eine Menge anderer Waterien ansetzt, der vorzüglich geeignet ist, die Fülle neuen Lichts auf die politische Kraft Englands zu Anfang einer großen welthistorischen Verwicklung fallen zu lassen.

Nachdem die Wahl zu Frankfurt für Karl von Burgund ent= schieden, der König von Frankreich verworfen worden, der von Eng= land von seiner wenig ernstlich gemeinten Candidatur zurückgetreten war und auch Papst Leo X im letten Augenblick sein Widerstreben überwunden hatte, haben sich Franz und Karl um das Bündniß mit Heinrich bemüht. Noch während Ersterer auf eine personliche Begegnung dringt, stattet der junge Raiser bereits auf der Rückfahrt von Spanien in Dover seinen Besuch ab. Unmittelbar von dort segelt der König von England über das Wasser, um im Juni 1520 auf dem "Gefilde von Goldstoff" seine pomphafte Zusammenkunft mit Franz I zu feiern. Doch nach wenigen Wochen hat er zwischen Gravelingen und Calais wieder ein Gespräch mit Rarl. beiden festländischen Monarchen wurde bei diesen Anlässen Niemand mehr umworben, als der Sohn des Metgers von Jpswich, der im Rathe seines Fürsten allmächtige, mit allen Fäden der Administration Rein Mensch wird dem feurigen Franzosen Un= betraute Cardinal. schlüssigkeit nachsagen wollen, aber nicht sie, sondern vielmehr politische Berechnung beherrschte auch die beiden anderen Parteien in ihrer Handlungsweise.

Drei Cheprojecte hielten nun um diese Zeit dem jungen Raiser entgegengesette Allianzen offen. Entweder vollzog er jett noch die längst verabredete Berlobung mit Charlotte von Frankreich, oder er gieng auf die englischen Anträge ein und trat durch Vermählung mit ihrer Tochter Oheim und Tante näher als bisher, oder aber er schloß, wie ihm im Stillen immer mehr gerathen erschien, einen Chebund mit Portugal. Für die beiden letten Projecte sprach gleich fehr der Umftand, daß fie den heillofen finanziellen Schwierigkeiten, die ihn von Anbeginn in allen seinen Reichen umlagerten, doch einigermaßen Abhilfe verhießen. Nur fragte es sich, welche auch in politischer Beziehung die wirksamste, bei welcher er am Wenigsten durch eigene Verpflichtungen gebunden sein werde. Nun befand er sich aber zwischen zwei lodernden Branden, der Rebellion der Comuneros von Castilien und dem in Deutschland um sich greifenden Ab= fall von Rom, der einer völligen Auflösung des lockeren Reichsverbands gleich kam. Darüber konnte zunächst Italien vollends an Frankreich verloren gehen. Da nöthigte nun denjenigen, der seine jungen Jahre geleitet, die Fühlung mit Frankreich bisher noch aufrecht erhalten, aber auch den Spaniern das Regiment der Flamänder verhaßt gemacht hatte, den Seigneur de Chièvres, Marquis von Arschot, Herzog von Crop, das zunehmende Alter von seinem dominirenden Posten zurud= Wenn Rarl auch die lette Spur französischen Ginflusses aus seinem Rath entfernte und sich entschloß, selbstständig und in Person vor Allem in Spanien aufzutreten — so rechnete Wolsey, und er hat zur Ausführung das Seine beigetragen -- dann würde sich auch der Weg zur Einigung mit England ebnen lassen. liegt der Schlussel zu einer allerdings versteckten Staatskunst 1), deren Beiftand um einen Preis, nämlich die Pand der Prinzessin Maria, täglich zu haben war. Wie geheim nun auch die Verhandlungen mit Portugal betrieben werden mochten, gewisse Anzeichen sind dem fernsichtigen Cardinal keineswegs entgangen. Er durchschaute früh genug, daß ber König von Spanien darauf aus mar, mit ber Hand einer portugiesischen Cousine noch ganz andere Reichthümer flüssig zu machen, als ihm der gebundene Schatz Heinrichs VIII bieten

<sup>1)</sup> Brewer III p. CXV.

Kerfügung zu bekommen. Wolsey war nicht der Mann, sich blind in eine Falle loden zu lassen. Für ihn stand es sest, daß sein Herr nur geben könne, wenn ihm dafür ein Aequivalent werde. Er schloß daher: entweder die portugiesische Heirath und England im Bunde mit Frankreich, oder die englische und gemeinsamer Arieg gegen dieses. Monate, Jahre lang ist hierüber verhandelt worden; indem der Kaiser zauderte, den einen oder den anderen Schritt zu thun, hat Wolsey zugewartet, sicherlich auch mit dem Grundgedanken, die beiden großen Festlandsmächte so lange wie möglich auseinander zu halten und sür Europa ein kümmerliches Gleichgewicht schaffen zu helsen.

Im Frühling 1521, jur Zeit des Reichstags von Worms, der seinen Schatten politisch und kirchlich auch über den Canal warf, als das Waffengeklirr in Frankreich bereits der Welt ankundigte, daß demnächst die Würfel des Kriegs fallen würden, überraschte ein Creigniß in England nicht nur die Bewohner der Insel. Edward Stafford, der dritte Herzog von Budingham, von Weiber Seite ein Plantagenet, der Sohn des einst von Richard III enthaupteten Magnaten, bessen Stolz und Reichthum dem Könige und seinem Minister bedenklich erscheinen mußten. Die Spannung mit Letterem entsprang indeß nicht so sehr aus einer vermeintlichen Zurücksetzung bei Gelegenheit der glänzenden Turnierfeste auf dem "Gefilde von Goldstoff", als weil Budingham, voll heftiger Abneigung gegen bie Franzosen, als er seinen Fürsten gleich hernach zur Begegnung mit Rarl V nach Gravelingen begleitete, sich als Fürsprech einer Allianz in dieser Richtung aufwarf. Außerdem aber hatte sein hartes und herrisches Wesen gegen Untergebene und Verwandte im eigenen Haushalte Unfrieden erzeugt, so daß von diesem selber die boshaften Denunciationen ausgiengen, die seinen Untergang herbeiführten. Wolsey ihm von langer Hand her Verderben geschworen, ist eine stets wiederholte Unwahrheit 1), obgleich ihm allerdings hochmüthige, die

B

<sup>1)</sup> Polydor Bergil war der Berleumder, dem seither alle historiker nachgeschrieben, wie Brewer III, CXIII. CXVI nachweist. Die aus dem Proces des Herzogs vorhandenen Papiere gestatten endlich einigen Einblick in den dunklen Hergang.

Shre des Königs und seine eigene verletzende Aeußerungen hinter-König Heinrich selber dagegen hat sich eifrig bracht worden sind. mit der Untersuchung befaßt, ehe nur das Gericht gesprochen, von der Schuld des Denuncirten überzeugt und seine Vernichtung beschlossen 1). Es ftimmt vollkommen zu dem in Tudor-Zeiten beliebten Verfahren, daß die Angeber hinter Schloß und Riegel zugleich als Kronzeugen dienen, während ihr Opfer, der Herzog, zu Hof entboten, erst bei seinem Eintritt in das Schloß von Windsor zu ahnen beginnt, welches Net ihm über den Kopf geworfen wird. Mitten aus dem üppigen Thun und Treiben eines vornehmen Herrn, aus seinen eitlen Träumereien wird er aufgeschreckt; umsonst klopft er an die Pforte des Cardinals; taum hat er seine Barke wieder bestiegen, als er im Namen des Königs verhaftet und in den Tower abgeführt wird, wo seine eigenen Leute, freiwillige und erzwungene Ankläger, icon beisammen waren. Ihre Zeugnisse, die dem Könige genügten, und mit benen sich auch das am 13. Mai 1521 eröffnete Pairsgericht zufrieden gab, bestehen aus gehässigen und oft ganz windigen Behauptungen, aus denen heutigen Tags ein Richterspruch niemals Hochverrath ableiten wird. Höchstens die Prophezeiungen eines thörichten Mönchs auf die zukünftige Größe des Herzogs, einzelne unüberlegte Worte dieses selber, der, wie sehr er auch den Konig und seinen Minister verachtete, wie reich und stolz er auch sein mochte, doch viel zu unstät und geistig unbedeutend war, um eine Dynastie ju stürzen und sich an deren Stelle zu schwingen, konnen einigermaßen als compromittirend erscheinen. Ein doppeltes dynastisches Juteresse hingegen forderte seinen Fall. Wenn ihm Angesichts der Unfruchtbarkeit der Königin, von der nur eine Tochter als Erbin der Krone vorhanden war, sein eigenes entferntes Anrecht durch den Ropf gieng, so sollte jede Möglichkeit des Versuchs mit seiner Vernichtung erstickt werden. Und nicht minder war es Tudor=Maxime, die Reste des alten vornehmen Adels an der Staatsgewalt nicht participiren zu lassen. Es erschien daher als eine neue Erniedrigung der Standesgenossen, wenn sie auf Grund der noch so erbarmlichen

<sup>1)</sup> Credit Rex, quod a dominis culpabilis invenietur D. B. etc. Rotiz von der Feder des Secretärs Richard Pace in Nr. 1204.

Borlagen den Herzog verurtheilten, der dann schon am 17. unter Betheuerung seiner Unschuld, jedoch ohne die königliche Gnade anzurusen in den Tod gieng. Allerdings knirschten die vornehmen Herren über Wolseys Einfluß, der sie unter die Füße treten half, aber das Volk schätzte bei allem Mitleid die absolute Macht der Krone doch noch weit mehr als eine Wohlthat. So war denn auch von diesem Gesichtspunkt aus die Katastrophe eine politische Rothewendigkeit. Hart und unbeugsam ist Heinrich VIII am Tage der Hinrichtung von dem Cardinal angegangen worden, sich wenigstens der Wittwe und des Erstgeborenen des Unglücklichen in Gnaden anzunehmen 1), während das Gesammtgut in Stücke zerschlagen wurde.

Run ift aber auch der Eindruck von Interesse, den das Ereigniß an ben beiden anderen großen höfen hervorrief. Als Rönig Franz fich beeilte seinen Beiftand anzubieten gegen den wider die Thronordnung entdeckten Verrath, wurde der englische Gesandte zwar angewiesen, dankend die nöthigen Erläuterungen zu geben. Später-- hin erst, im August, als Wolsey mit Du Prat in Calais verhandelte, hat ersterer versichert, wovon freilich im Proces kein Wort verlautete, was aber hinreichend verbürgt erscheint und ohne Frage auch der in England vorherrschenden Stimmung entsprach, der Herjog sei enthauptet worden, weil er sich dem guten Einvernehmen mit Frankreich widersetzt habe 2). Biel kühler als Franz, der noch öfter auf Budingham zu reden tam, außerte fich Rarl V. Als in Mainz Sir Richard Wingfield von ihm empfangen wurde, deutete er die große Theilnahme seiner Umgebung an für einen Mann, den auch er für seinen Freund gehalten; allein der König habe gerechte Ursache gehabt zu handeln, wie er gethan 3). Man sieht den Unterschied der im kaiserlichen und im französischen Lager waltenden Anficten, wie sie freilich durch die Federn englischer Beamten bin und her befördert worden. Roch stand die englische Politik auf Bermittlung dringend mischen den beiden Großmächten und wußte gelegentlich selbst jenen Zwischenfall zu verwerthen. An die Ausführbarkeit

<sup>1)</sup> Nr. 1292, Wolsey an den König, Mai 20.

<sup>2).</sup> Rr. 1556. Le Glay, Négociations II 514.

<sup>8)</sup> Rr. 1828, Paine, Inni S.

einer Thronumwälzung jedoch ist im Ernst nirgends gedacht worden; Heinrich VIII selber beseitigte rasch und rücksichtslos jede noch so ferne Möglichkeit.

Mittlerweile beobachtete sein Minister mit scharfem Auge Die wachsende Spannung auf dem Festlande. Je zärtlicher der König von Frankreich that, um seines Bundesgenoffen sicher zu bleiben, defto größer wurden die Anstrengungen, damit Rarl V, was doch immer noch geschehen konnte, sich nicht plöglich mit jenem verglich. dem Frühling 1521 hatte Wolsey den bisherigen Vertreter am französischen Hofe durch den jungen Sir William Fitwilliam ersett, der ein eben so passionirter Jäger wie sein Herr sich mit Franz I über diese und ähnliche Lustbarkeiten unterhalten konnte, dabei von früh auf dem Seewesen zugewandt, vor Allem aber unter der Maste des leicht umgänglichen Kameraden ein geborener Diplomat war. Während man ihn nicht durchschaute und die nöthige Reserve nur allzu oft außer Augen ließ, entgieng ihm nicht leicht etwas Wesentliches. Aus seinen Berichten erfuhr man in Loudon jeden Fortschritt ber auf Italien angelegten Rüftungen, die Anzettelungen in Navarra, das Treiben des Robert de la Mark, die nach Deutschland wie nach Spanien spielenden Intriguen. Fixwilliam überwachte nicht minder die französisch=schottischen Beziehungen und wußte sogar in Paris eine Bermittlung einzuleiten, damit der dort flüchtige Herzog von Albany nicht losgelassen, sondern der Waffenstillstand an der schottischen Mark zu einem Frieden werde. Denn, waren England bort die Hände gebunden, wie ware es beim Ausbruch des allgemeinen Ariegs im Stande gewesen, jenseits des Wassers sein Schwert in die Wagschale zu werfen ?

Auch seinerseits betrieb der Cardinal lebhaft das Werk der Mediation im großen Stil. Er hatte die Zusage des Kaisers, der in seinen gewaltigen Nöthen noch von Worms aus auf die englischen Anträge eingegangen war 1), während sein Gegner, so lange

<sup>1)</sup> Mr. 1255. Que le dit roy d'Englatere, quy est comme allye et amy de tous deulx, et que desire la paix dentre nous deux, soit le mediateur pour traicter et moyenner lapoinctement de noz ditz defferens. Rarl an den Prévot von Utrecht, Worms, April 28.

ihm Alles nach Wunsch zu glücken schien, zu entschlüpfen suchte. bald jedoch die castilische Rebellion unter unerwartet kräftigen Schlägen zu Ende gieng und auch der Cher der Ardennen die verdiente Züchtigung erhielt, wurde Karl schwieriger und klammerte sich Franz wieder an die englische Freundschaft, obwohl er wittern mußte, wie sehr diese danach trachtete, sich den Raiser unauflöslich zu verpflich= Tropdem einigte man sich noch einmal zu freien Conferenzen in Calais, denen Wolsey vorsigen sollte. Aber ließ sich dieser Streit überhaupt noch durch Arbitration austragen ? War es Selbstbetrug auf allen Seiten, oder spielten nicht vielmehr alle Theile hinterlistig Bersted mit einander? Reine Frage, in England wollte man zunächst Beit, dann aber den Raiser ganz gewinnen, um gestütt auf die all= gemeine nationale Abneigung gegen die Nachbaren sich mit ihm über Frankreich her zu werfen. Für eine jede diefer Eventualitäten ver= sah sich Wolsey mit Vollmachten, als er Anfang August nach Calais gieng. Sein vornehmster Zweck war natürlich den Raiser zu gewin= nen, und da Rarl ihm schrieb: "Ihr und ich werden in wenigen Tagen mehr zu Stande bringen, als meine Gesandten in einem Monat" 1), scheute er selbst vor der perfonlichen Zusammenkunft in Brügge nicht zurud. Allein weder das feste Berlobniß mit der kleis nen Maria, wobei es sich wesentlich um die Höhe der Mitgift han= belte, noch Entschädigung für Aufwand oder Verlust im Ariege, namlich im Boraus Zusicherung auf Eroberung in Frankreich, waren mit noch so staatsmännischer Gewandtheit dem unbeugsamen Sinne der Spanier abzuringen. So mußte er denn fortfahren nach beiden Ceiten zu transigiren und zu dissimuliren, mahrend der offene Ausbruch des Kriegs die Erbitterung steigerte und von einem Tag jum anderen eine unberechenbarere Wendung zu nehmen drohte. scheiterte selbst die Hoffnung auch nur für den Winter Waffenruhe herzustellen. Der Argwohn beider Theile begleitete den Vermittler, als er von fruchtloser Anstrengung angegriffen und bekümmert am 28. Robember über ben Canal zurückfuhr.

Nichtsdestoweniger war sein Herr so zufrieden mit ihm, daß

<sup>1)</sup> Rr. 1475. Brügge, August 7.

er seine Mühen mit Verleihung der reichen Abtei von St. Albans entgalt. Heinrich VIII, der jest eben die bisherige, gewiß start erspeuchelte Cordialität mit Franz I fahren ließ, lebte und webte in dem Gedanken eines Kriegs, der ihn wieder in den Besitz des Erbes seiner Borfahren setzen würde. Da sind dem mit Glückgütern und mächtigem Einfluß überschütteten Minister noch glänzendere Aussichten aufgestiegen.

Am 2. December war Papst Leo X gestorben, nachdem wenige Tage zuvor seine Truppen im Berein mit ben kaiserlichen den Fransosen Mailand, Parma und Piacenza entrissen hatten. jum Abschiede lächelte das Glud einem Rirchenfürsten, der es jungft hatte etleben müffen, daß der katholische König den kühnen deutschen Reger, ohne ihm persönlich ein Leid anzuthun, zur Verantwortung 20g, statt ihn Rom auszuliefern, daß ein Cardinal der Kirche mit wenig kanonischer Staatskunft zwischen bei bei ben mächtigsten Fürsten der Christenheit Frieden zu stiften trachtete, was doch von Alters her nur dem heiligen Bater zukam. Und wie ftanden die Hoffnungen auf bessere Zeiten für ben Stuhl Petri in seiner Erniebrigung, da bereits ein Herrscher emporstieg, der fast nach Gutdünken über die Zukunft der Kirche entscheiden konnte, weil sein Rival bei bem bevorstehenden Conclave icon nicht mehr die erwünschte Gegenwirtung zu üben vermochte. Es tam benn auch zu einer ber längsten, hipigsten Wahlhandlungen, da fast alle Cardinale als Candidaten auftreten wollten. Merkwürdig bleiben boch immer die Antrage, die bom taiserlichen Hofe auf der Stelle dem Cardinal von England gemacht worden sind. Nachdem am 15. December die alte Erzherzogin Margareta freundliche Worte an ihn gerichtet, instruirt Tags darauf 1) ihr Reffe, der Raiser, seinen Botschafter in England Wolfen zu versichern, daß er bei dem beharre, was auch in dieser Hinsicht schon zu Brügge zwischen ihnen berührt worben, und ihm seine ganze Unterflützung zuwenden werde. Er verhehlte nicht, daß ähnliche Verheißungen von Franz ausgehen wurden, wie wenig erfolgreich biefelben nun auch sein möchten. Der hintergebante freilich, ber ihn zu

<sup>1)</sup> Rr. 1868. 1876. Monum. Habab. Zweite Abtheilung 1 501.

biesem Schritte trieb, war die dringende Nothwendigkeit einer Anleihe, das Verlangen nach englischem Geld um seine darbenden · Truppen zu bezahlen.

Bat nun Wolsey so begierig nach dem Schimmer der Tiara gegriffen, wie das gewöhnlich über ihn herrschende Urtheil sollte den= ten lassen ? In der That war König Heinrich Feuer und Flamme und beschloß unverzüglich, seinen gewiegten Secretar Richard Pace nach Rom abzufertigen, damit er nach Rüchfprache mit dem Kaiser auf einträchtige Lenkung der Wahl hinarbeite. Und auch Wolseh erklarte bem faiserlichen Gesandten, er werde unter der Bedingung annehmen, wenn sein Herr und der Raiser überzeugt seien, daß da= durch die Wohlfahrt beider gefördert werde 1). Bon vornherein verrieth der Cardinal jedoch wenig Zuversicht in Betreff seiner selbst, er stellte die Aufrichtigkeit des Raisers vielmehr auf eine ernstliche Probe, ob er in der That einen Politiker wie ihn, einen geborenen Englander einem entschieden kaiserlichen Parteiganger vorziehn werde. Schon hatte er Beweise genug, daß an jener erhabenen Stelle die feierlichften Belübde eben so rasch gebrochen wie ausgesprochen wur-Wie viel auch Rarl nach ber Begegnung mit Pace in London den. von dem Gegentheil versichern mochte 2), es findet sich keine Spur in seinem gesandtschaftlichen Verkehr mit Rom, daß er dort jemals die versprochenen Anweisungen ertheilt habe. Daher denn auch auf der Stelle Wolseys erstaunliches und unerfüllbares Berlangen, die taiserlichen Truppen möchten auf Rom marschiren und seine Wahl erzwingen 8). Aber freilich die Wahl mußte, wenn auch nur zum Schein, in der altherkommlichen Weise eine freie bleiben.

Reben anderen, namentlich spanischen Berichten über das Conclave liegen jest die des englischen Agenten Clerk vor, die in Betreff vieler Einzelheiten erwünschte Auskunft ertheilen, während sie freilich

<sup>1)</sup> cum ambarum maiestatum sit una fortuna et unus animus. Dec. 19. Monum. Habsburg. 507. 508.

<sup>2)</sup> Karl an Heinrich und Wolsey Decbr. 27. 28. Monum. Habsb. 526. 527.

<sup>3)</sup> addens unum, de quo ego fui plurimum admiratus, schreibt ber Bischof von Eina aus Sendon, Dec. 24. Monum. Habsburg. 523.

auch anderswo nicht bestätigte Angaben enthalten. So viel indeß steht fest, erst nach mehreren fruchtlosen Wahlgangen ber mit einan= der ringenden Factionen sind überhaupt auswärtige Cardinäle auf die Candidatenliste gekommen. Wolsey scheint dabei selten mehr als 7 bis 9 Stimmen erhalten zu haben, obwohl Clerk, welcher der Reihe nach an allen Thüren anklopfte, von 17 bis 19 meldete und der tief in die ganze Angelegenheit verstrickte Cardinal Medici auch dem viel zu spät in Florenz eintreffenden Pace versicherte, er habe jedesmal für Wolsey sein Votum abgegeben und 17 bis 18 seiner Collegen das Gleiche zu thun veranlaßt 1). Endlich gerade unter Me= dicis Mitwirkung, vorzüglich aber durch den plöglich enthüllten Betrieb des spanischen Gefandten Don Juan Manuel erhielt am 9. Januar 1522 zum höchsten Erstaunen Aller ein Ausländer die Majorität, Adrian von Utrecht, Rarls Lehrmeister, der bejahrte Cardinal von Man sieht, wie wenig sich Wolsey verrechnet, wie gut er ben Raiser durchschaut hatte. Es war daher ein starkes Stud von Heuchelei, als dieser, indem er zugleich seinen Botschafter in Rom exculpirte, der nur Aufträge zu Gunsten Wolseps gehabt hätte, das Resultat der Wahl als seinerseits nicht beabsichtigt, sondern als ein Werk des Himmels bezeichnete 2). Es ist bekannt, wie sehr sich Rarl selber bald hernach in dem Erwählten enttäuscht sah, wie unthätig Adrian VI blieb, wie wenig er zu leisten im Stande war, wie er in der streiterfüllten Chriftenwelt nur Frieden fliften wollte, um die Türken abzuwehren. Aber wie wenig Wolsey auch jenen lockenden Verhei= Bungen getraut haben mochte, sein Berhältniß zu dem, der den Krieg wollte und deshalb zu immer höheren Unsprüchen getrieben murbe, war nach einer solchen Erfahrung gewiß nicht gebessert.

Mittlerweile gedieh aus mancherlei Anlässen, doch aus guten Gründen lange hingehalten auch der Streit zwischen England und Frankreich zum offenen Bruch. Am 29. Mai kündigte der Clarenscieux Herold in Lyon die Freundschaft auf, am 16. Juni wurde in London der Krieg proclamirt. Gerade in diesen Tagen, vom 27.

<sup>1)</sup> Nr. 1961.

<sup>2)</sup> Rr. 2024, Rarl an B. de Meja, 1522 Februar 5.

Mai bis zum 6. Juli, weilte nun der Raiser auf der Fahrt nach Spanien als Gast abermals bei seinem Oheim in England, wo nicht nur ihm zu Ehren die oft beschriebenen glänzenden Festlichteiten stattsanden, sondern auch beide Fürsten nebst ihren Rathgebern noch einmal eifrig beschäftigt waren, die einem intimen Kriegsbündniß entsgegenstehenden Absichten auszugleichen. Artitel in aller Form wurden aufgesetzt), auch erschien die siebenjährige Maria öffentlich als Berlobte ihres Betters. Aber weder hierüber noch wegen der Bertheilung der in Frankreich zu machenden Eroberungen gelangte man zu einer bindenden Absunft. Karl begehrte ganz besonders während seiner Abwesenheit in Spanien die schirmende Hile und die wirksamen Dienste Englands ohne die entsprechenden Gegenleistungen.

Aber auch jene waren noch keineswegs in erforderlicher Höhe zur Stelle. Da schon seit Jahren Zänkereien zur See den englischen Handelsstand und die Nation gegen die Franzosen erbitterten, war allerdings ein Geschwader unter dem Grafen von Surrey und dem nunmehr von seiner Gesandtschaft abberusenen Sir William Fitzwilliam zusammengezogen, aber es erforderte viel Zeit die nicht einsmal beträchtliche Flotte auch nur für eine kurze Fahrt mit Lebensmitteln und Munition zu versehen. Bei ihrem Einbruch in französisch Flandern im Sommer 1522 fanden Engländer und Kaiserliche das Land des Feindes so arm und dürftig wie die eigenen; man sührte den Krieg im alten Stil zu keinem andern Zweck, als Alles ringsumher zu verwüsten?). Neben ihren Bundesgenossen dursten sich die Engländer, auch wenn sie es gewollt, nicht einmal Sympathien erwecken; verabscheut wie diese, wie die aussaugende Politik Franz I, zogen sie bei Anbruch der schlechten Witterung ab.

Inzwischen aber gedieh in Feindesland dunkel und geheimnißvoll ein Werk, das geeignet war, dem Kriege eine ganz andere Wendung zu geben. Auch Franz hatte sich das selbstbewußte Oberhaupt seiner Basallen, den Connetable, Herzog Karl von Bourbon, bis auf den Tod verseindet, so daß dieser, voll Rachegefühl und finsterer Hintergedanken, mit dem Kaiser Verrath zu spinnen begann. Ueber

<sup>1)</sup> Nr. 2322, 1522 Juni 16.

<sup>2)</sup> Nr. 2540, 2549, Berichte Surreys vom 12. und 16. September.

die Linien der Borposten hinweg ward der geheime Berkehr angetnüpft, verborgen vor Allen auch gegenüber den englischen Bundesgenossen. Doch war Wolsen wieder bei Zeiten von den weit reichenben Berabredungen unterrichtet, die seinem System geradezu gefähr= lich werden konnten. Im herbst instruirte er bereits seine Agenten am spanischen Hof, Sir Thomas Bolenn und Richard Sampson 1), fie sollten dem Raiser nicht verbergen, daß ihm die Anschläge Bour= bons gegen ben König von Frankreich zu Ohren gekommen seien. Auch wiffe er, daß jener für seinen Abfall die Hand einer ber Schwestern Karls zur Belohnung verlange. Er dringt deshalb auf einen gemeinsamen Vertrag mit Bourbon und hofft, daß ihm bei ber wachsenden Difftimmung unter den Franzosen noch viele Stanbesgenoffen nachfolgen werben. Die Gesandten fanden den Raiser verschloffen und saumselig: alle Rosten möchte er gern auf England abwälzen, aber weder Eleonore, die verwittwete Rönigin von Portugal, noch die Infantin Ratharina hergeben 2). Darüber erfolgte nun ber Bruch zwischen bem Herzog und König Franz, der jenen indeß mit einem unbegreiflichen Leichtsinn entschlüpfen ließ, wie ihn Beinrich VIII gegen einen großen Staatsverbrecher niemals geübt Statt nun sofort, wozu er englischerseits dringend haben würde. eingeladen wurde, mit Bourbon gemeinsam abzuschließen, verlangte Rarl, daß er und König Heinrich jeder einzeln sich mit ihm einige. Er that dies mit Hintergedanken, über denen die ganze Allianz in Stüde gehen tonnte.

Sein bertrauter Secretär, Jean de la Sauche, wurde nach Portugal gesandt mit dem ostensiblen Auftrage, den er auch auf dem Umwege über London verlauten ließ, die Verheirathung des jungen Königs Johann III mit einer der Schwestern des Kaisers einzuleiten, aber zugleich mit tief verschwiegenen Anweisungen in Betreff der schönen portugiesischen Infantin Isabella, die sich Karl selber ausersehen hatte, hauptsächlich weil sie eine Mitgift von 800,000 Ducaten besaß. Merkwürdig, die Erzherzogin Margareta, die der enge

<sup>1)</sup> Rr. 2567, mehrere Entwürfe aus dem Ende September und Anfang Ottober, meist aus der Hand bes Secretärs Ruthall.

<sup>2)</sup> Rr. 2778, Bellabolid, 1528 Januar 14.

lischen Heirath gewogen blieb, hatte schon im verflossenen Herbst burch ben alten Sir Robert Wingfield über dies Vorhaben bem Cardinal Wolsey einen nicht mißzuverstehenden Wink ertheilen lassen 1), den dieser, wie sich benken läßt, auch seinen Bertretern in Spanien nicht vorenthielt. Galt es doch einen höchst zweifelhaften Bundesgenoffen festzuhalten, dessen Truppen bei der jüngsten Cooperation im Felde es an jeder kameradschaftlichen und vertragsmäßigen Erfüllung ihrer Pflichten hatten fehlen lassen, der niemals die in besonderen Artikeln zugesagten Entschädigungen leiftete, der, wenn ihm die englische hilfe ungenügend oder zu theuer erschien, diese wohl ploplich ganz von sich stoßen konnte. Und wirklich eben jest, im Februar 1523, trieb er die Treulosigkeit so weit, daß er durch Vermittlung des friedensseligen Pabsts \*) an Versöhnung mit dem Ronige von Frankreich dachte, ber manche seiner Ansprüche, nur nicht die auf Mailand fahren lassen wollte. An dieser Hartnäckigkeit allein scheiterte die ganze Conjunctur, und da durch die Schuld desselben Fürsten Bourbon entkommen, so hatte der Raiser nunmehr keine andere Wahl, als sich des letteren anzunehmen.

Roch einmal kamen die Berhandlungen mit England in Fluß, enthülten aber bei jedem Schritt die unausfüllbare Sbe der kaiserlichen Finanzen. Wie der englische Schaß an allen Eden beispringen sollte, so wurde ihm auch zugemuthet, vertragsmäßig die Hälfte der Ausrüftung Bourbons, in Wirklichkeit natürlich das Ganze derselben zu bestreiten. Dabei sorgte Karl V immerdar nur für sich, für die Sicherheit Italiens, Flanderns, Navarras; an eine Eroberung Frankreichs und Theilung desselben mit dem Könige von England hat er niemals im Ernst gedacht. Nur in seinem Interesse und auf Kosten seines Bundesgenossen lauteten die Instructionen, auf Grund deren mit dem Herzoge abgeschlossen werden sollte.

Da hat nun Wolsey dem kaiserlichen Bevollmächtigten, M. de Beaurain, unverzüglich den seinigen, den Dr. W. Anight, hinterdrein gesandt, doch gelangte derselbe nicht mehr an sein Ziel, nachdem jener bei Bourg en Bresse bereits im Juli die erforderlichen Berabredun-

<sup>1)</sup> Rt. 2567.

<sup>2)</sup> Bergettoth II p. 527 ff. 1528 Febr. 15.

gen getroffen, insonderheit den Ariegsplan vermittelst eines Angriffs auf Frankreich von drei Seiten her entworfen hatte. Emport über solche Eigenmacht, entsandte Wolsey den Sir John Russell, damit er den Herzog von Bourbon wo möglich noch zu einer Anerkennung der alten englischen Ansprüche auf französische Gebiete und zu Beratagung der triegerischen Operationen bis in das nächste Jahr veranlasse. Der rasch seinem Ende nahende Sommer, die sichere Ausssicht zugleich in einen Arieg mit Schottland verwickelt zu werden, die unerhörten Subsidien, welche nunmehr von zwei Allierten zugemuthet wurden, der Rücksand und die Schwerfälligkeit der eigenen Borbereitungen ließen einen solchen Ausschaft der wünschen wünschen werth erscheinen. Bor Allem aber that, nachdem man nicht mehr zurück konnte und energisch eingreisen mußte, eine Berständigung mit dem Parlament noth, zu dessen Berufung denn auch bei Zeiten nach fast achtjährigem Receß sich Heinrich VIII entschloß.

Wäre die Popularität des Königs wirklich in der Abnahme gewesen, die Aussicht auf einen Strauß mit den Franzosen hätte fie allein schon heben muffen. Wie die Ansprüche auf überseeische Herr= schaft noch lange nicht aus Titel und Wappen der Krone wichen, so wurzelten dieselben Erinnerungen fest auch in den Herzen ber Engländer. Zahllose Beleidigungen der nationalen Flagge geschahen überdies seit mehreren Jahren auf dem Meere ohne jemals Genugthuung zu finden; die regelmäßige Zufuhr des zu den täglichen Bedürfnissen gehörenden Bordeauxweins war längst unterbrochen. Ließ Franz I gar den Herzog von Albany auf Schottland los, erkannte er das Anrecht des slüchtigen Richard de la Pole, "der weißen Rose", auf den englischen Thron an, so gieng die planmäßige Insulte in den offenen Angriff über. Man sehnte sich allgemein danach, diesem unleidlichen Zustande ein Ende zu machen; den Ladungen nach so langer Unterbrechung wurde daher auch mit freudiger Erwartung entsprocen.

Das Parlament, über welches zum ersten Mal etwas mehr als der übliche, durr officielle Bericht vorliegt, indem sich namentlich die Aeußerungen und die persönliche Haltung einiger hervorragenden Größen unterscheiden lassen, trat bereits am 15. April 1523 in der großen Halle von Blackfriars zusammen, wo in Gegenwart bes Königs Cuthbert Tunstal, der Bischof von London, derselbe, der jüngst zu Worms Luthern ins Antlit geschaut, in alt herkömmlicher Weise die Eröffnungsrede hielt. Am 18. prasentirten die Gemeinen Sir Thomas More als ihren Sprecher, sowohl wegen seiner hohen, die Welt der Literaten zumal mit seinem Lobe erfüllenden schaften, als weil er dem Rönige besonders angenehm mar. betleibete er einen Posten in der Schatkammer und diente Beinrich eben jest während Paces Abwesenheit als politischer Secretär. Seine Bahl, die mit den späterhin vorwaltenden Gesichtspunkten kaum etwas gemein hatte, entsprach doch aber sehr dem persönlichen autokratischen Regiment, wie es der Tudor führte. Auch waren die Pri= vilegien des Unterhauses und seines Vorsitzenden insonderheit noch teineswegs so fest umgrenzt wie späterhin in den Tagen der Stuarts. Wie es seit zwei Jahrhunderten Brauch war, ersuchte zunächst More auf den Anien mit unterthänigen, zierlichen Worten den König selber um Freiheit der Rede für das Haus, die dann auch aus Wolseys Munde gnädigst gewährt wurde.

Am 29. erschien der Cardinal mit hohem Gefolge in der Situng der Gemeinen, um, nachdem er ausgeführt, weshalb cs zum Rriege mit Frankreich gekommen sei, der große Kosten verursache, die Vorlage von Subsidien einzubringen. Er forderte 800,000 Pfund, die sich durch Besteuerung des persönlichen Eigenthums und des Grundbesites zu 4 Schilling im Pfund auf vier Jahre würden umlegen lassen. Feierlich, wie er eingetreten, entfernte er sich hierauf. Als nun aber am folgenden Tage, wohl schwerlich überraschend für Solche, die ihn kannten, der Sprecher selber mit Nachdruck bas Berlangen der Regierung als keineswegs unerschwinglich bezeichnete, erhob die große Mehrzahl ber Gemeinen lebhaften Widerspruch. Die meisten Unterthanen hätten nicht so viel Silberzeug und Gelb zur Berfügung und müßten ihre Vorräthe und den Viehstand angreifen. Auch würde großer Mangel an geprägter Münze eintreten, wodurch Aderbau, Handel und Schifffahrt nothwendig zu Grunde giengen. Endlich berief man sich auf die dem Klerus gleichzeitig zugemutheten hohen Leistungen.

Mertwürdig lautete nun aber die Entgegnung, die, wenn wirt-

lich aus Mores Munde, ihn geradezu als Bertreter der Schattammer erscheinen ließ. Die verlangten Summen dürften teineswegs als verloren betrachtet werden, sondern wie im Marktverkehr wechsle das Geld jum Bortheil Aller nur den Herrn. Rein Menfch werde denen, die für die Ehre und Sicherheit der Heimath fechten, den Unterhalt entziehen wollen; ließe man fie aber unthätig zu hause, so mußten fie bort ebenfalls ihre Rahrung finden. Der Baterlandsliebe werbe damit mahrlich tein ungebührliches Opfer aufgenöthigt. Wer möchte vertennen, daß zuerft den ärmeren Alaffen das Geld abhanden tommen würde. So sollen benn die Reichen selbst gehen, eine Chre, die ihnen der König wahrlich nicht streitig machen werde. Doch, wün= ichen sie befreit zu sein und die Last auf Andere abzuwälzen, so if es unverständig, diesen eine so niedrige Löhnung zu mißgonnen, welche ihre eigenen Diener mit ber Müte in ber Hand taum annehmen würden. Wer mehr habe, verdiene darum noch nicht höhere Chre, es sei benn, daß er damit dem Gemeinwohl nüte; vor Alters sei deshalb nach Gebühr der Waffenträger stets dem Aderbauer vorangegangen. Auch dem Ginwurfe, daß im Ariege das Geld ins Ausland fließe, wurde begegnet. Geben nicht die Leute ebenfalls hinaus, die davon leben? Und andererseits würden die Franzosen, wenn sie mit ihrem Gelde bei uns einfielen, uns etwa dadurch bereichern? Das Schlimmste, was Euch geschehn kann, ist, daß Ihr Eure Rinder und Hammel selbst verzehrt und Guer eigenes Tuch auftragt, mahrend Andere für geringen Sold Euch Haus und Freiheit beschüten. Uebrigens sei Absorption des Gelds nicht zu befürchten, da in der ganzen Welt ein Bertehr herriche, durch welchen die Nachfrage nach den verschiedensten Bedürfnissen bestehen bleibe. Darum solle ein jeder seine Pflicht thun und gutes Muths sein, daß der Arieg statt Berarmung vielmehr ben Zuwachs neuer Gebiete ober doch reiche Beute zur Folge haben werde 1).

<sup>1)</sup> Die Rachricht über diese Debatten beruht außer Edward Hall's Chronicle, das zuerst im Jahre 1548 erschien, vorzüglich auf einer Stelle in des Lord Herbert von Cherbury Life and Reign of Henry the Righth bei Konnet, Complete History of England, 1706 fol. Vol. II p. 55. Hallam bestührt den Hergang in seiner Constitutional History of England I 17. ed.

Bon der einen Seite al so hörte man die Klagen laut werden, wie sie die Gesellschaft von jeher selbstsüchtig erhoben hat, von der anderen betonte der Staat vornehmlich seine Ansprüche, die auf Grund fester volkswirthschaftlicher Anschauung nicht minder das Wohl der Gesellschaft im Auge hatten.

Längere Zeit standen sich die Meinungen schroff gegenüber: das Haus, das einen besonderen Finanzausschuß eingesetzt hatte, wünschte den König zu einer mäßigeren Besteuerung seiner Unterthamen herabzustimmen, Cardinal Wolsey dagegen beharrte mit großer Festigkeit bei der ursprünglichen Forderung. Als das Haus sich längere Zeit in fruchtlosen Verhandlungen ergangen hatte, erschien Wolsey eines Tages selber, um mit ihm die Angelegenheit zu disecutiren. Da wurde ihm die Antwort, daß es die stehende Ordnung des Hauses der Gemeinen sei, in Gegenwart Anderer zwar zu hören, aber keine Erörterungen zu pslegen 1). Nichtsdestoweniger richtete der

<sup>1850</sup> und bezieht in einer Note die Worte: To this was answered, wie doch auch taum anders möglich, auf More. Er sagt: Lord Herbert inserts an acute speech, which he seems to ascribe to More, arguing more acquaintance with sound principles of political economy, than was usual in the supposed speakers age, or even in that of the writer. But it is more probable, that this is of his own invention. Es liegen sich, meint er, in seiner Schrift noch ähnliche Erdichtungen nachweisen. Doch zugegeben, daß die Rede des Bertheidigers der Krone eher den Argumenten des siebzehnten Jahrhunderts entspricht, Lord Gerbert hatte, was übrigens Hallam. Introduction to the Literature of Europe III 453. ed. 1855 auch selber einräumt, für seine Angaben in der Regel sehr gute, urkundliche Quellen zur Berfügung, von denen manche freilich heute leider verloren oder nicht mehr nachzuweisen sind. Auch citire er aus ihnen direct nur beiläufig in dem gedruckten Werke wie in den noch vorhandenen Collectaneen. Brewer III p. CCXLV, Rote, beffen Forschungen wiederholt Lord Herbert controliren, bestätigt zu dieser Stelle ausdruck lich seine Auberlässigseit: I have generally found that he had good authority for his statements.

<sup>1)</sup> Bei dieser Gelegenheit erfolgte also die in viele Erzählungen übergesangene aus Ropers Life of More p. 18 ff. ed. Singer 1822 stammende Scene zwischen dem mit seinem ganzen Gefolge eintretenden Cardinal und dem das Stillschweigen der Gemeinen rechtsertigenden Sprecher, eine Anesdote, der ohne Frage ein Factum zu Grunde liegt, aus dem aber nachweislich kein persönlicher Groll gegen Wore entspeungen sein kann.

Minister eine Ansprache an die Versammlung, ein Verfahren, das den Zeitgenossen nicht eben unverfassungsmäßig erschien, da es, wenn auch mit Unmuth, doch ohne Protest zugelassen worden ist. wies nämlich aus dem Zuwachs der Zölle eine Vermehrung des Nationalwohlstands an einheimischen Bekleidungsstoffen, verarbeitetem Silber und Luzusgegenständen aller Art nach, was den Hörern zwar als sehr erfreulich erschien, barum aber noch nicht als eine Begründung so hoher Steuerforderung einleuchten wollte. Trop heftiger Debatten gieng man von einem Vermittlungsantrag des Ausschusses nicht ab, wonach Eigenthümer über 20 Pfund 2 Schilling, solche unter dieser Summe bis auf 40 Schilling herab 1 Schilling vom Pfund, endlich die niederste Klasse, sobald der Besitzer sechzehn Jahre alt geworden, vier Pfenning, und Alle mit einander nur auf zwei statt auf vier Jahre steuern sollten. Die Bertheilung dieser classificirten Auflage wäre nun allerdings nach einem gerechten Princip geschehen und hätte ohne Frage auch einen erklecklichen Ertrag abgeworfen. Allein Wolsey nahm den Bericht höchst ungnädig auf, da, wie er behauptete, die Lords schon 4 Schilling im Pfund bewilligt hätten, eine Unwahrheit, wie Hall fagt 1), "weil sie in Wahrheit noch gar nichts bewilligt hatten, sondern Alles den Gemeinen aufzubürben suchten".

Die Nation war sich auch in diesen Tagen, wie die Zusicherung der unbehinderten Redefreiheit der Gemeinen zeigt, ihrer alten Privilegien sehr wohl bewußt, allein eben so start sprach aus Wolseys Haltung die absolutistische Tendenz der herrschenden Dynastie. Wie
sehr auch in Finanzfragen seit den Lancasters als Regel gelten mochte, daß die Initiative nicht beim Oberhause stand, es blieb doch damals wie zu allen Zeiten nicht weniger als die Gemeinen an der Sache
selbst betheiligt. Auch hören wir von keinem constitutionellen Einwand gegen jene dreiste Behauptung des Ministers. Dieser hat
vielmehr gerade dadurch der Debatte eine Wendung zu Gunsten
einer Regierungspartei zu geben gesucht, wenn man sie so nennen kann.

Derjenige Stand nämlich, aus welchem die Tudors bas arg

<sup>1)</sup> Chronicle 656. 657. Daraus Herbert l. c.

verstümmelte Haus der Lords mit großer Borsicht und höchst entspaltsam zu ergänzen liebten, die grundbesitzende Gentry, von der manches Mitglied sich in königlichem Dienst befand oder als Grafsichaftsritter im Parlament saß, nahm sich der Regierung lebhafter an. Am 21. Mai lud Sir John Hussey aus Lincolnshire deine Stanzbesgenossen, die "Gentlemen", ein, vom Grundbesitz zu 50 Pfund und darüber der Krone einen Schilling im Pfund auf drei Jahre extra zu bewilligen. Zehn dis zwölf Ritter stimmten mit Ja, wähzend die Bertreter der Städte jedes Botum verweigerten, weil es lediglich Sache der Gentlemen sei, sich nach Belieben selber zu besteuern. Immerhin geschah damit ein Schritt zum Entgegenkommen, allein die überwiegende Opposition war noch lange nicht erschüttert, wie aus einem merkwürdigen bereits am 14. Mai ausgestellten Schreiben<sup>2</sup>) hervorgeht, welches diese Berhandlungen berührt.

Ein Vertrauter und Anhänger des die englischen Truppen gegen Schottland führenden Grafen von Surrey meldet diesem: Seit fünfzehn oder sechzehn Tagen habe man heftig mit einander gehadert, indem von Seiten des Königs die höchsten, wahrhaft unerhörten Ansprücke erhoben würden, denen die Semeinen, Ritter wie Bürger, ihre vollständige Armuth entgegen hielten. Man habe eine Spaltung des Hauses befürchten müssen, weil Ritter und Gentlemen, die zum Hose in Beziehung ständen und bearbeitet würden, selbst gegen ihre bessere Ueberzeugung Ja sagen wollten. Gestern nun seien diese Herren versammelt gewesen und hätten in der Mehrzahl beschlossen, dem Könige 2 Schilling vom Pfund aus Sut und Land zu geben, den Grundbesitz nach der gleichen Taxe vom niedersten bis zum höchsten, die übrigen Süter von 20 Pfund auswärts mit 2 Schil-

<sup>1)</sup> Ein Brief von ihm an Lord Darch vom 6. Juli steht Mr. 3164. Darin heißt es: We be yet so busied with common causes in the Parliament, that there is no leisure to solicit our own particular matters..... The Parliament goeth forth, and sums of money are granted, as ye know well enough.

<sup>2)</sup> Rr. 3024 cf. p. CCXLVIII. Bollständig bei Ellis, Letters illustrative of English History, I 220, theilweise auch bei Strype, Ecclesiastical Memorials I 76. ed. 1822 und bei Hallam, Constitutional History I 18 Note. Die Unterschrift mit dem Ramen ist im Original leider abgerissen.

1 1 1 1 1 1 1 1

ling, von da herab bis auf 40 Schilling mit 16 Pfenning, und was unter 40 Schilling mit 8 Pfenning zu besteuern. Die Auslage solle für zwei Jahre gelten. "Kein Mensch kann sich erinnern, daß jemals einem der Borfahren des Königs halb so viel auf einmal bewilligt worden sei; auch gibt es keinen ähnlichen Vorgang. Ich slehe zum Allmächtigen, daß die Einziehung friedlich von Statten gehe, daß dem Könige die Zahlung ohne Groll geleistet werde, vorzüglich ohne darüber das Wohlwollen und die Herzen seiner Untersthanen einzubüßen, die mir ein weit größerer Schaß eines Königs zu sein scheinen als Silber und Gold. Die Herren, deren Geschäft die Steuererhebung sein wird, werden nicht geringe Roth haben. Mylord Cardinal hat bei seiner Treu verheißen, daß das zwei Schilling Darlehn gutwillig und dankbar eingezahlt werden würde. Noch ist indeß kein Tag bestimmt. Uebrigens meine ich, daß nun das Parlament bald zu Ende sein wird."

Es geht aus diesen Zeilen hervor, wie wenig der Brieskeller und sein vornehmer Abressat mit dem Bersahren des Cardinals harmonirten. Sie gehörten einer Richtung an, bei der sich im Widersspruch mit Hof und Klerus die ersten Wolken der Unpopularität wider den übermächtigen Emporkömmling zu sammeln begannen. In seinem Siser für den Dienst des Fürsten und des Staats beachtete er zu wenig die Gesühle der Ration; daß er gegen die Sinwensungen der Gemeinen taub blieb, wurde ihm vielleicht gerade in adligen Kreisen am Wenigsten verziehn. In der niederen Bevölkerung gar stieg das schreckhafte Gerücht auf, daß Jedermann die Hölfte seines Sigenthums hergeben müsse. An einzelnen Stellen führten Drohworte, im Unmuth ausgestoßen, zu Criminaluntersuchung; der Londoner Pöbel hat selbst die städtischen Abgeordneten, als sie, auf mehrere Wochen vertagt, die Sitzung verließen, mit Hohn begrüßt.

Am 31. Juli trat das Parlament, jest in Westminster, wieder zusammen. Die Grafschaftsritter, denen die Gegner höchst kurzsichtig das Recht einer besonderen Selbstbesteuerung überlassen hatten, kehr= ten nun sofort den Spieß um und beantragten, daß im vierten Jahre derselbe von ihnen bewilligte Zuschlag auch von persönlichem Gigen=

thum erhoben werde. Lange, erbitterte Debatten führten, wie vorauszusehn, zu keinem anderen Ausgang, als daß die beiden, längst in bas Haus der Gemeinen zusammengewachsenen Rlassen völlig aus einander zu brechen drohten. Gine jede beharrte bei ihrem Ansat und warf der anderen die übelsten Motive vor, bis durch das hohe versöhnliche Geschick des Sprechers die Eintracht wieder bergestellt und schließlich ein Entwurf erzielt wurde, mit dem die Regierung wohl zufrieden sein konnte. Er lautete: für zwei Jahre fteuern Cand und bewegliche Habe über 20 Pfund 5%, personliche Habe von 20 bis 2 Pfund abwärts 21/20/0, persönliche Habe von 40 Schiffing und ein jährlicher Arbeitslohn von 20 Schilling 12/30/0. Im dritten Jahre zahlt alles Land über 50 Pfund weitere 5% und im vierten alle fahrende Habe von gleichem Betrage dasselbe. Aus= länder werden durchweg zu doppelten Raten angesett, dagegen Irland, Wales, Calais, die Graffchaften Northumberland, Cumberland, Bestworeland, die Pfalzgrafschaft Chester, das Bisthum Durham und der Ort Brighton in Sussex ganz eximirt 1). Man fieht, unter welchen Schwierigkeiten im Ganzen doch der Wille der Krone durchgesetzt wurde, wie aber nur auf dem Wege des Compromiß die Ausdehnung der Anflage auf vier Jahre zu erreichen war. Die Maßregel macht den Eindruck einer aus ernster Berathung hervorgegangenen und nach den Unforderungen der Billigkeit wirklich classificirten Eintommenfteuer.

Aus dem Fragment eines Schreibens, das Wolsey an den König richtet, schimmert etwas von der Befriedigung hindurch, welche der Minister nach langen angstvollen Wochen empfinden mochte. Der Sprecher und Andere hatten gehofft, ihm den Gesetzentwurf?) gestern einreichen zu können; nun wird er frühestens erst morgen sertig und geht dann weiter an das Oberhaus, wo es ebenfalls erforderlich sein wird, den Vortheil der Krone scharf zu überwachen.

War auch das Finanzgesetz, durch welches die Geister so erhitzt wurden, bei Weitem das wichtigste der Session, so kamen doch noch

<sup>1)</sup> Rot. Parliam. 14 u. 15 Henr. VIII cp. 16 val. Mr. 2956.

<sup>2)</sup> The book, bamals die Bezeichnung für Bill, State Papers during the reign of Henry the Eighth I 116.

mehrere andere zum Beschluß. Den fremden Handelsleuten, darunter auch den deutschen Hansegenossen, zeigte sich die Gesetzgebung feindselig, indem sie zu deren Ungunsten den Verkauf von Wollstoffen und die Annahme einheimischer Lehrlinge beschränkte. Auch wurde nachträglich der Hochverrathsproceß gegen den Herzog von Budingham vorgelegt und, was für die Geschichte der Wissenschaften nicht ohne Interesse, das unter dem berühmten Arzt und Humanisten Linacre errichtete Collegium Physicorum incorporirt. Aber noch mehr. Es ist der Entwurf einer Rede aufgefunden, die als das allermerkwürdigste Document den Beweis liefert, wie weit damals schon ein Parlamentsmitglied über die engeren Kreise hinweg die gesammte Politik der Regierung zu überblicken vermochte.

Dies Mitglied aber mar ber um diese Zeit auftauchende Thomas Cromwell, der nach allen Angaben in dem Parlament gesessen, ohne daß wir freilich wüßten für welchen Ort2). Nach einer Reihe anderer jest erft zugänglich gewordener Schriftstücke wird man die gewöhn= liche, von dem protestantischen Martyrologen Fore ausgehende Ueberlieferung über die Vergangenheit dieses Mannes wesentlich verwerfen muffen. In der Nähe von London, in Putney, war er zu Hause und trieb dort anfänglich wie sein Vater das Gewerbe des Walkers. Daß er später unter Bourbon gegen Rom gezogen und in die Dienste eines venetianischen Raufherrn getreten sei, ist reine Fabel; wenn er auch Geschäfte nach Antwerpen und Middelburg führte, braucht er darum noch nicht als Schreiber der britischen Handelsgilde daselbst residirt zu haben. Urkundlich dagegen erscheint er seit etwa 1518 in allen möglichen Beschäftigungen. Borwiegend befaßt er sich mit Geldausleihen und handelt als Anwalt für andere. Doch ist er auch Diener des jungen Marquis von Dorset, denn unter dieser Bezeichnung wendet sich einmal die verwittwete Mutter deffelben,

<sup>1)</sup> Rot. Parliam. l. c. Dazu Lord Herbert p. 56.

<sup>2)</sup> Brewer III p. CCLIV ff. Nr. 2958. Die Rebe selbst, aus der Hand eines Schreibers Cromwells, kann schlechterdings keinen anderen Urheber haben, und ist späterhin bei der Consiscation der Papiere Cromwells in das Staatsarchiv gekommen. Auch annähernd ist ein Datum nicht zu entdeden, doch spricht der Inhalt eher für die Zeit vor der ersten Bertagung.

Căcilia, eine Tochter Eduards IV und Tante Heinrichs VIII, an ihn 1). Beständig hat er mit auswärtigen Kaufleuten zu thun, Mitgliedern des englischen Stapels in Calais ober fremden Hansegenossen, deren einer durch Briefe an Stahlhofsfreunde in Frankreich gelegentlich auch Spionage treibt 2). Wiederholt besorgt er Legitimationen und steht auch schon zu dem Hofhalt des Cardinals in Beziehung 3). Im Jahre 1522 ist seine Adresse Fenchurch Street, London; der vielgesuchte, prosperirende Mann wird als worshipful, right worshipful, auch als Gentleman angeredet 4). Seine Rund= schaft, in der häufig dieselben Namen wiederkehren, deutet auf den Fortbestand des Tuchgeschäfts, während die durchaus verschiedene notarielle Thätigkeit mehr überwiegt 5). Daneben unterhielt er gute Beziehungen wie mit dem bekannten Buchdrucker Richard Pynson, auch mit namhaften Bankhäusern in Italien. Aus den Worten eines Correspondenten, John Creke, der im Sommer 1522 mit Rarl V nach Santander überfuhr, spricht eine fast überschwängliche Zuneigung zu seiner Person, beren auch sonft gerühmte Anmuth daher frühe schon zauberhaft wirkte b). Rurz, er verdankte seiner Liebenswürdigkeit, vielseitiger Gewandtheit und auswärtigen Connexionen bereits eine Stellung, die ihn wohl befugte, über die finanzielle und allgemein politische Lage des Landes gehört zu werden. Dem Vertrauen seiner Mitbürger, die ihn 1523 in das Parlament und im December besselben Jahrs zum Ausschußgeschworenen von Bread Street Ward wählten 7), folgte 1524, als Wolsey ihn defi= nitiv in seine Dienste zog, die Eröffnung einer weit glanzenderen Laufbahn.

<sup>1)</sup> Rr. 2437. Aug. 14, jedenfalls vor 1522.

<sup>2)</sup> Rr. 2441. 2446. 2447.

<sup>3)</sup> Nr. 2445. 2461.

<sup>4)</sup> Rr. 1963. 2577. 2624. 3081.

<sup>5)</sup> Rr. 2624. 3530. Auch der Bruder seiner Frau, Harry Wykys, confultirt ihn beim Berkauf von Grundstücken Rr. 3502.

<sup>6)</sup> Rr. 2394. Bilbao 1522 Juli 17. Carissimo quanto homo in questo mondo.... I never had so faithful affection to men of so short acquaintance in my life etc.

<sup>7)</sup> **%**r. 3657.

. 4

In der Rede nun, welche Thomas Cromwell in jenem Parlament hielt, äußerte er sich auf Grund der vom Lord Legaten ein= gebrachten Eröffnungen unbedingt für die Unvermeidlichkeit des Ariegs und hoffte, daß die einmüthige Ansicht des Hauses dem Könige durch den Mund "des weisen, verständigen und sehr gelehrten Sprechers" überbracht werden möge. Artig und bescheiden bat er hierauf um Rachsicht, wenn er vor so vielen einsichtsvollen und namhaften Mannern in dieser hoch ernsten Angelegenheit 1) das Wort zu nehmen Die Franzosen hätten wegen des Mangels an Treu und Glauben eine Züchtigung verdient, die England im Bunde mit bem Raiser ertheilen werde. Die Leistungen des Grafen von Surren bei dem Einfall in Feindes Land, sein Oberbefehl gegen die Schotten berechtige zu guten Erwartungen. Nur Eins mache ihm Sorge, nämlich der Gedanke, daß der König selber sich an die Spipe ber Truppen zu stellen beabsichtige. Er konnte das warme loyale Gefühl nicht unterdrücken, welches damals unzählige Herzen beseelte, in denen die Erinnerung an wirre, königslose Tage noch nicht erloschen Wie die Franzosen nach früheren Erfahrungen sich hüteten. war. ihren Fürsten in die Feldschlacht mit dieser Nation ziehn zu lassen, so sei es geboten, "daß wir unseren Souveran demuthig angehen um unsertwillen und wegen seiner Tochter, von deren Reichthum und weiser Vermählung nächst seiner edlen Person alle unsere Reichthus mer abhängen, seinen hoben Muth zähmen zu wollen".

Hiernach kommt er auf die heikle Frage, eine Armee von 30,000 Mann Fußtruppen und 10,000 Reitern jenseits des Meeres in Stand zu halten. Auch er ist der Ueberzeugung, daß der Schade, den sie dem Feinde zufügen könne, schließlich dem hohen Aufwande, welcher der Heimath zur Last falle, nicht entsprechen werde. Ehe drei Sommer verstossen, würde das Heer alles Geld und ungeprägtes Silber, das er auf wenig mehr als eine Million Pfund berechnet, aufgezehrt haben. Denn wenn, wie der Cardinal deutlich ausgeführt hat, der Bolksreichthum Englands nicht vier Millionen beträgt, von

<sup>1)</sup> Der Kampf der drei Herren der Christenheit, to try where the pleasure of God shall be to strike and show his indignation. Das Kingt fast an die Redeweise seines großen Namensvetters, des Protectors, an.

denen etwa eine auf die fahrende Habe kommt, so ist es nicht zweiselhaft, daß Korn, Bieh, Waaren, Kleider, die noch nie so werthvoll gewesen wie gegenwärtig, vereint mit anderen einheimisschen Erzeugnissen und der hoch gesteigerten Sinsuhr, auf zwei weitere Willionen zu schäpen seien. Man würde sich bald genöthigt sehen, wie ehedem Leder zu Geld zu prägen. Geriethe dann der König gar in Gesangenschaft, wie würde man ihn lösen können. "Berkangen sie", meinte der Redner, "für ihre Weine nur Gold, sie würden es als Hohn betrachten, für unseren Fürsten Leder zu nehmen".

Sodann wurden die sehr ungewiffen Aussichten ber Offensive berührt. Bei einem Marsche auf Paris, der allerdings ausführbar jei, werde die Berpflegung auf burgundischem und feindlichem Gebiet und bie Nothwendigkeit, feste Plätze zu gewinnen und zu halten, große Schwierigkeit bereiten. Daffelbe Hinderniß werde in erhohtem Maße einer Invasion von der Seite der Rormandie und Bretagne entgegenstehn. Die Franzosen wüßten nun aber aus früherer Zeit, wie ungern ihre Gegner sich auf einen langwierigen Feldzug, zumal im Winter, einsießen, und würden deshalb einer entscheidenden Schlacht steis versichtig ausweichen. Auch ihm schwebten beständig die Lehren der Bergangenheit vor. Rachdem man nicht mehr wie vor Alters dauernd festen Fuß in Guienne und Normandie habe, mußte der König vor einigen Jahren für die Eroberung Terouennes mehr aufbieten, "als zwanzig folde elende Hundelocher werth find". Bon der Bundestreue des Raisers und seiner Rathe hat der Redner keinen hohen Begriff, gelang es doch den Franzosen vor Tournay mehrere derselben und unter ihnen sogar, "wie er ben Lord Cardinal sagen gehört", den Herrn be Chiebres felber zu bestechen. Auch nachdem Rorl nach Spanien zurückgekehrt, würden in seinem Erzherzogthum frangofischen und ichottischen Sandeltreibenden noch immer Freipäffe ertheilt, wogegen, wenn die Zufuhr aller englischen Artikel, insonderheit der Wolle abgeschnitten wäre, viele tausend französische Hände ju ihrem Fürften um Frieden flehen würden. Go widerrath er denn indirect, aber entschieden den Hauptangriff gegen Frankreich und ermuntert hingegen, alle Kraft auf die Unterwerfung Schottlands zu richten, damit dieses Reich, mit dem eigenen vereint, fortan unter

einer Gewalt und einem Recht lebe. Das würde dem Könige die höchste Ehre sichern, die je einem widerfahren, für Franz aber die tiefste Erniedrigung sein. Und wenn es im Sprichwort heiße, daß in Schottland nur Schläge zu haben seien, so laute ein anderes: wer Frankreich will gewinnen, mit Schottland muß beginnen. Es sei thöricht, sich in Frankreich, das doch durch die See geschieden, sestsen zu wollen, während man Schottland, das zu einer und derselben Insel gehöre, einen anderen Fürsten anzuerkennen gestatte. Durch eine Union dieses Reichs mit England würden sich auch andere Bessitzungen leichter behaupten lassen.

Die Rede, deren Wortlaut und Gedankengang, so weit fie noch zu erkennen, ein nicht geringes Talent verrathen, enthüllt im Widerspruch mit altdynastischen Belleitäten einen staatsmännischen Blick in die Zukunft, der noch im Laufe des Jahrhunderts den Tudors selber und Politikern wie Lord Cecil immer mehr aufgegangen ift. dererseits unterdrückte Cromwell so wenig wie die übrigen städtischen Abgeordneten seine national=ökonomischen Bedenken gegen die Hohe und Dauer der beanspruchten Kriegssteuer. Allein die magvolle, ja unterthänige Weise, in der er sich ausließ, die Hochachtung, mit der er sich wiederholt zu dem Cardinal und zu dem Sprecher wandte, follten absichtlich ber Opposition die scharfe Spipe abbrechen. Es ift kaum zu bezweifeln, daß Wolsey selber, der sich nur langsam und mit Widerstreben von der Politik des Friedens hatte abdrängen lassen und jett, um auf alle Fälle gegen feindliche Einflüsse den Posten neben seinem Herrn zu behaupten, auf Rosten der Popularität sogar der Nation zu nahe zu treten wagte, dem Redner Recht geben mußte. Ift es so unwahrscheinlich, daß er nicht damals schon mit einem jüngeren Talent einig geworden, um dermaleinst an ihm eine Stüte zu haben, wenn etwa der Zorn des Adels und die Befürchtung der Gemeinen an dem Mißtrauen des Fürsten Nahrung gewinnen und die Schwierigkeiten der allgemeinen Lage ihm über den Kopf zu machsen drohen follten?

Auch er hat, nachdem er in der Hauptsache freilich seinen Zweck erreicht, gute Worte gegeben, die sich in dem Originalentwurf noch erhalten haben 1). Sie wurden, offenbar bei Gelegenheit des Schlusses

<sup>1)</sup> Rr. 2957, von der Hand des Secretars Brian Tute.

ber Session, zunächst an den Sprecher gerichtet und brückten im Ramen des Königs die Genugthuung über das Zustandekommen des Gesetzes aus. Nach einer Recapitulation der Ursachen, die zum Kriege nothigten, heißt es: "Da Ihr zu der Führung dieses Kriegs, der befensiben wie der offensiben, nach langer Mühe und Arbeit und mit großen Opfern achtungswerthe und recht beträchtliche Subsidien ausgeworfen und dieselben jett Seiner Majestät im Namen aller Unterthanen dieses seines Reichs dargeboten habt, so will Seine Gnaden sie nicht nur gern und dankbar annehmen, sondern ertheilt Euch dafür auch seinen herzlichsten Dank, indem der König erklärt, daß er solche Mittel lediglich zum Schute seines Reichs und seiner Unterthanen, zur Berfolgung und Bedrängung ber Feinde, zum Abschluß eines guten Friedens, Wiedergewinnung seiner Rechte und Reparation aller Schädigung anwenden werde, die Euch, seinen geliebten Unterthanen, vordem widerfahren ift. Und ähnlich, Mylords, beide geiftliche und weltliche, ertheilt Euch des Königs Hoheit seinen ganz herzlichen Dank dafür, daß Ihr den besagten Subsidien Eure Zustimmung gegeben und Mühe, Arbeit und Opfer nicht gescheut habt, um für das Gemeinwohl seines Reichs Statuten, Atte und gute Berfügungen zu entwerfen".

Die volle Gnade der Krone also sollte jedermann versichern, daß von dieser Seite nichts nachgetragen werbe. Gewiß, Hein= richs VIII parlamentarisches Verfahren würde sich heute mit der Unabhängigkeit des Unterhauses und mit der unbedingten Controle über die öffentlichen Ausgaben schlecht vertragen, aber die wirklichen Principien verfassungsmäßiger Freiheit sind doch von diesem Selbstherrscher und von den Tudors überhaupt nicht angetastet worden. Sie waren nicht darauf aus, eine Lücke in altes Recht zu brechen. Ausbrücklich vielmehr erklärte der Minister, daß die bewilligten Summen nur zu den bezeichneten Zweden verwendet werden sollten, und hielt ben nationalen Gedanken fest, wonach die Sache des Ronigs mit der seiner Unterthanen eine und dieselbe war. Mit keiner Silbe wurde den Gemeinen verdacht, daß sie, ihrer Privilegien sicher, offen und freimuthig ihren Tabel über die Vorlage ausgelassen hatten. Man war sich der Nothwendigkeit gegenseitigen Vertrauens als der besten Garantie einer dehnbaren Verfassung allzu gut bewußt, als

30 g 2 g 30

daß hier oder dort der Befürchtung Raum gegeben wäre, Regieren und Gehorchen könnten ein Ende haben.

Bald nach der Prorogation, am 17. August, schrieb Thomas Cromwell einem Freunde, eben jenem John Creke, nach Bilbao in Spanien 1): "In der Vermuthung, daß Ihr die hier umlaufenden Neuigteiten zu wissen begehrt, da es ja heißt, daß Reuigkeiten die Lebensgeister erfrischen, thue ich Euch zu wissen, daß ich unter Anderem ein Parlament ausgehalten habe, welches siebenzehn ganze Wochen gedauert hat. Wir haben von Krieg, Frieden, Rampf, Streit, Debatte, Murren, Groll, Reichthum, Armuth, Roth, Bahrheit, Falschheit, Gerechtigkeit, Billigkeit u. s. w. gehandelt, und wie in unserem Reiche ein Gemeinwohl aufgerichtet und fortgeführt werden könne. Schließlich indeß haben wir gethan, wie unsere Borfahren gewohnt waren, d. h. so gut wir konnten, wir brachen ab, wo wir begonnen. Auch sollt Ihr wissen, daß der Herzog von Suffolk mit einem großen Heere sehr bald aufbricht, wohin, weiß ich nicht. Wenn ich es erfahre, will ich es Euch melden. Wir haben in unserem Parlament an des Königs Hoheit sehr beträchtliche Subsidien bewilligt, wie sie bisher in diesem Reiche noch nie bewilligt wurden."

Wenn Jemand das gute Einvernehmen zwischen Krone und Ständen, die wichtigste Aufgabe jener Verhandlungen, fördern geholsen, so war es der Sprecher, Sir Thomas More, der allerdings
in einer Pluralität von Eigenschaften als Beamter des Königs und
des Unterhauses, als Gelehrter und Staatsmann erschien, wie sie
heute unerhört sein würde. Aber gerade die Bedeutung des Mannes
war der Grund, weshalb sich damals kein Mensch daran stieß. Er
ist weder als Sprecher mit dem Minister bei dessen Eintritt in die
Versammlung in Conslict gerathen, noch hat er sich irgend wie durch
hinneigung zu der Opposition Wolsen persönlich zum Feinde gemacht, wie sein Biograph erzählt. Am 24. August berichtet der
Cardinal dem Könige<sup>2</sup>), und zwar durch den Ueberbringer, Sir
Thomas More selber, daß es Brauch sei, nach Schluß des Parla-

<sup>1)</sup> Nr. 3249.

<sup>2) %</sup>r. 3267 (State Papers I 124).

ments dem Sprecher außer seiner Besoldung von 100 Pfund dieselbe Summe für seinen Haushalt zu gewähren. "In Anbetracht des treuen Eisers, den der Genannte in allen Euren Angelegenheiten bewiesen hat, die in diesem Euren letzten Parlament verhandelt worsden sind, sowohl in Bezug auf die recht achtbar durchgegangenen Subsidien wie die übrigen Gegenstände, hat kein Mann die Belohnung bester verdient als er." Sehr charakteristisch für alle Theile sigt der Minister hinzu: "Ich sehe mich um so mehr veranlaßt, Eure Hoheit daran zu erinnern, weil er nicht der allerbereiteste ist in seiner eigenen Sache zu sprechen und anzuhalten". Zwei Tage später der diesen Sache zu sprechen und anzuhalten". Zwei Tage später der weilt, an Wolseh unter anderen Dingen, daß der König die Schatzammer zur Zahlung der beiden Summen angewiesen habe.

Anch die Borstellung, daß erst seit dem Sturze Wolsens, als es sich nach dem Bruch mit Rom um die Aufrichtung des Supremats handelte, neues Leben in das Parlament gekommen sei, ist eine durchaus irrige. Die erwünschten Einzelnheiten über die Debatten vom Sommer 1523 beweisen zur Genüge, wie sehr eine den Beutel aller Unterthanen berührende Frage die Gemüther zu erhizen vermochte. Die Sizungen waren start besucht; sicherlich brauchte das Statut vom Jahre 1514 nicht eingeschärft zu werden, wonach die vorzeitige Entsernung der Mitglieder mit Verlust der Tagegelder bedroht wurde.

Gleichzeitig mit dem Parlament war aber auch die geistliche Convocation unter dem Vorsitz des Erzbischofs von; Canterbury in der St. Paulstirche zusammengetreten, um Abgaben für denselben Zweck zu beschließen, denn verfassungsmäßig besaß der englische Klerus für sich das gleiche Recht wie die weltlichen Stände, woran auch zunächst das Schisma nichts ändern sollte. Schon am ersten Tage nach dem Hochamt lud nun aber Cardinal Wolsey in seiner Autozität als Legat des heiligen Stuhls die Versammlung vor sich nach Westwinster. Zwar leistete sie der Ladung Folge und assissitrte auch hier einer Heiligengeistmesse, allein die Legatengewalt und der Hoch-

<sup>1)</sup> Rr. 8270. August 26.

muth Wolsens erregten auch unter seinen geiftlichen Brüdern so viel Unstoß, daß sie nach einer Woche den Gang nach Westminfter für nichtig erklärten, weil ihre Berufschreiben fie anwiesen, vor dem Erzbischof zu erscheinen. Dem war dann in der That so. Neue Ausschreiben wurden am 7. Mai schleunig erlassen, am 2. Juni trat die Convocation, bestehend aus den beiden Provinzen Canterbury und Port, abermals, und nunmehr in Westminster, zusammen 1). Bei. den hiernach mehrmals ausgesetzten Berathungen, die sich vom 20. April bis zum 14. August hinzogen, stieß der Minister nicht minder auf Widerstand, der von den Bischöfen For von Winchester, Fisher von Rochester und Rowland Philipps, Vicar von Cropdon und Domherr von St. Pauls, geleitet wurde. Aber indem der Cardinal Einige jum Schweigen brachte und Andere von den Sigungen fern zu bleiben vermochte, kam er schließlich boch zu seinem Ziele). Der Alerus, dem in der That jeinem Reichthum entsprechend auch viel zugemuthet murde, bewilligte die Hälfte des jährlichen Einkommens von seinen sämmtlichen Pfründen in England 3), und das auf fünf Jahre. Rein Wunder, wenn in diesen Sphären vielleicht früher und tiefer sich der Haß wider den stolzen, über alle Kräfte des Reichs rudfictslos verfügenden Kirchenfürsten einnistete. Der Poet Stelton, selber Kleriker, rieb sich in seinen bitteren Spottgedichten mit Bor= liebe an ihm, und Polydor Vergil, der als pabstlicher Sammler ins Land gekommen und nun als Dechant von Wells in der Convocation saß, suchte, längst persönlich verlett, mit italienischer Rachsucht dem Cardinal für alle Zeiten ein übles Andenken zu stiften.

Was war nun das Resultat des von Wolsey entworfenen, so heftig angesochtenen Finanzplans? Er verlangte von den Gemeinen

<sup>1)</sup> So berichtet der uns unbekannte Correspondent des Grafen von Surrey am 14. Mai, Ellis, Letters I 221 (Nr. 3024 im Auszug): and then I thinke they shal have the III de masse of the Holie Gooste. Die Ausschreiben vom 7. Mai Nr. 3013.

<sup>2)</sup> Rach einer Rotiz bei Polydor Bergil, Hist. Angl. liber XXVII p. 72. ed. 1651, wozu auch Lord Herbert p. 55.

<sup>3)</sup> extendens ad medietatem sive mediam partem valoris omnium fructuum etc. Rr. 3239, Wilkins, Concilia III 699.

als Beifteuer zu einem großen Ariege 800,000 Pfund in runder Summe, und er hat sie erhalten. Im Vertrauen auf seine überlegene Staatstunft wußte er die von den verschiedenen Körperschaften erhobenen Schwierigkeiten nicht nur aus dem Wege zu räumen, sondern durch einen sachgemäßen Voranschlag, dessen Grundzüge wegen ihrer Uebereinstimmung mit den in unseren Tagen geltenden Principien Erstaunen erregen, die Bedenken wegen der Verderblichkeit einer solchen Auflage zurückzuschieben. Er hat auch darin Recht behalten, daß, wie er voraussagte, dem Wohlstande des Landes kein empfindlicher Stoß versett worden ist. Allerdings hat er durch sein Berfahren den schon vorhandenen Groll wider seine Person in viel weitere Areise verbreitet, denn mit Ausnahme weniger ergriff ber Englander von jeher trot allem Patriotismus nur das zunächst Liegende und lich, obwohl überwunden, nicht leicht von seiner urfprünglichen Meinung.

Die Magregel bestand aus der mit den Gemeinen vereinbarten vierjährigen abgestuften Steuer von allem festen und persönlichen Besit und aus der schwer auf den Klerus niederfallenden Abgabe von 5% seines Einkommens während fünf Jahre. Aber Beides reichte noch nicht aus. Noch ehe das Parlament zusammentrat, war eine allgemeine Eigenthumsteuer in Form einer Anleihe eingeleitet und eine vom Könige ernannte Commission schleunig mit Erhebung derselben betraut worden 1). Die Commission erhielt die schärfften Weisungen, um durch alle Bezirke der Grafschaften mit eidlicher Beihülfe den Einzelnen so gut wie die Corporationen ein= juschätzen und, sobald etwa die Aussagen Berdacht erweckten, Rach= baren und andere Sachverständige hinzuzuziehn. Selbst wandernde Handwerksleute wurden nicht verschont, gegen das statutenmäßige Borrecht der Collegien von Oxford und Cambridge ihr von den Benefactoren verliehenes Eigenthum geheim zu halten, höchstens eine bedingte Nachsicht geubt. Der Kirchenschatz und Beiligenschreine allein blieben ausgenommen. Demnach wurde alles Eigenthum von 20 bis 300 Pfund zu 10%, von 300 bis 1000 Pfund zu 20 Mark im Hundert = 131/20/0 tagirt. Was darüber, haben die Commissare

<sup>1)</sup> Nr. 2484.

•

nach Discretion einzuschätzen. Auch sollten sie auf sofortige Einzahlung bestehn gegen Zusicherung des Wiederersatzes aus den Be-willigungen des bevorstehenden Parlaments. So kam denn sicher und dauerhaft ein statistisches Retzu Stande, in welches sich die von den Ständen genehmigte Steuer geschickt eintragen ließ.

Roch finden sich, wenn auch nicht vollständig und hier und da verstümmelt, die Listen, deren Ansahe wenigstens sür zwei Jahre sowohl helles Licht wersen auf die Bertheilung des wirklich bereits sehr hohen Reichthums, als auch die Kraft der Steuerschraube erstennen lassen, die ihm angelegt wurde. Man berechnete die Kosten des Kriegs in Flandern und Schottland zu Lande und zu Wasser für sechs Wonate auf 372,404 Pfund, 18 Schilling, 4 Pfenning dund calculirte, daß die Laienbevölterung in einem Jahre 104,285 Pfund, 18 Schilling,  $5^{1/2}$  Pfenning ausbringen, der Beitrag einer Hälfte des Kirchenguts in derselben Periode 24,000 Pfund betragen werde d. Es scheint, daß nicht sowohl um den momentanen Aussfall zu desen als um vielmehr sofort bei Kasse zu sein, jene Zwangsanleihe eintreten mußte. Sie wurde als vierter Theil vom Gesammtbesitz dem Klerus auf 60,000 Pfund veranschlagt und lieserte eben im Detail erstaunliche Sähe.

Wolsen, aus der Cumulation seiner Würden und Aemter ohne Frage der höchst Besteuerte, hatte 4000, der Bischof von Winchester 2000, der Erzbischof und sechs andere Bischöse je 1000 Pfund einzugahlen, wührend die Einkünste der übrigen meist beträchtlich niedriger waren. Dann gab es aber wieder Aebte, wie die von Abingdon und Bury, die auf 1333 Pfund 6 Schilling 8 Psenning, der von Westminster und drei andere, die auf je 1000 Pssund eingeschätzt wurden. Auch die Achtissin von Shaftesbury hatte diese Summe vorzustreden. Wären die Listen unversehrt erhalten, so müßte aus den Quoten der überaus zahlreichen Stifter und Capitel, so wie der Collegien der beiden Universitäten, die sich ohne Sinsicht ihrer Bücher

<sup>1)</sup> Die Anschläge im Einzelnen unter Nr. 2745, wonach das für das Festland bestimmte Heer von 26,000 Mann Infanterie und 8000 Mann Reiterei natürlich das Meiste verschlang.

<sup>2)</sup> Nr. 2483 (p. 1050).

den ihnen auferlegten Ansatz gefallen zu lassen hatten, ein sehr bedeutender Ertrag ersichtlich sein. Auch unter einzelnen Klerikern, Erzbechanten und anderen Würdenträgern, begegnen Einige mit 333 Pfund 6 Schilling 8 Pfenning, Andere, wie z. B. jener Geschicht= foreiber Polydor Bergil, mit 200 Pfund. Leider laffen die Listen in Bezug auf die Anleihe von der Laienbevölkerung am Meisten zu wünschen übrig und sind bei Weitem nicht so durchsichtig wie bei dem Klerus. Bon hohem Adel sind nur drei Personen auf je 1000 Pfund angesett. Aber eben so viel hat auch der Stahlhof der Deut= ichen in London, die italienische Gilde (Florentiner, Benetianer, Genueser) gar 2000 Pfund zu leisten, wobei sicher bas auch bem Parlament willtommene Princip des doppelt hohen Unsages für Fremde angewendet wurde. Es findet sich eine ganze Reihe Namen von Cbelleuten, Rittern, Professionisten und Raufleuten, deren Bermögen eine Zumuthung von 1000 bis 20 Pfund abwärts gestattete, allein, unvollständig wie sie ift, kann fie nur den kleinsten Theil der wirklich vorhandenen repräsentiren 1). Auch die Erhebung der von den Gemeinen bewilligten Subsidien wurde späterhin am 30. August besonderen Commissionen aufgetragen, speciell für die im Haushalt bes Königs und der Königin, der Prinzessin Maria, Marias, der verwittweten Königin von Frankreich, und des Cardinals Angestell= ten, und dem Princip der Sclbstverwaltung gemäß für die Grafschaften und Städte des ganzen Landes?).

Immerhin leuchtet aus der sich respective auf vier und fünf Jahre erstreckenden Maßregel in Anbetracht der so viel unsichereren wirthschaftlichen Zustände des Zeitalters, des viel höheren Geldwerths, des unentwickelten Berhältnisses zwischen Capital und Arbeit eine Kühnheit des Entwurfs hervor, die denn doch wahrlich von hoher staatsmännischer Begabung zeugt, aber leicht auch dis zum wagehalsigen Abenteuer gipfeln konnte, indem, wenn alle Berechnung sehl gieng, wenn der zweiselhafte Bundesgenosse absprang und der verhosste Sieg über Frankreich und Schottland in ein Nationalunglück umsichlug, Alles auf das Haupt dessen treffen mußte, der, es mochte die

<sup>1)</sup> Nr. 2483, p. 1047 ff.

<sup>2)</sup> Rr. 3282 aus der Patentrolle des Jahrs.

Theorie vom King in Council und King in Parliament noch so guten Rlang haben, allein verantwortlich war und blieb. In diesem Falle hätte es sich denn doch sehr gefragt, ob selbst sein hoher, lebens= luftiger, selbstherrischer Gönner ihn noch schirmen würde.

Dahin nun freilich ist es bamals nicht gekommen. Roch sechs Jahre blieb der Minister am Ruder, um die Politik durch die Wech= selfälle eines Aricgs zu fleuern, mahrend bessen er fast mehr bor seinen Freunden als vor seinen Feinden auf der Hut zu sein hatte. In Frankreich sind die alten Dominien nicht zurückerobert worden, und, ware es geschehn, die Theilung des bezwungenen Reichs hatte auf der Stelle zu verhängnisvollem Streite mit dem Kaiser und dem Herzoge von Bourbon führen muffen. Auch die Unterwerfung Schottlands sollte noch lange nicht und niemals durch bloße Waffengewalt eintreten. Da das volle Bündniß mit Karl V — wir wissen, aus welcher Ursache — nicht zum Abschluß kam, participirte das Inselreich zwar an einer gemeinsamen Unternehmung, aber ohne die Fülle seiner Rräfte fremden 3meden zu opfern ober Ginbuße an der nationalen Ehre zu erleiden. Als dann das unerhörte Glud des Raisers im Siege von Pavia zu einem kurzen Frieden führte, erreichte auch das Vertragsverhältniß zwischen ihm und dem Könige von England Noch war die für jene hohe Kriegssteuer ins Auge geein Ende. faßte Periode nicht abgelaufen, so standen Heinrich VIII und sein Minister wieder freundlich auf Seiten Franz I. Erst unter ben Ginwirfungen einer völlig anderen Allianz, in Folge bes Staat und Rirche erschütternden Borsages seines herrn, seine Bemahlin zu berstoßen, um sich ein anderes Weib zu nehmen, als auch freilich ber aus früheren Tagen angesammelte haß wider ihn selber boch aufgeschwollen endlich überlief, ist Cardinal Wolsey zu Fall gekommen.

## Ш.

## Das hänsliche Leben des Thomas Morns.

Bon

## E. L. Th. Gente.

— Cui pectus erat omni nive candidius. ingenium quale Anglia nec habuit unquam, nec habitura est, alioquin nequaquam infelicium ingeniorum parens.

1

Erasm. Roterod. ad Chr. a Stadion 1585.

Die englische Reformation begann als ein großer Verfassungs= wechsel, und bei einem solchen pflegt sich öfter das Wort Goethes zu erfüllen "teimt ein Glaube neu, wird oft Lieb und Treu wie ein böses Unkraut ausgerauft"; da erregt denn selbst die zähe Anhänglichkeit an das Alte ein Interesse, die, wenn auch gedankenlos und theilnahmlos am Erfolge, nicht so schnell zu wechseln vermag, wie viel mehr eine Treue, welche, wenn auch für eine verlorene Sache, doch für ein Gewissen eintritt, an welchem etwas zu verderben ist. Die Theilnahme steigert sich, wo solche Treue zum Märtyrerthum führt, und noch mehr, wo mit dem Märtyrerthum nicht, wie oft und sast gewöhnlich, der Cölibat verbunden, sondern wo auch das Irdische hell und beglückend ist, was dabei verlassen werden muß. Mag es hierdurch gerechtsertigt erscheinen, wenn aus dem ganzen Reichthum der Geschichte von Thomas Morus hier nur zwei Punkte hervorgehoben werden; mag hier die Beschränkung gestattet sein auf eine Beschreibung besonders des häuslichen Lebens des Morus und seines Endes.

Thomas Morus war zu London zwischen 1480 und 1484 geboren aus einem ebeln Geschlechte, wenn auch nicht vom bochften Abel, als der Sohn eines sehr geachteten Rechtsgelehrten und Richters der Kingsbench. Wie nachher sein Sohn, vereinigte auch dieser zwei felten verbundene und doch nicht ohne Schaden von einander getrennte Eigenschaften, Frömmigkeit und Heiterkeit, und die eine als Frucht der andern. Welch ein Verhältniß zwischen Bater und Sohn bestand, und welch ein Sinn seines älterlichen Hauses schon Morus Kindheit umgab, mag der eine Zug erkennen lassen, daß später, als der Bater so glücklich war, den Ruhm und den Glanz seines Jun= gen, wie er ihn noch immer nannte, zu erleben, der Sohn noch jedesmal, wenn er als Lordfanzler von England in Westminsterhall in seinen Gerichtshof an seine Arbeit gieng und dort im Hofe ber Ringsbench seinen Bater schon antraf, er sich von diesem dort vor= ber kniend segnen ließ; ebenso daß Morus in der Grabschrift, welche er sich selbst verfaßte, es unter die höchsten Büter seines eigenen Le= bens rechnete, daß sein Vater seinen Sohn noch als Ranzler von England gesehen habe. Auch erhielt der alte Sir John More mehr Einfluß auf den Sohn als die Mutter, die er früh verloren zu ha= ben scheint, denn der Bater war nach ihrem Tode noch zweimal ver= beirathet, wiewohl er sich sonst nicht eben verbindlich über die Frauen und über die Wahl einer solchen zu äußern pflegte, "es sei, als wenn man in einen Sad voll Schlangen greife, worin nur ein Früh wurde Thomas der Schule von St. Anton in London überliefert, welche vor der Gründung der Paulsschule unter einem ausgezeichneten Lateiner Nic. Holt am Besten in das Studium der Alten einführte. Dann gab ihn sein Bater zu einer Art von Pagendienst an den Hof des Cardinals und Erzbischofs John Morton, des Kanzlers König Heinrichs VII., der sich von solchen fähigen Anaben des Adels bei seiner Tafel bedienen und kleine Romödien aufführen und selbst extemporiren ließ. Hier erweiterte sich früh bei dem nach Wissen und Unterhaltung heißhungrigen Anaben ber Kreis seiner Einsichten und seiner Wünsche; auch dem Cardinal fiel er so sehr auf, daß dieser von ihm sagte: "wer es erlebt, wird

es sehen, dies Kind, das hier bei Tisch aufwartet, wird ein wunder= barer seltener Mann werden". So sorgte er denn auch, daß Morus, vielleicht noch sehr jung (es werden etwa die Jahre 1497 und 1498 gewesen sein) nach Oxford tam. Dorthin waren nun gerade auch endlich, fast am Spatesten unter allen europäischen Ländern, die Schriften der Alten und der neue Enthusiasmus für ihr Studium vorgedrungen; es galt wohl für Viele noch das Wort cave a Graecis, ne haereticus fias; aber schon lehrten in Oxford Griechisch William Grochn und sein Schüler Thomas Linacre, welche beide in Italien Politianus und Demetrius Chalkondylas gehört hatten. Grocyn legte die Schriften Dionysius des Areopagiten aus, beren apostolischen Ursprung er bezweifelte; Linacre war in Padua auch Doctor der Medicin geworden, und man stritt, ob er ein besserer Arzt, Grieche oder Lateiner sei. Dort lehrte der Grammatiker W. Lily, der in Rom, Rhodus und Palästina gebildet war, dort John Colet, der nach langem Reisen durch Frankreich und Italien jett alle Briefe des Apostels Paulus in Oxford öffentlich erklärte, und dorthin kam gerade jetzt als "fahrender Scolast", was er freilich immer blieb, der Mann, der erst wie kein Früherer dies ganze vor= längst lateinisch redende Abendland belehren sollte, wie das geschehen muffe, wie dabei alle Steifheit in Form und Inhalt abzustreifen und Schönheit und Leichtigkeit zu erreichen sei, Erasmus von Rot= terdam, bamals etwa 30 Jahre alt, aber damals ichon alle diefe Einzelnen um sich her zu seinem humanistischen Schönheitscultus vereinigend. Von allen diesen Mänern wurde nun Morus in Ox= ford ebenso sehr angezogen, wie er auch von ihnen vor allen übrigen jungen Männern bemerft und selbst bewundert wurde. Er nennt den Grochn den Lehrer seines Lebens, den Linacre den Leiter seiner Stu= dien; Coletus ist ihm so theuer, daß er sich rathlos bekennt, wenn er seine Predigt nicht hören kann. Erasmus aber, welcher 10 bis 12 Jahre älter als Morus schon damals in Oxford eine für das ganze Leben Beider dauernde Verbindung mit ihm einging, schreibt schon 1497 von dem damals wenig über 20 Jahre alten Morus: "aber hat denn die Natur jemals ein feineres beweglicheres glücklicheres Ingenium geschaffen, als das des Morus ?" und er bezeugt auch, wie Coletus öfter in Gesprächen gesagt habe, "es gebe nur ein ein=

ziges Ingenium in ganz England," einem, sett Erasmus hinzu, daran sonst gar nicht armen Lande, "und das sei der junge Morus". Sehr viel anders dachte über die humanistischen Studien Sir John More; er wünschte keineswegs, daß sein Sohn sich ganz und ausschließlich in diese eleganten und poetischen Studien vertiefen möge, welche anfangs, sagt auch Erasmus einmal, in dem Rufe standen, daß sie dem Verstande Abbruch thäten; er verlangte vielmehr, daß sein Sohn, wenn auch "wider seines Herzens Drang, sich des Rechts befleißigen solle", und hielt ihn deshalb knapp in seinem Ginkommen in Oxford. Auch dies war für Morus nur heilsam; er dankt es dem Bater nachher selbst, daß er dadurch Alles, was Berschwendung und Ausschweifung heiße, gar nicht erst kennen und nur in seinen Studien seine Freude finden gelernt habe. Auch die weitere Nöthigung, Rechtsstudium und humanistische Studien zu verbinden, kam ihm für Beides zu Gute, mehr als Erasmus meinte, der Morus für etwas besseres als für die Rechtsgelehrsamkeit bestimmt erklärt. Die Arbeit für diese murbe ihm ein Gehorsam gegen eine Pflicht in der Gegenwart und eine Borbereitung für eine gemeinnützige Wirksamkeit in der Zukunft, und daneben wurde ihm seine bennoch fortgesetzte Beschäftigung mit den Alten nur zur ersehnten Erholung und er selbst dadurch vor erasmischer Ueberschätzung seine Leistungen und Genüsse auf diesem Gebiete bewahrt, als wären sie das Höchfte und neben ihnen alles Andere Barbarei. Mit Poefie fieng er an, sagt Erasmus, erst nachher suchte er auch seine Prosa, er meint die lateinische, weicher und flüssiger (molliorem) zu machen. Was er hier unter erster Poesie versteht, waren lateinische Cpigramme, welche Morus noch nicht zwanzigjährig theils ben griechi= schen der Anthologie in lateinischen Distiden nachbildete, theils selbständige lateinische Verse; keine bloße Rhetorik, sondern lebendig durch Geist und Selbsterfahrenes in durchsichtigster Form, zu einer Zeit, wo die englische Poesie fast ruhte und die Sprache des Erasmus die le= bendige aller modernen Gebildeten in ganz Europa war. Prosa, die er folgen ließ, gehörte aber auch ein ernstes Studium der Philosophie und Theologie, des Plato und des Platonikers Auguftin; von Linacre, sagt er selbst, hörte er den Aristoteles erklären; Schriften Lucians übertrug er nicht nur nach Erasmus Vorgange,

sondern bildete sie auch nach. Auch zu den ersten Schöpfern einer englischen Prosa wird er gezählt; daneben trieb er Mathematik und selbst Musik, als bedürfte er aller sieben freien Künste; er las end= lich alle Historiker, deren er habhaft werden konnte, unverloren bei einem Gedächtnisse, welches sogar er selbst, alle seine andern Fähig= teiten daneben herabsehend, rühmt.

Doch alle diese früh erworbene Bielseitigkeit hielt ihn nicht zurück, sich bem Willen seines Vaters zu unterwerfen und nach wenig Jah= ren von Oxford nach London zurückzukehren, um dort das Rechts= studium und darauf in New-Inn und auf später in Lincolns-Inn die Uebungen anzufangen, welche der Ertheilung der Befugniß zur An= waltschaft vorhergehen mußten; bald wurde er selbst schon als Lehrer (reader) für solche Uebungen verwandt. Aber das Studium Au= gustins fesselte ihn daneben immer noch so sehr, daß er noch um dieselbe Zeit sich auch zur öffentlichen Auslegung einer Schrift des= selben eine Rirche Condons einräumen ließ, und Männer jedes Alters und Standes, unter ihnen seine Lehrer Grochn und Colet, strömten hinzu, um den jungen Rechtscandidaten in der Kirche über Augustin de civitate Dei commentiren zu hören. Ja dies Studium war es, welches ihn, fast wie Luther, der auch vom Rechtsftudium zum Augustin und weiter ins Kloster fortgeführt wurde, fast noch bewog, Mond zu werden; aber erst seine Fähigkeit dazu erprobend in einer Ascese, welche er sich selbst in dieser Absicht eine Zeitlang bei den Karthau= fern auferlegte, härenes Gewand, wenig Schlaf und zwar diesen auf platter Erde, hielt er sich doch zulett nicht für fähig dazu. Heiter und menschenfreundlich, wie er war, mochte er auf ein Familienleben nicht verzichten und wollte lieber, wie Erasmus sagt, maritus esse castus quam sacerdos impurus. Gehorsam gegen den Bater erschien ihm wohl auch gewisser als Gehorsam gegen Gott zugleich, als Mönch= thum mit Ungehorsam gegen seinen Bater; so viel er wirklich zu seiner Selbstzucht der monchischen Uebungen und Entbehrungen, welche er stets geheim hielt, zu bedürfen glaubte, konnte er sie sich auch ohne Deffentlichkeit und ohne die Gefahr der Ostentation auferlegen und das that er auch fortwährend bis an seinen Tod.

Und er, der damals schon für seine Berse und den Glanz sei= ner lateinischen Sprache so bewundert ward, gewann nun bald auch

dort, wo seine Fähigkeiten dem Erasmus verschwendet schienen, näm= lich als Anwalt und Richter eine so umfangreiche Wirksamkeit und ein solches Vertrauen, daß er dadurch früh auch in eine große poli= tische Laufbahn hineingeführt wurde. Als Anwalt verfuhr er mit so viel Sorgfalt und dabei nit so viel Uneigennützigkeit, stets auf Vergleich vor dem Proces und auf Abkürzung desselben hinarbeitend, ungerechte Sachen widerrathend und felbst niemals annehmend, allen Wittwen und Bedürftigen unentgeltlich dienend, daß er bald von Allen gesucht wurde. Als Untersherif hatte er daneben die Interessen der Stadt nöthigenfalls gegen die Krone zu vertheidigen, wie ihn dies später auch bestimmte, eine Pension des Königs abzulehnen, da er deren Annahme nicht mit der für dies Amt erforderlichen Unabhängigkeit vereinbar fand. Desto mehr wuchs früh sein Ausehn und das Zutrauen zu ihm; schon 1504, wenig oder gar nicht über 20 Jahre alt, wurde er in das Parlament gewählt, welches Heinrich VII nach 7jährigem Stillstand endlich wieder einberufen hatte; hier rechtfertigte Morus das ihm geschenkte Vertrauen, indem er allein es wagte, ben königlichen Erpressungen sich zu widersetzen, welche die Absicht bei dieser Einberufung gewesen waren. Wirklich setzte er wenigstens eine beträchtliche Berminderung der königlichen Forderung durch. Heinrich VII zürnte nicht wenig, daß ein unbärtiger Junge, wie man ihm berichtete, seine Absichten vereitelt habe, und sann auf Race, er brückte Morus Vater unter einem Vorwande mit Gefängniß und Geldstrafen; ihn selbst dachte er dadurch zu bewegen, was ihm noch drohte, durch ein Bekenntniß seiner Schuld abzuwenden, um ihn darauf hin noch stärker angreifen zu können, so daß Morus schon auf Auswanderung aus England bachte.

Bon diesen Gesahren befreite ihn dann der Tod Heinrichs VII Damit, mit dem Jahre 1509, mit dem Regierungsantritt Heinrichs VIII begann für Morus eine Zeit, welche ihm nur Glück und
Glanz zu verheißen schien und auch anfangs reichlich eintrug. Erst
hier und von hier an kommt der Charakter, die eigenthümliche Mi=
schung desselben ganz zum Vorschein, durch welche die ganze Ge=
stalt von Thomas Morus eine so lehrreiche und troß seines tragi=
schen Endes eine so erweckliche und tröstliche Erscheinung wird. Darf
es versucht werden, darüber ein Wort der weiteren Erzählung vor=

anzustellen? Es soll ein Wort von Leibniz sein: je n'ai pas l'esprit désapprobateur; das ganze geistvolle Fernsein von Trübsinn und Misere, vom Aufsuchen des Herabstimmenden und Verdrießlichen an Menschen und Sachen, das geistesverwandte Suchen und darum Finden des Gehaltvollen und Erfreulichen überall und die Freude daran liegt in diesem Say. So war Morus. So nährte er sich zuerst mit Erasmus und den Humanisten an der wie neu entdeckten alten Literatur und ihrer Nachbildung mit dem Erfolge, daß fie ihn als den ersten unter den Ihrigen in England anerkannten; so behielt er auch stets die Dankbarkeit für das, was er gerade dieser seiner humanistischen Bildung verdankte; er sagte dem Erasmus, wie dieser an den ihm ebenbürtigsten Gelehrten euro= paischen Rufes, an W. Büde, schreibt, der ihm geklagt hatte, daß er "Gefundheit und Vermögen über der Philologie verloren habe": "diesen Wiffenschaften verdanke ich, daß ich gute Gesundheit habe, daß ich dem trefflichen Fürsten wie Einheimischen und Fremden lieb und werth bin, daß ich in Wohlstand, daß ich mir selbst und meinen Freunden angenehm bin, daß ich dem Vaterlande, den Verwandten, den Hofleuten, dem Adel und jeder andern Klasse und Lebensweise bequem und selbst den Göttern nicht zuwider bin"; er nannte es "sich selbst leben dürfen", wenn er nach aller Arbeit des Anwalts und des Richters noch seinem Enthusiasmus für die Größen des Alterthums nachhängen und sich rastlos und heißhungrig in ihrem Studium ergehen durfte. Aber die Freude an Geist und Schönheit und an der erworbenen Fülle von Beiden blieb bei ihm nicht, wie bei Erasmus, ein geistvoller Selbstgenuß und eine nicht unbegründete Selbstbewunderung, sondern ihm wurde sie, weit über das hinaus, wovon Erasmus eine Ahnung hatte, durch Liebe und Blauben in einem Maße verklärt und von Selbstsucht befreit, daß nun erst auf dem Grunde dieses sittlichen und religiösen Ernstes seine Heiterkeit und Freudigkeit eine innige wahrhaft berechtigte und dadurch unverwüftliche wurde. Wer kennt nicht, Jung ober Alt, Tage ober Stunden seines Lebens, wo sich ihm nach längerer ehrlicher Anstrengung die Arbeit selbst in nichts als Freude und Dank dafür gegen Gott verwandelte, und ihn in solchem Reichthum der Gegenwart zur Befreiung von eigenen Bünschen und zum Ueberströmen von nichts als Liebe und Nachgiebigkeit gegen die Menschen führte? So war das ganze Leben des Morus; bloß gegen sich selbst streng wie immer insgeheim selbst die Zucht monchischer Casteiung über sich fortsetzend hatte er gegen die Menschen, nahe und fernstehende, nur Schonung und Fürsorge, aus seinem sonnenhellen Innern heraus nur Scharfblick für das Gute in ihnen, nur Freude an ihnen und den Trieb, sein Arbeitsbedürfniß und seine Fähigkeit, für fie etwas zu thun, ihnen so reichlich als möglich zu Gute kommen zu Aber Einheit und Stärke gewann das alles bei ihm erst durch den frommen Optimismus, in welchem seine ganze Lebens= ansicht und auch seine Lebensweisheit erft ihren Abschluß erhielt. Wie fest er auch auf ein künftiges Leben hofft, es hat auch schon an dem diesseitigen, so weit es von Gott ift, nichts auszusetzen, wer es nur recht zu führen weiß; er hat für alles, was ihm widerfährt, nicht erzwungenen und ergebungsvollen, sondern freudig empfundenen und aufrichtigen Dank gegen Gott; denn so findet er auch die dies= seitige Welt von Gott geschaffen, daß wer seiner Arbeit, zumal seiner Geistesarbeit gewiß ift, auch seines Glückes ganz gewiß ift. Dieser Gedanke genügt ihm zur Theodicee; wer sein Leben in Müßiggang hinbringt, sagt er einmal in der Utopia, ist wie wer auf einer andern Reise lieber im schmutigen Stall einer Herberge zubringen, als in seinem eigenen wohl geordneten Hause heimisch werden will. Und für alle diese beglückende gottgefällige Benutung seiner Güter und Gaben will Gott die Menschen noch fünftig lohnen; jede Mög= lickeit, sich selbst groß oder unglücklich vorzukommen, verschwindet für Morus Anspruchlosigkeit und Reichthum vor dem Jubel, immer nur von Gott überschüttet zu werden, und diese Befreiung von der Last des Dünkels und des Trübsinns, die stets verbunden sind, sichert und reinigt ihm dann erft die überftrömende dankbare, bei aller Bil= dung und Reife des Urtheils immer noch tindliche Heiterkeit, welche auch alle andern Menschen zu gleicher Freude am Leben mit fort= reißen und bekehren möchte. "Niemals", schreibt Erasmus an Ulrich Hutten, "hat Morus einen Menschen traurig von sich geben lassen. Es gibt nichts in menschlichen Dingen, woraus er nicht auch Freude schöpft, auch aus den ernstesten. Hat er mit geistvollen Menschen zu thun, freut er sich ihres Geiftes; wenn mit Thoren, ergött ihn ihre Thorheit. Im Umgange ist ihm eine so seltene Freundlickeit und Liebenswürdigkeit eigen, daß Niemand so trübsinnig ist, den er nicht erheiterte, kein Geschäft so abstoßend, daß er nicht das Widerwärtige daraus zu verscheuchen wüßte. So hatte er schon als Kind so viel Freude an Scherzen, daß er ganz dazu geboren schien, und boch ist er niemals weder scurril noch boshaft und beissig dabei geworden; an Wit aber hatte er so viel Wohlgefallen, daß auch, wenn er ihn selbst traf, er ihn doch erfreute. So ist er auch wie geboren zur Freundschaft, nicht sprode und schwierig, sondern Allen offen, Alle erfreuend, fleißig im Unterhalten, treu im Erhalten der Freundschaft, nachlässig in der Sorge für seine eigenen Interessen, aber Niemand sorgfältiger als er in Führung der Sachen seiner Freunde. Allen Bedürftigen ist er wie ein öffentlich bazu angestellter Beschützer; Niemand thut lieber Gutes, Niemand hält es weniger vor; er rechnet es sich als ein großes Glück an, wenn er einen Gedrückten erleichtert, einen Unentschiedenen berathen, einem Berstoßenen wieder zu Gnaden verholfen hat. Wenn er aber durch dies alles der Glücklichste ist, und wenn doch sonst der Uebermuth der Begleiter des Glückes ist, so habe ich doch, sagt Erasmus, niemals unter den sterblichen Menschen einen gesehen, der davon so weit entfernt gewesen wäre als Morus. Leere Chrenbezeugungen sind ihm unglaublich zuwider; er fordert sie nicht, ja findet es weibisch und unmännlich, mit solchen Possen Zeit zu verwüsten; er verglich sie einmal mit einem Wappen, welches ein zum Tobe Berurtheilter an sein Schaffot setze." Dieser Sinn war es denn auch, welcher Morus conservativ und optimistisch machte gegen das Bestehende in Kirche und Staat, so wie er es vorfand, und Auflehnung gegen den bestehen= den Rechtszustand in beiden seinem Rechtsgefühl als strafwürdigen Frevel erscheinen ließ. Nicht mit Seufzern, sondern mit freudiger Hingebung unterwarf er fich der toniglichen Gewalt, dabei aber in vollem Bewußtsein der auch ihr gesetzten und von ihr selbst anerkannten verfassungsmäßigen Schranken. Ebenso in der Rirche kennt und beflagt er zwar die Schäden, welche ihre Bertreter durch Unwissenheit und Unfittlichkeit bei sich und andern reichlich anrichten, aber er selbst hat die noch übrigen Heilsmittel der Kirche für sich so gut benutt und ift darum so dankbar dafür, daß er sich nicht zur Geringachtung derselben, vielweniger zum Abfall davon und zur Verdächtigung und Zerstörung, vielmehr auch hier nur zum Aufsuchen des Suten an der Messe, an der Heiligenverehrung, an mönchischen Uebungen u. A. entschließen kann, so daß er hier auch dem Erasmus zu viel that, der seiner Frömmigkeit "ein wenig mehr Hinneigung zum Aberglauben als zum Unglauben" zuschreibt.

In diesen Gesinnungen begegnete er sich nun auch anfangs mit Beinrich VIII in so befriedigender Beise, daß zwischen Beiden zuneh= mend ein Berhältniß großer gegenseitiger Anerkennung und Anhang= lichkeit entstand. Mit welchen Hoffnungen sahen nicht auch viele An= dere nach dem letten Druck unter Heinrich VII der neuen Regierung des achtzehnjährigen Königs Heinrich VIII entgegen, aber Niemand mehr als die Humanisten, welche ihn fast als ihren Zögling ansahen, und unter ihnen Morus. Schon früh begann diefer Berkehr; gehörte es icon zur Erzichung auch der höchsten Stände, von der von Sta= lien ausgehenden Bildung berührt zu sein, die Alten, wenigstens die Römer, zu kennen und zu schätzen und auf die Anspielungen aus ihren Dichtern eingerichtet zu sein, auch so gut als möglich selbst ihre Sprace zu sprechen, damals die Vorgängerin der französischen als europäische Sprache der Höfe, so mußten auch die Söhne Beinrichs VII so erzogen werden: Linacre, der Lehrer des Morus im Griechischen, unterrichtete ben ältern Arthur und Katharina von Aragonien; Erasmus schwärmt dafür, wie sie und ihr zweiter Ge= mahl die Wissenschaft und die Philosophie liebten und wechselt nach= ber oft genug eloquente lateinische Briefe mit Heinrich; "wer möchte nicht, schreibt er, an einem solchen Hofe sein Leben hinbringen ?" Länger als ihm selbst lieb war, wurde dies auch Morus zu Theil. Schon als Prinz von Wales zog Heinrich Morus an sich heran; zur Zeit des Regierungsantritts Heinrichs ift das Berhältniß beider schon ein so vertrauliches, daß Morus in der Zueignung seiner Spigramme an den jungen König mit ihm darüber scherzen kann, wie die Ausgabe durch das Podagra dessen, der die Holzschnitte dazu babe machen sollen, verspätet sei und wie so die Füße des Rünftlers seinen Versen wohl mehr geschadet, als seine Hände genutt hatten: der König werde ihn nun empfangen wie einst Tiberius, der einer Gesandtschaft aus Troja, welche ihm etwas spät über den Tod seines

Sohnes ihr Beileid bezeugte, auch das seinige über den Verluft ihres Landsmannes Hettor ausgedrückt hätte. Aber daneben finden wir ein sehr ernstes Lobgedicht zum Regierungsantritt, worin Morus, anerkennend und auffordernd zugleich, von der Bildung des Königs das Ende der Gewalt und der Furcht, und eine neue Aera der Gerechtigkeit und des Wohlseins aller erwartet, wenn der König, wie er thut, seinem Bater das Baterland vorzieht. Von Stufe zu Stufe rückte nun auch Morus, der Führer der Opposition unter Heinrich VII, unter seinem Sohne zu immer höheren Aemtern auf, wie ungern er auch (Crasmus bezeugt es) seine alte Freiheit als Sherif gegen den Hof und den Dienst des Königs aufgab: 1514 machte ihn der König zum Master of the requests, bald darauf trat er in das privy council des Königs ein, wurde zum Ritter erhoben und dann schon mehrmals als Gesandter verwandt, wie im Jahre 1516 nach Brügge; um 1522 ift er undertreasorer of the exchequer, 1523 wurde er unter Zusammenstimmen des Königs und des Parlaments Sprecher des Unterhauses, dessen Rechte er dennoch auch gegen den Cardinal Wolsey vertrat und erhielt dann 1525 als Kanzler des Herzogthums Lancaster eine der ersten Stellen im Conseil des Königs. Schon damals wurde er dem mächtigsten Minister Heinrichs öfter unbequem; bieser suchte ihn deshalb durch Gesandtschaften aus England zu entfernen; aber auf Morus Bitten hinderte das den König, um ihn immer bei sich zu behalten. Er bedurfte seiner auch für solche Arbeiten, für welche ihm, obgleich es theologische waren, doch der Erz= bischof nicht so gut helfen konnte, als der Jurist und Humanist Morus. Das bekannte Buch von den sieben Sacramenten, welches der Rönig gegen Luther herausgab und dem Papfte Leo X überreichen ließ und dafür den Chrennamen defensor fidei erhielt, hat Morus wohl nicht schon selbst verfaßt, wie einige gemeint haben, wenn auch er und der Bischof Fisher von Rochester daran geholfen haben; aber als Luther nun seine heftige Gegenschrift barauf erwiderte, da war es Morus, der das ganze Pathos seiner lateinischen Cloquenz in den Dienst seiner dankbaren Anhänglichkeit an die Kirche und an ihre Beiligthümer wie für den angegriffenen Rönig stellte in der pseudonymen Gegenschrift, welche er im Jahre 1522 der Schrift Luthers entgegensette und auf welche Luther allerdings, vielleicht auch wegen

Shon Ungewißheit über den Verfasser, keine zweite erwidert hat. früher hatte Morus noch in einer ganz anderen Weise bas Beste auch des Königs vor Augen bei der Schrift, deren durch Morus erfundener griechischer Name noch bekannter geblieben ift, als fie selbst, nämlich bei der im Jahre 1516, doch nicht von ihm felbst, heraus= gegebenen Utopia. Sie ist ein Gegenstück zu dem damals in Morus eigenen Hause von Erasmus geschriebenen und ihm dedicirten Lobe ber Narrheit, ernster gemeint als dieses, doch heiterer ausgeführt; eine satirische Darstellung, worin ein Reisender die Zustände einer fingirten glückseligen Insel so beschrieb, daß dadurch als durch das Gegentheil Vorwürfe ausgedrückt wurden gegen die in der Verfassung und Berwaltung wie in den Sitten Englands bestehenden Schäden, besonders gegen die der höchsten Stände, gegen Müßiggang und muthwilliges Kriegführen, gegen Habsucht und Rachsucht, gegen Haß und Verfolgung der religiösen Parteien und ihrer Führer unter ein= ander, und daß dadurch auch den Regierenden die sittliche Wohl= fahrt der Beherrschten als die ihnen gegebene höchste Aufgabe bezeichnet wurde. Es wandte den König nicht von ihm ab, was darin auch zu seiner Belehrung gesagt war; immer weniger vielmehr konnten er und die Königin Katharina in den langen Jahren von 1509 und früher bis 1532 Morus Gesellschaft und erheiternde Reden entbehren; auch an Festtagen ließ sich der König über mathematische und theologische Fragen, selbst Nachts auf dem Dache über aftronomische von ihm Auskunft geben, so daß Morus, da man ihn zu oft und zu lange in Woodstock, Greenwich und Hamptoncourt fest= hielt, oft Monate hindurch, und ihn dann kaum zwei Tage hinter einander zu Hause ließ, nun dort anfing, to dissemble his nature und künstlich langweilig und einfilbig zu werden. Aber auch dies ward durchschaut, der König hielt ihm selbst vor, wie ungern er bei Hofe verweile, und suchte ihn nun öfter in seinem eigenen Landhause in Chelsea auf, ging mit ihm Stunden lang im Garten spazieren, seinen Arm um Morus Hals gelegt, benselben Sals, über welchen Morus nachher als kein leichtes Stud Arbeit mit bem Henker scherzte, welchem ihn derselbe König überliefert hatte.

Wie hätte aber nicht auch selbst den König damals das Haus des Morus anziehen sollen, welches sich dieser, draußen ge=

horsam und dienstbar gegen Alles, was Amt und Pflicht erforderte, nun so ganz seinen liebsten Reigungen und seiner Gigenthümlickeit gemäß, aber ganz abweichend von den sonstigen Sitten, fast auch als eine kleine Berwirklichung utopischer Zustände eingerichtet hatte und leitete. Schon die Art, wie er es gegründet hatte, war ca= ratteristisch für ihn. Als er einst sich nicht mehr fähig gefühlt hatte für die Strenge bes Mönchslebens und bestärkt von seinem Beicht= vater sich entschieden hatte, seine weltliche Laufbahn festzuhalten, da hatte ihn ein Landedelmann John Colt aus einer alten Familie von Effer in sein Haus gezogen. Morus gewann eine Zuneigung zu der wohlerzogenen und schönen zweiten Tochter desselben; aber da er bald die Bemerkung machte, daß es für die ältere Tochter Johanna niederschlagend sein werde, wenn ihre jungere Schwester sich früher verheirathe, so war er gutmüthig genug, auch hier der Klügste, der nachgab, zu sein und wählte diese; sein Enkel schreibt out of a kind of compassion he settled his fancy upon the eldest, unb niemals, sagt Lord Campbell, gab es eine glücklichere Che. Zuerst die Mutter, die als Landmädchen ohne Latein und Griechisch und ohne Musik aufgewachsen war, und dann die Kinder, die ihm geboren wurden, drei Töchter zuerst und endlich einen einzigen Sohn, suchte er nun so ausbilden und unterrichten zu lassen, und that da= bei selbst was er konnte, wie er es zur Befreiung derselben von Leer= heit und Müßiggang und schon darum auch zur Erhaltung ihrer Frömmigkeit so wie ihrer Gemeinschaft mit ihm selbst für das Nothigste hielt. Ununterbrochene Arbeit und Freude daran, wie Morus selbst keinen andern Weg zu irdischem Glück kannte als diesen, so mußte er auch um des Glückes der Seinigen willen bei ihnen auf nichts so sehr halten als darauf. Da aber die Arbeit der Kin= ber, auch der Töchter, sich nicht auf Lugus und Zerstreuungen beziehen konnte in Morus Hause, wo die Armen noch lieber aufgenommen wurden als die Reichen, wo der Hausherr um alles Aeu-Bere so gleichgültig unbekummert mar, daß sein Schreiber ihn erinnern mußte, wenn seine Schuhe zu sichtbar schadhaft waren und wo die Safte immer anders bewirthet werden mußten, wie er selbst nach seiner asketisch knappen Gewöhnung, so konnte die gemeinsame Arbeit und Freude Aller nur in ununterbrochenem und gemeinsamem

Lernen und gegenseitigen Unterrichten bestehen. Dies war benn auch so sehr der Grundzug des Hauses und die Freude des Morus, daß er sein Haus danach selbst in Briefen an seine Rinder, welche er so überschreibt, seine "Schule" nennt. Rinder= bucher und bloße Unterhaltungslectüre gab es zum Glück noch nicht, am wenigsten in englischer Sprache, und bloße Zeittödtung wie Würfel und Karten erlaubte Morus nicht, weder den Kindern noch bem Gesinde; so mußten denn auch die Mädchen, wenn fie eine Bildung und eine Beschäftigung erhalten sollten, welche einen Inhalt haben und ihnen sicher Freude einbringen sollte, schon wie der Bater selbst in seinen Erholungsstunden und mit ihm griechisch und latei= nisch lernen, mit ihm für die Dichter und Philosophen und Historiker des Alterthums schwärmen. Das Bemühen, es im eleganten Gebrand einer fremden Sprache weit zu bringen, wohl auch zu andern Zeiten mehr als Fleiß und bildende Uebung wie um des Erfolgs und der Anwendung willen werthvoll, konnte hier nur an ben alten Sprachen geübt werden, an und in welchen Morus felbst seine Meisterschaft erlangt hatte, und an welchen und mit welchen auch noch mehr als an und mit den neueren zu lernen war. war ja freilich auch damals sehr neu und schon deshalb gewagt als Abweichung von der Sitte, zumal in England. Auch Erasmus, welcher von 1509 bis 1514 dies häusliche Leben des Morus als stets wiederkehrender Gast und selbst als Hausgenosse kennen gelernt hatte wie kein Anderer und darum auch bessere Kunde davon gibt als irgend ein Anderer, versichert anfangs selbst nicht ohne Bedenken deshalb gewesen zu sein und kann denen nicht widersprechen, die auch die Handarbeiten ihrer Töchter für heilsam halten; aber er betennt doch eben durch das, was er in Morus Hause gesehen, völlig von seiner Besorgniß befreit zu sein; er hofft, daß bald viele des Abels folgen werden, und preist nun überhaupt das englische Fami= lienleben und besonders die Bildung und die treuberzige Freundlichkeit der Töchter darin mehr als jedes andere. Auch fehlte es ja an andern mehr erheiternden Studien in Morus Hause und für seine Rinder nicht; zu den Hausgenoffen gehörte auch ein Narr, Henry Pattison, den er nachher seinem Bater abtrat; an seltenem Gethier aller Art fand er selbst so viel Bergnügen, daß er kaufte was er

auftreiben konnte und daß man überall im Hause darauf stieß; er sah es gern, wenn man an seinen Wieseln und Fretichen, seinen Füchsen und Affen Gefallen fand; fast keine Art von Bögeln gab es, die er nicht unterhielt. Dazu erscholl das Haus noch von zahlreichen musikalischen Instrumenten, welche Morus selbst spielte und die Seinigen einüben ließ; auch die bildende Runft war ihnen nicht fremd; mit Erasmus Empfehlung an Morus kam von Basel Hans Holbein nach England, wurde erft nach zwei- bis dreijährigem Aufenthalt in Morus Hause durch diesen auch dem Könige bekannt gemacht, und so kennen wir ja noch jett durch Holbeins unvergleich= liche Bilder nicht nur Heinrich VIII und seine Königinnen Ratharina und Anna noch anschaulicher als die Wortsprache sie wieder= geben könnte, sondern auch die ganze Familie Morus. Aber den heitern Inhalt durch Kunst und Wissenschaft umschloß jeden Tag der ernste Rahmen eines Anfanges und eines Schlusses mit Gebet und Lefen in der Schrift; für sich allein hatte Morus einen abgeschiedenen Anbau seines Hauses mit Bibliothek, Galerie und Rapelle, wo er auch seine Astese vor den Augen selbst ber Seinigen verbarg; jeden Morgen, auch in Zeiten großer Geschäftslast und gerade deshalb, brachte er, der nur vier bis fünf Stunden zum Schlaf verwandte, die ersten Frühstunden von zwei Uhr bis sieben in Gebet und Stubium zu, Freitag ben ganzen Tag; Mittags ließ er eine feiner Töchter zuerst einen biblischen Abschnitt lesen und leitete von da aus selbst ein heiteres Gespräch ein, und spät Abends rief er noch einmal das ganze Haus zusammen, selbst nachher zu der Zeit, wo er Groß= tanzler von England war, und betete mit ihnen die drei Psalmen "Gott sei mir gnädig", "Nach Dir Herr verlanget mich" und "Gott sei uns gnädig" und zulett noch ein Salve regina und für die Todten den Psalm "Aus der Tiefe ruf ich Herr zu dir" (Psalm 51. 25. 67. 130). "Reiner und keine ist in dem Hause", sagt Erasmus, der es so oft und so gern mitgenossen hatte, "der nicht in die freie Wissenschaft und das fruchtbare Lesen vertieft ift, aber die erste und vornehmste Sorge ist doch die für die rechte Frömmigkeit. ift kein Streit und kein hartes Wort, aber auch kein Müßiggänger zu sehen; bei ihrer Arbeit sind Alle, aber Alle vergnügt, und der Bater leitet die Familie nicht mit Berweisen und Schelten, sondern

nur mit Freundlichkeit und Wohlwollen". "Livius", sagt er 1521, wo also das älteste Rind etwa vierzehn Jahre alt war, "ist in Aller Handen, und sie verstehen ihn ohne Uebersetzung, und in ihren lateinischen Aufsätzen, welche der Bater sie für mich schreiben ließ und nicht corrigirte, waren Gedanken aber keine Fehler." In Chelsea, nabe bei London (jett liegt der Ort längst in der Stadt), hart an der Themse, wenig über Lambeth und Westminster, hatte Morus sich für seinen Hausstand früh eine Landwohnung eingerichtet, nicht prächtig, sagt Erasmus, aber bequem und ausreichend auch für die Vielen, um welche sich allmählich diese Hausgemeine erweiterte. Denn als allmählich auch alle seine Kinder sich verheiratheten, blieben auch deren vier Familien bei ihm in Chelsea, und drei Schwiegersöhne, eine Schwiegertochter und elf Enkel vermehrten zulett noch bei seinen Lebzeiten die Hausschule. Unter seinen Kindern war nicht der zulett geborene Sohn Johann das fähigste, er vielmehr von geringen Gaben, und hier wird Morus sein Scherz etwas schwer geworden sein, wenn er seine Frau tröstete, sie habe sich so lange einen Jungen gewünscht und der werde dafür nun auch lebenslang ein Junge (a boy) blei= ben; doch war John More gut und fleißig mit so viel Erfolg, daß doch, freilich wohl mehr zu seiner Aufmunterung und um des Baters willen, Männer wie Grynäus und Erasmus ihm ihre Ausgaben platonischer und aristotelischer Schriften dedicirten. Auch nicht eben mit Hingebung und Geistesberwandtschaft ging auf Morus Sinn die Frau ein, welche er 1514 nach dem frühen Tode seiner Johanna um seiner damals noch kleinen Kinder und seines Hauswesens willen bald wieder geheirathet hatte, eine Wittwe Alice Middleton, sieben Jahre älter als Morus, auch etwas klein, so bag Morus fagte, "man muffe von zwei Uebeln das fleinfte mablen", aber prattisch und wirthschaftlich freilich, und so, daß man sie nach Zellers Apologie der Xanthippe gerade um ihrer besseren Eigenschaften willen mit dieser vergleichen und als ein nütliches Gegengewicht in bem auch etwas sotratischen Hause des Morus betrachten darf, aber doch auch so, daß sie dem Morus keine innigere Zuneigung, sondern nur jene schonende und spielende Behandlung abnöthigte, womit er alle, auch entfernter stehende zu erheitern und zu gewinnen wußte, besonders die Frauen. Es diente ja wohl auch zur Erheiterung für Beide,

wenn er sie zwar nicht zu den wissenschaftlichen Studien, aber doch zu den Künsten des Hauses mit heranzog und, wie Erasmus bezeugt, fie bewog, scon in vorgerücktem Alter wie sie war, noch in vier musikalischen Instrumenten, Laute, Zither, Bratiche und Flote Unterricht zu nehmen und fich täglich eine bestimmte Zeit darin zu üben. Eine andere und größere Freude für Morus wurden die Fähigkeiten und die Leistungen seiner drei Töchter, Margarethe, Elisabeth und Cacilie, und noch einer Pflegetochter Margarethe Gyge; auch fie verschieden genug, aber wenn auch der Bater weit entfernt war, die fähigste unter ihnen mit Zurudsetzung ber übrigen vorzuziehen, ober auch nur bei einer unter ihnen, was sie an Renntnissen und Bildung besaß, für das Höchste und für mehr als für ein Mittel für noch höhere Zwede zu achten, so war es boch eine besonders er= freuliche Genugthuung für ihn, daß die Tochter, welche ihm selbst an gelehrter Bildung am nächsten tam, auch an Hoheit ber Gefinnung und an Liebe die reichste und baburch ihm ähnlichste wurde. Er tennt die Gefahr, welche für seine Tochter aus ihrem Reichthum an Renntnissen entsteht; er weiß, daß sie schlimmer find als nichts, wenn die Anspruchlosigkeit und die Frommigkeit darunter leidet, und spricht darum so große Freude aus in einem Briefe an einen ihrer Lehrer barüber, daß dieser ihm die Bescheidenheit seiner zweiten Tochter Glisabeth so sehr hat rühmen konnen. "Denn was wären", schreibt er, "Renntnisse ohne solche Tugenden anders als glänzende Schande, zumal bei Frauen, beren Bildung als etwas Neues und als ein Borwurf gegen die Unwissenheit der Manner von den meisten von diesen gern angegriffen wird, welche dann, wenn sie an Unterrich= teteren als sie selbst sind Fehler seben, ihre eigene Unwissenheit für eine Tugend halten. Aber er verzweifelt auch nicht, daß gerade auch Frauen eine höhere Ausbildung in den Wiffenschaften selbst zum Beil ihrer Seele gereichen könne und muffe; "nichts ist eine so große Gefahr für das neue Geschlecht, meint er, als das immerwährende Tracten nach fremdem Beifall, welches icon den Rindern von Allen angewöhnt wird und welches sie doch nachher unglücklich macht; denn so lange ift das Herz ohne Frieden und der Mensch charakterlos und unfrei zugleich, als er von fremder Meinung, welche stets wechselt, als er von Lob und Tadel der Mehrzahl, und die Schlechten sind -

immer die Mehrzahl, sich abhängig macht. Davon heilt ihn nichts als die Selbständigkeit durch eine Bildung, welche eine rechte Ertenntniß der Güter und des gottlichen Willens einschließt, und auch bei Weibern zu bewirken vermag, daß sie nicht nach etwas seufzen, was sie ohne Grund bei andern anstaunen, daß sie sich nicht für beffer oder schlechter halten mit oder ohne den oder jenen Schmuck, daß sie vielmehr die Tugend für das erste und die Kenntnisse und Wissenschaft für das zweite Gut halten, diejenigen besonders, durch welche sie Dank gegen Gott, Liebe gegen alle Menschen und in ihrem eigenen Herzen Demuth und Anspruchlofigteit lernen tonnen. etwa der Boden des weiblichen Geistes für geistige Aussaat unfruchtbarer und für Unkraut offener, dann ist ja gerade hier desto fleißigerer Anbau nöthig, um Schaben zu verhüten; denn ift es die Bernunft, die den Menschen vom Thier unterscheidet, so muß auch für Beide, Manner und Frauen sein, was zu rechter Befruchtung bes Bodens der Vernunft unentbehrlich ist." So freut er sich denn über Alles, was in dieser Hinsicht bei seinen Kindern gelingt, und gegen fie Alle ftroint seine Liebe über in den Briefen, welche er bon seinen vielen Reisen in Versen und Prosa an sie richtet; aber wenn er an alle zusammen, an die ganze Schule schreibt, geschieht es doch mehr nur in einer heitern gludlichen Weise, wie wenn er ihnen iu lateinischen Distiden schildert, wie er in der Ferne an sie denkt und sich nach ihnen sehnt, wenn er durch die Flüsse reiten und bei schlechtem Wetter schlechte Wege überstehen muß, und wie er sie immer geliebt hat, jett aber für das, was sie jett geistig sind, noch viel mehr als sonst, wo bloß die natürliche Juneigung ihn an sie fesselte:

"Immer habt ihr von mir mehr Küsse als Schläge erhalten, Rur wie ein Pfauenschweif spielte die Ruthe um euch; Immer ward sie auch dann nur schücktern und milde geschwungen, Ließ kein schmerzliches Roth dort, wo sie spielte, zurück. Nur ein Barbar ist der und verdient nicht Bater zu heißen, Dem die Thräne des Kindes nicht auch Thränen entlockt; Immer hab ich euch innig geliebt, jest aber so heftig, Daß wie nichts mir erscheint, wie ich euch früher geliebt. Wie schön schmückt euch schon jest des Alters Ernst in der Jugend, Wie schön, was ihr der Kunst, was ihr dem Wissen verdankt. So denn sahret mir sort, damit wieder, wie jest ich euch liebe, Einst in noch größerem Glück mir wie ein Schatten erscheint."

Er dankt ihnen heftig, daß sie alle das in seiner Abwesenheit treiben, lateinische Aufsätze, lateinische Berse machen, wovon sie wisfen, daß fie ihn, auch wenn er zu Hause ist, damit am meisten er= freuen. Aber wenn er an Margarethe allein schreibt, gibt sich boch noch eine größere Freude an ihrem Dasein und ein lebhafterer Dank dafür zu erkennen. Margarethe, die älteste Tochter, etwa 1509 ge= boren, deren Leben er einst in einer tödtlichen Krankheit derselben wie durch ein Wunder von Gott erhalten zu haben glaubte, hatte es so früh so weit gebracht in der Leichtigkeit, mit welcher sie die griechische und lateinische Sprache beherrschte, daß sie beide in Prosa und in Bersen schrieb, daß sie Texte alter Schriftsteller durch Conjectur herzustellen vermochte, auch die ganze Rirchengeschichte des Eufebius ins Lateinische übersett hatte, eben so gut aber auch das Englische schrieb. Früh verheirathet mit einem jungen Rechtsgelehrten, John Roper, der nun auch ins Haus zog, setzte sie mit ihm ihre Studien fort, auch in Mathematik und Aftronomie, Studien, welche doch zulett nur ihrem Hause und ihren Kindern zu Gute tommen sollten; denn diese unterrichtete sie nun wieder und fast mit gleichem Erfolge. Mit dem Studium der Medicin, wollte der Ba= ter, sollte sie endigen, damit sie auch dadurch dem Hause nüten tonne, während er ihre von ihm den seinigen gleichgeachteten Schriften wie billig auch im Hause und ungedruckt ließ. Des Vaters Vertraute war sie in einem Mage, daß nur sie um die Entbehrungen wußte, welche er sich insgeheim auferlegte, um das härene Gewand, welches er trug, um seine Geißelungen; nur ihr vertraute er, wenn er selbst verhindert war, die Aufsicht an über das Armen= und Arankenhaus, welches er in Chelsea gegründet hatte und unterhielt. Auch Andere bewunderten sic, wie der jüngere Freund und Gesinnungs= genoffe des Morus, Reginald Pole, und wie ein Bijchof John von Exeter, welcher seine Bewunderung ihrer lateinischen Berse und Abhandlungen auch in großen Goldstücken für fie ausschüttete, so daß der Vater deshalb aufhören mußte, sie ihm zu zeigen. Erasmus schreibt ihr noch selbst schon im höhern Alter im Jahre 1529, als er in Basel das Hol= beinsche Bild ihrer ganzen Familie erhalten hat, wie er sich nun jehnt, nur noch einmal vor seinem Tode den ganzen lieben Kreis wieder zu sehen, dem er den besten Theil seines Blückes und selbst

seines Ruhmes verdankt und Riemand lieber verdankt, und wie er sie Alle darin wieder erkennt, aber keinen besser als sie. Aber die größte Liebe und Freude an dieser Tochter sprechen doch die eigenen Briefe des Baters aus. Zwar auch hier fehlt der heitere spielende Ton nicht, wie wenn er ihr auf eine lateinische Bitte um Gelb ant= wortet, jede ihrer Zeilen möchte er zwar gern wie Alexander die bes Chörilus mit Goldstüden belohnen, aber er schide ihr blos deshalb nur so viel als sie verlangt habe, damit sie ihn bald wieder bitten musse, weil es ihn so gludlich mache, solche Schmeichelreben und Liebesworte zu erhalten von der Tochter, die durch ihre Bildung und durch ihr Herz ihm die theuerste sei. Roch mehr Bewunderung und dabei auch noch mehr Sorge um sie sprechen andere Briefe aus, wie wenn er so erzählt, Reginald Pole habe geglaubt, es habe ihr ein Lehrer bei ihren Arbeiten geholfen, und hinzuset, "als ob ein Lehrer im Hause ober irgend ein Mann in der Welt sei, der es nicht viel nöthiger hätte, sich beim Schreiben von ihr helfen zu lassen, als daß er ihr helfen konnte. Freilich, fährt er fort, hat er sie schon immer deshalb beklagt, daß das Biele beim Lesen ihrer Sachen denken werden, und daß ihr dadurch verdientes Lob entgehen wird, während sie doch so weit davon entfernt ift, sich mit fremden Federn zu schmuden. Aber desto schöner, daß sie so fortfährt, sich Mühe zu geben, und zufrieden mit dem Lohn ihres Gewiffens und der Freude, welche sie selbst hat, Bewunderung der Menschen weder sucht, noch wenn sie ihr nachgeht, ihr entgegenkommt, "sondern nach beiner großen Liebe und Treue gegen uns, schließt er, haft du an mir und deinem Manne Leser und Publicum genug, und so wollen wir nur heftig für dich bitten bei der Stunde, die dir bevorsteht; mag der Herr dir ein Rind geben in allem außer im Geschlecht seiner Mutter ähnlich, ober mag es auch ein Mädchen sein, wenn es nur so ift, daß es durch Geist und Herz seiner Mutter gut macht, worin es sonst zurücksteht, denn ein solches Mädchen ware mir lieber als drei Jungen."

Ueber ein Bierteljahrhundert bestand dies häusliche Leben, diese "Hausschule" von Morus, mit zunehmender Befriedigung, darf

man annehmen, für Alle, welche dazu gehörten und Alle, welche als Gäfte daran theilnehmen durften. Aber das Jahr 1529, epochemachend in der ganzen Geschichte Englands, wurde verhängnisvoll auch Als, schon im Zusammenhang mit der Sache der Scheidung Ronig Beinrichs VIII von seiner ersten Gemahlin, Ratharina von Aragonien, im Herbste des genannten Jahres Cardinal Wolsey vom Könige entlassen wurde, da galt es einen Nachfolger für ihn zu finden, welcher das allgemeine Vertrauen, wo möglich selbst das der pabstlich und der nicht pabstlich Gesinnten für sich hatte; und obgleich bisher noch kein Weltlicher und noch keiner aus niederm Adel in dieses höchste Amt des Großkanzlers von England berufen war, gab es doch jest taum einen andern dafür in ganz England, als denselben Mann, welcher auch schon seit mehr als 20 Jahren dem Könige bekannt und werth und seit 15 Jahren in seinem privy council war, welcher dort und im Parlament schon öfter als Gegner Wolsens aufgetreten und gegen diesen vom Könige selbst vertreten war, auch noch so eben sich als Gesandter bei Abschließung des Friedens von Cambray ausgezeichnet bewährt hatte, als Thomas Morus. Freilich das wußte der König schon, daß er in seiner Scheidungssache von Morus kein Urtheil, wie er es hören wollte, sicher zu erwarten habe; er hatte ihm selbst seine Zweifel vorgelegt, und als diese ihn nicht überzeugten, ihn an die Theologen gewiesen, welche über die Sache geschrieben hatten, ihn auch zu sorgfältiger Untersuchung derselben bewogen, doch auch baburch nicht umgestimmt. Aber wahrscheinlich erwartete der König, daß, wenn er Morus unter solchen Umftänden zum Großkanzler von England machte und er dies annähme, so werde er doch zulest nicht umbin können, auf seine Wünsche einzugeben und bie inländische Entscheidung, welche er jest suchte, zu einem willtommneren Biele leiten helfen, als wohin die Verhandlung mit dem Pabst geführt habe. Morus gehorchte der Berufung in das hohe Amt sehr zögernd und nicht ohne ein Vorgefühl, daß es für ihn selbst nicht zum Heile gereichen werde. Wir muffen hier übergeben, in welcher Weise er es sonst verwaltete, mit welcher Bescheidenheit er es schon antrat und mit welcher Prunklofigkeit er stets barin auftrat, wie durch seinen Gifer als höchster Richter das vorher und nachher ganz Unerhörte geschah

(ein anderer Kanzler, Lord John Campbell, bezeugt es), daß einft alle anhängigen Sachen, und er fand 20 Jahre alte Processe, beendigt waren, wie er zwei seiner Schwiegersöhne mit heiterem Spott abwies, als sie als solche von ihm als Richter Begünstigung erwarten zu können sich eingebildet hatten, wie er in Erlassen an die Univer= sität Oxford die Unwissenheit von Geistlichen rügte, welche alte Phi= losophie und Literatur als weltliche Wissenschaft und als gefährlich, Griechisch und Hebräisch als unnöthig für einen Geistlichen verdächtigt hatten, wie er aber auch gegen Gegner der Kirche strenger als der Cardinal, sein Vorgänger, verfuhr, wenn auch nicht so ftreng, daß er die Todesstrafe gegen sie hätte anwenden laffen u. f. f. Aber schwerer lasteten andere Sorgen auf ihm. Wenn drei Dinge wären, sagte er einst seinem Schwiegersohne auf einem Wege an der Themse, so wollte ich gern sogleich in einen Sac gestect und hier in den Fluß geworfen werden: Friede unter den driftlichen Fürsten, Gintracht in der Rirche ohne Baresien und ein guter gottgefälliger Schluß der Chesache des Königs. Aber besonders diese, die Scheidungssache, wurde immer drudender für ihn. Aufs Reue machte Beinrich ihm selbst Vorstellungen, nöthigte ihn wieder zu Berathungen mit seinen Bischöfen und Doctoren; Morus las alles, was für die Scheidung geschrieben war und nichts, was dagegen war; doch das Ende war, daß er dem Könige kniend bezeugen mußte, nichts in der Welt werbe ihm so schwer, als daß er hierin nicht mit unbeschädigtem Gewissen zur Zufriedenheit Seiner Majestät beitragen könne, aber er berufe sich auf des Königs eigene Vorschrift, die er ihm beim Antritt seines Amtes gegeben, die beste, die jemals ein Fürst einem seiner Diener gegeben habe, zuerst auf Gott, und erst nach Gott auf ihn, den Rönig, zu sehen, was denn Heinrich damals ganz gnäbig acceptirte, ihn nach wie vor seiner Gnade versicherte und daß er auch ferner nichts wider sein Gewissen von ihm fordern wolle, und in dieser Sache sich ferner anderer Rathe bedienen zu wollen versprach. Aber da die Scheidung nun doch den Bunschen nicht nur des Königs, sondern auch der sehr vielen Andern gemäß war, welche mit ihm die Sicherung seiner Succession und aus andern Gründen von dem Conflict mit dem Pabst, wozu sie geführt hatte, weitere Losreißung Englands vom Pabste hofften, da 1530 die Convocation des Klerus

den König schon Haupt der Kirche von England nannte, und da 1530 und 1531 von englischen Geistlichen wie von auswärtigen Universi= täten die Urtheile gegen die Rechtmäßigkeit der Che des Rönigs sich drängten, so wurde nun doch Morus Stellung als Großkanzler immer mehr eine Unmöglichkeit. Nach dritthalbjähriger Verwaltung hielt er sich selbst für verpflichtet zu thun, was freilich dem Ronige gegenüber selbst ein weiteres Wagniß war, ehe ihm noch mehr Unverantwortliches zugemuthet wurde, den König um seine Entlassung zu bitten. Das mußte König Heinrich selbst schon als bittern Borwurf empfinden, daß der Mann, den er so hoch erhoben und dadurch so hoch begunstigt zu haben glaubte, nun selbst nicht mehr mit ihm gehen mochte, selbst sein großes Geschent zurückgab, und baß ganz England nicht in Zweifel sein konnte über das Motiv, welches den höchsten Richter und Rechtsgelehrten und dabei den unbescholtensten Mann des Landes zu diesem Schritte trieb. Doch die Entlassung, welche Morus selbst durch den ihm befreundeten Herzog von Norfolt so schonend als möglich nur für seine von der Arbeitslast zerstörte Gefundheit zu erbitten schien, gewährte er noch mit der stärksten Busicherung seiner stets fortdauernden Gnade im Mai 1532, also noch ehe die neue Che vollzogen war, und er ließ seine Zufriedenheit mit seinen Diensten auch noch beim Amtsantritt des neuen Kanzlers öffentlich aussprechen; aber er hatte ja auch selbst das Ziel noch nicht erreicht, von wo er nicht mehr zurück konnte.

Tehr zu seinen Studien und zu dem, was er sich selbst leben nannte, gewünscht, und sprach auch jest in Briefen an Erasmus seine Freude über die Gewährung dieses Wunsches aus, aber so wie sie jest ersfolgte hatte sie doch ihr Schweres in der Gegenwart und noch mehr Besorgniserregendes für die Zutunst. Zunächst war auch schon die Beränderung nicht leicht zu tragen, die sich für Morus häusliches Leben ergab. Einst als Anwalt war er reich gewesen trotz seiner Freigebigkeit und Uneigennützigkeit; aber die hohen Aemter nachher hatten ihn nicht reich gemacht; ein Geschenk von 5000 Pfund Stersling, welches ihm die Convocation des Clerus durch drei Bischöfe für seine Arbeiten zur Bestreitung der Häresse angetragen hatte, hatte er weder sür sich noch für seine Frau und Kinder annehmen

au dürfen geglaubt, und jest, wo er des hauslichen Afpls zwiefach bedurfte, behielt er nicht mehr so viel übrig, daß er das Zusammenleben der Seinigen in seinem Hause fortbestehen lassen konnte. Das wurde diesen noch schwerer als ihm selbst; aber desto nothiger schien es ihm, mit seiner eigenen Heiterkeit auch von der ihrigen zu erhalten, was möglich war. "Mysord ist fort", mit diesen Worten pflegte es seiner Frau durch einen Diener in ihrem Kirchstuhl angezeigt zu werben, wenn der Kanzler die Kirche verlaffen hatte; mit denfelben Worten, welche sie anfangs nicht verstand, zeigte Morus selbst ber prattischen Mrs. Alice, welche nicht ungern die Frau des Lordtanzlers gewesen war, seine Entlassung an. Richt nur die ganze Dienerschaft bis auf zwei entließ er und sorgte für Alle durch Empfehlungen; er mußte sich nun auch bon den Familien seiner Rinder trennen und diese sich selbst überlassen, denn auch die Borschläge waren nicht ausführbar, womit er sie anfangs zu erheitern suchte, "er habe in seiner Studienzeit alle Abstufungen von Mittagstischen kennen gelernt, die in Oxford, in Rew-Inn, in Lincolns-Inn, und obgleich er nun nur wenig über 100 Pfund für sie alle übrig habe, so wollten sie boch nicht sogleich mit dem schlechtesten, mit der Stufe von Orford anfangen, sondern mit der von Lincolns-Inn, erst wenn das nicht ausführbar, zu ber von Oxford heruntersteigen, und wenn auch das nicht, wollten sie dann doch zusammenhalten und vor den Hausern Salve regina singen und gute Menschen um etwas bitten und zusammen vergnügt sein". Rur Margarethe mit den Ihrigen konnte er bei sich behalten. Sein Bater war turz vor der Riederlegung bes Amts gestorben; auch Morus Gesundheitszustand ließ ihn auch ber sonft lang ersehnten Duße nicht recht froh werben, wenn er fich es gegen Erasmus auch wieder als Schuld anrechnet, daß er ihn an seinen Studien zu hindern vermöge. Oft sprach er zu Frau und Rindern, um fie vorzubereiten, von himmel und Bolle, von der Geduld und den Leiden der alten Märtyrer, welche sie lieber getragen als Gott beleidigt hatten, und welch ein Glück und Segen es sei, aus Liebe Gottes den Berluft von Gütern, Freiheit und selbst des Lebens zu erdulden; er betheuerte, wenn er es dahin brachte zu sehen, daß seine Frau und Kinder ihm selbst zuredeten, für eine gute Sache zu sterben, so werde ihn das so sehr tröften, daß er aus Freude

darüber dann ganz lustig zum Tode werde hinlaufen können. Auch durch fingirte Citationen vor Richter des Königs ließ er sie mehrmals spielend schreden, um sie, wenn sie dann außer sich geriethen, wirksamer zu der Fassung auffordern zu können, deren sie bedurften, wenn der Fall, der nicht ausblieb, wirklich eintrat. Es war damals, wo er sich auch seine Grabschrift entwarf; sein Grab in seiner Kirche zu Chelsea zwischen seinen zwei Frauen und die Grabschrift auch für sie hatte er schon früher angeordnet. Auch über einige noch übrige Grundstücke verfügte er durch Ueberweisung derselben an Frau und Rinder, um fie vor der schon erwarteten Güterconfiscation zu schüßen, welche sie nachher bennoch mittraf. Bald nach seiner Entlassung, wo nun auch seine Macht aufhörte, zeigte sich denn auch neue Regfamleit der vielen gegen ihn, welchen seine Festigkeit ein Vorwurf war, und welche sich selbst ihre Fügsamkeit gegen ben Willen des Ronigs mit oder ohne Grund als wohlgemeintes und heilsames Eingehen auf die neue Aera und auf die Emancipation vom Pabste an= rechneten. Auch war die Lage jest anders: Oftern 1533 war die neue Che des Königs proclamirt, im Mai die Königin Katharina vom Erzbischof in contumaciam zur Scheidung verurtheilt, im Juni die Königin Anna gekrönt, im September Elisabeth geboren; eine Einladung dreier befreundeter Bischöfe, mit ihnen an der Aronungsfeier theilzunehmen, wozu sie ihm auch zwanzig Pfund zum Fest-Meide geschenkt, hatte Morus nicht angenommen, wohl aber sie selbst noch abgemahnt 1). Erfolglos bleiben hier die ersten Angriffe auf

<sup>1)</sup> Es waren die drei Bischofe von Winchester, Bath und Durham, der letzte der mit Morus sehr befreundete Cuthbert Tunstall. Morus antwortete ihnen, ihr Seschen nehme er an, da er arm sei und sie reich, aber bei ihrer Aufforderung, am Ardnungszuge mit ihnen theilzunehmen, habe er ein Bedenken. Ein Kaiser habe einst auf eine schwere Beleidigung gegen ihn selbst die Todesskrase gesetzt, aber zugleich versügt, wenn eine Jungfrau die schuldige sei, so solle sie verschont werden. Aun aber habe sich es begeben, daß die erste Uebertretung wirtlich durch eine Jungfrau geschehen sei, und als nun die Räthe des Kaisers in lange Ueberlegung gerathen seien, was nun mit dieser geschehen solle, da habe zuletzt einer derselben vorgeschlagen, die Thäterin werde nur zuerst geschändet werden wellsen, um dann hingerichtet werden zu können. Dies, meinte Morus, könne jetzt für sie Alle eine Warnung sein. Sie, die Bischose, seien dis jetzt rein ges

Morus; eine Beschuldigung, er habe ein anonymes Buch gegen die Chescheidung des Königs geschrieben, mußte bald aufgegeben werden; noch nichtiger wurden andere vom Könige wohl nicht ungern angenommene Denunciationen wegen Bestechung befunden, welche er sich als Richter sollte haben zu Schulden tommen lassen. Gefährlicher drohte es für ihn zu werden, daß er auch in die Untersuchung gegen die Nonne von Kent hineingezogen wurde, welche Weiffagungen und Drohungen ausgeschüttet hatte gegen den König, der bald sterben werde, wenn er seine Che trennte; dies gewußt und nicht angezeigt ju haben sollte Mitwissenschaft um Hochverrath fein, und damit ward nun auch Morus geängstigt, um bei bieser Gelegenheit von den mit der Untersuchung beauftragten Lords leichter zur Anerkennung der Scheidung des Königs bewogen zu werden. Sie mußten ihm auch vorhalten, daß er den König einst bewogen habe, für den Babft zn schreiben und sich badurch selbst zu schaden; aber Morus, beffen eigene Aussagen doch Riemand zu bezweifeln vermochte, konnte bier zu genau bezeugen, wie der König in jenen Zeiten noch viel mehr Unterwürfigkeit gegen den Pabst gefordert und wie Morus ihm davon abgerathen habe; so riethen die Lords dem Könige selbst damals von Berfolgung der Sache ab, und Morus wurde von der Liste der Anzuklagenden gestrichen. Aber "aufgeschoben ist nicht aufgehoben", fagte er zu seiner Tochter Margarethe, als diese ihm die gute Nachricht brachte, daß er von der Anklage wegen der Ronne von Rent befreit sei. Und als sie ihm auf seine Frage, wie es am Hofe gehe, geantwortet hatte: "O niemals besser, da ist nichts als Tanz und Spiel!" ba sagte er: "ach, Megg, mich jammerts, wenn ich daran bente, in welches Elend die arme Seele (er meint die Königin Anna) balb

blieben und hätten ihre Jungfräulichkeit gut bewahrt. Aber Biele seien jetzt, welche zuerst ihre Theilnahme an der Krönung und dann Predigten und Bücher zur Bertheidigung derselben von ihnen verlangten, um sie dadurch zuerst zu destoriren und um sie dann hinrichten lassen zu können. Er, Morus, werde nun zwar letzteres nicht verhüten können, aber doch mit Gottes Hilse ersteres: now, my Lords, it lies not in my power dut that they may devour me, dut God being my good Lord I will so provide that they shall never dessour me.

tommen wird; diese ihre Tänze verkündigen andere Tänze, worin sie unsere Köpfe mit ihren Füßen wie Fußballons springen lassen wird, aber nicht lange, so wird auch ihr eigener Ropf denselben Tanz tanzen." So war er auf Alles gefaßt; als der Herzog von Norfolt ihn noch einmal warnen wollte durch das Wort der Schrift "des Rönigs Grimm ift ein Bote bes Tobes" (indignatio principis mors est), fagte er: "Run ja, dann bleibt der Unterschied zwischen Guch und mir, daß Ihr morgen sterbt und ich heute." Bald erfüllte sich auch, was Morus am meisten gefürchtet hatte, daß Alles, was icon geschen war, auch durch Eidschwüre von Allen gutgeheißen werden sollte. Im März 1534 wurde der neue Kanzler Lord Audley, der Erzbischof Cramner, Cromwell und der Abt von Westminster beauf= tragt, die sämmtlichen Geiftlichen von London und einen einzigen Weltlichen, den aus seinem Amt entlassenen Morus, nach Lambeth zu solcher Eidesleistung vorzufordern. Dazu war eine Formel entworfen, in welcher ber Schwörende die neue Che des Königs als rechtmäßig und gesetlich geschloffen und als heilig und teusch aner= tannte und sich selbst als verpflichtet zum unbedingten Gehorsam gegen ben König und die Königin Anna und ihre Descendenz; ebenso daß der Rönig das Haupt der Kirche von England sei, daß dem Pabst keine andere Autorität und Jurisdiction zukomme, als jedem andern Bischof in seiner Diocese, und daß man seine schriftwidrigen Decrete für immer aufgebe. Das war denn freilich ein schwerer Beg für Morus, die turze Wasserfahrt von seinem Hause an der Themse in Chelsea nach Lambeth; sie führte ihn auch diesmal nicht wieder zurück. Diesmal vermochte er es nicht, sich wie sonst von ben Seinigen zu verabschieden; er litt nicht, daß sie ihn wie sonst an das Boot begleiteten, doch, wie bei allen wichtigen Schritten seines Lebens, gebeichtet und an der Messe Theil genommen hatte er Tags zuvor. Aber unterwegs gewann er icon seine volle Festigkeit wieder und sagte in diesem Sinne seinem Schwiegersohne Roper, der allein mit ihm fuhr: "Ich danke Gott, das Feld ift gewonnen." Gegen bie Lords erklärte er fich bann bereit, in ber Sache zu gehorchen, bie Beränderung der Succession anzuerkennen, und dies zu beschworen, da das Parlament diese beschließen könne; er wolle sich auch jeder Censur gegen diejenigen enthalten, die den Gid geleiftet hatten,

aber ben ganzen Sid, so wie er vorliege, mit allen Bekenntniffen im Eingange, leisten tonne er nicht; die Gründe, warum nicht, halte er bloß deshalb zurud, weil er dadurch Borwürfe und Arankendes gegen den König auszusprechen fürchten musse, aber er sei bereit sie ausauführen, wenn Seine Majestät ihm zusichere, daß ihm das nicht zum Rachtheil gereichen solle. Man gab ihm Bedenkzeit; der Erzbischof Cranmer hielt ihm vor, wenn er doch die nicht tabele, die sich fügten, so sei er doch nicht gewiß, ob sie oder er selbst Recht hätten, also ungewiß; das aber sei gewiß, auch für ihn, daß man dem Ronige gehorchen musse. Wirklich machte ihn dies einen Augenblick zweifelhaft, aber er mußte dann doch dabei bleiben, er könne nicht umhin zu finden, nicht nach leichtfertiger, sondern nach der gründlichften Prüfung, deren er fabig gewesen sei, daß hier ein Fall vorliege, wo man dem Könige nicht gehorchen dürfe. Und auf den Einwurf des Abts von Westminster, ob er nicht für möglich halte, daß sein Gewissen irre, mit welchem er allen Uebrigen, die den Gid geleistet, gegenüber stehe, entgegnete er, es sei doch auch derer eine noch grö-Bere Schaar, welche ben Gründen beiftimmten, um derentwillen er den Sid glaube verweigern zu mussen, und so könne er sein Gewissen nicht dem Concil eines Landes gegen eine allgemeine Entscheidung der ganzen Christenheit conformiren. Gern wolle er schwören, daß es nur sein Gewissen sei, was ihm den Eid auf die ganze Eidesformel in den gegebenen Ausdrücken verbiete; wenn sie diesem Eide nicht trauten, was ihnen denn sein Eid überhaupt gelte. Es lag darin, wer ihn nicht zu einem Meineide nöthige in dem was er dabei nicht beschwören könne, was Bekenniniß und Gewissens- und Herzenszustimmung dabei war, wer ihn also von partiellem Meineide frei bewahre, erhalte dadurch eine desto größere Sicherheit, daß er das besto gewisser halten werde, was er beschwöre, die Anerkennung der neuen Succession und ben Behorsam gegen sie. So war man benn auch im Rathe des Königs, dem die Lords dies berichteten, verschiedener Ansicht, was zu thun sei; der Erzbischof rieth, den Eid von Morus anzunehmen, welchen biefer anbot; aber, wie Roper, Morus Schwiegersohn, wiffen will, die Königin Anna bewog ben König, auf den Gid, und zwar auf den ganzen Gid zu dringen, auch auf den Eingang. So durfte nun Morus, nachdem zuerst der Abt

von Westminster ihn noch vier Tage gefangen behalten, überhaupt nicht wieder in sein Haus zurud, sondern wurde nun im April 1534 auf Befehl des Königs durch das Verrätherthor in den Tower abgeführt. Erst hier, nachdem der Rampf bestanden war, gewann er seine ganze Sicherheit und mit ihr auch seine Heiterkeit wieder. Die große goldene Rette, welche er gewöhnlich trug, wohl noch als ein Zeichen alter königlicher Gunft, sie fiel hier, wie Alles, was er an sich trug, dem Gefangenwärter zu; Sir Richard Cromwell rieth ihm, sie seinen Rindern zu schicken; aber "nein!" sagte er, "wenn meine Feinde mich im Felde gefangen nehmen, gonne ich ihnen auch, daß sie gute Beute machen". Das Oberkleid gehörte dem Wärter auch; als dieser es beim Eintritt forderte, gab Morus nur seine Mütze als das oberste Aleidungsftud (upper garment) und beklagte ihn, daß sie nicht besser sei, verweigerte aber, als jener erschrak und protestirte, natür= lich auch das Aleid nicht. Der Lieutenant des Tower, der ihm von früher her viel verdankte, entschuldigte sich sehr, daß er ihm nicht gegen den Willen des Ronigs beffere Roft als die schlechte der Gefangenen geben dürfe; worauf Morus: er sei zufrieden mit dieser; aber wenn er es einmal nicht sei, möge er ihn nur aus dem Hause Erst hier sollte ihm auch die ersehnte Muße zu Gute komwerfen. men; er verwandte hier die Zeit, die allmählig lang wurde, Schriften zu schreiben wie eine Darstellung ber Leidensgeschichte Christi und eine Zusammenstellung trostvoller Worte aus allen Psalmen; auch einen kleinen Aufsat, warum man dem Tode für den Glauben nicht ausweichen dürfe, welcher anfängt: "Für Den, der sich mit Ungehorsam gegen Gott sein Leben erhält, wird es eine Last (odibilis), benn wenn du es heute so erhältst, wirst du es morgen hassen und sehr beklagen, daß du nicht lieber gestern den Tod ertragen hast." Wohl tonnte er nicht ohne Freude und Zufriedenheit leben und behielt sie auch, aber sie waren für ihn verloren gewesen bei Schaden an seiner Geele. So bestürmten ihn denn auch im Tower die Seinigen umsonft, sich ihne nzu erhalten. Plumper, und darum ohne ihn auch nur zum Ernst zu bewegen, Frau Alice: das habe sie nicht gedacht, daß er ber für so klug gegolten, nun lieber hier mit Ratten und Mäusen wohnen wolle, als in Chelsea mit Frau und Kindern, bei seinen Büchern, feiner Galerie, seinem Garten, in seinem iconen Saufe

n. s. f. Er entgegnete: Ist es nicht von diesem Hause eben so nahe jum Himmel, wie von unserm? er fragte, wie lange fie wohl meine, daß er noch leben könne? und als sie etwa 20 Jahre sagte, erwiederte er, wie schlecht sie speculire; um 20 Jahre also solle er die Ewigkeit verlieren? wenn sie noch 1000 Jahre hätte sagen können, und doch wie wenig sei das das gegen die ganze Ewigkeit. Anders drang seine Tochter Margarethe in ihn und entgegnete er ihr. Sie hatte sich durch eine List Eingang bei ihm im Tower verschafft, nämlich durch einen Brief, bei welchem sie darauf rechnete, daß alle Briefe an die Gefangenen gelesen wurden, und in welchem sie ihm dringend anrieth, nachzugeben; hiernach schien es nüplich, sie zu Morus einzulaffen, und man erlaubte es ihr. Wenn sie dann tam, lasen sie vor jedem andern Wort die sieben Bußpsalmen wie sonst täglich zu Hause; dann suchte er fie in Gesprächen zu beruhigen. Einige von diesen find uns von Roper, dem Manne der Margaretha, in deffen Leben seines Schwiegervaters ausbewahrt. "Die mich hierhergeführt haben", sagte er einmal, "können nach ihrem eigenen Gesetz meine Berhaftung nicht rechtfertigen; aber es ift ein Jammer, wenn ein drist= licher Fürst von fügsamen Räthen und von einer schwachen Geistlichkeit, welche seinen gnädigen Beistand nicht entbehren kann, durch Schmeichelei so schmählich gemißbraucht und verleitet wird". "Die mich hierher gesetzt haben", sagte er ein anderes Mal, "glauben mir dadurch einen rechten Schmerz zugefügt zu haben; aber ich versichere Dich, Megg, wäre es nicht Euretwegen, so würde ich mich eher selbst längst in einen ebenso engen und noch engern Raum als diesen ein= geschlossen haben. Aber da ich ohne mein Juthun hierher gekommen bin, so vertraue ich, daß Gott in seiner Güte mir meine Sorge abnehmen und meine Stelle bei Euch vertreten will. Ich befinde mich hier nicht schlechter als zu Hause; es kommt mir eber vor, als wollte Gott mich übermüthig machen durch seine Güte, als nehme er mich auf seinen Schooß und lasse mich tanzen". Dann als im Mai 1535 die vier für den gleichen Widerspruch gegen den Supremat und die Scheidung des Königs verurtheilten Mönche, Reynolds und drei Karthäuserprioren, unter seinem Fenster im Tower vorübergeführt wurden: "Siehst Du wohl, Megg, wie fröhlich diese frommen Bater zum Tobe gehen, als ware es zur Hochzeit; ba kannft

Du den Unterschied sehen zwischen solchen, die ihr Leben in Buße und Zucht hingebracht haben, und solchen, die wie Dein armer Bater ein weltliches Leben geführt haben; sie läßt Gott nicht länger bleiben in diesem Thal der Thränen, aber Dein armer Bater hat sein Leben in vielen Sünden hingebracht, darum hält Gott ihn noch nicht werth der ewigen Seligkeit und läßt ihn noch länger mit Elend geplagt werden." Denselben Trost und Frieden mit tiefem Ernst und boch auch mit ber alten Heiterkeit sprechen Morus Briefe aus bem Tower an Margaretha aus: "Meine liebe Tochter", lautet einer davon, "ich bin Gott sei Dank in guter Gesundheit des Leibes und guter Ruhe des Gemüths, und von allen weltlichen Dingen wünsche ich mir nichts als dies, was ich habe. Ich bitte Euch, macht Euch alle vergnügt (merry) in der Hoffnung auf den himmel. Alle solche Dinge, die ich so gern mit Euch besprechen möchte, wie die zukünftige Welt, unser Herr mag sie Euch nun ins Herz legen, und ich vertraue, das thut er auch, und beffer als ich durch seinen heiligen Geift, der Euch Alle segnen und behüten mag. Geschrieben mit einer Rohle von Eurem Euch gartlich liebenden Bater, der in seinem armen Gebet nicht einen von Euch allen vergißt, nicht Eure Rinder, Eure guten Männer und Eurer guten Danner bose Weiber und Eures Vaters bose Frau und alle Eure Freunde". Ein anderer Brief halt der Tochter vor, wie peinlich ihm ihre Bitten sind: "Wäre ich nicht so fest wie ich durch Gottes Güte icon lange bin, so hätte Dein kläglicher Brief mich mehr erschüttert, als alle andern Schreckniffe, woran es mir doch nicht fehlt; es rührt mich nichts davon so sehr, als daß Du, mein sehr liebes Kind, dich in so heftiger kläglicher Weise abmühft, mich zu dem zu überreden, worüber ich Dir doch schon so oft in der puren Nothwendigkeit meine Seele in Acht zu nehmen Auskunft ge= geben habe. So tann ich Euch Beibe, Dich und Deinen Mann, nur bitten, solche Mühe aufzugeben und Euch mit meinen frühern Antworten zu begnügen. Es ift mir ein tobtlicher Schmerz, tobtlicher als von meinem eigenen Tode zu hören (benn die Furcht davor vermindert sich bei mir Gott sei Dank immer mehr) zu sehen, wie ihr Alle darüber in großem Schmerze seid. Aber da es nicht in meiner Hand liegt, Euch das abzunehmen, so kann ich es nur Gott überlaffen, in deffen Hand, sagt die Schrift, des Königs Berg ist wie

Wasserbäche und er neiget es wohin er will; seine Güte bitte ich. das edle Herz des Königs Euch zuzuneigen, und mir nichts Befferes zu gewähren, als was mein ihm treues Herz und mein tägliches Gebet für ihn verdient. Gewiß, konnte der Ronig mein Inneres sehen wie es wirklich ift, wie Gott weiß, so würde sein schweres Dißfallen sich sicher vermindern. Aber da ich ihm dies in dieser Welt nicht so zeigen kann, daß er zu einer andern Meinung von mir tommt, so kann ich alles nur in die hand beffen legen, beffen Digfallen fürchtend bei Bewahrung meiner Seele ich dies alles dulde. Den bitte ich dann, mich sobald es sein Wille ift, in das endlose Glud seines himmels aufzunehmen und vorher mir und Euch Gnade zu geben in allen unsern Kämpfen im Gedanken an den bittern Rampf unseres Beilands vor seinen Leiden". So vermag benn auch Margarethe nicht viel mehr entgegen zu setzen; ihr Brief sagt nur, wie sie nichts thun kann, als den ihres Baters immer wieder lesen, den treuen Zeugen, wie fie sagt, seines von aller Weltliebe befreiten und fest nur an Gott und an die Sehnsucht nach bem himmel angeklammerten Herzens. Darüber wird dann doch, hofft fie, Gott noch seine heilige Hand halten; sie Alle zu Hause können sich mit nichts trösten, als wenn sie in seiner Abwesenheit an ihn und das Leben denken, was sie früher mit ihm geführt, an seine guten Worte und an sein heiliges Leben, das eine Bürgschaft ift, daß es fortbauern wird, und ein gottliches Geschenk mehr, ihm selbst noch ferner die Ruhe und Freudigkeit seines Herzens zu vermehren; mag uns Rindern allen dann nur auch gegeben werden, dem nachzufolgen, was wir an Dir preisen, damit wir dann doch einst mit Dir, mein lieber Bater, bann in dem Segen des himmels wieder zusammen tommen, den uns unser Herr mit seinem theuren Blute erkauft hat.

Auch Mancher der Lords besuchte Morus im Tower, um ihn zur Unterwerfung zu bewegen. Es zog sich aber immer gefährlicher für ihn zusammen. Im November 1534 erkannte auf das Bisherige hin das Parlament bereits auf misprision of treason gegen ihn, d. h. daß er des Hochverraths verdächtig sei und der Strafe dafür verfalle, das war sebenslängliches Gefängniß und Verlust des Vermögens. Im Jahre 1535 aber ließ es den König nicht ruhen, oder die Königin den König nicht ruhen, noch mehr von ihm zu fordern. Sein vornehmster Leidensgefährte, der auch den Gid auf das Statut verweigert hatte, John Fisher, Bischof von Rochester, 80jährig, einst auch hochverehrt vom Könige, dessen Mutter ihn sterbend dem Bischof empfohlen hatte, einst von ihm seinem ganzen Hofe vorgehalten als der frömmste Mann, den er jemals gefunden, der einzige noch übrige Minister seines Baters, jest ebenso lange im Tower als Morus und hier unter eigentlichem Mangel leibend, erhielt 1535 jett von dem neuen Pabst Paul III im Tower den Cardinalshut, freilich eine sehr un= glücklich gewählte Demonstration gegen den König. "Einen hut mag Paul ihm schicken", soll dieser gesagt haben, "aber ich will sorgen, daß er nichts hat, worauf er ihn setzen kann". Ein neues Berfah= ren gegen Beide wurde angeordnet, und nun von Beiden eine be= pimmte Antwort gefordert, ob sie das ganze inzwischen vom Parla= mente sanctionirte Statut zur Anerkennung des Königs als des Hauptes der Kirche von England und zur Aufhebung der Autorität des Pabstes und der ersten Che des Königs ohne Vorbehalt aner= tennten oder nicht. Auch hier geben zwei Briefe des Morus an seine Tochter über die zwei Berhöre Auskunft, welche er im Mai 1535 zuerst vor dem öffentlichen Ankläger und dann auch vor dem Ranzler und dem Erzbischof u. A. zu bestehen hatte. Morus sah langst das Ende kommen, aber als Rechtsgelehrter und Engländer vertheidigte er sich doch mit allen gesetzlichen Mitteln, und wünschte auch seinen König, den er mit alter Treue liebte, vor Unrecht und vor einer Schuld mehr zu bewahren; er stellte fich fest auf die Unterscheidung, daß das Gesetz nur in seinem äußern Berhalten Gehorsam von ihm fordern könne, er sich also dem Statut fügen musse, und bei andern nichts dagegen thun und dagegen reden dürfe; doch wo das Gesetz ihm über sein Inneres etwas vorschreiben und ihm hier ein Bekenntniß abnöthigen wolle, wodurch er sein Gewissen verlete, ba muffe er um seiner Seele willen ben Gehorsam berweigern, mas ihm auch einst der König selbst in dem ersten Wort, womit er ihn ins Amt berufen, vorgeschrieben habe. Der König, hieß es aber jest, fordere eine bestimmte Antwort, er solle entweder den König als Haupt ber Rirche anerkennen, oder offen seine Bosheit äußern. Er habe keine Bosheit, konnte Morus antworten, und könne darum auch keine äußern; er danke Gott für die Mare Gewißheit in seinem

Gewiffen, daß ihm hier wohl Pein zustoßen könne aber kein Schade. Denn, sagte er in seiner Art, in solchem Falle kann ein Mensch seinen Ropf verlieren und dennoch keinen Schaden nehmen. Er verweigerte die Antwort auf die Frage, ob er das Statut als rechtmäßig anerkenne; etwas dagegen zu sagen verbot ihm ja der im Haudeln schuldige Gehorsam nichts dagegen zu thun; und auf die schnöbe Gegenrede eines der Beamten, wenn er denn so bereit sei zu sterben, warum er nicht mit der Sprache offen herausgehe, es scheine ihm doch mit der Bereitwilligkeit zu sterben eben kein Ernft zu sein, "sagte ich", schreibt Morus seiner Tochter, "wie die Wahrheit ift, daß ich nicht ein Mensch von so heiligem Leben gewesen bin, daß ich so kühn sein dürfte, mich selbst zum Tobe anzubieten, sonft möchte Gott mich für meine Anmaßung fallen lassen, derum dränge ich mich nicht vor, sondern halte mich zurück. Aber wenn Gott mich selbst zu sich zieht, bann vertraue ich zu seiner großen Güte, daß er es mir bann an Kraft und Gnade nicht werde fehlen lassen."

Dafür wurde er nun sogleich auch im Tower strenger behan-Ein erst fürzlich zum öffentlichen Ankläger beförderter Mann, delt. Mr. Rich, nahm ihm Bücher und Papiere weg; Morus soll darauf auch seine Fensterläden geschlossen und gesagt haben: "Wenn die Waare fort ist, schließt man den Laden". Mr. Rich, von früherher Morus bekannt, zog ihn dabei sogleich noch in ein freundschaftliches Gespräch, womit er ihn nachher verrieth. Er fragte, wenn bas Parlament ihn, Rich, als König anerkennen, ob er, Morus, ihn auch bafür anerkennen werde. Ja. Aber wenn als Pabst ? Darauf that Morus nun eine andere Frage an Rich: Wenn das Parlament erklärte, Gott sei nicht Gott, würdet ihr es anerkennen? was Rich auch verneinte; eine Andeutung freilich, aber keine Leugnung ber Competenz des Parlaments in der Kirchensache. Am 1. Juli 1536 wurde Morus vor dasselbe höchste Gericht gestellt, welchem er früher mit so großem Ruhme vorgestanden hatte, vor den Lord Ranzler, seinen unwürdigen Nachfolger Lord Audley, und vor eine Commission von Lords des Oberhauses; er mußte dazu den weiten Weg vom Tower nach Westminster durch alle die langen Straßen der Altstadt, Thamesstreet, Fleetstreet, Strand u. f. f. zu Fuß machen, in armlichem Kleide, auf einen Stod gestütt, erschöpft und grau geworden in ber langen Gin-

#### Mornes Morns.

foliegung, hindurch burch bas gaffende Bolt. Hier las man ihm (figen ließ man ihn boch noch babei) eine endloß lange und berwicklte Anklage vor, auf welche er nun fogleich antworten follte ober sich noch jest burch Rachgeben bie Gnabe bes Ronigs wiebergewinnen. Er dantte für letteres und flagte bann in feiner fogleich gegebenen Begenrede, lange nicht alles behalten ju haben, aber bier Borwürfe fcienen ihm die wichtigften gewesen zu fein: 1) Er habe früher die Che des Rönigs gemisbilligt; aber einst auf des Königs Frage darnach habe er doch nicht mit Schmeicheleien, fondern nur nach feiner wahren Deinung antworten burfen, und wenn diese ein Berbrechen gewesen sei, so fei er ja wohl durch Berluft feiner Guter und langes Gefängnig hinreichend geftraft. 2) Er habe feine Meinung über das Statut guruckgehalten; aber nur Worte und Thaten feien Arafbar und die habe er nicht dagegen gerichtet; für Schweigen burfe man feinen frafen. 3) Er habe mit bem Bifchof Fifber in Briefen conspirirt; aber obgleich man die Briefe nicht vorlegen also ihm nichts beweisen tonne, fo wolle er felbst ihren Inhalt angeben, ber tein anberer gewesen fei, als daß er, Morus, mit feinem Bewiffen im Reinen fei und Sifber felbft für bas feinige forgen moge. 4) Er habe das Statut im Berhor mit einem zweischneidigen Schwerte berglichen, wenn man es verwerfe, ben Leib tobtend, wenn man es annehme. Die Seele, und ba Fisher bas auch gethan, fo hatten fie conspirirt; aber er habe nur bedingungsmeife gefagt, das Befet habe Befahr auf beiben Seiten; wenn Gifber abnliches gefagt, fo fei es ein Bufammentreffen ber Anficht, teine Berabrebung.

Schon zucken die Richter und die Geschworenen, denn es lag doch gar zu wenig dor, woran sich anknüpfen ließ und Zeugen sür die Krone sehlten ganz. Da ließ sich gegen alles Herkommen der öffentliche Ankläger solicitor general Rich herbei, selbst als Zeuge auszutreten, und wie er auf dieselbe Weise 14 Tage vorher des Bischofs Fisher Verurtheilung durch Aussagen über ihm abgelockte Privatäußerungen durchgeseht hatte, so auch sein vertrauliches Gespräch mit Morus im Tower so zu denunciiren, als habe Morus dort gegen ihn gesagt: eben so wenig, als das Parlament beschließen könne, Gott sei nicht Gott, könne es beschließen, der König sei das Haupt der Kirche; und er beschwor diese Aussage. Bloß darüber,

über diese Lüge, verlor Morus einen Augenblick seine ruhige Hal= tung, fragte, ob man seinem Eide mehr traue, oder dem neuer= nannten Ankläger, welchen sie alle von den Gerichten her Mensch von schlechtem Rufe, als Spieler und unredlich kennten. Auch die Zeugen, welche dieser noch für das Gespräch im Tower anrief, wollten nichts gehört haben. Aber der Lord Kanzler Audley ergoß sich nun in einer Rede, wie schwer der König beleidigt und die öffent= liche Ruhe gefährdet sei; das Wort malice, die alte Berurtheilung auf Gesinnung hin, erscholl durch die Versammlung, und so ließen sich die 12 Geschworenen dies auch gesagt sein und kamen nach einer Viertelstunde mit dem Ausspruch Schuldig zurück. Sogleich wollte der Kanzler zum Urtheil übergehen; aber hier wurde noch einen Augen= blick der Angeklagte sein Richter. Als ich hier noch Richter war, sagte Morus, mußte immer nach bem Spruch ber Angeklagte gefragt wer= ben, ob er noch gegen die Anwendung des Gesetzes etwas vorzu= bringen habe; und als ihm nun das Wort gegeben ward, da trat er mit dem offenen Bekenntniß des Grundes seiner Unfügsamkeit hervor, welches er bis dahin in dem Gehorsam, nichts gegen das Statut zu reden, zurückgehalten hatte. Die Parlaments-Acte, worauf sich die Anklage gründe, sei den Gesetzen Gottes und der Kirche, aber auch ber Verfassung Englands geradezu zuwider, denn das erste Wort der Magna Charta heiße, daß die Kirche von England frei sein und alle ihre Rechte ungekränkt behalten solle, und das habe der König selbst bei seiner Krönung mit großer Feierlichkeit zu hal= ten beschworen.

Der Kanzler unterbrach ihn noch, nahm auch noch zum Lord Oberrichter seine Zuflucht, aber obgleich dieser nun ausweichend sagte, "wenn der Parlamentsschluß nicht ungesetzlich ist, werde auch die Berurtheilung gesetzlich sein", so erkannte der Kanzler nun auf die Strafe, das war die Todesstrafe durch Viertheilen und vorher Berstümmelung dis zum Palbtode. Sehr ruhig sagte Worus, Gott wisse, ob er gerecht verurtheilt sei oder nicht, 7 Jahre habe er darüber geforscht, aber nirgends bestätigt sinden können, daß ein Laie Haupt der Kirche werden könne. Er habe nun nichts mehr zu sagen, aber wenn einst der Apostel Paulus den Tod des ersten Märtyrers Stephanus betrieben und dabei mitgeholsen habe, und wenn doch jest

beide als zwei Heilige im Himmel zusammen seien und dort ewige Freunde blieben, so wolle auch er vertrauen und herzlich darum beten, daß, obgleich die Lords hier auf Erden seine Richter bei seiner Berdammung gewesen seien, sie doch einst alle im Himmel in ewiger Seligkeit einander wieder begegnen möchten.

Den Rückweg ließ man ihn nun doch nicht wieder zu Fuß machen, sondern fuhr ihn den graden Weg die Themse hinunter zum Tower zurück; die auf ihn gekehrten Beile der Hellebardiere verkündigten dem Volke die Verurtheilung. Am Ausgang der West= minsterhalle wartete sein Sohn, siel vor ihm nieder und ließ sich segnen. Beim Anlegen des Boots an der Towerwerste hatte Margarethe auf ihn gewartet, und, wie ihr Mann erzählt, sobald sie ihn sah, stürzte sie sich durch alles Volk und alle Soldaten dis zu ihm hindurch, siel zuerst auf die Knie und bat ihn um seinen Segen, umarmte und tüßte ihn dann und rief immer nur: O mein Vater. Er sprach ihr zu, segnete sie und entließ sie dann; aber nach ein paar Schritten kehrte sie wieder um, drängte sich nochmals durch und hängte sich wieder an seinen Hals; man ließ sie zulezt, da auch Alle, die es sahen, mitklagten und weinten.

Nach dem Allem aber kam sich Morus nun auch im Tower nicht groß und heroisch vor, sondern fand neben seinem Ernst, besonders wo es sich bloß um ihn selbst handelte, auch seine anspruchslose Peiterkeit wieder. Noch eine Woche ließ man ihn hier. ihm die Gnade des Königs angekündigt wurde, daß er nicht gevier= theilt, sondern weil er einst Lord Kanzler gewesen, nur enthauptet werden sollte, sagte er: Möge nur keinem meiner Freunde dieselbe Gnade vom Könige zuerkannt werden. Bei Beobachtung eines for= perlichen Symptoms sagte er von sich: Der Patient ift ohne Ge= fahr, er kann noch lange leben, wenn es dem König gefällt. Den Tag vor seinem Tode schickte er der Margarethe das härene Gewand, das er stets getragen, damit Niemand es sehen solle und schrieb ihr bann noch, auch wieder nur mit einer Rohle, den letten Brief, worin er alle Kinder und alle Enkel segnet, kleine Andenken austheilt, allen dankt für alles, aber besonders der Margarethe für die Art, wie sie sich von ihm verabschiedet: Niemals hast Du mir besser gefallen, als da Du mich neulich küßtest, denn das liebe ich, wenn Liebe und

Anhänglichkeit der Tochter nicht erft nach weltlicher Schicklichkeit fragen mag (for I love when daughterly love and dear charity has no leisure to look to worldly curtesy); er belästige sie recht mit seinen Aufträgen und es wäre ihm leid, wenn es länger dauerte als bis morgen; er wünscht sich schon den folgenden Tag zu Gott gehen zu konnen, was ihm auch erfüllt ward. Früh am 6. Juli 1535 schickte ihm der König einen alten Freund, Sir Thomas Pope, mit dem Auftrage, daß er sich auf denselben Tag früh um 9 Uhr fertig machen solle; Morus dankte dafür besonders, daß ber Rönig es ihm so kurz mache, er sei ja immer so gnädig gegen ihn gewesen, habe so oft Wohlthaten und Ehren auf ihn gehäuft; er bankte auch für die Erinnerung, der König wünsche nicht, daß er längere Worte spreche bei seiner Hinrichtung, er würde es sonst gethan haben, und am lebhaftesten brach er in Dank gegen ben König aus, als er nun noch bitten ließ, daß seine Tochter Margarethe bei seinem Begräbniß gegenwärtig sein dürfe, daß Pope ihm dies für sie und seine Frau und Kinder und Freunde schon vom Könige als im Voraus ge= währt bezeugen konnte. Sein bestes Aleid, welches er noch für den Henker angelegt hatte, dem es zufiel, vertauschte er auf Bitte des Lieutenant noch mit einem andern und schickte ihm ein Goldstück. Auf dem Wege redeten ihn noch Weiber an, eine, um ihm einen Becher Wein zu reichen, den er ablehnte: "Christus trank nicht Wein, fondern Essig und Galle", eine andere um ihn noch zu schelten we= gen eines Urtheils: "er erinnere sich wohl und würde jetzt noch ebenso entscheiden". Das Schaffot, dicht vor dem Tower auf Tower= hill, war wankend und schien unsicher: "Helft mir hinauf, sagte er dem Lieutenant, herunter will ich schon selbst für mich sorgen." Und zu dem Henker, den er kußte, "Muth, Mann, mein Hals ift kurz, daß Du keine Schande haft, wenn Du ungeschickt hauft". bat er das zuschauende Bolk für ihn zu beten, kniete nieder, betete ben 51. Psalm, sein gewohntes Sündenbekenntniß, mit großer In= brunft, und nun fertig endigte er noch mit einem Scherz; nachbem er fich felbst die Augen zugebunden, als sein Ropf schon auf dem Block lag, bat er noch um einen Augenblick Geduld, "er musse erst noch seinen Bart zur Seite legen, benn der habe den König nicht beleidigt".

Es wird erzählt, der König habe bei der Nachricht gerade beim Bretspiel gesessen mit der Königin Anna und zu ihr gesagt: Du bist Sould an dieses Mannes Tode, und sich dann zurückgezogen. Ein Jahr darauf ließ er Anna denselben Weg geben. Aber alle Güter von Morus zog er ein und ließ seine Wittwe auch aus ihrem Hause in Chelsea vertreiben, auch Morus Ropf auf der Londonbrücke aufsteden, mährend sein Körper im Tower begraben ward. Doch die Tochter Margaretha sette es durch, daß er ihr ausgeliefert und nun dort beigesett murde, wo er sich schon felbst sein Grab und seine Grab-Auch den Kopf schriften bereitet hatte, in der Rixche zu Chelsea. des Baters wußte sie sich zu verschaffen, nachdem er wochenlang auf einem Pfahle ausgestellt gewesen war, und bewahrte ihn in einem bleiernen Gefäße als theuerste Reliquie in ihrem eigenen Hause. Und als sie 9 Jahre später im Jahre 1544 starb, da wurde ihr auch gehalten, was fie verfügt hatte, es wurde auch des Vaters Ropf in St. Dunftans mit beigesetzt und auf ihrem eigenen Sarge niedergelegt.

IV.

## E. A. Cicogna.

Bon

#### A. b. Reument.

Am 26. März 1864 starb in Benedig, einundvierzigjährig, Vincenzo Lazari, der Director des städtischen Museums Correr, das unter seiner Leitung eine neue Gestalt annahm. Es war ein un= zeitiger Verluft für die Geschichte und Alterthumskunde der Haupt= stadt der Adria, die unter den Jüngern kaum irgend einer mit sol= der Liebe und mit so tüchtigen Kenntnissen umfaßte. Um vier Jahre hat ihn der Mann überlebt, der ihm in mancher Beziehung ein Muster war, wie er Allen, die sich mit heimathlichen Dingen beschäftigen, in seinem Sammlerfleiß, seinem Ordnertalent, seiner Localkunde, seiner Beherrschung des Details, seiner uneigennützigen Hülfeleistung, endlich in seiner rührenden Anhänglichkeit an seine Vaterstadt zum Vorbild dienen konnte. Emmanuel Antonio Cicogna ist am 22. Februar 1868 hoch bejahrt aus dem Leben geschieden. Er war zu Benedig am 17. Januar 1789 geboren und hat somit im Anaben= alter den Untergang des Gemeinwesens erlebt, deffen unrühmliches Ende Jahrhunderte der Größe und der Glorie nicht vergessen lassen kann. Gein Familienname war der eines Dogen vom Ende des 16. Jahrhunderts, aber seine Eltern waren bürgerlichen Standes. Seine Familie stammte von Candia und gehörte zu denen, welche beim Verlust der Insel nicht unter türkische Herrschaft gelangen

wollten, sondern nach Benedig heimkehrten, wo sie zur ersten Classe des Bürgerstands, zu den sogenannten Cittadini coraziani zählten. Sein Leben war so einfach wie seine Sitten. In dem Collegium zu Udine im Friaul bei den Barnabiten erzogen, wovon er in einer dem damaligen Erzbischofe dieser Stadt, heutigen Patriarchen von Benedig, Migr. Trevisanato gewidmeten kleinen Schrift über die literarischen Zustände jener Zeit in Friaul Nachricht gibt, widmete er sich der Rechtswissenschaft, erst in gedachter Stadt dann in Benedig selbst, wo er viele Jahre als Secretär des Appellhofs fungirte, bis seine Pensionirung ihm seine volle Zeit seiner Lieblingswissenschaft zu widmen gestattete. Nicht als hätte er die Jahre der Ruhe er= wartet, bevor er die Früchte seiner Studien mitzutheilen begann. Seine ersten pseudonymen Publicationen fallen in das Jahr 1808; drei Jahre später veröffentlichte er eine historisch=kritische Abhandlung über die Auffindung der Reliquien des h. Marcus, um sich dann namentlich der Bekanntmachung italienischer Sprachmonumente zu widmen, wie er gelegentlich auch in späten Jahren that: Arbeiten, über welche man sich in Bartolommeo Gambas Testi di lingua Raths erholen möge. Nicht hier lag sein eigentliches Feld, welches er erkannte, als er im Jahre 1824 die Herausgabe des Werkes begann, das den Titel Inscrizioni Veneziane raccolte ed illustrate führt. Ein Jahr zuvor hatte er in einer Reihe fritischer Briefe über Giambatista Soravias 1822 begonnenes, unvollendetes Buch Le Chiese di Venezia descritte ed illustrate, Briefe, die er im Berein mit Gianantonio Moschini herausgab, seine Kenntnisse im Fach der Localgeschichte an den Tag gelegt. Doch brachte das Inschriften= werk gleich Anfangs eine Fülle dieser Renntnisse, wie man sie nicht erwartete.

Wie man denken kann, waren manche Sammler venetianischer Inschriften Cicogna vorausgegangen. Es gibt ansehnliche handschriftliche Collectionen, die älteste derselben von einem Deutschen Joshann Georg Palfer, der sie dem im Jahre 1635 verstorbenen Pastricier Dominico Molino widmete, einst im Besitz Apostolo Zenos, heute in der Marcusdibliothek, die umfangreichste von dem im Jahre 1798 verstorbenen gelehrten Jesuiten Gian Dominico Coleti, gegenswärtig im Museum Correr, nicht nach den Localitäten geordnet,

fondern, wie keider! Gallettis romische Inschriftensammkungen, in Classen getheilt. Neben diesen gab es zahlreiche Werke, welche in Stadtbeschreibungen oder Beschreibungen und Geschichten einzelner Gebäude Inschriften enthielten, ohne Anspruch auf Bollftandigkeit wie ohne regelmäßigen Plan. Cicogna nahm sich wor, alle Inschriften Benedigs und seiner Inseln vom Jahr 1000 an wiederzugeben, folg= Lich mit Ausschluß der antiken, welche sowohl außerhalb des eigent= lichen Bereichs seiner Studien lagen, wie sie zum größten Theil Benedig selbst nicht angehören, und der venetianischen Inschriften des vormaligen Dominiums, welche zusammenzustellen nicht eines Ginzelnen Aufgabe ist. Aber es handelt sich hier nicht etwa um ein= fachen Abdruck der Spigraphen, sondern um deren Erläuterung. Und in dieser Beziehung hat Cicogna mehr geleistet als, soviel mir bekannt, irgend Jemand in einem ähnlichen Werke, in welcher Literatur es immer sein möge. Seine Inscrizioni Veneziane sind eine uner= schöpfliche Fundgrube venetianischer Geschichte. Es ift ein coloffaler Reichthum an Nachrichten über Personen, Ereignisse, Inftitutionen, Orte. Unablässig hatte er alles, was fich auf Benedig bezieht, gefammelt, excerpirt, nach Eigennamen geordnet, und diese Rotizen berwendete er nun, indem er denen über die Person, von welcher eine bestimmte Inschrift handelte, andere über Mitglieder derselben Familie anreihte. Begreiflicherweise läuft Wichtiges und Unwichtiges nebeneinander, da es sich um Berühmte und Unberühmte handelt; aber wer würde zwischen Unwichtigem und Wichtigem die Grenzlinie ziehen wollen? Ganze Monographien sind in den Erläuterungen einzelner Grabsteine ober anderer Inschriften enthalten, mit Documenten, Genealogien, Bibliographie. Ich beschränke mich auf eine derselben hinzuweisen, die des Staatsmanns und Gelehrten Andrea Navagero, aus Anlag seines Grabsteins in G. Martino zu Murano, welche zugleich eine Reihe von diplomatischen Papieren in Bezug auf feine wichtigen Ambaffaben einschließt.

Es liegt auf der Hand, daß bei einer solchen Behandlungsweise Leben und Kraft eines Mannes nicht ausreichten, den massenhaften Stoff zu bewältigen. Mehr als vierzig Jahre liegen zwischen dem Anfang des ersten und dem Schluß des sechsten über 1100 Quartseiten zählenden Bandes. Als der Verfasser, ein hoher Siebziger, diesen

den letten nannte, fügte er hinzu, er bitte den Leser nicht anzunehmen, als glaube er hiermit seine Absicht, alle von ihm gesammetten und erlämterten Inschriften bekannt zu machen, erfüllt zu haben, und als nehme er sich vor, die Arbeit nicht weiter zu führen, die er jest, besonderer Umstände halber, unterbreche. In der That um= faffen die 55 Kirchen von Benedig, Murano, Paludo, welche seine Bande enthalten, nur wenige der Bedeutenderen der Stadt. Wenn man S. Giorgio maggiore findet, daneben die im Jahre 1812 mit haarsträubendem, aber in der Geschichte der französischen Herrschaft in Italien nicht neuem Bandalismus zerstörte Santa Maria de' Servi, S. Gemignano, einen Bau des Sansovino, der im Jahre 1807 Opfer gleicher Barbarei ward, zum Zweck den Marcusplat mit einer ledernen Copie der neuen Procuratien abzuschließen, S. Zaccaria u. A.; so fehlen, wenn man auch von S. Marco absieht, gerade die beiden an historischen Monumenten reichsten Hauptkirchen 66. Giovanni e Paolo und die Frari, vieler andern nicht zu geden-Wie aber die Sachen standen, gehörte große Ausdauer dazu, fen. Liebe zur Heimath, eigene Opfer, das Werk bis zu diesem Puntte durchzuführen, bei der beschränkten Lage des Berfassers und der ge= ringen Unterstützung und Aufmunterung, die er bei der österreichischen Regierung fand, für welche bann das venetianische Municipium einigermaßen Ersat zu bieten suchte, als die Verlufte in den schweren Jahren 1848--49 und die geminderte Zahl der Abnehmer des Wertes die Fortsetzung unmöglich zu machen brohten.

Auch Privatpersonen unterstützten Cicogna. Zu ihnen gehörte der venetianische Patricier Graf Benedetto Valmarana, einer von Vicenza stammenden Familie angehörend, dessen statliches mit einer reichen Bibliothet und schönen Kunstsachen gefülltes Haus den zur Gelehrtenversammlung von 1847 nach Venedig Gekommenen gastzlichste Aufnahme bot. Ihm, der zur Deckung der Kosten des Insichristenwerkes beitrug und ebenso wie nachmals seine Wittwe Cicogna ein Legat hinterließ, verdankt man die Herausgabe des Saggio di Bibliograsia Veneziana, welcher im Frühling 1849 in einem beisnache tausend Großoctavseiten starken Bande erschien. Die Bibliographie war ursprünglich für das bei Gelegenheit gedachter Verssammlung erschienene Wert Venezia e le sue Lagune bestimmt,

einen "Wegweiser", dessen drei Quartbande manchen Reisekoffer der Scienziati für sich allein gefüllt haben würden. Der Umfang des Manuscripts schloß die Benutung für diesen Zweck aus, und Graf Valmarana ließ das Buch drucken, dessen Vollendung er nicht erlebte. Der gründliche Renner venetianischer Geschichte und ihrer Literatur war hier in seinem Element. Unter den älteren biblio= graphischen Werken über einzelne Theile Italiens, benen von Ran= ghiasci über den Kirchenstaat, von Moreni über Toscana, von Bermiglioli über Perugia u. A., unter den neueren von Olivieri über Genua, von Predari über Mailand u. a. zeichnet sich die Cicognasche durch ihre Reichhaltigkeit aus, während sie nicht bloß selbständige Werke, sondern auch einzelne hierhergehörige Theile von Büchern umfassenderen Inhalts, ja eine Menge fliegender Blätter, aufführt. Der Vorzug, der allen Arbeiten dieses fleißigen Mannes eigen ift, ein forgfältiges Register, erleichtert die Benutung des Buches, deffen Classen = Eintheilung und sonstige Anordnung nicht Jedem bequem erscheinen dürfte.

So find Cicognas beibe größern Werke beschaffen. Wie wenig aber ist hiermit die Bezeichnung und Characteristik seiner literarischen Thätigkeit vollständig! Er war so unermüdlich wie uneigennützig im Berwerthen seiner literarischen Schätze und Hülfsmittel. Alberische Sammlung der venetianischen Relationen des 16. Jahrhunderts verdankt ihm sehr viel, namentlich in den von Tommajo Gar und B. Lazari besorgten Partien, zu denen er, außer Handschriften und andern Materialien, zahlreiche biographische Notizen Dem florentiner Archivio storico italiano erwies er sich vielfach förderlich, besonders bei der Herausgabe der Chronik des Martino da Canale und des die Annalen des Malipieri enthaltenden 7. Bandes, zu welchem er u. A. die Depeschen Francesco Foscaris über seine Ambassabe bei Raiser Maximilian vom Jahre 1496 beisteuerte. Zu der erwähnten großen Beschreibung Benedigs lieferte er den dronologischen Abriß. Als ordentliches Mitglied des bene= tianischen Instituts für Wissenschaft, Literatur und Kunft hat er zu dessen Denkschriften eine Reihe werthvoller Abhandlungen beigesteuert, während er andere gelehrte Bereine gern unterstütte. Die in manden Theilen Italiens, vorzugsweise in Benedig, herrschende Sitte,

Hochzeiten wie andere frohe und festliche Gelegenheiten durch litera= rische Geschenke zu feiern, bot Cicogna Veranlassung zur Publication zahlreicher meift älterer Schriftstücke jeder Art, historischer Documente, Reden, Beschreibungen, Briefe, Tractate, Dichtungen, die er mit Einleitungen und Anmerkungen zu begleiten pflegte. Eine reiche Sammlung solcher Festgaben liegt vor mir, werthvoll auch dadurch, daß sie, in einer kleinen Zahl Exemplare gedruckt und nicht im Han= bel, literarische Seltenheiten sind, großentheils auf Benedig, seine Geschichte und Topographie bezüglich, aber auch die Terraferma, Friaul, Dalmatien, die Jonischen Inseln umfassend. Immer war er bereit, Stude seiner Handschriftenreihe zu solchen 3weden herzu= geben und zu erläutern. Wie hülfreich und gefällig er war, wissen Alle, die sich in unsern Tagen mit venetianischen Dingen beschäftigt haben. Unter seinen Landsleuten namentlich Graf Agostino Sagredo, welchem Wenige der Mitlebenden an umfassender Kenntniß und staats= männischer Beherrschung der Geschichte seiner Heimath wie an leben= digem Interesse für dieselbe gleichkommen, Pietro Selvatico von Padua, dem wir die schöne Geschichte der Architektur und Sculptur Benedigs verdanken, N. Barozzi, heute Director des Correrschen Museums, G. Berchet, des Lettern Mitarbeiter bei der Herausgabe der Relationen des siebzehnten Jahrhunderts, Ab. Antonio Magrini von Vicenza, Biograph Palladios, Tommaso Gar von Trient, wel= cher nach dem Tode Girolamo Dandolos die Leitung des großen Archivs der Frari übernommen hat, Enrico Cornet, welchem die venetianische Geschichte vom 15. zum 17. Jahrhundert werthvolle Beiträge verdankt: sie und manche andere der Lebenden, solcher nicht zu gedenken, die heimgegangen sind, wie Giuseppe Cadorin, Luigi Carrer, Samuel Romanin, B. Lazari. In nicht geringerem Maße tam seine Theilnahme Fremden zu Gute. Wenn ich Rawdon Brown, A. v. Steinbüchel, Armand Baschet, Karl Hopf nenne, so sind diese nur Wenige unter Vielen; G. M. Thomas hat kurz nach Cicognas Tobe in ber Allgemeinen Zeitung ausgesprochen, wie er ihm und seinem Mitarbeiter Tafel seine literarischen Schäße zur Berfügung stellte, bei den Borarbeiten zu der Urkundensammlung zur vene= tianisch-orientalischen Handelsgeschichte, burch beren Weiterförderung und Abschluß die Wiener Atademie sich vielfachen Dant erwerben würde.

Cicognas Handschriftensammlung und Bibliothek, vorzugsweise der Geschichte Benedigs gewidmet, waren überaus reich: als er aufhören mußte sie zu vermehren, zählte sie gegen vierzigtausend Bande, worunter an fünftausend Manuscripte. Mit größter Liberalität gestattete er die Benutung seiner Schäte, benen eine Menge Rupferftiche, Bilber, Curiosa aller Art, alle auf seine Vaterstadt bezüglich, fic anschlossen. Er hatte keine bedeutenden Mittel auf Erwerbungen zu verwenden wie Teodoro Correr und Leopoldo Cicognara, aber er sammelte mit unermüdlichem Eifer, so in den traurigen französischen Zeiten, als Benedig mit jedem Tage mehr zur Ruine wurde und die Schätze vieler heruntergekommenen, ja ganz verödeten patricischen Paläste gewissermaßen auf den Trödelmarkt kamen, wie in den befseren Tagen, als die österreichische Regierung eine Wirksamkeit entwickelte, beren gute Seiten man zu oft und leicht über argen Dißgriffen vergessen und verleugnet hat, an welche heute jedoch Mancher mit billigerer Schätzung zurückenkt. Emmanuel Cicogna, in den allerbescheidensten Berhältnissen, machte es nicht wie der brillante Graf Cicognara. Diefer verkaufte seine fcone kunftgeschichtliche Bibliothek, beren Catalog zwei Bände füllt, an Pabst Leo XII, der sie der Baticana beifügte, Jener vermachte, wie Correr und der Canonicus Antonio Giufti, seine Sammlungen seiner geliebten Baterstadt. Als vor ein Paar Jahren dem kleinen Hause, welches er in Calle lunga Trevisan bei Santa Maria Formosa bewohnte, in einem jener caracteristischen schmalen Bäßchen, in benen höchstens zwei neben einander wandeln können, der Einsturz drohte, wurde die Bibliothek nach bem Museum Correr gebracht und gehört nun Möge sie ferner denen, die sich mit der unerschöpflich der Stadt. reichen und nicht minder lehrreichen Geschichte dieser ruhmvollen Stadt beschäftigen, gute Dienste leiften! Dem Besitzer aber brach die plötlich nothwendig gewordene Trennung von seinen Büchern das Herz. Er ward nicht wieder froh und seine Rräfte sanken rasch, die körperlichen erft, dann auch die geistigen, bis ein sanfter Tod ihn abrief.

Dieser Mann, der seine Heimath so warm liebte, so gut kannte, der ihr ein langes immer thätiges Leben widmete, war ein echter Sohn Benedigs, auch in der Redeweise, die man so gerne vernimmt, während mancher italienische Dialect das Ohr unerfreulich berührt, vor allen derjenige, welcher seit der Annexion und besonders seit der Hauptstadtverlegung eine wahre Invasion in das Gebiet der Erusca gemacht hat. Er war klein, schmächtig, beweglich, lebendig; bis in vorgerückte Jahre war er unermüdet arbeitsam. Die Arbeit war ihm Bergnügen. Die Früchte derselben bewahren Werth für alle Zeiten. Er war kein schöpferischer Geist: er wußte es und hat sich nie in größerer historischer Darstellung versucht. Auch seinem literarischen Urtheil darf man nicht trauen, am wenigsten, wo es sich um Zeitgenossen handelt. Aber im Sammeln und Ordnen des historischen Materials stehn Wenige ihm gleich. Seine Kenntniß des Details und sein Fleiß wurden durch die strengste Gewissenhafetigkeit unterstüßt, eine Gewissenhaftigkeit, welcher auch seine Anhängelichkeit an Benedig keinen Abbruch that.

# Französische Friedensanträge an Preußen vom Jahre 1758.

Von

### Arnold Shaefer.

Es ift bekannt, wie viel vergebliche Mühe sich die Markgräsin von Baireuth im Jahre 1757 gab, um zwischen ihrem Bruder Friedrich von Preußen und dem französischen Hofe eine Friedensvershandlung einzuleiten. Weniger bekannt sind die Bemühungen des französischen Ministers Grafen Bernis, bald nachdem diese Corresponstenz abgebrochen war, unter Vermittlung des Markgrafen von Baireuth insgeheim sich mit Friedrich dem Großen zu verständigen.

Am 29. Januar 1758 war auf das von der Markgräfin durch Bermittlung des Erzbischofs von Lyon, Cardinal Tencin, an Ludwig XV gerichtete Schreiben im Namen dieses Monarchen von Bernis eine ablehnende Antwort ertheilt worden, welche mit der Erklärung schloß, daß der König von Frankreich nicht ohne seine Berbündeten unterhandeln und daß er sie nie verlassen werde: man möge nicht wagen, ihm Vorschläge zu thun, welche seinen Kuhm und seine Bundestreue antasten könnten.). Dieses Schreiben ward unverzügelich dem Wiener Hose mitgetheilt und hatte natürlich dessen ganzen Beisall.

<sup>1) (</sup>v. d. Schulenburg) Reue Actenstüde. Leipz. 1841. S. 80-83.

Aber es währte nicht lange, so steigerte sich bei Bernis in Betracht der unglücklichen Wendung, welche der Arieg zur See und zu Lande für Frankreich nahm, und der Zerrüttung der französischen Finanzen die Sehnsucht nach einem schleunigen Friedensschlusse bis zu dem Grade, daß er nicht bloß Maria Theresia und Kaunit mit seinen Anliegen bestürmte und Georg II für Hannover und für England Anerbietungen machte, sondern daß er auch mit Friedrich II anzuknüpfen suchte.

Die erste Nachricht von solchen Absichten des französischen Hofs hatte die Markgräfin von Baireuth ihrem Bruder in einem nicht erhaltenen Briefe gegeben; Näheres meldete sie am 10. Mai 1). Man werde die 24,000 Mann französischer Hilfstruppen so spät als mögelich nach Böhmen schiden, um dem Könige von Preußen Zeit für seine Operationen zu lassen und die Kaiserin zu nöthigen, Frankereichs Vermittelung für den Frieden anzurufen. Hannover solle Sachsen durch Rückgabe der ihm zu Pfand gesetzten Landstriche entschälen, Preußen der Vermittler zwischen Frankreich und England für Amerika sein.

Die Markgräfin versichert, daß die Person, welche ihr diese Mittheilung gemacht, über den Stand der Dinge am französischen Hose wohl unterrichtet sei. Dies bestätigen die Thatsachen, wenn wir auch nicht wissen, ob der ungenannte Zuträger zu seinen Eröff= nungen ermächtigt war oder nicht.

Wenige Wochen später, während des Einmarsches preußischer Truppen in Franken, kam Prinz Heinrich zum Besuche seiner schwere ertrankten Schwester nach Baireuth und sprach gegen deren Gemahl, den regierenden Markgrafen, den lebhaften Wunsch aus, daß sein Bruder, der König, sich entschließen möge, Bernunft anzunehmen und auf einen sicheren Frieden zu denken. Markgraf Friedrich säumte nicht, von dieser Unterredung dem französischen Ministerium zu berichten, und erhielt in kürzester Frist den Auftrag, wie auf eigene Hand und im tiessten Geheimniß über die ihm mit übersandte Proposition die Gesinnungen des Königs von Preußen zu erforschen 2).

<sup>1)</sup> Oeuvres de Frédéric XXVII 1, 314.

<sup>2) 1758</sup> Aug. 19, Berfailles. Bernis an Choiseul-Stainville.

Er glaubte nichts Besseres thun zu können, als das Schriftstück, wie es ihm aus dem französischen Cabinete zugefertigt war, mit einem Briefe seiner Hand dem Prinzen Heinrich zur Besörderung an den König zu übersenden. Prinz Heinrich bemerkt dazu: "es ist beinahe "gewiß, daß der Entwurf nicht von dem Markgrafen herrührt, son- "dern ihm von auswärts zugestellt ist").

König Friedrich konnte über den Ursprung des »Projet pour parvenir à une paix générale« keinen Augenblick in Zweisel sein. Zwar der Markgraf spielte die ihm auserlegte Kolle so gut, daß er in seinem Begleitbriese vom 12. Juli schrieb: "Weine Absicht war "ansangs, den Entwurf gleichzeitig nach Frankreich zu schicken, durch "Jemand, der vermittelst seiner guten Verbindungen das Terrain "sondieren könnte, aber die Furcht, Ew. Majestät zwiesach zu miß"fallen, hat meinen Eiser zurückgehalten, den meine Begierde, ein so "so heilsames Werk zu befördern, schon zu weit führt".

Die Proposition, welche Bernis dem Markgrafen in den Mund legte, war höchst eigenthümlicher Natur.

In der Einleitung wurde der verderbliche Krieg beklagt, der auf dem Continente ausgebrochen sei, nicht mit der geringsten Absicht auf Bergrößerung, sondern nur um sich völlige Sicherheit zu verschaffen. "Das Mißtrauen hat das Kriegsfeuer entzündet, möge "die Wiederkehr gegenseitigen Bertrauens es sobald als möglich aus"löschen. Das Berlangen nach Frieden ist allgemein".

Die Vermittlung eines anderen Staates sei zu weitaussehend und könne Verdacht erregen: es komme darauf an, einig zu werden, ohne Jemand zu compromittiren. Den Markgrafen von Baireuth werde man nicht tadeln können, wenn er aus eigenem Antriebe seine Gedanken, wie ein allgemeiner Friede herzustellen sei, Frankreich und dem Könige von Preußen eröffne.

Die große Frage sei, welcher von den betheiligten Höfen den ersten Schritt thun werde. Um dieses Hinderniß zu heben, habe der Markgraf sich entschlossen, seinerseits einen allgemeinen Plan vorzu-

<sup>1) 1758,</sup> Juli 20, Prinz Heinrich an den König. Schöning, der siebensährige Krieg I 229. Das Folgende nach den Acten des Königl. Preuß. Geh. Staatsarchivs R. 44. FFF. 1758.

schlagen, über welchen die kriegführenden Parteien ihre unmaßgebliche Meinung sagen könnten. Er erkläre im Voraus, daß er von Riemand, wer es auch sei, dazu aufgefordert sei, daß der Entwurf ihm nicht an die Hand gegeben sei, sondern daß ihn einzig und allein das aufrichtige Verlangen geleitet habe, den Frieden in Deutschland hergestellt zu sehen.

Der Markgraf erbiete und verpflichte sich, der zuverlässigste und geweihteste Bewahrer (le dépositaire le plus assuré et le plus sacré) der Meinungsäußerungen zu sein, welche die beiden Mächte als Antwort auf diesen Entwurf ihm wollen zugehen sassen, und schlage vor, über folgende Punkte sich vorläufig zu verständigen:

- 1) ob der vorgeschlagene Weg ihnen genehm sei;
- 2) daß ein undurchdringliches Geheimniß über die ganze Berhandlung bewahrt werde;
- 3) daß die Eröffnungen, welche wechselseitig oder einzeln über diesen Entwurf gemacht werden, angesehen werden sollen als aus= gesprochen, gemacht und vorgeschlagen zur selben Zeit und in demselben Augenblicke, ohne daß dem einen oder dem andern Theile beigemessen werden könne, der erste gewesen zu sein, und ohne daß der eine für sich jemals etwas davon zu seinem Vortheile anführen dürse, noch weniger sich darauf beziehen, um Aergerniß unter den Verbündeten anzustisten;
- 4) daß zu diesem Ende die beiden Höse von Frankreich und von Preußen ihre Erklärungen über den Entwurf wohlversiegelt und verschlossen einsenden wollen, unter dem Versprechen des Markgrasen, daß die eine nicht eröffnet werden solle, ohne daß die andere und alle beide eingetrossen seien: so daß, wenn Frankreich oder der König von Preußen für angemessen hielten, gar nicht darauf zu antworten, die eingetrossene Erklärung unentsiegelt treulich zurückgesandt wird.

So viel Umstände wurden gemacht, um die Verhandlung in das tiefste Geheimniß zu hüllen und der französischen Eitelkeit nichts zu vergeben. Die folgenden Punkte betrafen die Sache und ließen die Person des Markgrafen außer Spiel.

5) Obgleich nur Frankreich und Preußen die Präliminarien vereinbaren werden, gedenke man doch durchaus nicht, die Verbünsten davon auszuschließen;

- 6) demnach werde Frankreich bei der Kaiserin=Königin sich bemühen, in gleicher Weise, wie der König von Preußen es auf sich nehme, die Streitigkeiten zwischen den Höfen von Versailles und Lon= don zu beiderseitiger Befriedigung auszugleichen;
- 7) in demselben Augenblicke, wo die Präliminarien beiderseits genehmigt und unterzeichnet werden, wird der König von Preußen schon Befehl ertheilt haben, Sachsen zu räumen und dem Könige von Polen zurückzustellen, der für alle Unbill, Schaden und Berluste entschädigt wird, sei es in natura oder in Geld oder in einem Aequivalent durch die Abtretung einer dazu geeigneten Besitzung, worüber die beiden contrahirenden Theile sich verpflichten, unsehlbar mit einander übereinzukommen;
- 8) in dem künftigen allgemeinen Vertrage soll der von Münster und Osnabrück zu Grunde gelegt und ausdrücklich bestätigt werden;
- 9) gleichermaßen soll der Dresdener Vertrag und die darauf bezüglichen von neuem bestätigt und gewährleistet werden, so weit nicht durch einen der Artikel des künftigen allgemeinen Vertrags eine Abänderung getroffen wird;
- 10) die in Betreff der Grenzen und des Handelsverkehrs von Schlesien obschwebenden Streitigkeiten sollen durch den besagten allz gemeinen Bertrag völlig gehoben und erledigt werden, damit zwischen der Kaiserin=Königin und dem Könige von Preußen nicht der min= deste Same der Zwietracht zurückleibe;
- 11) damit dieser Friede dauerhaft und ewig sei, wird ausdrücklich bestimmt, daß, im Falle sich irgend ein Streit oder Zwist erhöbe, sei es zwischen der Raiserin-Rönigin, ihren Erben und Nachkommen und dem Könige von Preußen und seinen Erben, oder den Königen von Preußen und Polen, keine der gedachten Mächte je zu den Wassen greisen dürfe, sondern daß man vertragsmäßig Austräge anrusen wird (z. B. Frankreich, England, Schweden und Rußland), welche der Billigkeit, Gerechtigkeit, den Gewohnheiten und Constitutionen des Reiches gemäß diese Zwistigkeiten entscheiden; dermaßen, daß diesenige Macht, welche die andere angreift, ohne die vorgängige Entscheidung der Austräge abzuwarten, durch die letzteren angehalten wird, sosort vollständigen Ersaß zu leisten, wozu die Austräge ge-

meinschaftlich und jeder einzeln mit aller ihrer Macht und Streit= träften einschreiten werden, ohne daß irgend ein Vorwand oder Aus= flucht sie davon entbinden kann.

Der zwölfte Artikel bestimmt, daß, wenn man den vorgesetzten Zweck, die Herstellung des Friedens, nicht erreiche, alles, was diesem Entwurfe gemäß gesagt, verhandelt und gethan sein werde, anzusiehen sei als niemals gesagt, verhandelt und gethan, und demgemäß von der einen und der andern Seite abgeleugnet werden könne als nichtig, nicht gesagt und nicht vorgekommen (et pourra par conséquent être désavoué de part et d'autre comme nul, non dit, et non avenu).

Der Markgraf betheuert schließlich, das Geheimniß unverbrüch= lich zu bewahren und auf die erste Weisung alle betreffenden Papiere zu unterdrücken, so daß nie das geringste Wort davon angeführt werden könne.

Sehen wir ab von der Geheimnißframerei des in seinem Bewiffen geängstigten und rathlosen Ministers und erwägen den sachlichen Inhalt der gemachten Vorschläge, so ergibt sich, daß sie von Frankreich allein ausgehen, ohne Ginvernehmen mit seinen Berbundeten, daß die französische Regierung von jeder Eroberung absehen will, daß sie Preußen den ferneren Besitz von Schlesien auf Grund des Dresdener Friedens zusichert und zwar unter Abstellung der von Preußen vor dem Ariege erhobenen Beschwerden, daß fie aber für Sachsen irgend eine Schadloshaltung vorbehält. Die Sonderüber= eintunft zwischen Frankreich und Preußen soll die übrigen kriegfüh= renden Mächte zum Frieden nöthigen, und dieser Friede soll dadurch verbürgt werden, daß einerseits Maria Theresia und der König von Polen, andrerseits der König von Preußen für ihr künftiges Wohl= verhalten unter die polizeiliche Aufsicht der übrigen europäischen Höfe gestellt werden. Dieser lette Borschlag war ausgedacht mit Rücksicht auf Maria Theresias wiederholte Erklärung, ihre Sicher= heit beruhe darauf, daß die Macht des Königs von Preußen vernichtet werde; sonft werde er binnen zwei Jahren wieder die Waffen erheben.

Daß man den Plan der Theilung des preußischen Staates, wie er in dem geheimen Vertrage vom 1. Mai 1757 festgestellt war,

aufgeben müsse, davon war Bernis seit den Schlachten von Roßbach und Leuthen und vollends seit der Auslösung der französischen Armee in Niedersachsen überzeugt und hatte dessen auch vor dem österreischischen Hofe kein Hehl, ohne bei der Kaiserin und dem Grasen Kaunit für seine inständigen Vorstellungen Sehör zu sinden In dieser Zeit bestärkte ihn in seiner Friedenssehnsucht die Niederlage, welche die französische Armee am 23. Juni bei Crefeld erlitt, und der drohende Verlust der Festung Louisburg am Lorenzbusen, "von deren Schicksal der Ruin und das Gedeihen unseres Handels abhängt".

Zugleich mit ber Baireuther Proposition erließ Bernis am 6. Juli eine Depesche nach Wien an den dortigen französischen Ge= sandten Choiseul=Stainville 1), welche jener zur Erläuterung dient. In der festen Erwartung, daß Olmüt von den Preußen genommen werde, rieth der französische Minister dem öfterreichischen Hofe, keinen Augenblick zu versäumen, dem Konige von Preußen Frieden anzubieten, unter der Zusicherung, den Beitritt seiner Verbündeten und die Ratification des Reiches zu erwirken. Wäre die Friedensberhandlung nicht so rasch zu erledigen, so könne man Präliminarien, einen Waffenstillstand und einen Congreß verabreden. Die Präli= minarien möchten festsetzen: Herausgabe Sachsens, dem man wo möglich Entschädigung verschaffen müßte (aber freilich sei nicht zu erwarten, daß der König von Preußen diese auf sich nehme; denn wenn man sie ihm ansinne, werde er für seine Staaten dieselbe For= derung erheben); Garantie Schlesiens für Preußen gemäß dem Achener Frieden; binnen drei Wochen Räumung der Länder und Pläte, welche der Raiserin und dem Könige von Preußen gehören; Ber= pflichtung, die Zustimmung der Berbündeten des öfterreichischen und französischen Hofes zu erwirken; Berufung eines Congresses, während dessen alle Feindseligkeiten aufhören; Abrede, daß auf diesem Con= gresse der Friede zwischen Frankreich und England verhandelt werden solle und daß die abschließenden Mächte die Höfe von Bersailles und London vermögen werden, schleunigst einen Waffenstillstand abzuschließen.

<sup>1)</sup> Biblioth. Imp. Paris. MS. Suppl. franc. nr. 7136.

Wir sehen, wie viel von dem Ausgange der Belagerung von Olmütz abhieng: besorgte man doch schon in London, Friedrich dem Großen möge es allzu schnell glücken, ehe England es dahin gebracht habe, Frankreich auf lange Zeit hinaus unschädlich zu machen 1). Wit vollem Rechte durfte Friedrich klagen, daß mit dem Mißlingen seines Unternehmens gegen Olmütz die Aussicht auf Frieden geschwunden sei 2). Es versteht sich von selbst, daß nach diesem Erfolge der kaiser-lichen Wassen die französischen Rathschläge in Wien einsach zu Boden sielen.

Die Baireuther Proposition empfing Friedrich nach dem Abjuge aus Mähren, während er zwischen Königgrät und bem Paffe von Nachod operirte. So lebhaft er den Frieden wünschte, von diesen Borschlägen glaubte er unter den obwaltenden Umständen unmöglich sich einen Erfolg versprechen zu tonnen, weil teiner von ben Hauptfeinden und feine der großen Ursachen des Rrieges darin berührt seien. Gine der vornehmften Ursachen wären die Angelegen= heiten von Amerika; diese bildeten den Hauptgegenstand für England, deffen Interessen er nicht preisgeben werde; ferner die Abtretung und Besitznahme von Festungen in Flandern, welche die Franzosen von dem Wiener Hofe erlangt haben: wie dieser Bunkt, so sei auch beffen, was ihn (Friedrich), die Ruffen und die Schweden anlange, mit keinem Worte gedacht. Ueberhaupt aber werde er sich so wenig als die Königin von Ungarn dem vorgeschlagenen Schiedsgerichte anderer Mächte unterwerfen, als welches wider die Souveranetät sei und keine Macht von der Welt thate. Uebrigens dankte er dem Markgrafen in der verbindlichsten Weise für die bewiesene Freundschaft und zollte seinen guten Absichten vollen Beifall's). Ueber all die Umschweife, mit denen die Proposition eingeleitet war, verlor Friedrich fein Wort.

<sup>1) 1758</sup> Juni 11. Horace Walpole to Sir Horace Mann. Walpole's letters ed. by Cunningham III 140.

<sup>2)</sup> Mitchells Diary Juli 2. 3. 4. Mitchell Pap. II 33. 34.

<sup>3)</sup> Rach der (von Eichel niedergeschriebenen) deutschen Marginalverfügung des Königs und dem entsprechenden königlichen Cabinetschreiben au quartier de Rakonitz du 28. de Juillet 1758.

Dem englischen Gesandten Mitchell gab König Friedrich unter dem Siegel der Verschwiegenheit die Baireuther Proposition zu lesen und händigte ihm einen Auszug aus seinem Antwortschreiben ein. Woher jene ihm zugegangen sei, lehnte der König ab zu sagen; der Gesandte rieth auf die Markgräfin. In seinem Berichte an das Mi=nisterium bemerkte Mitchell, daß die ertheilte Antwort des Beisalls der englischen Regierung nicht versehlen werde, da sie zeige, wie wohl der König die englischen Interessen wahrnehme und wie sest er entschlossen seinen Verpslichtungen treu zu bleiben: übrigens dürse er nicht verschweigen, daß Seine Preußische Majestät des Krieges herzlich müde sei und sehr aufrichtig nach Frieden verlange 1).

Mehrere Wochen vergiengen, ehe der Markgraf von Baireuth über das königliche Schreiben vom 28. Juli sich des weiteren ausließ. Am französischen Hofe überwog die Pompadour und mit ihr die Hingebung an die österreichische Allianz so sehr, daß Bernis seinem Verlangen nach Frieden vorläufig Schweigen gebot. Erst nach Mitte August ließ er sich wieder vernehmen.

Um sich den Rücken zu decken, setzte Bernis in seinem Schreisben vom 19. August Choiseul in Kenntniß, wie sich der Prinz Heinzich in Baireuth geäußert: auf erhaltene Meldung habe er, Bernis, geantwortet, der Markgraf könne auf eigene Hand, ohne daß der französische Hof ihn irgendwie dazu aufgefordert, die Stimmung des Königs von Preußen erkunden. "Wir wissen seit kurzem, daß Prinz "Heinrich an den König von Preußen geschrieben hat, aber er hat "noch keine Antwort erhalten. So steht die Sache." Choiseul ward ermächtigt, wenn es ihn angemessen dünke, Kaunis davon vertrausliche Mittheilung zu machen.

Es wird nicht überflüssig sein zu bemerken, daß in Betreff der Baireuther Verhandlung König Friedrich mit seinem Bruder kein Wort gewechselt hat. Auf den Bericht des Markgrafen antwortete Bernis gleichzeitig mit jener Depesche nach Wien, und demgemäßschrieb der Markgraf pflichtschuldigst am 24. August an den König.

<sup>1) 1758,</sup> Juli 31., Jessenit bei Rachob. Mr. Mitchell to the Earl of Holdernesse (most secret) M. P. I 419; extrait de la réponse au projet p. 421.

Hatte Friedrich erklärt, er könne sich von der ihm gemachten Proposition keinen Erfolg versprechen, so beharrte der antwortende Briefsteller dabei, das Beste von ihr zu hoffen. "Die Aussöhnung "wird allgemein ersehnt, der Krieg ift gar zu drückend, die Mehrzahl "der Staaten empfindet seine Last und seine heillosen Folgen. "bin überzeugt, daß es sich von der einen und der andern Seite um "keine Eroberung handeln würde: es ist mir von sehr guter Hand "und bon mehr als einer Seite versichert worden, daß man gerecht, "billig, gemäßigt und sehr wohlgesinnt sein wird (qu'on sera juste "équitable modéré et très-bien disposé)." England habe man vom allgemeinen Frieden nicht ausschließen wollen, im Gegentheil hoffe man, daß der König von Preußen einen Ausweg vorschlagen werbe, um die Streitigkeiten zwischen den Höfen von Bersailles und London zu beiderseitiger Befriedigung zu erledigen. "Es ist mir "völlig unbewußt, ob es einen Vertrag über Abtretung flandrischer "Plätze gibt, aber wenn ich die in Bezug darauf in Holland und "anderswo gegebenen Erklärungen erwäge, weiß ich nicht, was ich "über die Existenz einer solchen Abtretung denken soll. Die allge= "meine Sicherheit scheint daran hauptsächlich Theil gehabt zu haben. "Ew. Majestät wird mir erlauben zu sagen, daß Ihr Ruhm, Ihre "Wohlfahrt, alles, was Sie betrifft, mir den Entwurf eingegeben "haben; die Verbündeten des Wiener Hofs interessiren sich da= "für gleichermaßen. — In Betreff ber Ruffen und Schweben habe "ich nur andeuten wollen, daß Frankreich auf sie wirken würde. "Meine Absicht gieng nicht bahin, daß das vorgeschlagene Schieds= "gericht einen Hauptartikel bilden solle: ich glaube also, daß man "den Parteien freie Hand lassen kann, ohne sie den Uebelständen zu "unterwerfen, welche baraus erwachsen bürften."

Aus diesem Schreiben erhellte noch klarer als aus dem früheren Entwurfe, daß Frankreich für sich allein handele, daß der Wiener Hof an dem Friedensvorschlage keinen Theil habe und daß auf Schweden und Rußland ebenfalls erst nachträglich eingewirkt werden solle. Bestimmte Vorschläge über die Präliminarien wurden nicht gemacht, sondern man beschränkte sich auf freundliche Redensarten. Was Flandern betraf, so stützte sich die gewundene Ausrede auf eine Denkschift, welche Bernis am 25. Januar im Haag hatte übergeben

lassen, um den Generalstaaten zu versichern, daß die französischen Truppen Oftende und Nieuport nicht länger als höchstens bis zu Ende des Krieges besetzt halten sollten: eine Erklärung, welche der Wiener Hof, als dem geheimen Vertrage widersprechend, höchlichst mißbilligt hatte.

Rönig Friedrich erhielt das Schreiben des Markgrafen auf dem Rückmarsche von der Zorndorfer Schlacht nach Sachsen und erkannte auf den ersten Blick, daß darin noch keine Basis des Friedens gestoten sei: ehe er verhandeln könne, müßten die Gegner deutlicher mit der Sprache herausgehn. Daher erwiederte er, dem Markgrafen für seine guten Absichten dankend: "Ich bin stumm wie ein Karpsen. "Wenn die Franzosen, Oesterreicher und Russen mir etwas zu sagen "haben, so brauchen sie nur zu reden: aber ich für mein Theil beschränke mich darauf, sie zu schlagen und zu schweigen." Der eigenhändige Brief lautet nach der im Staatsarchive besindlichen Copie 1):

Réponse du Roi au Margrave de Bareuth à Elsterwerde du 8. de Sept. 1758.

Mon cher Margrave. Je reçois votre lettre au moment que je suis dans le plus fort de mes opérations; après avoir chassé les Moscovites de la nouvelle Marche je me suis tourné vers Dresden pour chasser Mr. de Daun de la Lusace; c'est dans cette situation que votre lettre m'a été rendue. J'applaudis fort à vos bonnes intentions; mais je dois vous dire que je suis muet comme une carpe. Si les François, Autrichiens et Russes ont quelque chose à dire, ils n'ont qu'à parler, mais pour moi je me borne à les battre et me taire. Veuille le ciel que j'apprenne des bonnes nouvelles de ma soeur; cela m' in-

<sup>1)</sup> Auch von diesem Briefe ward Mitchell ein Auszug mitgetheilt (j'applaudis — de l'univers). Derselbe ist von Raumer, Beiträge zur neueren Gesschichte II 464 aus den Papieren Mitchells publicirt o. O. u. D., als eine Antwort des Königs auf einen Brief der Markgräsin vom 24. August. Im ersten Saze sehlt das Wort must. Daher hat Preuß, Oeuvres de Frédéric XXVII 1, 319 das Bruchstück abdrucken lassen.

téresse plus que toutes les négociations de l'univers. Je suis avec bien de l'estime Monsieur

Votre fidèle cousin et beau-frère

F.

Auf die Erwiederung des Markgrafen vom 16. September erließ Friedrich zu Schönfeld bei Dresden am 20. September ein Cabinetschreiben, in welchem er erklärte: V. A. peut être persuadée que je ne me refuserai pas à une paix et à un accommodement raisonnable; j'écouterai volontiers toutes les propositions qu'on m'en voudra faire; mais jamais on obtiendra de moi que j'offre des conditions et que je fasse les premières ouvertures.

Der Markgraf antwortete am 27. September, er werde in Betreff authentischer Propositionen das Terrain sondiren und fügte hinzu: "Allemal wenn Ew. Majestät der Markgräfin Nachricht gibt, schöpft sie neue Kraft und läßt unsere Hoffnungen wieder ausleben."

Des Markgrafen nächster Brief meldet ihren am 14. October um ein Uhr Nachts erfolgten Tod. Das Blatt trägt die Spuren der Thränen, mit denen König Friedrich es benetzt hat.

Damit endete diese Correspondenz des Markgrafen von Baireuth mit Friedrich dem Großen. Bernis war nicht in der Lage,
die geheime Berhandlung mit Preußen fortzuseten. Maria Theresia
beharrte unerschütterlich bei dem Entschlusse, sich keinen Frieden auf=
dringen zu lassen, sondern mindestens noch einen Feldzug zu unter=
nehmen, und mit Hülse der Pompadour riß sie Ludwig XV mit
sich fort. Bernis hatte kaum am 2. October für seine Berdienste
um die Allianz der großen katholischen Höse den Cardinalshut empfangen, so siel er in Ungnade, und der Herzog von Choiseul=
Stainville ward als der geeignetste Bertreter der beständigen Freundschaft zwischen den Häusern Habsburg-Lothringen und Bourbon zum
Minister der auswärtigen Angelegenheiten ernannt.

König Friedrich gab nicht so bald die Hoffnung auf, daß seine Segner sich zu billigen Vorschlägen herbeilassen würden. In einem Schreiben an seine Gesandten in England (Wahnsdorf bei Dresden den 12. September) entwickelte er, daß die Fortsetzung des Kriegs im nächsten Jahre zwar für England große Vortheile verspreche, aber er wisse nicht, woher er Mannschaften und Geld aufbringen

solle, um den Arieg mit Nachdruck durchzuführen; auf die Dauer tönne das nicht so fortgehn. "Alles dessen ungeachtet", fuhr er fort, "dürft Ihr versichert sein, daß ich mich wohl hüten werde, eine ähn= liche Sprache unseren gemeinsamen Feinden gegenüber zu führen; ganz im Gegentheil, werde ich zu ihnen mit aller nur denkbaren Festigkeit reden. Indessen din der Meinung, daß, wenn sich ein Mittel darbietet, um mit Ruhm und Ehren aus dem Ariege herauszukommen, man es nicht verwerfen dürfe".

Noch im December instruirte Friedrich seinen Freund, den Grafen Marishal, für dessen Mission nach Spanien, offenbar im Hinblick auf die von französischer Seite gemachten Vorschläge 1): "Bewirken Sie, daß diese Leute, die sich für so friedliebend ausgeben, "aufangen, die Vergleichsbedingungen zu artikuliren, daß man sehe, "worauf sie hinauswollen und wessen man sich von ihnen versehen "darf: das ist es, wo man ihnen an den Puls fühlen muß. Wenn "sie sich an unbestimmte Paralogismen halten, so ist das ein sicheres "Zeichen, daß sie keinen andern Zweck haben, als Reime des Diß-"trauens und des Zwiespalts zwischen meine Verbündeten und mich "auszustreuen; wenn sie sich erklären, wenn sie reden, so kann ich "ihre Vorschläge meinen Verbündeten mittheilen, von denen ich mich "niemals trennen werde, und diese Eröffnungen können Anlaß "geben zu einer förmlichen Unterhandlung oder zur Abhaltung "eines Congresses. Das sind meine Ansichten. Ich halte sie für "recht und natürlich; an sich kommen lassen, die Andern zum Reden "bringen, mich mit meinen Verbündeten vereinbaren: das ift was "mir ziemt und was ich thun muß. Den Frieden erbetteln, mich "vor Feinden beugen, die mich auf eine grausame und furchtbare "Weise verfolgt haben, das werde ich niemals thun".

Als König Friedrich dies schrieb, war Bernis noch Mitglied des französischen Cabinets. Wenige Tage darauf, am 13. Decem=ber, ward er vom Hofe verbannt und auf eine seiner Abteien ver=wiesen. Seitdem erhob sich im französischen Ministerium keine Stimme für eine Unterhandlung mit Preußen.

<sup>1) 1758,</sup> December 9., Dresben. Friedrich II an den Grafen Marishal. Oeuvres de Frédéric XX 275.

#### VI.

## Bur Geschichte der letten Jahre der Republik Polen.

Von

### Kaber Liste.

Pamiętniki z ośmnastego wieku. Tom. X. Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta. Dokumenta do historyi drugiego i trzeciego podziału wydał Waleryan Kalinka. Poznań. Nakładem księgarni J. K. Żupańskiego. 1868. 8. Część pierwsza str. XV i 284; Część druga str. 401<sup>1</sup>).

Das 18. Jahrhundert und vor Allem die Regierung des letten Polentönigs Stanislaus August ist in der letten Zeit in der polnischen Historiographie Gegenstand häusiger Erörterungen gewesen. Doch die Erinnerung an das tiefe Leid, welches das Vaterland ersiahren, trübte den Blick der Forscher, und ließ sie nicht klar die Bründe des Verfalls, den anarchischen Zustand der Republik erstennen.

"Wie nach dem Tode einer uns theuren Person die Erinnerung an ihre Fehler bald vergessen wird und in unserer Seele nur ein unsägliches Leid zurückleibt, so erschien dem Polen auch die

<sup>1)</sup> Denkwürdigkeiten aus dem achtzehnten Jahrhundert. Band X. Die letzten Jahre der Regierung Stanislaw Augusts. Documente zur Geschichte der zweiten und dritten Theilung, herausgegeben von Balerian Kalinka. Theil I u. II. 8. (XV u. 284 p. 401 p.) Posen 1868, Zupański.

Bergangenheit seines Baterlandes wie das Leben einer ideal angebeteten Geliebten, deren allzu frühen, allzu schmerzlichen Berlust er nicht aushören konnte zu betrauern." So entstand eine historische Schule, die einen durchaus mystisch=poetischen Charakter au sich trug. Man machte aus dem untergegangenen Polen ein Ideal der Geschichte, einen "Christus der Nationen", man behauptete, "daß Poslen, da es mit der übrigen Welt auf der verbrecherischen Bahn nicht bleiben wollte, allein heilig und unbestecht im 18. Jahrhunderte freiwillig ins Grab gestiegen sei". Eine solche Anschauung konnte sür die Geschichte des Landes nur die traurigsten Folgen ergeben.

Endlich aber wurden durch verständige Männer die Fesseln dieses abnormen Mysticismus nach und nach gelöst und mit dem Laufe der Zeit sing eine gesundere, vernünftigere Anschauung an um sich zu greisen. Der Blick der Schriftsteller wurde klarer, die Darstellung eine mehr wahrheits- und sachgemäße. Durch die Veröffent- lichung von wichtigen, die Zeit aufklärenden Quellen lernte man all- mählich den wirklichen Sachverhalt kennen und gewann einen tieseren Sinblick in die traurigen Zustände der letzen Jahre der Republik. Auf solchen gründlicheren Quellenstudien basirt, erschienen in letzer Zeit mehrere diese Epoche betressenden Werke, so vor Allen das Werk Heinrich Schmitts, der letzte Band der Szujstischen Geschichte, verschiedene Abhandlungen in der Ossolinskischen Bibliothek, in den Jahresberichten der Pariser literarisch- historischen Gesellschaft und viele andere.

Doch war der Standpunkt dieser Arbeiten noch kein durchaus correcter, man wagte es gleichsam nicht, mit der ganzen Wahrheit herauszurücken, man konnte gleichsam den Muth nicht fassen, mit sauter und deutlicher Stimme das pater peccavi auszusprechen, man sah es als Pflicht dem Auslande gegenüber an, die reine Wahrseit zu bemänteln.

Erst die allerjüngste Zeit sollte in dieser Hinsicht bahnbrechend werden. Das an der Spize dieses Aufsates genannte Werk Valerian Kalinkas hat sich die Aufgabe gestellt, rücksichtslos nach der Wahrsteit zu streben und theils in eigenen Erörterungen, theils durch die Veröffentlichung von Documenten, mag der Inhalt auch noch so schmerzlich sein, wesentlich zu einem klaren Verständniß der Zustände

Polens in den letten Jahren seiner Existenz beizutragen. lette Wort der historischen Zeugnisse", sagt der Verfasser, "welche aus dieser Epoche veröffentlicht worden sind oder noch veröffentlicht werden, ift dieses, daß die Polen selbst die Urheber ihres Unterganges sind und daß die Unglücksichläge, welche uns damals oder später getroffen, als eine durch die Nation verdiente Buße anzusehen find." Bur Warnung für seine Mitbürger und die Nachkommen, um die Bergehen der Nation gründlich kennen zu lernen, um die eigenen Fehler zu erkennen und für die Zukunft auszurotten wünscht der Berfasser eine womöglich vollständige Beröffentlichung der die Ge= schichte der letten Jahre der Republik erläuternden Documente. "Es ift das Merkmal eines gesunden Organismus", sagt er an einer Stelle, "daß er nach Wahrheit lechzt, und nur die Nationen haben ihre Wiedergeburt glücklich vollbracht und sind wieder auferstan= den, welche es gerne saben, daß man ihnen die Wahrheit sagte: so die Italiener, welche vom Anfange unseres Jahrhunderts an von solchen Männern wie Alfieri, Azeglio und vor Allen Caefar Balbo aufs schärffte zur Rede gestellt worden find wegen ihrer Faulheit, Schwelgerei, wegen der Ziellosigkeit ihres Lebens, wegen ihrer poli= tischen Phantasien und ihrer verweichlichenden Runftliebhaberei; so die Deutschen, die sich selbst sogar so weit getadelt haben, daß sie in dem großen Reichthum ihrer Literatur einen Beweis ihrer eigenen Sowäche erblickten, denen Schriftsteller wie Schlosser, Mentel, Gervinus, Häusser laut und öffentlich Mangel an Patriotismus und politischer Gefinnung, ben Hang zu einer nur wissenschaftlichen, bequemen, bei der Studirlampe und am häuslichen Heerd zu führenden Lebensweise, endlich eine übertriebene Unterthänigkeit und Bureaukratie vorwarfen. Und welche Nation hat sich selbst mehr scharfe und beißende Worte gefagt als die Engländer, 3. B. während bes letten orientalischen Krieges, um nicht auf frühere Epochen zurück= zugreifen; sie haben sogar das verhöhnt, was jede Nation zu ehren pflegt, das eigene Heer und haben auf ihre ewigen Rivalen, die Franzosen, als Mufter in diesem Zweige hingewiesen. Während nun aber diese Nationen in dem Kerne der bitteren Wahrheit ein Mittel zu einer radicalen Cur zu finden strebten, mahrend sie sich nicht scheuten, sich selbst schwächer und schlimmer barzustellen, als sie in

Wirklichkeit waren, haben wir allein, uns aufblähend in Sigendünkel und Hochmuth, uns labend an einem Lobe, das uns Niemand zuserkannte, uns selbst für "das erwählte Bolk" erklärt und jeden, der uns nur den leisesten Borwurf zu machen wagte, mit dem schreckslichen Spruche zurückgewiesen: Schande über den Bogel, der sein eigenes Nest besleckt! Als ob die Wahrheit beslecken könnte, als ob Sigendünkel Kraft wäre, als ob ein scharfes Urtheil über sich selbst nicht zur Ehre gereichte und als ob nicht gerade der sich erniedrigte, der sich selbst Tugenden zuerkennt, die er nicht besitzt."

Wir haben diesen längeren Passus aus der Vorrede des Versfassers in möglichst wörtlicher Uebersetzung wiedergegeben, weil er am Besten den Standpunkt des Verfassers charakterisirt. Wir unserersseits können ihm nur den aufrichtigsten Beisall spenden; auf diese Weise einzig und allein wird der Pole zu einem wahren Vilde seiner Bergangenheit gelangen und wird die Fehler, die seinen Untergang herbeigeführt haben, mit Erfolg in der Zukunst ausrotten und bewältigen können: eine so aufgefaßte Geschichte ist nicht nur Darsstellung der Vergangenheit, sondern auch eine Lehre für die Zukunst.

Das Buch des Verfassers bildet den zehnten Band der in Posen erscheinenden Sammlung von Denkwürdigkeiten aus dem 18. Jahrhundert 1). Der Band zerfällt in zwei Abtheilungen: in der ersten bietet uns der Verfasser eine Erörterung der geschichtlichen Ereignisse in Posen während der Regierungsjahre Stanissaus Augusts von seiner Thronbesteigung bis 1787 d. h. bis zu der Zusammenkunft des Königs mit der Kaiserin Katharina in Kaniow. "In dieser Einleitung", sagt der Verfasser, "haben wir nicht die Absicht gehabt, der Reihe nach alle Facta zu erzählen, wir haben uns dielmehr auf eine kritische Würdigung der wichtigeren beschränkt, dabei haben wir uns bemüht, sowohl das Verhalten der auswärtigen Mächte gegensüber der polnischen Republik, wie auch das Austreten der polnischen Regierung und der Opposition zu charakterisiren. Indem wir uns streng an die Quellen gehalten, sahen wir uns häusig in dieser

<sup>1)</sup> Den Inhalt der neun ersten Bände findet der Leser angegeben in der Uebersicht der poln. gesch. Literatur der letzten Jahre im 18. Bande dieser Zeitschrift S. 398 u. 399.

Arbeit gezwungen, von den geläufigen Anschauungen und Urtheilen abzuweichen". Der erste Theil des Ralinkaschen Werkes bietet uns also keine specialisirte Geschichte Polens in den Jahren 1763—1787, sondern ein in großen Contouren mit Meisterhand gezeichnetes Bilb der inneren und äußeren Berhältnisse der Republik in dieser Zeit, eine durch feines psychologisches Berständniß und scharfe Kritik ausgezeichnete Charakteristik der hervorragenden Persönlichkeiten, so des Königs Stanislaus August, der Raiserin Ratharina, des Bischofs Sottyk, Repnins, Branicis, Rzewuskis und vieler Anderen. Berf. theilt diese Abtheilung seines Werkes in sieben Abschnitte. In dem ersten behandelt er das Berhältniß der polnischen Republik in der Zeit der ersten Theilung zu den auswärtigen Mächten, vor Allem zu Preußen, Oesterreich, Frankreich und England; besonders werth= voll und neu find hier seine Mittheilungen über die Thätigkeit der französischen Diplomatie in der polnischen Frage. Der zweite Ab= schnitt enthält Charakterschilderungen des Rönigs Stanislaus August und Ratharina U, von denen wir namentlich auf die erstere aufmertsam machen möchten. Mit Recht wird hier darauf hingewiesen, daß man in der Regel der Persönlichkeit des Königs zu viel Schuld an dem ungludlichen Verlaufe der Dinge aufgebürdet, daß Stanislaus August sich zu wiederholten Malen bestrebt habe, das Land durch innere Reformen neu zu träftigen: die Schattenseiten seines Charatters werben dabei nicht verschwiegen. Es folgt am Schluß des zweiten und weiter dann in dem dritten Abschnitt die Schilderung des Berhältniffes zwischen Rußland und Polen bis 1772. Darftellung der Politik des Czartoryskischen Hauses, die Charakteristit Repnins, die Schilderung des Auftretens der polnischen Op= position und der Conföderation zu Radom, traurigen Andenkens, sind die Glanzpunkte dieses wohl etwas zu kurz und bündig gehal-Mit den Folgen der Barschen Conföderation betenen Abschnittes. ginnt der vierte Abschnitt: Die erste Theilung (1772—1775). Das Berhalten des Königs vor und während des die erste Theilung approbirenden Reichstages wird in einem neuen und für denselben bei weitem gunftigeren Lichte bargestellt. Handschriftliche Nachrichten, vor Allem ein Manuscript: Entretiens du Roi avec Garampi, haben bem Berfaffer die wesentlichsten Materialien zu dieser neuen

Schilderung geliefert. In dem folgenden, dem fünften, Abschnitte: Die Mitregierung Stackelbergs (1776—1787) schildert der Verfasser auf eingehende und von den bisherigen polnischen Historikern ab= weichende Weise die Zeit nach der ersten Theilung. Sein Urtheil über diese Cpoche, die man in der polnischen Hiftoriographie gewöhn= lich als eine Wiedergeburt, als eine Zeit der Sühne und Besserung angesehen, ift keineswegs so günstig ausgefallen. Die gegenseitigen Berhältnisse zwischen dem russischen Gesandten Stadelberg und dem Könige werden durch neues und reichhaltiges Material wesentlich erläutert, die umgebildete Opposition mit Branicki und Rzewuski an der Spite auf eine drastische Art harakterisirt, der Reichstag von 1786 durch manche neue Mittheilung gründlich beleuchtet. Nachdem Ralinka dann in dem sechsten Abschnitt den Ginfluß der Favoriten Ratha= rinas auf die Politit der Raiserin, sowie Defterreichs damaliges Verhältniß zu Rußland geschildert, gelangt er im siebenten Abschnitt endlich zu ber Zeit, mit welcher die von ihm veröffentlichten Documente beginnen; ein reichhaltiges bisher unbenuttes Material hat ihn befähigt, neue interessante Aufschlüsse über die Zusammenkunft von Raniow und Ratharinas Aufenthalt in Riew zu liefern.

Wir wissen kaum zu sagen, welchen Theil des Kalinkaschen Buches wir für den wichtigeren erklären sollen: ob seine einleitenden Erläuterungen, deren Inhalt wir eben in aller Kürze verzeichnet, oder die im Folgenden veröffentlichten Documente. Jedenfalls dürfte der Gedanke Beachtung verdienen, ob es sich nicht der Mühe verlohnte, durch eine deutsche Uebersetzung entweder das ganze Buch oder wenigstens dessen zweiten Theil auch dem deutschen Publikum zugängelich zu machen.

Die erste Abtheilung der von Kalinka publicirten Documente bildet die äußerst ergiebige und reiche Correspondenz des Königs mit Pius Kicinski, dem Chef seines Cabinets. Die hier abgedruckten 27 Briefe (S. 3—60), 8 Kicinskis an den König, 19 des Königs an Kicinski sind sämmtlich aus dem Jahre 1787, d. h. aus der Zeit, wo der König sich nach Kaniow begeben, um mit der Kaiserin Katharina zusammenzutressen. She diese Zusammenkunft stattsand, hatte der König häusige Unterhandlungen mit dem Fürsten Potemtin, dem Grasen Bezborodko, dem russischen Gesandten Grasen

Stadelberg und vielen anderen einflugreichen Persönlichkeiten des Hofes Ratharinas. Ueber alle diese Gespräche und Unterhandlungen berichtet der Rönig sofort aufs umständlichste und eingehendste an den Chef seines Cabinets, der in Warschau zurückgeblieben war. Als der König, nachdem er so viele Wochen vergeblich auf die Raiserin gewartet hatte, endlich am 6. Mai mit ihr zusammengekommen war, schrieb er sofort am 8. Mai an Ricinsti einen sehr umfangreichen Brief (S. 30-40), in welchem er aufs umftändlichste die Zusam= menkunft, den Empfang bei der Raiserin und die gepflogenen Unterhandlungen und Berabredungen darstellte. Auch über die Zusam= menkunft mit Raiser Joseph in Korsun' (am 11. Mai) berichtet der König noch an demselben Tage an Ricin'sti (S. 41-45) und theilt ihm die wichtigeren Stellen des fünf Viertelstunden dauernden Ge= sprachs wo möglich wörtlich mit. Diese beiden authentischen Berichte übertreffen an Bedeutung Alles, was bisher über diese interessanten und wichtigen Entrevues bekannt war. Auch die folgenden Briefe des Ronigs, geschrieben während seiner weiteren Reise, bieten eine Fulle von anziehenden neuen Nachrichten. Die zweite Abtheilung der Ralinkaschen Documente enthält die Correspondenz des Rönigs mit der Raiserin Ratharina II aus den Jahren 1787—1795. wird hier die Correspondenz des Königs mit der Raiserin beinahe vollständig gegeben; nur einige Briefe fehlen, aber auch den Inhalt diefer kann man aus den mitgetheilten errathen. Der erste hier abgedruckte Brief ift ein höchst zuvorkommendes Billet der Raiserin, mit dem sie dem Könige ihr Bildniß zum Andenken der Zusammen= tunft in Raniow übersandte. Aber das in Folge der Kaniower Zu= sammenkunft erwartete und mit jenem Billet angesponnene intimere Berhaltniß sollte fich bald auflösen; schon in dem folgenden Briefe (vom 9. November 1788) erklärt die Raiserin, sie sehe sich genöthigt, der beabsichtigten Allianz mit Polen zu entsagen, da sie fürchten muffe, ben Unwillen und neue Schwierigkeiten am Berliner Hofe hervorzurufen. In seiner Antwort (vom 22. Nov. 1788) auf die= sen Brief entgegnet der König, daß auch ihm die preußische Intervention alle Plane zerschlagen habe und daß die durch dieselbe kühner gemachte Reichstagsopposition mit steigender Erbitterung seine Freundschaft mit Rußland, die garantirte Berfassung und die Prärogative

der Krone angreife. Eine dreijährige Unterbrechung trat sodann in der Correspondenz des Königs mit der Kaiserin ein. Die Lage der Dinge hatte sich vollkommen verändert, Rußland schien Polen ver= gessen zu haben. Der König, von dem allgemeinen Enthusiasmus im Lande mit fortgeriffen, glaubte sich mit einem Schlage von dem russischen Einfluß befreien zu können; er zählte wie so mancher Andere auf die preußische Hülfe. Ueber die durch den vierjährigen Reichstag vorgenommene Veränderung der Regierungsform benachrichfigte er erst acht Monate nach der Proclamation der neuen Constitution die Raiserin (in dem Briefe d. d. Varsovie, le 24 décembre 1791, S. 66-68), in dem Augenblicke, wo die Praliminarien des Friedens zwischen Rußland und der Türkei bereits unterzeichnet Als in Folge dessen die Kaiserin mit der Declaration vom 18. Mai 1792 geantwortet hatte und sofort die russischen Armeen das polnische Land überflutheten, da wandte sich der König von neuem in einem Briefe (vom 22. Juni 1792) an die Raiserin, bat um Waffenstillstand und bot den polnischen Thron dem Enkel der Raiserin, dem Großfürsten Konstantin an (S. 70-72, der Brief war bereits gebruckt bei Ferrand, Hist. de trois démembr. de la Pologne III 230—234). Die Kaiserin verwirft kurz und bündig den Borschlag des Königs und verlangt seinen Beitritt zur Targowicer Conföderation (Carskoie Sielo, le (13) 2 juillet 1792, S. 72 und 73). Am 26. August benachrichtigt sodann der König die Raiserin, daß er alle ihre Wünsche "pleinement" erfüllt habe (S. 73 und 74). Als die Lage des Königs mit jedem Tage mißlicher wurde und er Nachricht von der beabsichtigten neuen Theilung erhielt, wandte er sich wiederum am 25. Januar 1793 (S. 76 u. 77) an Ratharina und sprach den Wunsch aus, dem Throne zu entsagen, wenn man seine bedeutenden Schulden bezahlen würde. Aber die Raiserin ermahnt ihn in ihrem Antwortschreiben vom (20.) 9. Februar 1793 Geduld zu haben und macht ihm Hoffnung auf eine beffere Zukunft. Auch hier wiederum erfüllte der König den all= mächtigen Willen der Raiserin. Der folgende Brief Katharinas vom (28.) 17. Februar 1793 verlangt, der König möge sich nach Grodno zu dem daselbst berufenen Reichstage begeben, welcher die zweite Theilung bestätigen sollte. Als der König auch dieses gethan

hatte, schrieb er von Grodno aus am 12. Mai 1793 (S. 80 u. 81) an die Raiserin und verlangte nochmals, daß ihm gestattet würde die Krone niederzulegen und daß man seine Gläubiger befriedigen und für seine Dienerschaft und seine Familie sorgen möchte. Auf diesen Brief antwortete Ratharina dem Könige unmittelbar nicht, sondern wandte sich am 26. Mai an ihren Gesandten Sievers. Als der König nun auch die zweite Theilung unterzeichnet, hat seine weitere Correspondenz mit der Raiserin kaum noch eine politische Bedeutung; sie betrifft nur noch seine eigene und die Geschichte seiner Familie. Es find dieser weiteren Briefe noch neun an Zahl. fehlt unter anderen ein Brief, den der König noch von Grodno aus am 22. Juli 1793 an Ratharina geschrieben. Außer dieser taiserlich-königlichen Correspondenz werden in dieser Abtheilung noch folgende andere Briefe mitgetheilt: ein Brief des Fürsten Primas Poniatowski an die Raiserin (22. Mai 1792), ein Brief desselben an den russischen Gesandten Buthakow (von demselben Datum), ein Brief bes Königs an Buthakow (26. Aug. 1792), ein Brief desselben an den Baron d'Asch, russischen Residenten in Warschau (9. Nob. 1794), ein Brief des detronisirten Königs an Repnin (22. Januar 1797), und an Bezborodko (14. Aug. 1797), endlich ein Brief des Fürsten Joseph Poniatowski an den Raiser Paul (15. Jan. 1797). Alle in dieser Abtheilung placirten Briefe sind in dem französischen Originaltext mitgetheilt; überhaupt gibt der Verfasser die französischen Briefe stets im Original und übersetzt nur die russischen ins Polnische.

Nicht minder wichtig ist die dritte Abtheilung, welche der Bersfasser unter dem Titel: Potemtin und seine Partei in Polen (1788—1791) zusammenfaßt. Die hier abgedruckten Documente erläutern das Berhalten jenes Theils der polnischen Opposition, welche Beistand in Rußland suchte, Anfangs gegen den König allein, später gegen den mit dem Könige verbundenen Reichstag. Der Anfang dieser oppositiosnellen Thätigkeit datirt aus Riew, im Lager Potemkins wird sie sortgesest und in der Consöderation von Targowice sindet sie ihr Ende. Das erste hier mitgetheilte Document ist ein umfangreiches, historisch höchst wichtiges Project, welches im Ansange des Jahres 1788 die Führer der Opposition, der Hetman Branicki und der

ruthenische Wojewode Potodi dem Fürsten Potemkin übergeben haben. Dieser schickte es an die Raiserin nach Petersburg, von wo es mit den Bemerkungen derselben versehen wiederum zu ihm zurückehrte. Ralinka druckt hier sowohl das Originalproject wie auch die Rand= bemerkungen Ratharinas ab. Wir seben aus dem ersteren, daß die Opposition schon jest die Plane hegte, die sie später in der Confoderation von Targowice zur Ausführung brachte. Es folgen drei minder wichtige französische Briefe, sodann aber zwei umfangreiche Rescripte der Raiserin an Potemkin von der größten Importanz; beide Harakterisiren die Lage und Politik Rußlands aufs trefflichste und sind bald nach der Proklamation der Constitution vom 3. Mai erlassen: das erste am (27.) 16. Mai 1791, das zweite am (29.) 18. Juli desselben Jahres. Am Schlusse dieser Abtheilung druckt der Verfasser neun Rapporte des Generals Popow an die Raiserin ab; dieselben betreffen vor Allem die letten Augenblicke des im Jahre 1791 verstorbenen mächtigsten Günstlings Ratharinas, des Fürsten Potemkin, welcher gerade in dem Augenblicke mit Tode abgieng, als die Zeit herangekommen war, wo er in Polen thätig auftreten sollte.

Der folgende, vierte Whichnitt enthält 104 Briefe des Königs an seinen bevollmächtigten Minister in London, Franz Bukaty, aus den Jahren 1789—1793. Franz Bukaty, einer der besten polni= schen Diplomaten, war Anfangs durch 18 Jahre polnischer Resident in London, seit 1789 bis Ende 1793 bevollmächtigter Minister da= felbst. Als im Jahre 1788 die dem Könige feindliche Opposition ihm das Gouvernement des Aeußern entzogen und einer aus siebzehn Mit= gliedern bestehenden Commission anvertraut hatte, führte der König mit denjenigen diplomatischen Agenten, welchen er mehr traute, auf eigene Hand eine vertraute Correspondenz. Bu diesen gehörte auch Bukaty, ein treuer Anhänger Stanislaus Augusts. Der erste der königlichen Briefe ist vom 23. Mai 1789 datirt, der letzte vom 28. December 1793. Die Correspondenz des ersten Jahres (nur drei Briefe) ist sehr spärlich, auch die des zweiten nicht sehr reichhaltig, dafür werden aber die Briefe der drei letten Jahre so häufig und ergiebig, daß wir aus ihnen beinahe ein continuirliches Bild ber inneren Er= eignisse und der außeren Politik entwerfen konnten. Der Konig berichtet zwar an den Minister hauptsächlich darüber, was für ihn als Gesandten Polens in London gerade die größte Bedeutung hatte; trozdem werden aber diese Briefe als eines der wichtigsten Materialien zur gründlichen Erkenntniß der in dieser Zeit so zahlreichen Beränderungen in Polen überhaupt dienen können. "Sollten wir diese Correspondenz, sagt der Berfasser, unverkürzt herausgeben, so würde
sie allein einen besonderen Band erfordern; um also unsere Publikation nicht unnöthigerweise zu vergrößern, haben wir manche Briefe
ganz ausgelassen, andere im Auszuge mitgetheilt, wir können aber
den Leser versichern, daß wir nichts ausgelassen, was für den Histoniker irgend von Bedeutung war." Die Rapporte Bukatys konnte der
Herausgeber nicht auffinden. Zu bedauern wäre es, wenn sie verloren gegangen wären, denn Bukaty zählte keineswegs zu den improvisirten Diplomaten, deren es in jener Zeit in Polen nicht
wenige gab.

Wir kommen zu der letten, der fünften Abtheilung der von Ralinka veröffentlichten Documente: sie besteht aus dem Tagebuche bes russischen Residenten in Warschau, Jakob Iwanowitsch Bulhakow, vom 29. November (10. December) 1791 bis zum 11. (22.) Juni 1792 (S. 274—401). Jakob Jwanowitsch Burhakow war bevoll= mächtigter Minister Rußlands von Ende September 1790 bis zur Antunft von Sievers. Die Zeit, in der er nach Warschau gekommen, war bekanntlich eine für die russischen Interessen keineswegs günstige. In Folge des türkischen Krieges und der in Polen herrschenden Stimmung schien Rußland um das, was in Polen geschah, sich gar nicht zu kümmern. Buthakow spielte gleichsam die Rolle eines unparteiischen Zuschauers, doch im Geheimen wühlte er wie ein Maul= wurf und untergrub Alles, was ihm für Rußland schädlich zu sein schien. Er war aufs genaueste von allen Berhältnissen instruirt; im Reichstage, im Senate, bei Hofe, im königlichen Rathe, selbst unter den Ministern hatte er seine geheimen Agenten: der Hofmarschall Raczyński, der königliche Kammerherr Boscamp, der Kriegscommis= farius Szwepkowski, der Postdirector Sartorius waren seine haupt= fächlichsten Wertzeuge. Aber auch an der Seite des Ignat Potodi, der damals unter den Ministern die erste Rolle spielte, hatte er einen emfigen Sprophanten in der Person des französischen Secretärs Parendier. "Als wir die Berichte Buthakows durchsahen, sagt Ralinka,

waren wir erstaunt, daß er so genau von Allem unterrichtet war, was Ignat Potoci gethan oder gesprochen hatte oder was in seiner Umgebung geschah, hauptsächlich wenn die Gespräche in französischer Sprace geführt wurden. Dies führte uns auf den Berdacht, daß Potodi einen Franzosen zum Secretär haben mußte, der ihn verrieth. In einem der Briefe Piatolis an den König (vom 14. April 1790) fanden wir nun auch folgende Empfehlung: Sire, j'ai l'honneur de remettre à V. M. une petite brochure, en réponse à l'auteur des lettres qui sont insérées dans le journal de V. M. M. Parendier, qui est secrétaire de M. le Maréchal Potocki et qui a soin d'Oles, fils de M. Stanislas Kostka, l'a écrite, mais il garde l'incognito. So wußten wir also den Namen des Secretärs, aber wir hatten noch kein sicheres Zeugniß für seinen Verrath. Doch auch dieses fand sich in einer Depesche Repnins, welcher im Jahre 1798 am 24. Juli (4. August) von Berlin aus berichtete, daß ein gewisser Parendier, französischer Emissär, vom Directorium nach ber Moldau gesandt worden sei, um einen Aufstand in Polen vorzubereiten: Comme ce Parendier a été, du temps de la diète polonaise du 3. Mai, secrétaire d'Ignace Potocki et qu'il livrait pour de l'argent toutes les dépêches à M. Boulghakoff qui était alors ministre de Russie à Varsovie, on pourrait peutêtre (si ce Parendier arrive en Moldavie) connaître par lui-même les projets qui regardent la révolution (future) en Pologne. So hatten wir also den Beweis, daß der Verräther an der Seite Potodis der Franzose Parendier war." In Folge dieser schlreichen Werkzeuge find die Nachrichten Burhakows sehr genau, er war im Stande, aufs schleunigste und ins speciellste seinen Hof von allen Vorkommnissen in Nachricht zu setzen. Seine hier mitgetheilten Berichte find in Form eines Tagebuchs abgefaßt und meift kurz und bündig gehalten. Erft als der König, nachdem er bereits alle Hoffnung verloren, fich in dem Briefe vom 22. Juni 1792 an die Rai= serin mit der Bitte um Waffenstillstand gewandt, fing der russische Minister an, den Ropf höher zu tragen und offen in seinen Handlungen aufzutreten. Seine späteren Berichte haben nun die Form von gewöhnlichen diplomatischen Depeschen. Der Herausgeber verspricht dieselben in einem der folgenden Bände ebenfalls zu veröffentlichen.

Unfraglich würde der Verfasser durch die hier in Aussicht gestellte Publication des weiteren in seiner Hand befindlichen Materials sich ein nicht geringes Verdienst erwerben. Wie viel er durch vorsliegendes Werk zur genaueren Erkenntniß der von ihm behandelten Zeit beigetragen, glauben wir am Besten zeigen zu können, indem wir im Nachfolgenden versuchen, auf Grund seiner Mittheilungen einzelne besonders interessante von ihm neu beleuchtete Punkte eingeshender darzustellen.

I.

Bon jeher waren in dem polnischen Bolke Sympathien für Frankreich wach. Seit dem 16. Jahrhunderte, seit der Wahl Heinzichs von Balois war es der französischen Regierung stets, wenn sie wollte, gelungen, in Polen eine ihren Zweden entsprechende Partei zu bilden, welche sie regelmäßig auf die leichtsinnigste Weise im Stiche ließ, nachdem sie dieselbe zu unüberlegten Handlungen verzleitet. Trozdem fanden die französischen Agenten in Polen immer wieder geneigtes Gehör.

Roch im Jahre 1745 hatte sich nach Paris eine polnische Deputation begeben, darunter der später so bekannte Mokronoski, um im Geheimen dem Prinzen Conti den polnischen Thron anzutragen, falls König August III mit Tode abgehen sollte. Um die voraussichtlichen Schwierigkeiten bei ber Wahl wegzuräumen, entwarf man ein allgemeines Syftem der europäischen Politik, deffen Hauptzwecke vor Allem folgende waren, das durch den westphälischen Friedensschluß eingeführte europäische Gleichgewicht aufrecht zu halten, die Freiheit des Reiches sicher zu stellen die schwächeren oder mit Frankreich verbündeten Staaten: Schweden, Polen, die Türkei und Preußen zu einer ewigen Allianz zu verbinden, Oesterreich isolirt zu hal= ten, England aller Bundesgenoffen auf dem Festlande zu berauben, Rugland nach Asien zurückzutreiben und aus der europäischen Gemeinschaft auszuschließen. Um diesen Riesenplan auszuführen, rieth Prinz Conti, ber zu dem französischen Cabinete nicht gehörte, dem Könige eine geheime diplomatische Correspondenz mit allen Höfen Europas ohne Wissen seiner Minister einzuführen. Ludwig XV, ber es nicht gewagt hatte, offen seinen Ministern zu widersprechen, gieng

gern auf den Borschlag ein, in der Hoffnung, so wenigstens hin und wieder seinen Willen durchzusühren. Prinz Conti wurde Chef dieses geheimen Ministeriums und nach und nach sieng man an, die Gesandtenposten mit vertrauten Personen zu besetzen, die ohne Wissen des französischen Cabinets besondere Befehle und besondere Instructionen von dem geheimen Ministerium des Königs erhielten, die den Wünschen des französischen Cabinets häusig schnurstracks entgegenzliefen.

Unter den diplomatischen Agenten, welche sowohl das Vertrauen des französischen Cabinets wie auch das des Königs und seines ge= heimen Ministeriums besaßen, befand sich auch der Graf de Broglie, der im Jahre 1752 als Gesandter nach Dresden und Warschau abgeschickt wurde. Es war bies sicherlich eine ungewöhnliche, aber für den ihm besignirten Posten unpassende Persönlichkeit. Als er sich nach Warschau begab, machte man in Paris den Wit, König Ludwig XV wolle wohl bem polnischen Könige ben Krieg erklären. Freund des Prinzen Conti theilte er seine politischen Plane vollkommen, bewunderte Friedrich den Großen, haßte England und daneben auch Oesterreich und sah in Rugland einen Staat, ber kein Recht habe, sich in die europäischen Interessen einzumischen. polnischen Republik war er ernstlich zugethan, aber nur in so weit, als Polen einwilligte, dem Leitsterne der französischen Politik unbedingt zu folgen; von den Polen hielt er nur die für echte Patrioten, welche blindlings die Wünsche Frankreichs erfüllten, und war jeden Augenblick bereit, das Land seinem Schicksale zu opfern, wenn sich der Einfluß Frankreichs in ihm nicht aufrecht erhalten ließ.

Als der Gesandte nach Polen kam, hielt England noch mit Desterreich und Rußland, Frankreich war wenigstens äußerlich im Bunde mit Preußen, Polen nahm eine ganz bedeutungslose Stellung ein, Riemand kümmerte sich um die Republik, welche im Rathe der Mächte auch nicht die geringste Stimme hatte. Das Land hatte keinen Schatz, keine Festungen, kein Heer, trotzem daß es in einer langen Linie die in der Politik engagirten Mächte berührte. Man berieth zwar auf jedem Reichs- und Landtage über die nothwendige Vermehrung des Heeres, aber seit sechszehn Jahren war kein Reichstag, mithin auch kein gültiger Beschluß zu Stande

gekommen. Die Hofpartei, mit der damals Hand in Hand die wohl organisirte Czartoryskische Familie ging, kämpste aufs erbittertste mit der zahlreichen sogenannten republikanischen oder vielmehr Hetzmanspartei. Was die eine wollte, verwarf unbedingt die andere. Der Gesandte einer befreundeten Macht hätte hier schlichtend und Frieden stiftend viel Gutes bewirken können, aber Graf de Broglie war zu einer solchen Mission keineswegs aufgelegt und befähigt.

Der Hof und die Czartoryskis, auf gutem Fuße mit Rugland und England, hatten die Absicht, ein Bundniß mit diesen beiden Mäch= ten und Desterreich zu schließen und im Fall eines Krieges sich gegen Preußen zu erklären. Aber wie sollte man die Mittel bazu erhalten, wenn alle Reichstage regelmäßig zerriffen wurden. Gine Conföde= ration, wo das liberum veto keine Gültigkeit hatte, konnte hier allein helfen, aber auch diese konnte wiederum allein durch jene unglückselige Einstimmigkeit beschlossen werden. Erst jüngst (1752) hatte der Jedem täufliche Abgeordnete für Sochaczew, Morsti, den eben angefan= genen Reichstag zu Grodno zerriffen und ein Manifest erlaffen, in welchem er den König als den Urheber alles Unglücks bezeichnete und ihn beschuldigte, die Pacta conventa nicht gut erfüllt zu haben. Die= ses Manifest rief einen allgemeinen Unwillen herbor. ryskis benuten die günstige Stimmung und treten mit dem Project einer Abresse an den König hervor, die Unterzeichnenden sollen er= Maren, den König vor diesen aufrührerischen Factionen vertheidigen zu wollen. Die Abresse sollte den Reim einer Conföderation mit dem Könige an der Spite bilden und den Weg zu einem ordent= licheren Zustande anbahnen. Der Borschlag wurde beinahe allgemein angenommen, 130 Senatoren unterzeichneten, darunter auch ber Hetman Alemens Branichi, ber sogar gestattete, in seinem Palais die weiteren Unterschriften zu sammeln. Graf be Broglie, der eben erft nach Polen gekommen, hatte kaum von diesem Project Runde er= halten, als er sofort, in Furcht, die Conföderation würde zum Bunde mit den Feinden Frankreichs führen, beschließt, noch jett die Abresse Motronosti, der durch den Prinzen Conti in die zu hintertreiben. geheime Correspondenz eingeweiht war und als Agent Ludwigs XV ein Sehalt von 20,000 Francs jährlich erhielt, sollte ihm hier als Bertzeug dienen. Durch den französischen Gesandten aufgestachelt,

eilt er nach dem Palais Branidis, ergreift die Adresse mit den Unterschriften, stellt in den lebhaftesten Farben dem Hetman vor, daß er durch dieses Schriftstüd die Republit in die Hände Englands und Rußlands ausliesere, dem Despotismus des Königs, der Uebermacht der Czartorystis Bahn breche und seine eigenen Brüder zu Sclaven mache. Kaum hat er dies gesprochen, so zerreißt er vor den Augen des Hetmans das Schriftstüd. Branidi, im ersten Augenblid über die Kühnheit des Parteigängers erstaunt, begrüßt ihn sofort darauf als seinen Retter, dankt ihm für den erwiesenen Dienst, bewundert seinen Kennerblid. Damit war das Project volltommen gefallen; Mokronoski, statt zur Berantwortung gezogen zu werden, wird allzgemein bewundert und mit Danksagungen überhäuft.

Der französische Gesandte shatte die Anarchie in Polen nur noch mehr gesichert und durch seine That nach den Ansichten der französischen Schriftsteller der Republik einen Dienst erwiesen, für den ihm aber unserer Ansicht nach Polen zu keinem Dank verpflichtet war.

Nachdem er so leicht ben ersten Sieg errungen, machte er sich daran, eine französische Partei im Lande zu organisiren, und da die Czartorystis fest an England und Rußland hielten, so nahm er sosort die seindlichste Stellung ihnen gegenüber ein. Da aber bald darauf die Lage der europäischen Interessen sich durch das Bündniß Ludwigs XV mit Maria Theresia (1756) bedeutend verändert hatte, so wurde Graf de Broglie, ein enragirter Feind Oesterreichs, als Gesandter unmöglich; er reichte seine Entlassung ein und kehrte nach Paris zurück. Aber der Bund mit Oesterreich hielt den französischen König nicht ab, daß er den erklärten Gegner der befreundeten Macht nicht an die Spize seines geheimen Cabinets stellen sollte. Bald nach seiner Rücksehr nach Paris übernahm Broglie das Directorium der geheimen Correspondenz, um voraussichtlich keinesewegs im Einklang mit der officiellen Politik Frankreichs auszutreten.

Der Herzog von Choiseul, der officielle Repräsentant der französischen Politik, hätte jett im Jahre 1759 während des heftigsten Kampfes der Verbündeten mit Friedrich dem Großen bemüht sein sollen, auch Polen in diesen Bund zu ziehen. Der polnische Hof, die Czartoryskis wären gern darauf eingegangen, auch den Führer der Segenpartei, Klemens Branicki, hätte man leicht gewinnen können. Aber Choiseul befolgte Polen gegenüber eine höchst sonderbare Politik. In der dem neuen französischen Gesandten Marquis de Paulmy (1759) mitgegebenen Instruction heißt es unter Anderem: Polen sei ein Reich, in dem es eigentlich keine Regierung gebe, darum sei es äußerst schwer, daselbst irgend etwas zum Bortheile Frankreichs durchzusühren, die polnische Anarchie entspreche übrigens den Interessen Frankreichs und die Bemühungen des Gesandten sollen darauf gerichtet sein, einerseits den anarchischen Zustand fortbestehen zu lassen, andererseits nicht zu gestatten, daß eine fremde Macht sich auf Rosten Polens vergrößere. Wit einer solchen Instruction hatte der Gesandte keine schwierige Aufgabe in Polen, die Anarchie stand dort in der schönsten Blüthe: seine Aufgabe war erfüllt.

Neben dem officiellen Gesandten traten aber in Warschau mehrere Agenten des französischen Königs auf, welche ihre Instructionen ohne Wiffen des Ministeriums und des Gesandten dirett vom Könige und dem Grafen Broglie erhielten. Solche Agenten waren ber Ministerresident Durand, der Gesandtschaftssecretar Hennin, der ebemalige Secretar Broglies Gerault, der General Monnet, der Briga= dier Jakubowski. Ludwig XV wiederholte es häufig, für Polen allein halte er sein geheimes Cabinet, es war dies gleichsam seine Privatintrigue, die er im tiefsten Geheimnisse vor seinen Ministern hielt. Seinen Agenten wurde zwar von ihm geradezu erklärt, er würde unter teinem Umftande für Polen einen Krieg führen, aber theils glaubten diese solchen Versicherungen nicht — denn wozu hätte sie sonst der Rönig ausgeschickt, wozu ließ er sich Promemorias übersenden darüber, "was er zum Glücke und zur Zufriedenheit der Einwohner Polens thun könne" - theils hüteten sie sich, diese königlichen Aeußerungen bor den Polen laut werden zu lassen. Eine solche Sorgfalt Ludwigs XV für die polnischen Interessen verfehlte nicht, großen Eindruck in der Republit zu machen; denn selten wußte Jemand, daß die Agenten nur jum Privatvergnügen des Königs existirten.

Unterdeß hatte Katharina den russischen Thron bestiegen und Poniatowski scheint schon damals auf die polnische Krone gezählt zu haben. Da er nun sah, mit welcher Sorgfalt Ludwig XV die polnischen Interessen behandelte, so bemühte er sich, mit ihm sich auf

einen guten Fuß zu stellen. Aber sowohl seine, wie der Czartorystis Bemühungen wurden von dem französischen Könige nicht gnädig aufgenommen. Er hoffte nicht in ihnen blinde Wertzeuge seiner Pläne zu finden.

Da stirbt August III und eine neue Wahl steht bevor.

Der officielle Repräsentant Frankreichs, Marquis de Paulmy, statt auf die Wahl des neuen Königs Einfluß auszuüben, hält sich gemäß seiner Instruction auf der Seite und deklamirt in seiner De= klaration schwunghafte Phrasen, die keine praktische Bedeutung hatten. Die Wahl fiel nicht nach dem Wunsche des französischen Ministeriums aus, doch wurde sie von demselben ziemlich gleichgültig aufgenommen. Nicht so von dem geheimen Cabinet Ludwig XV und des Grafen Broglie. Frankreich wollte sich mit den polnischen Interessen befassen und die Polen wollten nicht dankbar und unterthänig seinen Willen erfüllen: das war Hochverrath in den Augen Ludwigs und Broglies. Mit Indignation wurden also Stanislaus August und die Czartorystis angesehen. Tropdem bemühte sich Stanislaus August um die Gunst des französischen Königs. Im August 1764, als seine Erhebung auf den polnischen Thron schon gesichert schien, bewarb er sich durch den General Monnet um die Hand der Prinzessin von Orleans. Aber stolz und hochmüthig wies Ludwig XV die Bewerbung zurück: "Der Herzog von Orleans hat die Hand seiner Tochter dem Prinzen von Condé versprochen. Wenn nun die Kaiserin diese für ihren Sohn, den römischen König, verlangt hätte, so hätte ich durch meine königliche Autorität jenes Bersprechen cassirt, aber für Herrn Poniatowski werde ich dies gewiß nicht thun."

Sofort wurde auch der französische Gesandte und mit ihm der größte Theil der geheimen Agenten abberufen. "Ich höre deshalb nicht auf, mich mit der Republik zu beschäftigen", sagt Ludwig XV in einem Briefe an den Gesandten in Stockholm, de Breteuil, "diese Abberufung soll nicht bedeuten, daß ich die polnischen Interessen gänzlich aufgebe, sondern nur zeigen, daß ich nichts billige, was dasselbst geschehen."

Es folgen nun zwei Jahre (1764—1766), die einzigen im . 18. Jahrhundert, in denen nicht nur mit Worten, sondern auch mit Thaten an der Regeneration in Polen gearbeitet wurde. Dies war der Augenblick, wo es Pflicht eines jeden Freundes der pol= nischen Republik war, dem Könige beizustehen und ihn nach Kräften zu unterstüßen. Noch war Ratharina mehr mit ihren Liebestrium= phen beschäftigt, noch war die russische Politik mehr dem ebenso wie Polen anarchischen Schweden zugewandt. Aber gerade in dieser Zeit ließ Frankreich die polnische Republik ganz außer Acht. Ludwig XV, der ebenso wie der Herzog von Choiseul und der Graf von Broglie einsah, daß er in Schweden die Pflicht habe, die monarchische Gewalt zu unterftüten, wurde Polen gegenüber keineswegs von diefer Ansicht Erst im December 1765 ließ er sich bewegen, den König gefeitet. Stanislaus August anzuerkennen, doch seine Gesinnung gegenüber dem polnischen Hofe wurde gar nicht verändert. Wohlweislich wehrte sich Stanislaus August, als es sich nun wiederum um die Absendung eines neuen französischen Gesandten nach Warschau handelte, gegen die Ausführung dieses Projects; er befürchtete, daß sich die frühere Thätigkeit der französischen Gesandten nun von Neuem wieder= holen würde.

Aber während so das geheime Cabinet Ludwigs XV seinem Unwillen gegen den neuen König die Zügel schießen ließ, raffte sich auch der officielle Repräsentant der französischen Politik, der Herzog von Choiseul, aus seiner Unthätigkeit gegenüber der polnischen Republik nicht auf. Er war in den ersten Jahren der Regierung Stanis-laus Augusts der Ansicht, daß sich Polen noch möglicherweise von der russischen Abhängigkeit befreien könne, aber auch dies bewog ihn nicht, thätig einzugreisen. Erst die Barsche Consöderation rief wiederum ein Einmischen Frankreichs in die polnischen Angelegenheiten hervor.

Während dieser Zeit aber, in welcher sich Frankreich fern von Polen hielt, hat es in der Republik nicht an Persönlickeiten gesehlt, welche auf eigene Hand Unterhandlungen in Paris anknüpften, es war überhaupt Sitte des höheren polnischen Abels, daß er auf eigene Faust ohne Wissen und Willen seiner Regierung mit der Politik spielte. Diese kleinen polnischen Souveräne (Königlein nennt sie Szajnocha) hatten, wenn sie ins Ausland reisten, ihre eigene Politik, die sie "im Namen Polens" an den fremden Hösen vertraten und ihr Eingang zu verschaffen suchten.

Von solchen improvisirten Ambassadeurs wurde auch Choiseul häufig angegangen. Im Juli 1768 kam in Paris Motronoski an, im November der Bischof Krasin'sti: beide baten "im Namen Polens" um Hülfe. Das ganze Jahr 1769 hindurch verweilten Wielhorsti, Ozarowski, Rzewuski in Paris, um wiederum "im Namen Polens" mit dem Hofe Verbindungen anzuknüpfen, und als gegen Ende des Jah= res 1769 der polnische König mit dem Senat Gesandte nach Paris und London abgeschickt hatte, um den Westmächten die Interessen Polens ans Herz zu legen, da erklärten jene Conföderationsabgeord. neten diese Gesandten für "Landesverräther" und warnten das fran= zösische Ministerium, sich mit ihnen nicht einzulassen. Der Herzog von Choiseul wußte Anfangs nicht, was er thun sollte. Er schickte einen Bertrauten nach Teschen, um sich zu überzeugen, über welche Mittel die Generalität verfüge (im Februar 1769) und zugleich ließ er durch den Brigadier Jafubowsti dem Könige Stanislaus August versichern, er nehme keinen Antheil bei den Conföderationswirren und denke nicht jemand Anderen auf den polnischen Thron zu erheben. Mit jedem Tage kam er aber mehr zu der Ueberzeugung, daß es wohl gut wäre, sich der Conföderation zu bedienen. Er war eben mit der Eroberung Korsikas beschäftigt, England sah mit schelem Auge auf diese Annexion, wohl konnte man fürchten, daß es durch reiche Subsidien russische Hülfstruppen an den Rhein führen könnte; man mußte also die Russen bei sich beschäftigen und dazu wurde Polen außersehen; doch sollte die Conföderation nicht eher unterstützt werden, bis sie sich nicht unversöhnlich mit dem Könige entzweit hatte. Polen sollte die Zeche für Korfika bezahlen.

Mitte 1769 kommt Mokronoski wiederum nach Paris, diesmal als Bevollmächtigter der Generalität und überreicht an Choiseul ein Promemoria, in welchem Wielhorski zum Generalagenten vorgeschlagen und die Bitte um 2 Millionen Francs Subsidien ausgesprochen wird; dafür verspricht er, würde die Conföderation 100,000 Mann ins Feld stellen, durch unaufhörliche Angrisse die Russen plagen und so den Türken zu einer bedeutenden Diversion dienen. Zugleich schlug er, scheint es, einen der sächsischen Prinzen Xaver oder Karl zum Könige von Polen vor. Trotz der Unaussührbarkeit des ganzen Planes wurde er doch mit Beifall von Broglie aufgenommen, Choiseul wollte ihn näher erwägen, nur Ludwig selbst ließ Motronosti abweisen und warnen, man möge an die sächsischen Prinzen nicht denken, da er einen König, den er erst vor Kurzem anerkannt, nicht stürzen wolle.

In dieser Zeit gerade wandte Rußland alle Mittel an, um den König und den Senat zu einer Reconföderation unter russischer Hülfe zu zwingen, aber standhaft widersetzte sich der König in der denkwürdigen Sitzung vom 30. September 1769 und setzte durch, daß man beschloß, an die Mächte zu appelliren, welche die Verträge von Oliva und Karlowitz unterzeichnet. Ja sogar der König und die Czartoryskis suchten sich mit der Conföderation in Verbindung zu setzen.

Als der königliche Abgesandte Chreptowicz 1769 in Paris erschien, lobte Choiseul die Standhaftigkeit Stanislaus Augusts und berficherte, Frankreich hatte nur unter ber Bedingung der Conföderation Hülfe geleistet, daß sie versprochen, mit dem Könige Hand in Hand zu gehen. Es war dies geradezu gesagt eine Lüge; denn Choiseul wählte zur Erfüllung seiner der Conföderation gemachten Bersprechen gerade ben Augenblick, wo die Marschälle Rrafin'sti und Potoci den König für des Thrones verluftig erklärt hatten (April 1770). In der Mitte des Jahres 1770 bekam der französische Resident in Wien, Durand, den Befehl, der Generalität monatlich 6000 Ducaten auszuzahlen, sobann kam Dumouriez an, um die Abthei= lungen der Conföderation zu organisiren. Auch dem Dresdener Residenten wurde besohlen, den Rurfürsten zu bewegen, daß er zur Dethronisirung Stanislaus hülfreiche Hand leifte. Im Jahre 1771, als bereits die ganze Conföderation die Dethronisirung proklamirt, zahlte ihr das französische Cabinet 560,000 Livres Subsidien aus. Roch im Jahre 1772, nach dem Attentat auf den König, noch nach der zweimaligen Erklärung Frankreichs, "Ludwig XV würde Defter= reich nicht beistehen und der Theilung Polens sich nicht widersetzen", empfingen die Confoderirten bis zum Monat August Subsidien aus Paris, in diesem Jahre allein 420,000 Livres. Man hörte erft auf zu zahlen und fich mit Polen zu beschäftigen, als die Polen nicht mehr zum Berderben des eigenen Candes als Diversion den Franzosen dienen wollten.

Unterdeß war der Herzog von Choiseul gestürzt; die französische Politik hatte sich aber unter seinem Nachfolger keineswegs geändert: der Herzog von Aiguillon wollte am liebsten gar nicht wissen, was in Polen geschah. Doch als die Theilung bereits vollbracht war, da stutte man einen Augenblick am französischen Hose, man wollte die Nachricht sogar eine zeitlang verheimlichen. Ludwig XV wurde mißmuthig, er bedauerte sogar die Entlassung Choiseuls, der Herzog von Aiguillon that, als ob man vor ihm Alles geheim gehalten, als ob er das Berhalten Desterreichs nicht begreifen könne. Er versicherte dem polnischen Gesandten, Xaver Branick, er würde, wenn es nur möglich sei, alle Mittel anwenden, um die drei Mächte zu separiren, denn gegen ihre gemeinschaftlichen Kräfte könne Frankeich nichts ausrichten.

Aber troßdem wollte Anfangs das französische Cabinet den Marschällen der Conföderation nicht einmal gestatten, nach Frankreich zu slüchten, troßdem unterhandelte man im Januar 1773 mit Ruß-land wegen eines Schuß- und Trußbündnisses, troßdem schlug man Friedrich dem Großen einen neuen Handelsvertrag vor. Die Theisung Polens sah man als kait accompli an und gieng mit Stillsschweigen über sie zur Tagesordnung über. Noch waren in Warschau die Theilungsverträge nicht abgeschlossen, als bereits Graf de Broglie, der große Polensreund, den Ausspruch that, Frankreich brauche sich um Polen nicht mehr zu kümmern, denn die Republik habe keine Bedeutung mehr für dasselbe. So war die Politik Ludwigs XV und seiner geheimen Rathgeber gegenüber dem polnischen Lande.

Sein Nachfolger tam zu spät, er konnte weder für Polen noch für Frankreich etwas thun. Er ließ sich zwar über das von seinem Borgänger bei der ersten Theilung beobachtete Berhalten und über das geheime Cabinet berichten, er entließ den Grafen Broglie von seinem Posten und übertrug einem gediegenen Diplomaten, dem Grafen Bergennes, die Leitung der äußeren Angelegenheiten, aber an eine Hülfeleistung für Polen war nicht mehr zu denken. Die Stimme Frankreichs wurde einflußreicher und gewichtiger; aber Polen hatte keinen Bortheil davon. Im Jahre 1775 wehrte sich bereits Stanislaus August nicht mehr gegen die Absendung eines ordentslichen Gesandten nach Warschau, er bat sogar um ihn, aber Graf

Bergennes wagte nun seinerseits nicht benselben abzuschicken. der ersten Theilung war Polen so gesunken, daß keine Macht wagen tonnte, ohne mit den drei Mächten in Rivalisation zu treten, einen ordentlichen Gesandten in Warschau zu halten. Im Jahre 1777 ließ der französische Gesandte zu Wien, de Breteuil, den König benachrichtigen, er könne die Hand der Prinzessin von Bourbon verlangen und er garantire, daß man ihm diese nicht vorenthalten würde. Der König hätte gern diese Familienverbindung zu Stande gebracht, wenn auch nicht mehr für sich, so doch für seinen Neffen, ben Prinzen Stanislaus. Er schickte also sofort einen geheimen Agenten, Glaire, nach Paris ab; aber kaum hatte dies Ratharina erfahren, so wurde ihm ftreng verboten, an diese Berbindung zu denken. Zerrüttet im Innern, ermattet nach Außen, wagte Frankreich gar nicht mehr seinen Ginfluß in Polen geltend zu machen, und als jener Motronosti, der so häufig den Unterhändler gespielt, noch einmal im Jahre 1783 sich nach Paris begeben hatte und beim Grafen Bergennes anfrug, welche Politit er bem Rönige Stanislaus anrathe, bekam er zur Antwort: "Nur die, mit Rußland in Gintracht zu leben und sich fest an dasselbe zu klammern, ohne Rücksicht auf Die Bitterkeit einer folchen Berbindung".

Mit einigen Worten wollen wir nun noch das Verhalten der zweiten an der Theilung Polens nicht betheiligten Großmacht, nämlich Englands, charafterifiren.

Stanislaus August war persönlich der englischen Ration herzelich zugethan, in seiner Jugend hatte er das Land bereist, die engelische Sprache gründlich gelernt, die englischen Sitten, die englische Berfassung mit Vorliebe studirt, mit dem Könige Georg und dem Thronfolger persönlich Bekanntschaft gemacht und mit vielen angesiehenen Männern Verbindungen angeknüpft. Mit dem englischen Residenten in Warschau, Wrougthon, stand er auf vertrautem Fuße, mit dem Gesandten in Berlin, Mitchell, in häusiger Correspondenz. Aber alle diese Verbindungen beeinflußten die Stellung Englands keineswegs.

Schon im Jahre 1764 vermuthete das Londoner Cabinet, daß Rußland und Preußen wohl Stücke von Polen loszureißen beabsichtigen würden, es nahm an, daß es in diesem Falle nöthig sein würde, Protest einzulegen, aber es war weit entsernt von dem Gebanten, seine Worte auch durch Thaten zu bekräftigen. Drei Jahre darauf ließ sich König Georg bewegen, sich zugleich mit Ratharina und Friedrich in die Dissidentensache in Polen einzumischen, aber Graf Panin war damit nicht zufrieden, sondern verlangte von England Subsidien sür das Heer, welches Rußland nach Polen abzusenden beabsichtigte. So weit allerdings wollte der englische Gesandte Macartnen nicht gehen: er schlug das Verlangen rund ab; denn er sah ein, daß der russische Hos England nur compromittiren und dann von allen weiteren Verhandlungen entsernen wolle. Und so war es auch, denn als in den Jahren 1767 und 1768 die Dissidentensache zwischen der Reichstagsbelegation und Repnin verhandelt wurde, gestattete man dem englischen Bevollmächtigten nicht, sich an den Verhandlungen zu betheiligen. Die englische Regierung nahm dies ganz gleichgültig hin.

Einmal nur gab das englische Cabinet ein Lebenszeichen. In Folge der Borstellungen nämlich, welche der Abgesandte des Königs Stanislaus machte, beauftragte die englische Regierung den Lord Cathcart in Petersburg (am 5. März 1770) ein Pacificationsproject einzureichen. In diesem verlangte man die Ausschung der russischen Sarantie, die Entsernung der Dissidenten von der Legislatur und die Einführung einer strengeren Disciplin unter den in Polen consistirenden russischen Truppen. Aber auch dies waren nur leere Worte; denn als Katharina das Project zurückgewiesen, ließ es das englische Cadinet volltommen fallen und beauftragte sogar seinen Gesandten in Petersburg, nie mehr mit dem Grafen Panin über die polnische Sache zu reden.

An diesem System hielt England auch weiterhin sest. Im Jahre 1772 überschickte der englische Gesandte in Paris die ihm von dem polnischen Bevollmächtigten Wielhorski eingehändigten Schriftstüde "for amusement" an das englische Ministerium nach London. Dem Herzoge von Aiguillon erklärte derselbe zugleich, daß das gleichgültige Berhalten des englischen Hoses gegenüber der polnischen Frage als Beweis dienen solle, wie sehr derselbe die Aufrechthaltung des Friedens wünsche. Lord Rochesort, der Borgesetzte des Foreign-Ossice, billigte und belobte diese Handlungsweise des Gesandten. Ueber die Theilung Polens sagt er in einer seiner Depeschen: "Es ist dies ein merkwürdiger Vertrag (a curious transaction); mit Ungebuld er-warte ich das Manifest des preußischen Königs".

Nur der englische Gesandte in Konstantinopel, Murray, sah die Theilung mit anderen Augen an: als er die erste Nachricht von der Absicht der Mächte erhielt, suchte er die Türkei zu bewegen, nicht eher die Wassen niederzulegen, als bis sie das bedrohte Land gesichert hätte. Für diesen Rathschlag bekam er einen starken Verweis von Lord Rochesort.

Als die Theilungsmächte das englische Cabinet im October 1772 amtlich von der zwischen ihnen stattgefundenen Berabredung benachrichtigt hatten, antwortete das Ministerium: "Seine Majestät wolle glauben, daß die drei Höse von der rechtlichen Basis ihrer Ansprüche überzeugt seien, obgleich Seine Majestät von den Gründen ihrer Handlungsweise nicht benachrichtigt sei". Einen Monat darauf (26. November) bei der Erössnung des Parlaments freute sich der König über die Erhaltung des Friedens, es freuten sich mit ihm zugleich die beiden Kammern; der polnischen Republik erwähnte man mit keinem Worte.

## II.

Bekanntlich fungirte während und nach ber ersten Theilung als russischer Gesandter bei dem polnischen Könige Graf Otto Stadelberg. Ein geborner Liefländer, von schwedischer Abstammung, wurde er jung an Jahren als Ministerresident nach Madrid geschickt. Ein begabter Diplomat, wandte er in Kurzem durch seine Depeschen die Ausmerksamkeit Katharinas auf sich. Nach Petersburg zurückgerusen, war er mit der beabsichtigten Theilung Polens keinesswegs zusrieden: mit Bedauern sah er zwei bedeutende Provinzen, Galizien und Preußen, sich dem russischen Einsluß für immer entziehen; aber obgleich mit dem Project nicht einverstanden, nahm er doch die Durchsschrung besselben auf sich, als man ihm einen so wichtigen Gesandtenposten wie den in Warschau angetragen hatte. Durch ein zuvorkommendes Austreten und geschmeidige Formen unters

schied er sich wesentlich von seinen beiden Vorgängern Repnin und Salbern, auch den König und die Polen behandelte er auf ganz andere Weise. Nicht gern unterstützte er die dem Könige feindlichen Parteien; benn die hieraus entstehenden Zwistigkeiten boten Beranlaffung zu einer Zerrüttung, die er nicht wünschte, und zu unangenehmen Auftritten, bei benen er fich hätte betheiligen muffen. seiner ihm von der Raiserin anvertrauten Stellung fühlte er sich verantwortlich für Alles, was im Lande geschah; denn er betrachtete sich gleichsam als einen an die Seite des Königs gesetzten Beiftand. Er hatte nichts dagegen, daß in der Republik Ruhe, Ordnung und geregelte Berwaltung herriche, aber nur unter der Bedingung, daß sein Wille vor Allem Geltung haben würde. Bei dem immerwährenden Rathe, den er als seine Schöpfung betrachtete, suchte er alle Attribute der Regierung zu vereinigen, auch hier wiederum in der Hoffnung, daß die Mitglieder deffelben zum größten Theile seine eigenen Werkzeuge sein würden. Er gestattete also nicht, daß man von den dem Rathe zukommenden Competenzen auch die geringste verkürzen möchte. So als Branici, zum Groß-Hetman ernannt, wiederum das Heer unter seine Befehle bringen wollte, leiftete Stadelberg energischen Widerstand und eilte sofort (1776) nach Petersburg, um sein Ansehen und die neue Institution zu vertheidigen. Er trug daselbst nicht nur einen vollkommenen Sieg über Branicki davon, sondern verschaffte auch seiner Ansicht Geltung, man muffe in Polen die bem Könige feindlichen Parteien nicht unterftüten, so lange berselbe Hand in Hand mit Rußland gehe. Er hatte übrigens ben Rönig gang und gar in seinen Händen und konnte jeden Augenblick, wenn er wollte, die feindlichen Elemente auf ihn lostassen. So lange dieser Bicekonig wollte, hatte Stanislaus August Frieden in Warschan. Der große Einfluß, den er auf die Berleihung der Orden und Aemter ausübte, die strenge Controle aller Beschlüsse des immerwährenden Raths und der jedesmaligen Reichstage verlieben ihm fast ein großeres Ansehen im Lande, als es der König hatte. Auch äußerlich erwies man ihm tonigliche Chren. Betannt ift die Berwechselung. welche (1780) ben neuernannten öfterreichischen Befandten Baron Thugut in Warschau betroffen, als er seine Creditive dem Könige übergeben sollte.

Die Verhältnisse zwischen dem Könige und dem Grafen Stadelsberg werden in dem Werke Kalinkas sehr treffend beleuchtet. König Stanislaus ließ nämlich in einem besonderen Bande seine Gespräche und Verhandlungen mit dem russischen Gesandten dem wesentlichen Inhalte nach verzeichnen. Einen solchen Band, der das Jahr 1777 umfaßt, hatte der Verfasser zur Hand; er theilt uns aus ihm die wichtigken Notizen mit, die auf das Verhältniß des Gesandten zum Könige ein schlagendes Licht werfen. Leider betrifft der von Kalinka benutzte Band gerade ein Jahr, welches weniger reich an hervorragenden Thatsachen gewesen ist, tropdem aber wird wohl die Nittheilung der wichtigeren Verhandlungen für den Leser nicht uns interessant sein.

Schon im Anfange des Jahres war Stanislaus August genöthigt, die Hülfe des Gesandten in Anspruch zu nehmen, als die Forderungen Friedrichs des Großen an Polen immer tein Ende nehmen
wollten. Friedrich suchte immer neue Schwierigkeiten hervor, um es
zu einer endgiltigen Grenzregulirung nicht kommen zu lassen. Er
kaufte Güter an der Grenze an und verlangte für diese als Eigenthum der preußischen Krone eine von der polnischen Regierung unabhängige Stellung. Stanislaus wandte sich um Rath und Beistand an Natharina und es entspann sich in Folge dessen eine rege
Correspondenz.

"Am 30. März (1777), heißt es in jenem eben genannten Manuscripte, benachrichtigte Graf Stadelberg ben König, daß er Herrn Blanchot, dem preußischen Residenten, den Wunsch der Kaisserin verfündet, es möchte die Grenzregulirung endlich zu Stande kommen. Blanchot seinerseits versicherte, die Angelegenheit wäre längst beendigt, wenn sein König nicht durch eine Note des polnischen Ranzlers sich beleidigt gefunden hätte, in welcher ein Schatten auf die Menschlichkeit der preußischen Regierung geworfen wird. Der Gesandte (Stackelberg) entgegnete, daß, wenn es sich um Worte handle, der preußische König für jedes wiedergegebene Dorf so viele artige Worte von dem polnischen Kanzler und dem Petersburger Hose erhalten werde, wie er nur wolle."

Aber die Berwendung Ratharinas fruchtete nicht und Stanislaus August sah sich am 2. Mai genöthigt, den russischen Gesandten zu bitten, die Vermittlung zwischen ihm und dem Könige von Preußen zu übernehmen. In einem Gespräche mit dem Gesandten am 8. Mai tam der König noch einmal auf diesen Gegenstand zurück.

"Wir haben, sagte ber König, Rachrichten aus Thorn erhalten, daß die Preußen durch verschiedene Plackereien den Ragistrat und die Bewohner der Stadt zwingen möchten, sich aus Berzweiflung den preußischen Behörden auszuliefern. Man benachrichtigt uns auch, daß Friedrich nach beendigtem Rannöver einige Bataillone und Escadrons nach Polen schieden wolle, scheindar zum Einfangen seiner vor der Rekrutirung entlaufenen Unterthanen. Der immerwährende Rath hat also dem General Golz, dem Besehlshaber der großpolnischen Division, besohlen, einen Theil der Truppen in die Gegend von Thorn zu schieden und dem Einrücken der Preußen und allen ihren Uebergriffen Widerstand entgegenzusezen. Der Gesandte billigte diese Borsichtsmaßregeln, meinte aber, sie würden überstüssig sein, denn der preußische König würde es nicht wagen, mit den beiden anderen Hösen zu brechen."

In Folge dieses Gespräches bot der Gesandte seine Vermittlung der preußischen Regierung an und es kamen Unterhandlungen zu Stande, welche im Juli zum Abschluß gelangten. Das getrossene Uebereinkommen war aber für Polen ungünstig, weil ein Theil des Dobrzyner Landes in den Händen des preußischen Königs verblieb; der König hatte also nicht recht Lust, in dasselbe zu willigen. Als der Gesandte nun aber vorstellte, daß in diesem Falle weder an eine Demonstration noch an den Abschluß des versprochenen Handelsvertrages mit Preußen zu denken sei und daß es weder ihm noch dem Baron Rewiski möglich wäre, günstigere Bedingungen für Polen zu erlangen, ratissicite die polnische Regierung die Grenzregulirung und der Streit mit Preußen war geschlichtet.

So hatte der König gegen Preußen Beistand bei dem Gesandten gefunden; gegen die Uebergriffe aber, welche sich die Besehlshaber der in der Utraine consistirenden russischen Truppen erlaubten, hatte er Riemanden, der ihn in Schut nahm. Am 1. März benachrichtigte der polnische Kanzler den Gesandten, es tämen unaufhörliche Klagen an gegen die russischen Besehlshaber Szyrkow und Drewicz und mau habe sie nur aus Rücksicht auf ihn bisher nicht nach Petersburg ge-

meldet Stadelberg rieth, sich nicht nach Petersburg zu wenden, doch als man vergeblich die russischen Generale zu einer billigeren Handlungsweise ermahnt hatte, schickte der König einen detailirten Raport nach Petersburg und verlangte die Abberusung Drewiczs. Am 2. Juli antwortete der russische Vicekanzler Ostermann, der Petersburger Hof sei zu jeder Genugthuung bereit, doch könne er den General Drewicz nicht abberusen. Man mußte die Antwort ruhig einsteden und Drewicz weiter hausen lassen.

Bald darauf rief eine wichtigere Sache neue Zerwürfnisse zwischen bem Gesandten und dem Könige hervor. Wir haben bereits früher erwähnt, wie Stanislaus August auf den Vorschlag Breteuils, sich um die Hand der Prinzessin von Bourbon zu bewerben, neue Berbindungen mit Frankreich anzuknüpfen ftrebte. Zum Schein, um Mobel für das restaurirte Warschauer Schloß anzukaufen, schickte er einen seiner Beamten, Glaire, nach Paris ab mit einem Briefe an den französischen Minister der außeren Angelegenheiten. Um dieselbe Zeit hatte die Türkei beschlossen, den König anzuerkennen und hatte einen Minister, Ruman Bey, nach Warschau abgesandt; von polnischer Seite schickte man den Kammerherrn Boskamp nach Konftantinopel. Diefe beiden Handlungen riefen eine große Entrüftung beim Grafen Stadelberg, am Betersburger hofe, in ben ruffischen Gesandtichaften zu Paris und Konstantinopel hervor; schon glaubte man, Polen wolle wiederum eine selbständige Haltung einnehmen, schon fürchtete man, es wolle sich bem russischen Ginflusse entziehen. Stackelberg wurde mit Vorwürfen überschüttet, man sprach, er hatte sich dem Könige verkauft und verriet he die Sache Rußlands. Den Berlauf dieser beiden Angelegenheiten stellt jenes Manuscript folgenbermaßen dar:

"Der König, benachrichtigt, daß Stadelberg seine Berhältnisse zu Frankreich verdächtige, erzählte ihm am 11. August, daß ihm die Fürstin Lubomirska vor einem Jahre und später noch zum zweiten Wale die She mit der Prinzessin von Bourbon vorgeschlagen habe, worauf der König geantwortet hätte, daß er, so lange bis ihm die Raiserin dies nicht gerathen und bis die Thronfolge seinen etwaigen Rachtommen nicht zugesichert sei, einen solchen Borschlag nicht annehmen könne. Später habe ihn der französische Resident Rais

sonneube im Ramen des französischen Gesandten Herrn de Breteuit benachrichtigt, daß dieser es unternehme, diese Heirath zu Stande zu bringen, wenn es der König wünsche; die Prinzessin würde als Mitgift ein Einkommen von 50,000 Ducaten erhalten. Sollte biese Berbindung die Billigung der Raiserin finden, so würde sie der König nicht so sehr für sich, als für seinen Reffen, ben Prinzen Stanislaus wünschen. Zum Bortheile bes Staates möchte er namlich jum Nachfolger einen Mann haben, beffen Fähigkeiten eine gute Regierung garantiren. Jene Prinzessin aber würde man nur dem geben, der eine entsprechende Stellung einnehme, deshalb wünsche der König, daß sein Vorschlag in Betreff Kurlands in Petersburg gebilligt werden möchte. Der König thue biefe Aeußerungen im vollen Bertrauen zu dem Gesandten und stelle es seinem Urtheile anheim, ob er diese Rachrichten der Raiserin mittheilen solle oder nicht. Stadelberg brudt ihm seine Dankbarkeit für bieses. Bertrauen aus und verspricht, der Konig wurde seine Offenherzigkeit nicht bedauern. — Einen Monat barauf bemerkt der König, daß der Aufenthalt Glaires in Paris den Grafen Stadelberg beunruhige; er schickt also den Hofmarschall Rzewuski zu ihm mit dem Berlangen ab, er möchte offen seine Meinung aussprechen, benn wenn ihm bies nicht gefalle, würde Glaire ben Befehl zur Rückehr erhalten. Der Gefandte entgegnete, er hatte personlich nichts gegen Glaire, wenn biefer nur, um Möbel einzukaufen, abgeschickt worden sei; feine Gespräche aber mit dem Grafen de Bergennes seien dem ruffischen Gesandten, dem Fürsten Boriatpristi unangenehm; es ware also, um alle Digbelligteiten wegzuräumen, wohl beffer, den Aufenthalt Glaires in Frantreich abzukurzen. Der König, der es mit der Abberufung seines Agenten nicht eilig hatte, berührte in bem Gespräche mit Stadelberg am 24. September selbst diesen Begenstand und erhielt von ihm zum zweiten Male eine beruhigende Bersicherung. Dagegen versicherte ihm der Gesandte, daß seine Aufmerksamteit vor Allem auf Ruman-Bey gerichtet sei, mit dem der Kastellan von Riew (Joseph Stoptowsti) häufige Conferenzen abhalte und fich babei eines tartarischen Dollmetschers bediene; es hätte einer von den Polen zu Ruman-Bey geäußert, ihre Freundschaft mit Rußland hätte nicht lange gebauert und es würde bald jum Bruche tommen. Der Ge-

fandte gesteht, er hatte ben Befehl erhalten, ben türkischen Geschäfts= träger zu bewachen und ihm nicht nur nicht zuvorkommend zu begegnen, sondern ihn bei allen Gelegenheiten lächerlich zu machen. Um alle weiteren Bermuthungen niederzuschlagen, verspricht ber König Sieptowsti würde sofort abreisen, wenngleich er teinen Verdacht verdient habe, denn er gehore seiner innersten Ueberzeugung nach zur russischen Partei. Sodann fragt der König, wie das Berhältniß zwischen Rugland und Oesterreich eben jest wäre. Der Gesandte aniwortet, es ware viel besser, als es scheinen möge; daraus zieht er den Schluß, Bostamp würde in Konstantinopel nicht residiren tonnen, benn zwischen die Türkei und Außland gestellt murde er sich in einer allzu schwierigen Lage befinden. Der König erklärt, es ware ihm fehr unangenehm dies zu hören, benn er habe Bostamp mit Wiffen Rußlands abgeschickt; wenn aber dies unumganglich nothwendig sei, so werbe er ihn wohl abberufen muffen. Der Gefandte spricht aber für dies Mal nur den Wunsch aus, Bostamp moge die Inftruction bekommen, fich in fremde Bandel nicht zu mischen und die Rolle eines Bermittlers nicht zu spielen, der russische Minister Statiew sei über ihn ungehalten und bitte ben Gesandten, mit der Auswirkung des Bandes der heiligen Anna für den Bostamp fich nicht zu beeilen. Der König erkennt in dieser Aeußerung den Statiem wieder, von dem Stadelberg selbst erzählte, er verderbe haufig die Geschäfte durch seine kindische Eifersucht; er schimpft auf Bostamp und dieser ertheilt ihm in jeder Depesche die größten Lobeserhebungen."

Doch waren damit diese beiden Angelegenheiten keineswegs ge-

Schon am 29. September kam es zu einem heftigen Gespräch zwischen dem Könige und dem Gesandten; Stackelberg machte Stanislaus August die ungerechtesten Borwürfe, weil er irgend einem seiner Protegirten nicht ein paar ohne Erben hinterlassene Güter zum Geschent geben wollte. Der König sah, daß sich am Hose Personen befanden, die ihn um jeden Preis mit dem Gesandten entzweien wollten; er that aber alles Mögliche, um in gutem Einverskändniß mit ihm zu bleiben. Doch bald bot die türkische Sache neuen Stoff zu Mischelligkeiten. Am 13. October, bei einem neuen

Gespräche mit dem Gesandten, sagte Stanislaus, die Türken beabsichtigten wegen Getreidekäufen in Polen zu verhandeln. "Aber das kann nicht sein", antwortete Stadelberg, "wenn Rußland mit der Pforte brechen wird". "Wenn die Türken in Ungarn Getreibe taufen tonnen", entgegnete der Konig, "was würde es da Rußland schaben, wenn fie es bei uns einkaufen würden? Uebrigens werbe ich Ihnen das zuschicken, was mir Bostamp hierüber schreibt". In dieser Aeußerung des Königs glaubte Stadelberg einen Beweis für die Bermuthungen zu sehen, die ihm von allen Seiten mitgetheilt wurden, als ob der König mit der Türkei in nähere Berbindungen zu treten wünsche und zwar in einer Zeit, wo jeden Augenblick ein Bruch derfelben mit Rußland zu befürchten war. Er schrieb also sofort am folgenden Tage (14. October) in höchst gereizter Stimmung einen hochmüthigen und beißenden Brief an den König folgenden Inhalts:

"Der Gesandte batte über den Borschlag, mit den Türken wegen Getreide-Einkaufen in Polen zu verhandeln, nachgedacht; die Sache sei aber rein unmöglich, denn Rugland könne nicht einwilligen, daß seinen Feinden Borräthe ausgeliefert würden. Dies sei überhaupt nur eine Ausflucht von Bostamps Seite, der den König inniger mit den Türken verbinden und für sich selbst ein Recht zur Protection des Sultans erwerben möchte. Andererseits wiederum trete Herr Glaire mit einem Beglaubigungsschreiben des Königs versehen als Agent in Paris auf. Der Gesandte ftelle mithin bem Ronige vor, daß solche geheime Unterhandlungen und ein solches Streben, mit der Raiserin und ihren Feinden ein gutes Berhältniß zu unterhalten, sich bereits dem Könige und der Republik hinreichend haben fühlen laffen. Die Handlungsweise Bostamps sei unüberlegt und Herrn Glaire haben die Artigkeiten den Ropf verdreht, die ihm in Paris wider-Durch einen solchen Machiavellismus werde man weber Boriatynsti noch Statiew hinters Licht führen. Der Gesandte schreibe mit voller Aufrichtigkeit, die Erlaubniß benutend, die ihm der König ertheilt."

Dieser Brief Stackelbergs bewies hinreichend, Rußland wolle nicht dulden, daß Polen in irgend einem Falle eine besondere Politik befolge. Stanislaus August, in seiner drückenden Lage, sah sich genöthigt, dem Gesandten erklären zu lassen, Glaire würde sofort den Besehl erhalten, Paris zu verlassen und Bostamp würde angewiesen werden, die Berhandlungen wegen der Getreide = Einkäuse abzubrechen; doch schmerzte ihn das in einem so unpassenden Tone abgesaste Billet des Gesandten, seinen Unwillen äußerte er vor mehreren Freunden Stackelbergs, welche diesen sofort davon benachrichtigten. Stackelberg, um sich mit dem Könige wieder auszugleichen, bat um eine Audienz, welche ihm auch am 19. October gewährt wurde. Hier kam es nun zu einer weitläusigen Auseinandersehung, welche wiederum ein gutes Verhältniß zwischen ihnen wiederherstellte.

Doch wollte Rugland auf keinen Fall ben Aufenthalt Bostamps in Konstantinopel dulben, hauptsächlich dann, als sich sein Berhältniß zu ber Türkei mit jedem Tage mehr verschlimmerte. Statiew übersandte an Stackelberg eine neue Rlage gegen Bostamp; der russische Ranzler Graf Panin verlangte sogar geradezu, der König möchte ben Posten eines Residenten in Konstantinopel cassiren. In Folge dieser Schreiben überreichte Stadelberg eine Note an den polnischen Großtanzler und schrieb außerbem noch an Rzewusti (8. und 9. Rovember) mit dem Berlangen, Bostamp abzuberufen, da er nicht hand in hand mit Stakiew gehen wolle und seine specielle Mission bereits ihren Zweck erreicht habe. "Hat Bostamp noch andere Ziele, so kann der Petersburger Hof ihnen noch weniger trauen, denn seine Handlungsweise ift unzuverlässig und zweideutig." Auch hier war der Konig wiederum genothigt, den Wunsch Rußlands zu erfüllen; der immerwährende Rath benachrichtigte am 17. Rovember Bostamp, er würde abberufen werden. So waren beide Projecte des Königs, die Heirath mit der Prinzesfin von Bourbon und die Anknüpfung eines innigeren Berhältnisses mit der Türkei, an dem Willen Rußlands gescheitert: er durfte nichts mehr in der äußeren Politik unternehmen, was nicht vorher die Billigung der Raiserin gefunden hätte.

Aber auch innere Berhältnisse boten häufig Stoff zu Zwistigteiten mit dem Gesandten.

Ein gewisser Piechowski hatte, wahrscheinlich im Einverständniß mit dem Könige, Setreide nach Kurland eingeführt, ohne auf die herzoglichen Zollfammern Rücksicht zu nehmen. Die Sache kam vor

das Relationsgericht in Warschau zur Entscheidung. Der Herzog von Rurland hatte sich an den russischen Hof gewandt und eine energische Empfehlung vom Grafen Panin erhalten; tropdem fiel das Urtheil im April 1777 zu Gunften Piechowskis aus. Stackelberg schrieb nun am 21. April einen Drobbrief an Rzewuski, in welchem geradezu erklärt wird, er würde von der Raiserin den Befehl erhalten, sich mit den Feinden des Königs in Ginverftandniß zu seten, um das ungerechte Urtheil wieder gut zu machen. Eine solche Drohung mußte auf den Rönig Einfluß üben; er wußte, daß die Opposition jeden Augenblick bereit war, blindlings den Willen des russischen Gesandten zu erfüllen. Um aber zu zeigen, daß man nur por bem 3mange und ber Ucbermacht weiche, verlangte bas polnische Ministerium eine officielle Note von dem Gesandten. Diese wollte er nicht geben, sondern verlangte wiederum in einem Handbillet die Schlichtung der Sache zu Gunften des Herzogs. Zwei Tage barauf, am 25. April, "dankt ber Gefandte Seiner Röniglichen Majestät für die Gnade, mit der er die turlandische Sache beigelegt". lungen von Polen und Ruffen zu Geldbelohnungen, Orden, vacanten Würden waren häufig Gegenstand der Correspondenz Stadelbergs mit dem Könige. Trot der Willfährigkeit, zu welcher fich ber König Rußland gegenüber gezwungen fühlte, waren ihm diese Empfehlungen des Gesandten häufig höchst unangenehm. Sie verletten nicht nur feine eigene Würde, sondern er sah auch, daß diese Wohlthaten, die er Anderen crwies, ihm selbst nicht den geringsten Bortheil einbrachten; denn die Beschenkten fühlten sich nicht ihm, sondern dem russi= ichen Gesandten zum Danke verpflichtet und vermehrten nicht seine, sondern die Anhänger der russischen Partei. Bisweilen nur wagte er es, eine Empfehlung zurückzuweisen oder eine bose Miene zu machen; aber auch dies reichte schon gewöhnlich bin, um unangenehme Auftritte herbeizuführen. Der Wille des russischen Gesandten sollte allmächtig sein. Trostlos war die Lage des Königs während dieser Epoche zwischen den beiden ersten Theilungen. Sein Streben war dahin gerichtet, sich einerseits dem Ginflusse der russischen Gesandtschaft so viel wie möglich zu entziehen und dadurch auch die Republik angesehener und unabhängiger zu machen, andererseits aber nicht mit Rugland zu brechen, sondern mit deffen Hulfe Unde und

Ordnung im Lande zu schaffen. Es wäre dies in keinem Lande eine leichte Aufgabe gewesen, schwieriger aber war sie noch in Polen; denn beinahe unübersteigbare Hindernisse setzen ihr entgegen einersseits der Hochmuth und Argwohn Rußlands, andererseits die moralische Berderbniß und die Eifersucht der polnischen Großen, der Hang zur Opposition im größeren Theile der Nation und endlich die eigenen Schwachheiten des Königs.

## Ш.

Es ist traurig, gestehen zu müssen, daß ein solcher Schlag, wie die erste Theilung für Polen gewesen ist, einen sehr geringen oder vielmehr gar keinen Einfluß auf die Handlungsweise der polnischen Herrn ausgeübt hat. Den Untergang des Baterlandes hatte man vor Augen, und trothem hörte man nicht auf, gegen den eigenen König, gegen die eigene Regierung an fremden Hösen zu agitiren und dem eigenen Monarchen die schändlichsten Nachstellungen zu bereiten. Den besten Beweis hierfür liefert der Aufenthalt der Kaiserin Katharina in Riew im Jahre 1787. Sanz so wie früher eilten die polnischen Herrn scharenweise an den Hof der Kaiserin, nicht etwa um zum Bortheile ihres Baterlandes zu arbeiten, sondern um zum Beweise ihrer niedrigen, verächtlichen Gesinnung und zum abschredenden Beispiele sür die Nachstommen den eigenen König zu verunglimpfen, vor den russischen Großen sich zu erniedrigen, im eigenen Lande Zwietracht, Uneinigkeit, Hader und Haß zu seine

Am 18. Januar 1787 hatte die Kaiserin Katharina ihre Residenz zu Czarstoie-Sielo verlassen, um sich nach dem neuerrungenen Besithum der Krim zu begeben. Wie in einem unaushörlichen Triumphzuge legte sie die Reise zurück, von einer äußerst glänzenden Suite in zweihundert Wagen geleitet. Ende Februar langte sie in Kiew an, von einer noch zahlreicheren Schaar empfangen. Von dem Gepränge angelockt, eilten in großer Zahl Russen und Ausländer: Deutsche, Franzosen, Schweizer, Spanier herbei, um ihre Huldigung der Monarchin darzubringen. Auch der Orient war repräsentirt: Donische Rosalen, Tscherkessen, Kirgisen und Kalmüden hatten ihre Deputationen geschickt, auch zwei Prinzen von Grussen und der Resse

des letzten Rhans der Krim fehlten nicht. "Ludwig XIV", schreibt der Fürst von Ligne, "würde aus Gifersucht die Gelbsucht bekommen haben ober hätte die Ratharina geheirathet, um nur so prächtig aufgenommen zu werben." Richt wenige von den polnischen Herrn hatten sich eingestellt: ber ruthenische Wojewobe Felix Potodi, ber spätere Grünber ber Conföderation von Targowice, hatte schon seit Anfang Januar in Riew die Pracht seines Hofes entfaltet. Auch ber Betman Branidi war schon früh mit seiner Gemahlin angekommen. In seinem Hause wohnten Ignat Potodi und ber General ber Artillerie Fürft Sapieha. Zwei Fürsten Sanguszto, zwei Lubomirstis, Severin Potoci, Oberst Zabieno, Graf Tarnowsti, Rammerherr Mojzpisti, der Posener Richter Bnin'sti bildeten mit ihrer Begleitung eine gahlreiche, prunthafte Gesellschaft. Außerdem erschienen im Ramen des polnischen Rönigs zwei Fürsten Poniatowski, der Hetman Tyszkiewicz, der Kronmarschall Mniszech mit seiner Frau, einer Richte bes Königs, ber Bischof Raruszewicz, der polnische Historiograph, und der Staroft Plater, als Abgeordneter des immerwährenden Rathes. Alle neugierig, rührig, äußerst geschäftig, mit einer Fülle von Anecdoten, Geheimnissen, Projecten, Hoffnungen. Il y'en a ici pour tout le monde, schreibt ber Fürst von Ligne, der ebenfalls hier anwesend war, et pour tous les genres: grandes et petites intrigues, grande et petite Pologne, quelques fameux de ce pays-là qui se trompent, que l'on trompe ou qui en trompent d'autres, tous fort aimables, moins cependant que leurs femmes. Ils cherchent un regard du prince Potemkin difficile à rencontrer, car le prince tient du borgne et du louche. Les femmes sollicitent le ruban de Sainte-Catherine pour l'arranger avec coquetterie et faire engager leurs amies et leurs parents. On désire et on craint la guerre.

Die polnischen Herren der Opposition, welche hier versammelt waren, beeilten sich, ihrem Könige in Artigseiten gegen die Kaiserin zuvorzusommen. Sie drängten sich in die Zimmer des Fürsten Potemfin, der sie, umgeben von russischen Generalen und Würdenträsgern, auf die nachlässische Weise aufs Sopha halb hingestreckt, in einen Pelz gehüllt, zu empfangen pflegte. Die Thätigsten unter ihnen waren Branicki, Felix Potocki, Ignah Potocki und Fürst Sapieha,

jener Hetman Branici, den Ratharina für einen Ritter ansah, der bereit war, sein Gut und Blut im Kampfe für sie zu versprißen, jener Branici, der, wenn er auch das erste Amt in der Republik verwaltete, dennoch sich nicht scheute, öffentlich vor der Raiserin und ihrer Begleitung zu rufen: je suis Russe. Felix Potodi, ein Mann von ungeheurem Vermögen und ungeheurem Ginfluß, konnte der Raiserin nicht gleichgültig sein. Er war und fühlte sich als Pole, aber größer als sein Patriotismus war sein Gigendünkel, sein Sochmuth, sein haß gegen die Poniatowskische Familie. Wohl wußte Ratharina, wie sie ihn behandeln sollte, wenn sie gleichsam im Geheimen zu ihm äußerte, wie sie über die erniedrigte Stellung der Republik trauere, wie sie wünsche, dieselbe emporzuheben, wie sie sich in der Person Stanislaus Augusts getäuscht hätte und wie sie nur wünsche, ihn, ben Potodi, zum Retter seines Baterlandes zu machen. Sie, die fünfzigjährige, wußte den hochmuthigen Magnaten so zu bestriden, daß er noch ein Jahr darauf in Begeisterung ausgerufen: "Welch ein Weib! Weißt du, daß es Augenblicke gegeben, wo ich den Poniatowski und so viele Andere um ihr Glück beneidet habe ? Die Raiserin hat ihre Favoriten mit Gnadenbezengungen überschüttet, ich, um ihr Favorit zu werden, hatte die Halfte meines Bermögens hingegeben." Er wurde also mit Auszeichnung in Riew empfangen, und es schmerzte ihn nicht, daß seine Freunde nicht ein gleiches Geschick betroffen, denn Fürst Sapieha, Neffe Branicis, und Ignas Potodi wurden gleichgültig behandelt.

Die übrigen wurden gar nicht beachtet: Bninkti, der eine Anwartschaft auf die Stelle des Feldhetman erhalten wollte, Moszynisti, der durch Potemtin um das erste vacante Ministerium in Polen bat, wurden abschläglich beschieden. Bei den Verwicklungen, welche die Raiserin erwarteten, bei dem Ariege, der mit der Türkei bevorstand, konnte Ratharina den Polenkönig brauchen; man fand es also für gut, die oppositionellen Magnaten nicht zu ermuthigen, sondern sie in die gehörigen Schranken zurückzuweisen. Stanislaus August hatte gefürchtet, man würde schriftliche Klagen gegen ihn einreichen; aber der kühle Empfang hatte diese ausgeblähten Oppositionsmänner so consternirt, daß sie nur hin und wieder mündlich ihn zu verleumden wagten, ohne übrigens dadurch irgend ein Resultat zu erlangen.

Als man dem Könige nichts anhaben konnte, wollte man wenigstens versuchen, den russischen Gesandten Stackelberg, mit dem die Opposition teineswegs auf gutem Fuße stand, aus Warschau zu entfernen; aber auch dies wußte Stanislaus August zu hintertreiben. temkin versuchte sogar den Hetman Branicki von seinen Oppositionsgenoffen loszureißen, benn dies paßte ihm gerade in seine damaligen Plane, und als der Hetman sich nicht allzu willfährig bezeigte, da überschüttete ihn der Fürst mit wüthenden Worten und fuhr ihm zornig drohend mit der Fauft ans Gesicht. Bon dem russischen Dinister nahm Branici eine solche Beleidigung ruhig bin, an bem eigenen Ronige hatte er sich für eine schiefe Miene gerächt. den anwesenden Polen behielt außer den Berwandten des Königs nur ber Bischof Naruszewicz eine würdige Haltung. Er ließ sich durch bie größten Gunftbezeugungen weder gewinnen noch zurüd= halten, sondern eilte nach vollbrachtem Geschäft zu seinem Ronige zurück. Seine anspruchslose und würdige Haltung, welche so sehr von dem Wesen der Anderen abstach, imponirte den Russen und machte allgemein, sogar auf Ratharina ben besten Eindruck.

Während dieser prunkhaften Festlichkeiten in Riew, während an bem glanzenden hofe Ratharinas fich hunderte schaarten, um ihr unterthänigst ihre Huldigung darzubringen, saß ber Polenkönig, auf ihre Antwort wartend, verlassen, in spärlicher Begleitung in Raniow. Er hatte am 23. Februar Warschau verlassen und war in Schnee, Regen und Wind auf ben schlechteften Wegen erft am 24. März in Raniow angelangt. Hier erfuhr er, daß die Raiserin erst Anfang Mai auf bem Dniepr ihre Reise fortsetzen werbe. In einem kleinen, oben Städtchen sollte er also durch sieben lange Wochen warten! In dem Raniower Schlosse quartirte sich der Rönig ein, seine wenig zahlreiche Begleitung in einigen kleinen Hausern, die man zu diesem Zwede in zwei Monaten aufgebaut hatte. Debe und eintönig verfloß hier das Leben, ohne Prunk, ohne Festlichkeiten. Hin und wieder nur traten die nach Riew eilenden Ausländer auch in Raniow ein, um den König personlich tennen zu lernen. Besuche brachten wenigstens einige Mannigfaltigkeit in bas einförmige Leben. So war hier auf turze Zeit ber Fürst von Ligne mit seinen beiden Söhnen, der Neffe des Marschalls de Broglie, Herr von

Lameth, der Graf Dillon, der Prinz von Nassau, der Graf Miranda, ein Mexicaner, der Graf Gallo, ein Italiener.

Unverwandt waren die Augen der Harrenden nach Kiew gerichtet, jede Rachricht von dort wurde mit Spannung aufgenommen. Am 17. April kam der Fürst Michael Lubomirski mit der Nachricht an, daß der größte Theil der Fremden bereits von der Raiserin verabschiedet worden wäre und daß ein Theil der polnischen Herrn auch nach Kaniow kommen wolle. Aber die in Kiew vor der fremden Raiserin ehrerdietig gebeugten Köpfe dieser stolzen Magnaten hoben sich dreist und übermüthig in die Höhe, als sie vor ihrem eigenen Könige erschienen waren. Bnin'ski, der wochenlang in Kiew gewartet, ohne etwas auszurichten, nahm es dem Könige äußerst sibel und geruhte höchst ungehalten zu werden, als er nicht sofort nach seiner Ankunft vor den König gelassen wurde. Der größte Theil dieser holnischen Herrn aber fand es nicht einmal nöthig, auf der Rückreise von Kiew bei seinem Könige einzutreten, sondern suhr geradenwegs nach Hause.

Aber nicht umsonft verfloß diese lange Zeit dem Ronige: er empfieng häufige Besuche ber russischen Minister und Bürdentrager, verhandelte durch sie mit der Raiserin, suchte sich zu informiren und das Terrain gründlich zu sondiren. Mit Potemkin, Bezborodko und Stackelberg führte er die wichtigsten Unterhandlungen. war, noch ehe der König in Kaniow anlangte, ihm am 20. März nach Chwastow entgegengefahren, um ihn für seine Projecte zu gewinnen. Ueber diesen Besuch gibt ein Brief des Königs umftandlichen Bericht. Potemkin war zusammen mit Stadelberg, bem Prinzen von Naffau und dem Heiman Branicki angekommen. Bon ihm, als bem Prafibenten des militärischen Collegiums, verlangte Stanislaus, daß die ruffischen Beere, welche feit drei Jahren unaufhorlich alle Dörfer plünderten, die Ufraine verlaffen möchten, und da Potemkin sich auch gern mit religiösen Fragen beschäftigte, so machte er auch mit ihm die Angelegenheit des orthodoren Bischofs Sadtowski ab, welcher bisher sich geweigert hatte, ber polnischen Regierung den Auch über die polnische Opposition ließ sich der Eid zu leisten. Rönig aus, erinnerte ben russischen Minister an die Unbilden, die er in den letten Jahren erfahren, und fügte hinzu, daß, obgleich

nicht rachsüchtig von Gemüth, er bennoch gezwungen ware, sich zu vertheidigen. Potemkin, der den Sinn der königlichen Auslaffungen wohl verstanden, äußerte sich höchst verächtlich über die polnischen Oppositionsmänner, nur Branicii wollte er in einem besseren Lichte barstellen, und versprach dem Könige, daß diese Mißstände für die Butunft aufhören würden. Der mit dem Fürsten angekommene Branidi, welcher gewöhnt war, den Konig mit hochmuthiger Miene zu behandeln, wurde diesmal, da er sah, wie zuvorkommend und überaus aufmerksam sein Protector gegen den König war, seinerseits höchft kleinmuthig und mißgestimmt und sah aus, "wie ein naffer Bolf", fagt ber König in seinem Briefe bom 21. Märg. Die Berhandlungen mit Potemkin wurden noch mehrere Mal wiederholt; zwischen ihm und bem Könige herrschte ein höchst cordiales Berhältniß.

Durch Stadelberg übersandte ber König an die Kaiserin eine Souhaits du Roi betitelte Schrift. Der Text derselben ist unbekannt; auch über den Inhalt wissen wir nicht viel anzugeben, tropdem daß sie in der Correspondenz des Königs mehrmals erwähnt wird. Sie betraf vor Allem Abänderungen, die der König in der inneren Berwaltung der Republik vornehmen wollte, berührte aber auch die äußeren Berhältnisse. Annähernd können wir aber den Inhalt dieser Schrift daraus bestimmen, daß uns eine Rote erhalten ist, welche der König dei der persönlichen Jusammenkunst mit der Kaiserin derselben persönlich übergeben hat. Bon dieser Rote sagt er nämlich selbst in einem seiner Briese, daß sie eine kurze Jusammenstellung aller vorher geäußerten Wünsche gewesen sei. Wir werden auf dieselbe noch weiter unten zurücksommen.

Endlich am 6. Mai tam der so lange erwartete Augenblick heran, wo Stanislaus mit Ratharina persönlich zusammenkommen sollte. Der Raiserin Streben war hauptsächlich darauf gerichtet, diese Zusammenkunft so sehr wie möglich abzukürzen. Die Gründe dazu waren wohl rein persönlich. In der Gesellschaft des Mannes, mit dem sie früher in einem so intimen Berhältniß gestanden, konnte sie sich jest, nachdem er gerade von ihr so zahlreiche und bittere Kräntungen erfahren, nicht wohl sühlen. Bergebens dat der König, die weitere Reise um einen oder zwei Tage aufzuschieben, vergebens

wandte Potemtin seinen ganzen Einfluß an, um sie zu bewegen, wenigstens bis zum 8. Mai, dem Namenstage Stanislaus, bei Raniow zu bleiben, alle Bitten waren umsonst. Vous m'avez compromis devant le roi et toute la Pologne, sagte er zu ihr, abrégeant si fort cette entrevue. Rac mehrstündigem Aufenthalt fuhr fie noch in derselben Nacht weiter. Man hatte ein Souper auf dem Raniower Schloß hergerichtet, nach welchem man ein prächtiges Feuerwerk abbrannte, alle russischen Minister begaben sich dazu mit dem Könige nach Kaniow, Katharina blieb auf ihrem Fahrzeuge zurud und schaute von Weitem bem Feuerwerte zu. Während dieser Zusammentunft hatte Stanislaus mehrere Mal Gelegenheit, allein, ohne Zeugen, mit ihr zu verhandeln; was den Gegenstand dieser Gespräche gebildet, wissen wir nicht, auch seine Correspondenz gibt darüber keinen Aufschluß.

Begen 6 Uhr Abends, als der König mit Katharina allein war, übergab er ihr jene Note, welche wir bereits erwähnt haben. Katharina nahm dieselbe dankend an und erwiederte, sie würde antsworten, nachdem sie sie durchgelesen. Wegen der äußersten Wichtigsteit dieses Schriftstückes, welches die hier gepflogenen Unterhandlungen wesentlich beleuchtet, wollen wir es in einer wo möglich wörtlichen Uebersetzung hier anfügen 1). Dasselbe lautete:

"Die Dankbarkeit des Königs gegen die Raiserin und seine Pflichten gegen das Vaterland veranlassen ihn, die Vorstellung zu thun, von wie großer Wichtigkeit es wäre, daß diese beiden Nationen durch eine Defensiv-Allianz verbunden sein möchten. So lange der Frieden in Europa dauere, so lange Rußland keinen anderen Krieg als den mit der Pforte habe: so lange kann der jezige innere Zuskand in Polen ohne größeren Schaden für Rußland weiter fortdauern. Diese Lage ist aber für die Polen stets höchst unerträglich in Folge der häusigen Bedrückungen, welchen sie gegenüber den stärteren Nachbarn ausgesetzt sind, welche ihren Ton und ihre Hande

<sup>1)</sup> Kalinka selbst hatte nicht das franzbsische Original des Schriftstickes zur Hand, sondern nur eine von dem Kammerherrn Stanislaus Augusts, Rico-laus Wolsti, angesertigte gleichzeitige Uebersetzung in polnischer Sprache.

lungsweise sofort verändern würden, wenn Polen mit Rußland durch eine förmliche Allianz verbunden sein würde.

Sollte aber in Europa ein Krieg ausbrechen oder sollte die Pforte Beistand bei einem der Nachbarn Polens sinden, so könnte Rußland zu spät bedauern, daß es die jett vom Könige vorgeschlazgenen Propositionen vernachlässigt habe; denn der Nachbar Polens, welcher die Freundschaft mit Rußland breche, würde in Polen eine solche Partei für sich bilden, daß diese alle Pläne stören könne, welche alsdann Rußland mit dem Könige und der Nation vorzunehmen gedächte.

Um solchen traurigen Eventualitäten vorzubeugen, welche zum gemeinschaftlichen Schaben beider Reiche eintreten könnten (um besto mehr, als Polen in diesem Falle allen bösen Folgen eines Bürgerkrieges ausgesetzt wäre), gibt es kein anderes Mittel, als sich baldmöglichst des polnischen Landes zu versichern, und es für jede Eventualität für Rußland nupbar zu machen durch den Abschluß einer
förmlichen Allianz mit demselben. Hierzu ist unumgänglich nothwendig:

1. Sich einen untrüglichen Einfluß zu fichern badurch baß, man die überwiegende Majorität gewinne. Diese Absicht erfordert Zeit und entsprechende Mittel; denn seit der Theilung Polens hat jeder seiner Nachbarn einen Einfluß auf das Land erlangt nach Maß bes Bermögens und bes Ansehens ber Personen, welche zu Unterthanen der beiden angrenzenden Reiche geworden sind, sodann nach Maß der Connectionen, welche die Unterthanen dieser beiden Reiche sich leicht verschaffen konnen. Da nun aber Rugland volltommen überzeugt sein kann von der Unveränderlichteit ber Grundsäte des Ronigs, welcher ftanbhaft an bem Syftem festhält, für sich und seine Ration allein in dem Bunde mit demselben Bortheil zu suchen, so sollte diese Macht seinem Einflusse keine Hindernisse entgegenstellen, fie sollte vielmehr zulaffen, daß einige constitutionelle Ungehörigkeiten, die bose Uebergriffe zur Folge haben, verbessert werden konnten, damit der König wiederum die Macht habe (welche ihm durch die Pacta conventa verlieben worden ift), nach Belieben sich die Beamten auszuwählen oder zu höheren Aemtern zu befördern. Es wird aber leichter für Rugland sein, sich allein mit bem Rönige zu verftandigen,

als jedesmal besonders mit den Personen, welche ihm ihre Erklärungen nur deshalb abgeben, um dringende Empfehlungen für sich zur Erreichung ihrer Privatzwecke zu erlangen.

2. Da die Bildung des Heeres Zeit erfordert, so ist es nöthig, daß Außland helse, es auf einen respectablen Fuß zu stellen. Was die Zahl dieses Heeres, seine Reglements und Uebungen anbetrisst, so könnte eine jede der drei Provinzen: Groß-Polen, Klein-Polen und Litthauen, wenn man die schon existirenden Corps vergrößert und die königlichen Regimenter, so wie die Artillerie hinzuzählt, ungefähr je zwölf Tausend Wann stellen, was allein die Zahl des dienstschigen Heeres auf 36,000 Mann bringen würde, ohne die Polizei- und Schuß-Bataillone, die Tribunals-Compagnien u. s. w. zu zählen, welche, kaum vier oder höchstens fünf Tausend Wann betragend, als Ariegsheer nicht angesehen werden dürfen.

Unter solchen Umständen könnte Polen in der betreffenden Allianz im Falle eines Krieges und unter Bersicherung eines entsprechenden Soldes dem russischen Staate die Stellung eines Heeres von 25= bis 30,000 Mann garantiren. Die Fonds zur Ausrüstung und Unterhaltung dieses Heeres in Friedenszeiten würden in Polen aussindig zu machen und herbeizuschaffen sein, falls Rußland einswilligte, auf einem consöderirten Reichstage darüber zu verhandeln; denn auf einem gewöhnlichen Reichstage würde man dies in keinem Falle bewirken können. Denn obgleich der Bertrag von 1775 der polnischen Republik gestatte, auf den gewöhnlichen Reichstagen mit Stimmensmehrheit die Summe der Abgaben bis auf 33 Millionen zu erheben, so zeigt doch die Erfahrung mehr als hinreichend, wie leicht solche Bemühungen zu nichte gemacht werden können und wie man dazu tausendsache Borwände und Gründe sindel Denkenden an die Hand giebt.

Sollte dies, was ich hier ausgedrückt habe, nicht angenommen werden, so wird doch wenigstens dieses Schriftstück Zeugniß ablegen von der freundschaftlichen Gesinnung des Königs und von seinem Streben, dem russischen Staate ein nützlicher Rachbar zu sein. Diese seine Gesinnung sollte doch mindestens verdienen, daß der Rest seiner Lebenstage frei sein möchte von Bitterkeiten, und dies hat die Kaiserin vollkommen in ihren Händen."

Das waren die keineswegs übertriebenen und der damaligen Lage bes Landes ftreng angepaßten Wünsche bes Königs. beiden wichtigsten Puntte, die Bermehrung des Heeres auf 36,000 Mann und die Vergrößerung des Ctats auf 33 Millionen hatte Ra= tharina bereits vor zwölf Jahren gewilligt, aber damals wollte die Republik keinen Rugen baraus ziehen. Stanislaus August verlangte also, um nicht von Neuem auf einem gewöhnlichen Reichstage abschlägig beschieden zu werden, die Erlaubniß, einen conföderirten Reichstag berufen zu dürfen, auf welchem er nicht nur diese beiben Puntte zu absolviren, sondern auch einige "constitutionelle Ungehörigkeiten" zu beseitigen gedachte. Was der König unter diesem Aus= drucke versteht, läßt sich heute nicht klar nachweisen bei dem Mangel ber übrigen an die Raiserin übersandten Noten und bei den äußerst spärlichen und ungenauen Nachrichten ber gleichzeitigen Berichterstatter. So viel aber scheint gewiß, daß die beabsichtigten Berbesserungen nicht wesentlich in die polnische Conftitution eingreifen sollten; es handelte sich für den König hauptsächlich um das Recht der Ernennung aller Beamten, welches ihm nach den Pactis conventis zustand. Beiter wird er wohl nicht gegangen sein, einerseits weil er zu großeren Concessionen die Raiserin durch nichts zu zwingen im Stande war, andererseits weil er fürchten mußte, durch höhere Ansprüche die Oppositionsmänner noch mehr zu erbittern und ihren Rlagen Eingang am russischen Bofe zu verschaffen.

Der Gebanke an eine Allianz mit Rußland beschäftigte ben König aus vielen Gründen, nicht nur weil er darin ein sicheres Wittel sah, die Republik vor den Pressionen der Rachbarmächte zu schützen, sondern auch, und dies vor Allem, weil er erkannte, daß die Aussicht auf eine größere militärische Hülfsmacht von Seiten Polens im Falle eines Krieges allein die Raiserin bewegen konnte, auf die von ihm verlangten Concessionen im Innern einzuwilligen. Bei sedem Gespräche mit den russischen Ministern also, und hauptsächlich mit Bezborodko, kam er auf diesen Allianzvertrag zurück und machte ihn von der Bewilligung der inneren Concessionen abhängig. "Sie kennen", sagte er zu Bezborodko, "meine Wünsche, meinen guten Willen kann ich auch heute offen erklären und erwarte von Ihrer Seite eine Aussorderung und Berständigung, damit sowohl ich wie

meine Nation uns der Raiserin nüglich erweisen konnten." rina hatte keinen Grund, bor den Wünschen des Konigs zurückzu= schrecken, doch sah sie wohl ein, daß diese eine Vergrößerung seiner königlichen Macht bezweckten, und dies stimmte sie nicht günstig für dieselben; benn einerseits wollte sie Stanislaus August in ben Augen ber Nation nicht noch mehr erniedrigen, andererseits aber hatte fie auch teine Luft, die Oppositionspartei ganglich zu entmuthigen und niederzuschlagen. Der Allianzvertrag gefiel ihr also sehr und sie hätte denselben allein wohl ohne Zweifel sofort acceptirt. So äußerte Bezborodto in einem der Gespräche mit dem Konige, daß die Rai= serin sehnlichst den Allianzvertrag mit Polen wünsche und daß er, da er wiffe, daß zu diesem Zwecke ein confoderirter Reichstag un= umgänglich nöthig sei, seinerseits ber Monarchin rathen werbe, in benselben zu willigen und auch die in dem Schriftstücke: Souhaits du Roi ausgebrückten Wünsche zu erfüllen. Auch Stackelberg theilte bem Könige mit, daß er über das betreffende Schriftstud mit ber Raiserin gesprochen und daß diese geaußert: "Bis zu dem Reichstage haben wir noch anderthalb Jahre, wir haben also Zeit zu berathschlagen, doch werden Sie zusammen mit Bezborodko sich an diese Schrift machen; was aber die Allianz anbetrifft, so ist dies ein Project, welches mir gar sehr gefällt und welches durchaus zu Stande gebracht werben muß."

Und trothem ist in der Kaniower Zusammenkunst kein Uebereinkommen getrossen worden. "Die Summe aller dieser Erzählungen
aus allen möglichen Quellen ist immer die", schreibt der König noch
am 4. Mai, "möge der König es verstehen de mettre l'Imperatrice à son aise, de la faire rire et tout réussira. Dieses tout
werden uns aber erst die Folgen zeigen, denn bisher heißt es über
die Allianz und den Reichstag immer eins: non negamus, aber
decisive können wir noch nicht antworken."

Auch nach der Kaniower Zusammenkunft, als der König auf das Schloß mit den russischen Ministern zurückgekehrt war und vor einigen Stunden bereits jenes oben abgedruckte Schreiben der Raisserin übergeben hatte, ließ ihm diese durch Stackelberg erklären: "Die Sache wäre gut und gesiele ihr, es würde auch dazu kommen, aber solche Dinge ließen sich auf dem Flusse in einem Fahrzeuge nicht

abmachen. Wenn ich nach Petersburg zurückgekehrt sein werde, bann wird es Zeit sein, sich danit zu beschäftigen. Unterdeß aber versichern Sie den König von meiner aufrichtigsten Freundschaft für ihn."

Aus diesen Ausführungen und dem oben mitgetheilten Schriftstüde folgt also, daß die bei Herrmann (VI 552) nach den Effenschen Berichten angegebenen 13 Artikel, welche in Raniow verabredet worden sein sollen, keineswegs verabredet worden sind. In Raniow hat überhaupt keine "Convention" stattgefunden, dafür liesert den klarsten Beweis das Kalinkasche Werk und die Correspondenz des Berichtet wird nur noch anderwärts, daß der König bei Könige. der persönlichen Zusammenkunft die Raiserin gebeten habe, in die Thronfolge des Prinzen Stanislaus zu willigen. Daß den Rönig dieser Gedanke sehr beschäftigte, unterliegt keinem Zweifel; es ift daher sehr wahrscheinlich, daß er ihn bei dieser Belegenheit der Raiserin mündlich vorgetragen. Ratharina hat ihn ohne Zweifel zurückgewiesen, an Gründen mag es ihr wohl nicht gefehlt haben. Daraus ift auch zu erklären, daß, als der König und die Raiserin aus dem Zimmer heraustraten, in welchem sie eine Zeitlang ohne Zeugen und bei geschloffenen Thuren verblieben waren, ihre Gefichter feineswegs Zufriedenheit ausgebrückt haben follen.

So endigte diese Zusammentunft, auf die der König so lange gewartet hatte. Le roi de Pologne, schreibt der Fürst von Ligne, a dépensé trois mois et trois millions pour voir l'Impératrice pendant trois heures! Der König kehrte nach Warschau zurück, um die Gemüther seiner Unterthanen zu jenem beabsichtigten Conföderationsreichstage, zu den sehnlichst erwarteten Resormen und der Allianz mit Rußland, Projecten, zu welchen die Kaiserin noch ihre Einwilligung ertheilen sollte, vorzubereiten. Die Oppositionsmänner, getheilt in zwei Parteien, der besser und schlechter in Riew Ausgenommenen, spalteten sich in zwei Gruppen: die einen knüpsten durch Potemkin immer engere Verbindungen mit Rußland an, die anderen suchen sich für die erlittene Niederlage bei Raiser Joseph oder in Berlin zu revanchiren.

She der König jedoch nach Warschau zurückgekehrt war, stand ihm bald nach jener Entrevue mit Katharina eine neue, zwar politisch

weniger wichtige, aber doch äußerst interessante Zusammenkunft bevor: am 11. Mai traf er nämlich in Korsun mit Kaiser Joseph
zusammen, welcher incognito, unter dem Namen eines Grafen von Falkenstein, sich zur Kaiserin Katharina begeben wollte. Die Schilberung dieser Entrevue entnehmen wir einem an demselben Tage
geschriebenen Briese Stanissaus Augusts (Kalinka Th. II S. 42 st.)
Der König schreibt aus Korsun an Pius Kicinski:

"Nachdem er (Kaiser Joseph) in Bohustaw zu Mittag gespeist, kam er hier um halb drei Uhr an. Als er in die Thüre meines Jimmers getreten, umarmte er mich, als ob wir uns bereits seit Langem gekannt und geliebt hätten. Man schloß die Thüren, er seste sich aufs Sopha zu mir, zur Linken, da er es so durchaus haben wollte. Ich sagte: C'est dans l'ordre, un comte ne doit point prendre la droite.

Dieser Ton schien ihm zu gefallen; mahrend der fünf Biertelftunden, wo er bei mir verweilte, führten wir ununterbrochen ein lebhaftes Gespräch über hundert verschiedene Gegenstände, wobei ich natürlich bemüht war, ihm auf die artigste Beise, und doch nicht so mit dem Rauchfaß gerade unter die Rase, Weihrauch zu ftreuen. So tam es, daß er mir sagte: J'aurais pu, comme bien d'autres, employer mon rang à me donner seulement du plaisir; mais j'ai voulu me vouer au bien de mon pays et de la postérité. Cela a fait qu'étant novateur, j'ai dû rencontrer beaucoup de préjugés à vaincre. Le plus gros est fait, cependant il me reste encore bien des difficultés à surmonter. Hier streu' ich ihm wieder Weihrauch. Bald kommt er wieder auf denselben Stoff zuruck und wendet sich an mich: Mais vous aussi, vous avez voulu faire, et même vous avez commencé beaucoup de bonnes choses; mais les circonstances vous ont été bien contraires et bien terribles, et ce qui m'étonne, c'est les craintes de tant de gens sur tant de projets qu'on vous attribue. — 3ch: Permettez-moi de vous assurer que les craintes de ces gens-là ne sont pas réelles; mais ils ont deux raisons pour les affecter: l'une est pour avoir des prétextes qui puissent colorer leurs injustes haines et menées contre moi; l'autre c'est qu'il leur faut des raisons apparentes toutes les fois qu'ils vous appellent comme à leur secours.

Er: Je m'en doutais. Il faut convenir qu'il se fait un e quantité incroyable de mensonges dangereux par les inquiétudes et les défiances qu'ils donnent. Je crois qu'on vous en aura donné nommément à vous dans ce temps-ci.

36: Puisque vous m'en parlez, je ne vous nierai pas qu'on m'en a donné d'assez vives, et dont il ne tiendrait qu'à vous de me délivrer.

Er faßte mit Lebhaftigkeit meine Hand, schüttelte, drudte fie und sprach: Je vous donne ma parole d'honneur et vous pouvez le dire à tout le monde, que je ne veux rien de la Pologne, mais rien, pas un arbre. (Das waren seine eigenen Worte.) D'ailleurs l'Impératrice doit vous en avoir déjà assuré. ift ein Zeichen, daß in Folge meiner Anfrage noch aus Kaniow nach Riew, als Potemtin darum den Cobenzl gefragt, dieser seinen Herrn darüber gewarnt haben muß. Als ich sodann das Gespräch wiederum auf seine eigenen Werke gewandt, ift es bazu gekommen, daß er mir bersprochen, ein Manuscript seiner die Erziehung des weiblichen Geschlechts betreffenden Statuten zu übersenden, sowie auch Copien seiner Correspondenz mit dem verstorbenen Könige von Preu-Ben, die er mit ihm geführt, als der baierische Arieg eben ausbrechen sollte. Das Gespräch berührte auch unsere Handelsverhältnisse mit Preußen und daß man uns die volle Freiheit unseres Sandels bersprochen und dann wieder rudgangig gemacht hat. Bei dieser Gelegenheit explicirte er mir sogleich, als erfahrener Financier, die Gründe, lobte aber dabei so halb und halb die originellen und menschlich wohl gemeinten Absichten bes preußischen Ronigs, indem er zu verstehen gab, daß er ihn für einen so ziemlich guten Menschen halte. Mit Affectation lobte er ben Verstorbenen wegen seines großen Beistes, machte aber bennoch seine kleinen Observationen über ihn. Tandem, da er erfahren, daß ich noch nicht zu Mittag gespeist, sprang er auf mit großen Entschuldigungen wegen der Umftande, die er mir gemacht haben wollte. Nach entsprechenden Complimenten bon meiner Seite, rief ich die Marschallin Mniszech und den Hetman Tysztiewicz und stellte sie ihm vor. Nachdem er noch fo eine halbe Viertelstunde hin und her getrippelt, fing er an sich zu verabschieden. Wir umarmten uns wieder cordialissime. Er lief schnell

ju seinem Wagen, der bis an der Brücke hielt, um die Ceremonien baldmöglichst abzubrechen, sprang in den Wagen, ich holte ihn noch ein und rief: Donnez-moi encore une fois la main en signe d'amitié. Er strecte die Hand zum Wagen heraus, fügte hinzu: et de don coeur, drücke die meinige und fuhr sofort weiter.....

Ich habe noch zu erwähnen vergeffen, daß er von mir weggehend im Vorzimmer vor Allen sagte: Comme je suis voyageur, j'espère que nous pouvous nous revoir encore. Auch das habe ich gemerkt, daß er während unseres Gesprächs mich frug, wann ich nach Warschau zurückgekehrt sein werde. Und als ich ihn frug, wann und auf welchem Wege er zurückfahren wolle, sagte er: Je crois en vérité, que je serai dans le cas de faire tout le tour de la Crimée avec l'Impératrice. Et puis comme je n'aime pas à revenir par les mêmes endroits, par lequels je suis allé, je pense de revenir par Bohopol, Humań, Braclaw et Kamieniec. Es ift also möglich, daß jene Worte, uns nochmals wiederzusehen, nur ein Compliment waren. Roch dies muß ich Euch schreiben, daß er mir gesagt: Je ne pensais pas à ôter un pouce de terre à la Pologne, lorsque la Russie et le feu roi de Prusse m'ont dit: Nous avons résolu de prendre chacun notre part de la Pologne, nous vous en offrons autant si vous voulez vous entendre avec nous; sinon, nous vous ferons la guerre. Alors il a bien fallu prendre notre parti et vous n'auriez pas pu faire autrement si vous aviez été à ma place. Ich habe darauf nichts geantwortet. Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: C'est le roi de Prusse qui originairement doit avoir été l'inventeur de cet ouvrage. Erst barauf sagte ich: Il affectait cependant beaucoup de s'en désendre. Und so ließen wir diesen Gegenftand fallen."

## VII.

## Literaturbericht.

Curge, Dr. L., Die Germania bes Tacitus ausstührlich erklärt, Kap. I—X. (XII u. 428 S.) Leipzig 1868, Priber.

Der Verfasser hat zu seiner Erklärung der Germania massenhaften Stoff aus den Gebieten vergleichender Sprachforschung und Mythologie, Sagen: und Alterthumstunde zusammengetragen, so beispielsweise über Tuisco und Mannus S. 28 f., über die angebliche Berehrung des Hertules bei den Germanen S. 69 f., über die Ausdehnung der Wande: rungen bes Ulpsies auf Deutschland (Curpe will an Orendel und seine Abenteuer benten) S. 94 s., über rutilas comas S. 116 f., über ben Getreidebau S. 128 f. und die Biehzucht bei den Germanen S. 140 f. (babei passirt es Eurpe freilich, daß er behauptet, ein Ebict Diocletians von 301 bestimme den Werth eines römischen Pfund westfälischen Schintens nach heutigem Gelb zu 2 Thir. 6 Sgr.), über Beleda S. 282 f., über den Gott Mercur S. 294 f., über Menschen: und Thieropfer S. 304 f. und 317 f. u. s. w. Bei nicht Wenigem wird man freilich fragen muffen, warum es überhaupt Aufnahme gefunden habe? Dabin gehören solche Stellen wie S. 10, wo zu den Worten sinsularum immonsa spatia« nach einem früheren Erklärer bemerkt wird: "immensus ift hier nicht unermeslich, sondern von noch ungemeffener Große; in demselben Sinn c. 2 immensus Oceanus"; ober S. 11, nachdem nuper durch "in neuerer Beit" übersett worden ift, die Bemerkung "neuerdings, im Gegensat zur Runde der Borzeit" und außerdem noch das Citat aus Cic. de N. D. II 50: nuper i. e. paucis ante saeculis. wenn S. 12 mit vielen Citaten besprochen wird, ob modico flexu von der allgemeinen Richtung des Rheins oder von einer einzelnen Ausbiegung

su verstehen sei? Andererseits wird man sich wundern, in einer Erklärung der Germania eine eingehende Erörterung darüber ju finden (S. 98 f.), daß bei den indogermanischen Bölkern schon vor ihrer ursprünglichen Bersweigung die Familie eine sehr entwickelte Bedeutung gehabt habe. bergleichen ließe sich noch manches namhaft machen. Bedenklicher erscheis nen die geringe Uebersichtlichkeit in der Ordnung des massenhaften Stoffes, der Mangel eines durchgehenden eigenen Urtheils, welches den Ariadnefaben bilden und zugleich dazu dienen konnte, die berührten Fragen weiter au führen. An Seltsamkeiten sehlt es auch nicht; so z. B. S. 36 "Jch mochte annehmen, daß diese Anschauung von der Herstammung der Menschen aus Baumen wohl zu des Tacitus Zeit die am meisten gangbare gewesen sei." Wo aber Curpe, wie anläßlich des 7. Kap. der Germania 6. 261 f., auf Berfaffungsgeschichtliches zu sprechen tommt, find seine Darlegungen unvollständig und entbehren einer scharfen Zeichnung der controversen Bunkte. An eine Förderung der berührten Fragen ist dabei nicht zu benten. Wie unzulänglich in diesen Dingen das Berfahren Curpes ift, tann 6. 236 f. die Behandlung der germanischen Robilität zeigen, ebenso S. 43, wo der Bersasser die Ansicht vertritt, unter Ingaevonen, Ifaevonen und herminonen seien Stande zu verstehen, und beifügt, "beren bei den Germanen drei zu nennen find: ein königlicher, adeliger und freier . . . nobiles, ingenui, servi". Und was veranlaßt ben Berfasser überhaupt an Stände zu benken? Die Analogie des indischen Manu und der vier von ihm ausgehenden Stande und die des heimtallr, von dem nach der altern Edda unter dem Ramen Rigt die Knechte, Bauern und Edlen abstammen! Unter ben Gewährsmannern dieser seiner Meinung nennt Curpe sehr mit Unrecht auch Beuß; der Verfaffer muß "Die Deutschen und ihre Rachbarftamme" 6, 72 f. schlecht nachgeseben Auch in ethnographischen Dingen erweist sich Curpe nicht sehr baben. zuverlässig. Beispielsweise sagt er S. 6: "Die Sarmaten, ein schthisches Bolt, . . . bilden die Grundlage des flavischen Bolts". Das hätte doch zum mindesten einer weiteren Erörterung und namentlich Begründung bedurft, um so mehr bei einer Arbeit, welche so wenig auf einen beschräntten Raum angewiesen ift, daß saft eine Seite dafür verwendet werden konnte, um Bunfens, Freptags, G. Webers, Wait u. a. Urtheile über bie Bedeutung der Germania des Tacitus abzubruden. Doch nun genug des Einzelnen — was etwa vergleichende Sprachforschung u. s. w. der Arbeit

Curpes zu verdanken haben werden, ist hier nicht des Ortes zu beurstheilen; der Geschichte im engern Sinn wird aus derselben, soweit sie wenigstens dis jest vorliegt, taum irgend ein erheblicher Rupen erswachsen.

Th. B.

G. Beseler, Der Reubruch nach dem älteren Deutschen Rechte in: Symbolae Bethmanno Hollwegio oblatae. 8. 22 8. Berol. 1868.

Eine dankenswerthe Darstellung bessen, was auf den für die deutsschen agrarischen Berhältnisse nicht unwichtigen Reubruch Bezug hat, namentlich des Rechtes zu roden. Neu ist besonders die Aussührung, daß bei mehreren deutschen Stämmen dem König kein Recht an wüstem Lande zugestanden, sondern die Rodung frei gewesen, nur sind die dassür angesührten Stellen nicht ganz überzeugend. In einer Urkunde, die hierauf Bezug hat, ist der Ausdruck »de logitimis curtisoris« misverstanden. Das Bort ist nicht so ungebräuchlich, wie es S. 12 R. heißt, sehlt auch nicht im Ducange, sondern ist hier schon richtig erklärt und mit binlänglichen Belegen versehen, od. Henschel II S. 625. Andere sind beigebracht, Altdeutsche Huse S. 14. Eine weitere Aussührung hätte wohl noch das Recht der Gemeindegenossen, in der gemeinen Mark zu roden, verdient.

Wilmans, die Kaiserurtunden der Provinz Westfalen 777—1313; I. Band: die Urkunden des karol. Zeitalters 777—900. 8. Münster 1867, F. Regensburg <sup>1</sup>).

H. Wilmans hat sich für diese Publication die dreifache Aufgabe gestellt, von den Urkunden der gewählten Gruppe, die fast durchgehends schon früher edirt waren, möglichst gute Texte zu liesern, die in ihnen begegnenden Ortsnamen zu deuten und endlich den mannichsachen geschicht.

<sup>1)</sup> Daß obiges Buch erst jett in dieser Zeitschrift angezeigt wird, verschulbet nicht die Redaction, sondern der Referent. Er hoffte nämlich Gelegenheit zu sinden, das von H. Wilmans benutzte archivalische Material selbst in Augenschein nehmen und auf Grund solcher Prüsung einige zweiselhafte Punkte entscheiden zu können, und schob es deshalb hinaus, die der Redaction zugesagte Anzeige zu schreiben. Da diese seine Absicht sich leider nicht verwirklichen ließ, will er nicht länger anstehen, auf die so wichtige Publication ausmerkam zu machen und verzichtet vorläusig darauf, näher auf alle zweiselhaften Punkte einzugehen.

lichen Inhalt berselben hervorzuheben und nach allen Seiten zu beleuchten. An Rönigsurkunden aus dem Gebiet und aus der Zeit, wie sie der Titel angibt, boten fich ihm, selbst die Fälschungen mitgerechnet, nur 56 Stude dar, die sich folgendermaßen auf die einzelnen Rirchen und Klöster vertheilen: aus Corvey stammen als ihm ursprünglich verliehen ober als spater mit Besitzungen an dasselbe gekommen 36 Diplome; aus herford 6; aus Paderborn 5; aus Neuen-Heerfe 3; endlich je 1 aus Osnabrud, Münfter, Metelen, Wildeshausen, Wunft orf und Julda. Aber an innerm Gehalt steht dieses Halbhundert taum einer anderen zahlreicheren Gruppe nach. Denn zu dem, was so ziemlich jede unserer Königsurkunden, mindestens durch Itinerarsangabe, Nennung dieser oder jener Person= lichkeit ober durch ihren Rechtsinhalt, für allgemeine deutsche Geschichte beisteuert, kommt hier in der Mehrzahl der Falle noch dieses, daß, mas in erster Linie zur Aufklarung localer Berhaltnisse bient, in Folge bes engen Busammenhangs ber sachsischen Geschichte im 9. Jahrhundert und darüber hinaus mit der Reichsgeschichte, auch auf die lettere ein neues Licht wirft. Darin lag für H. Wilmans die Veranlassung, den Com= mentaren zu den einzelnen Diplomen, die zuweilen wieder zu besonderen Excursen und zur Mittheilung weiterer Belege führten, eine Ausdehnung von fast 500 Seiten zu geben. Und da ist nun gleich das rühmend hervorzuheben, daß der Herausgeber ober Berfasser dieses Buches, in gleicher Weise mit allen Fragen ber localen und ber allgemeinen Geschichte vertraut und auf dem einen und dem andern Gebiete ein langst bewährter Forscher, den Zusammenhang der Dinge stets im Auge behalten und uns mit seinem Urkundenbuch einer einzelnen Provinz einen stattlichen und inhaltreichen Band von Forschungen zur deutschen Geschichte geliefert hat. Seine Arbeit berührt sich mit allen denen, die von Deutschland im 9. Jahrhundert oder von Sachsen in dieser und in den folgen: den Zeiten handeln, wenn er, um hier nur einiges aufzuzählen, Untersuchungen anstellt über den Stammbaum, die Besitzungen und Stiftungen der Rachkommen Widulinds oder der Liudolfinger oder der alteren Billunger, über die Anfange von Corvey, Herford, Sameln und andere Rloster, über den Osnabruder Zehntstreit, über die Mainzer Synode von 888, über die angebliche Schenlung Sachsens. an den h. Betrus, über die Reihe der Bischöfe von Paderborn, über die Entstehungszeit des Pseudo-Liutprand u. s. w. Bur Lösung ber dabei auftauchenden Fragen bringt Historifde Zeitschrift. XXI. Band. 12

- Hilmans auch noch neues Material oder altes in besserer Gestalt bei: unter Anderem ein Leben der h. Ida und das des h. Waltger, die translatio s. Pusinnae, eine missa pro rege and Karolingerzeit, Auszüge aus Recrologien und Abtstatalogen, zwei bisber ungebruckte Königsurtunden für Al. Bleidenstadt bei Biesbaden, Privaturtunden aus dem 9. Jahrhundert, einige Epitaphien. Besonders erwähnt sei noch, daß, wo von Enger die Rede ift und nachgewiesen wird, daß hier bereits Widutind eine Zelle anlegte, welche dann von der Königin Mathilde zu einem Collegiatstift erweitert wurde, drei von dort stammende Schmuckgegenstände beschrieben und abgebildet werden, deren eines als Beweisftud dienen soll. So hat H. Wilmans alle Arten von directen und indirecten bistorischen Beugnissen berbeigezogen, bat sie alle mit glucklicher Combinations: gabe verwerthet und hat mit viel Scharffinn entwidelt, was fie in Wirklichkeit bekunden oder doch unter Umständen bekunden können. freilich selbstverständlich, daß die Ergebnisse so zahlreicher Untersuchungen nicht alle gleich sicher sein können. Und wenn voraussichtlich die Beantwortung mander Frage, wie sie hier geboten wird, von allen historitern unterschrieben werden wird, so wird die Beantwortung anderer als unhaltbar oder doch ungenügend bezeichnet werden mussen. Letteres ift auch schon geschehen in ben von Bait und Dummler veröffentlichten Anzeigen des Wilmansschen Buches. Und ihnen gesellt sich hier auch der Referent zu, indem er nun naber auf die Texte der Diplome, auf deren Interpretation und Ausbeutung eingeht.
- Hilmans und ich haben zu gleicher Zeit Publicationen vorbereitet, in denen wir zum Theil denselben Stoff zu behandeln hatten. Obzgleich wir uns dabei gegenseitig unterstützt haben, stellt sich nach Erscheinen unserer beiderseitigen Bücher doch das als Ergebniß heraus, daß für die Arbeit eines jeden von uns in der des andern noch allerlei Ergänzungen und Berichtigungen geboten werden 1). Und es konnte nicht anders sein,

<sup>1)</sup> Allerdings kam mir das Westsälische Urkundenbuch noch während des Druckes der letzten Bogen meiner Acta Karol. zu. Aber da konnte ich dessen Inhalt um so weniger gentigend verwerthen, da mancher Punkt eingehender geprüft sein wollte. Einiges nachzutragen werde ich unten Gelegenheit sinden; einiges will ich aber gleich hier ansühren. Acta Karol. 2, 181 L. 315 wird nach Wilmans Nr. 14 zu verbessern sein: in sonto salis qui. — Ib. 2, 346 zu

denn der Localforscher und der Diplomatiker sind in ihren Arbeiten gar vielfach von einander abhängig und nur durch ihre beiderseitigen sich erganzenden Studien kann allen Anforderungen der Wissenschaft Genüge ge-Auch S. Wilmans gebenkt in der Borrede dieses seines Berhältnisses zu den Diplomatikern und speciell zu mir, indem er an die Worte anknüpft, die ich mich einmal bewogen fühlte, an einen Schweizer Ardivar zu richten. Herrn Wilmans gegenüber muß ich mich allerdings Aus bester Schule hervorgegangen hatte er sich als anders ausdrücken. Mitarbeiter an den Monumenta, den Jahrbüchern u. s. w. bereits einen ehrenvollen Namen gemacht, ebe er unter die Localforscher gegangen ift. Wie boch er daher über diesen steht, ist schon früher gesagt worden, so daß ich hier nur hinzuzufügen habe, daß er auch mit alle dem vertraut ift, was die Urtundenlehre bisher zu bieten vermochte. Und dennoch, so gut wie er mich, den Diplomatiker, in einigen Fragen geschlagen hat und in noch mehreren geschlagen zu haben glaubt, befinde auch ich mich in der Lage nachzuweisen, daß doch noch ein Abstand zwischen seinen sehr bedeutenden Leistungen als Herausgeber und Interpretator von Urkunden und den von mir im Ramen der Diplomatik gestellten Anforderungen besteht. Dazu tommt ein zweites. Mir scheint auch im vorliegenden Falle eingetreten zu sein, was oft ben beften Localhistorikern widerfahren ift, daß namlich der sonst so scharfe Blid des Forschers hier und da durch die Liebe zu heimischen Dingen getrübt worden ift. Dem gegenüber mare es gleichfalls am Plate, in aller Bescheidenheit an bas Postulat ber Objectivität des Urtheils in allen Fällen zu mahnen, d. h. auch darin das Alle gemeine gegen das Besondere zu vertreten. Mit einem Worte: indem ich, ein einzelner Referent, über eine einzelne Arbeit zu berichten aufgefordert und zu berichten gewillt bin, gerathe ich dabin, bei dieser Gelegenheit allgemeine Aufgaben und Richtungen ins Auge zu fassen. Die Frage: wie sollen Urkunden ediert werden? (die freilich schon oft und auch in dieser Beitschrift erörtert worden ist und der sich doch noch neue Seiten abgewinnen laffen) schwebt mir vor allem wieder vor. Ich will an dies sem Buche zeigen, wie vielfacher Rupen ber Geschichtsforschung aus einer

L. 312: an Wala, den Gründer Corveys kann hier nicht gedacht werden, dagegen füglich an den bei Wilmans S. 72 und 77 genannten und von mir früher nicht beachteten Propst Wala.

so trefflichen Publication erwächst; ich will aber auch das an demselben, bessen Werth durch ein paar Ausstellungen nicht beeinträchtigt werden kann, zeigen, daß solcher Nußen durch Beobachtung gewisser Normen noch gesteigert werden kann; daran werden sich leicht die mancherlei Auseinsandersetzungen anknüpsen lassen, deren es noch zwischen dem Localsorscher und dem Diplomatiker oder auch zwischen dem Forscher auf engerem und dem aus weiterem Gebiete bedarf.

B. Wilmans hat sich vor allem angelegen sein lassen, bas gesammte diplomatische und handschriftliche Material für die Urkunden seiner Gruppe zu übersehen und auszubeuten, wobei er das besondere Glud hatte, ein lange verschollenes Corveper Chartular aus dem 10. Jahrhundert wieder benuten zu konnen. Wo ihm Originale zu Gebote ftanden (seiner Meinung nach bei 30 Diplomen) und soweit diese unversehrt waren, legte er natürlich sie ben Druden zu Grunde und fügte eine eingebende Beschreibung der außeren Merkmale bei. In letterer Sinfict batte ich nur noch die Angabe gewünscht, ob in allen Originaldiplomen die ganze erfte Zeile in verlängerten Buchstaben geschrieben ift. Abdrücken fällt mir auf, daß die Abkürzung Ihu. nicht gleichmäßig auf= gelöft zu sein scheint: zumeist ist nämlich Ihesu gesetzt und nur in Rr. 25 das von mir für richtig gehaltene Iesu. Wichtiger ift, daß der Herausgeber in einem andern Punkte nicht confequent gewesen ist. Ortho: graphische Eigenthümlichkeiten sind nämlich bald in den Text aufgenommen (für dieses Verfahren entscheide ich mich selbst in den Fällen, daß ein sinnentstellender Schreibsehler vorliegt, den man denn in einer Anmerkung berichtigen mag) und bald in die Roten verbannt, indem fie im Text burch eine Emendation ersett find. Das erstere geschah g. B. in Rr. 31, 32, das zweite in Nr. 21, 30. Ja in Nr. 10 ift venerabili (statt -lis) aus der Urschrift in den Text aufgenommen und wenige Beilen spater das sprachlich ganz gleich stehende ministeriu (statt -rio) verworsen wor-Und in Nr. 50 ist das durchaus richtige causas des Originals den. im gedrucken Text durch das falsche casas ersest worden. Wie im letten Falle Bergleichung mit den Formeln vor dem Fehler bewahrt haben wurde, so hatte sie in andern Fällen, in benen bem Herausgeber nur noch Copien vorlagen, die einzig richtige Emendation an die Hand geben Ich will das gleich hier besprechen und mable als Beispiel Rr. 23. Die Arenga ist hier in den Chartularen entschieden verderbt. Aber

nicht burch die Umstellung von laicorum zu de rebus terrenis ist zu helfen (es wurde damit auch dem Könige ein seltsamer Ausspruch in den Mund gelegt), sondern junachst durch Berichtigung dieses Wortes, wie sie burch die Arenga in Nr. 25 ober in Mon. Boics 28, 47 nahe gelegt wird, nämlich in loca sanctorum (an loca s. largimur wird der Kenner der damaligen Urkundensprache so wenig Anstoß nehmen, als an loca quiddam conferimus in Nr. 28), ferner durch die Emendation quas (wie ja Cod. a beibehalten hat) d. s. l. consocuti. Die folgenden Worte sind, um verständlich zu werden, vor allem des von H. Wilmans gesetzten Kom= mas zu entkleiden: es gehören propter bis famulantibus zusammen. Die in dieser Phrase gewöhnlichen Wortsormen finden wir in der Formel Rozière Nr. 17: propter dei amorem eiusque in eisdem locis sibi famulantium. Doch lassen sich für das lette Wort in Originalen auch die Endungen -tes und -tibus (so auch bei Rozière Nr. 570) nachweisen, so daß famulantibus in der Corveper Copie recht wohl aus der Urschrift stammen könnte und dann nur eiusque in eorumque (für dessen Bortommen in Originalen mir kein Beleg zur Hand ist) verwandelt ware. Rach alle bem wurde ich ben Eingang dieses Diploms so bruden: Si de rebus terrenis, quas divina sumus largitate consecuti (Cod. a gravati; Cod.  $\beta$  quibus—gravati), loca sanctorum (Cod.  $\alpha$ .  $\beta$  laicorum) propter amorem dei eiusque (Cod.  $\alpha$ .  $\beta$  eorumque) in eisdem locis sibi famulantibus beneficia oportuna largimur etc.

Indem ich des weitern von der Art zu reden habe, wie H. Wilsmans die verschiedenen Abschriften von Urkunden benutt hat, will ich mich an die in seinem Buche vorherrschende Gruppe der Corveper Diplome halten und hier wieder an die sast ausschließlich in Betracht kommenden Chartulare: MS. VII. 5201 sasc. X (s. Wigand im Archiv 4, 346; ich wähle der Kürze wegen die Bezeichnung A); MS. 134 sasc. XV (B; ist wohl auch bei Ar. 14 gemeint, wo citirt wird MS. 144); MS. 1, 147 sasc. XVII (C). Ich bedaure, daß der Herausgeber uns nicht in einer Einleitung eine kurze Geschichte des Corveper Archivs und der Benutzung desselben durch frühere Forscher geboten hat, wie das in Frankreich Gebrauch ist und wie es unter uns z. B. Wartmann gethan hat, woran sich dann füglich eine Beschreibung und Charakteristik der Copialbücher hätte anschließen sollen. Indem uns H. Wilmans statt dessen über die Chartulare nur die und da eingestreute Rotizen gibt, erschwert

er es uns, uns bestimmte Vorstellungen von der Filiation dieser Chartulare und von dem auf ihr berubenden Werthverhaltnisse derselben zu machen und danach zu beurtheilen, ob die Benupung dieser ober jener 36 fasse daher Handschrift zur Herstellung des Textes die richtige ist. zunächst zusammen, was sich aus seinen zerstreuten Bemerkungen über jene drei Copialbücher als mehr oder minder sicheres Ergebniß gewinnen läßt. Das Chartular A ist planlos angelegt: die Urkunden sind weder nach dem Inhalt, noch nach den Regenten, noch sonst dronologisch geordnet; die einzelnen Abschriften kann man nach dem beurtheilen, was der Herausgeber zu Rr. 13 beigefügt hat oder nach dem, was ich oben zu Rr. 23 bemerkt habe. Auch bei B vermag ich nicht zu erkennen, was die Aufnahme gewisser Diplome und die Auslassung anderer (vergl. Rr. 8, 22 und 41 oder Nr. 5 und 30) und. was die Reihenfolge bestimmt hat. Daß in B sieben Stude von A sehlen, dagegen in B zehn in A nicht aufgenommene enthalten sind, beweist schon, daß A für B nicht benutt ist. Vollends klar wird dies aus dem Verhältniß der Texte von Nr. 9 und 14 in den beiden Chartularen. Ueber C (in Corvey Copional genannt) bemerke ich, daß diese Handschrift sammtliche von H. Wilmans abgedruckte Diplome für Corvey und auch die borthin gekommenen Borurkunden ents halt, und zwar, soweit ich aus ben von Wilmans angeführten Seitenzahlen ersehe, in annähernd richtiger dronologischer Ordnung. (Ausnahmen bilben allerdings Nr. 21, 23, 24 u. a. Bei Nr. 21 könnte bies mit Paullinis irrthümlicher Ansicht zusammenhängen, daß dies Diplom von Ludwig dem Frommen ertheilt sei, und auf analogen Jrrthumern konnten auch die andern Ausnahmen beruhen.) Bon besonderer Wichtigkeit ist nun die Frage, welche Quellen der Schreiber von C benutt hat, und unser Herausgeber beantwortet sie auch an mehreren Stellen. Er sagt S. 10, daß C Nr. 4 aus B copirt hat, S. 71, daß C für Nr. 21 das Original benust hat; er hebt aber amprerseits S. 77 hervor, wie sehr A die Quelle des Copionals O sei. Alle diese Angaben sind offenbar richtig, lassen sich jedoch erst bann in Einklang bringen, wenn man sich die Entstehung von C klar gemacht hat. Aus den zerftreuten Bemerkungen des H. Wilmans scheint mir nämlich das zu resultiren, daß C die Arbeit eines gelehrten Forschers ober des Amanuensis eines Forschers (ber Rame wird fich in Münster wohl feststellen lassen) ist, der den Quellen, d. h. den Ur- und Abschriften emsig nachgegangen ist und mit hulfe bes ganzen zu seiner

Beit noch vorhandenen Materials die Texte, so gut er es verstand und soweit seine diplomatischen Kenntnisse reichten, herzustellen versucht hat. Er nahm z. B. sür Nr. 7 Walone aus A und VI. id. aug. aus B; sür Nr. 9 die richtige Invocation aus B; sür Nr. 15 Theogonis (freilich ein Leseshler) aus der Urschrift u. s. Folglich verdienen die Lesarten von C im allgemeinen nur dann Beachtung, wenn sie sich auf uns nicht mehr vorliegende Originale oder ältere Copien stüßen.

Wie ist nun dieses handschriftliche Material in dem neuen Urkunbenbuch für Westfalen verwerthet? — Neben den noch erhaltenen Urschriften hatten die verschiedenen Copien nur untergeordneten Werth, und wenn H. Wilmans auch in diesen Fällen die Lesarten des letteren zumeist (daß es nicht immer geschehen ist, schließe ich aus der zu Rr. 15 gehörigen Bemerkung auf S. 50) mitgetheilt hat, so kann das in der Regel nur bazu bienen, das Verhältniß ber alteren Drucke zu ben einzels nen Chartularen ersichtlich zu machen. Hier und ba wurden die Copien allerdings auch neben den Originalen wichtig, wenn lettere nämlich für einzelne Stellen versagten. Die Urschrift von Nr. 14 z. B. enthält spatere Correcturen, während die ursprüngliche Lesart, die meines Erachtens auch in den Text hatte aufgenommen werden sollen, in A (S. 45) erhalten ift. Desgleichen bienten bei Nr. 8 bie Copien zur Erganzung bes jest Luden aufweisenden Driginals. Gegen dieses Verfahren und gegen die Herstellung der Texte von Diplomen, die nur abschriftlich überliefert find, last sich taum eine Einwendung erheben. (Rur gegen bie S. 50 ausgesprochene Vermuthung, daß im Original von Nr. 16 Theotonis gestanden habe, muß ich mich mit Hinweis auf Acta Karol. 1, 95 er-Manche absichtlich ober unabsichtlich verderbte Stelle ließ sich Indem nämlich natürlich nicht beseitigen, sondern nur unschädlich machen. H. Wilmans in solchen Fällen die Entstehung der Fehler in den Chartularen durch Correcturen ober Interpolationen nachgewiesen hat, hat er die Bebenken, die sie bem Kritiker einfloßen mußten, zum Schweigen gebracht ober doch abgeschwächt. So wird Niemand mehr, nach dem was S. 33 gefagt ift, an dem Zusat et s. Viti martyris in einigen alteren und nur abschriftlich vorliegenden Diplomen für Corvey Anstoß nehmen konnen. Roch ersichtlicher wird ber Rupen der Ausbeutung des gesammten Materials und zwar einer so gründlichen und verständigen Ausbeutung bei den Zeitangaben. Satten mir bei meiner Arbeit über die Diplome

Ludwig des Deutschen für deren Datirungen schon alle die zuverlässigen Bahlen vorgelegen, welche jest durch H. Wilmans (der, was ich nur loben kann, sich überall der römischen Zahlzeichen bedient) dargeboten sind, so wäre mir manche Mühe und manches Versehen erspart worden und ich hätte sowohl das Itinerar des Königs als auch den Personalstand der Kanzlei richtiger seststellen können. Und so erhebe ich jest nur gegen die Zeitbestimmung von Nr. 10 (826—833) Einsprache: der H. Archivar hat hier nur das gewußt oder berücksichtigt, was der Diplomatiker in seiner Urkundenlehre S. 284 dargethan hat, und nicht auch das, was ibid. 267 ss. entwickelt ist.

Daß der Inhalt der Diplome ausführlich und gründlich erklärt ist, erwähnte ich schon lobend. Besonderer Fleiß ist auf die Deutung der Ortsnamen verwandt: da ist oft das reiche archivalische Material von Jahrhunderten zu Rathe gezogen, ba ift zuweilen die ganze Geschichte von Besitzungen geliefert, ba sind zahlreiche Frrthumer oder auch Tauschungen früherer Localforscher (s. S. 217—225) aufgedeckt und beseitigt. nicht die Ramen allein von Orten ober Personen, denn auch von biesen und ihrem Geschlecht wird in der Regel ausführlich gehandelt, sind gebührend erlautert, sondern auch alle andern Worte der Urkunden sind auf die Goldwage gelegt, ob sich aus ihnen eine Bestätigung für schon betannte Dinge ober gar irgend eine neue Kunde gewinnen laßt. Daß H. Wilmans in diesem besten Sinne Diplome zu lesen versteht, zeigen u. A. S. 75 und die Note zu S. 212. Doch ist er dabei der Gefahr nicht gang entgangen, vor der ich wiederholt gewarnt habe. S. 37 hat er nämlich in den Worten der Arenga von Nr. 12, die der Formel bei Rozière Rr. 143 entlehnt ift, einen politisch bedeutungsvollen Ausspruch finden wollen, S. 217 Nr. 3 hat er einen in vielen Tauschurkunden begegnenden, also auch formelmäßigen Sat für eine topographische Untersuchung verwerthen zu können gemeint.

Auch bei den hier gebotenen Diplomen ist die Verwendung ihres Inhalts zu historischen Zweden, die H. Wilmans mit Fug und Recht als seine letzte und als die dankbarste Aufgabe ins Auge gesaßt hat, in mehr als einem Falle abhängig von der Beantwortung der Vorfrage, wie es mit der Originalität oder mit der Authenticität der betreffenden Stücke steht. Gehen nun gerade dabei, was H. Wilmans richtig betont, am eher sten die Meinungen der Localforscher und der Diplomatiker auseinander,

so wird man, falls sie einmal beiberseits in ihren Aussprüchen übereinstimmen, in der Regel die Untersuchung für abgeschlossen halten dürfen. Solder Consens aber zwischen H. Wilmans und mir und auch andern neuern Forschern ift bei der Mehrzahl der hier in Betracht kommenden Urkunden schon erreicht. Wir verbürgen z. B. die Originalität von Nr. 3 und 13 und bestreiten die von Nr. 5 und 11; wir vertheidigen die Echtheit der zwei zulett genannten Diplome und verwerfen Nr. 1, 19, 27 u. a. Bei der Begründung solcher Urtheile ist zumeist der als Fälschungen. Localforscher im Vortheile, zumal wenn er das ihm zu Gebote stehende Material so meisterhaft beherrscht und verwerthet wie H. Wilmans. Ihm bot gleich das erste Stud seiner Sammlung die Gelegenheit dar zu zeis gen, wie gewisse historische Zeugnisse zu behandeln sind. Daß Nr. 1 eine Fälschung ist, brauchte nicht mehr erwiesen zu werden. Aber da auch Falschungen, was sie aussagen, nicht gerabezu aus der Luft greifen, wirft H. Wilmans mit Recht die Frage auf, inwieweit jenen Angaben doch historisch nachweisbare Vorgange ober Zustände zu Grunde liegen, und beantwortet fie theils hier, theils in einem Excurse dahin, daß das Stift Hameln wahrscheinlich schon unter Ludwig b. F. gegründet und spätestens im 10. Jahrhundert dem Aloster Fulda incorporirt worden ist. Und wie fast alle Untersuchungen in diesem Buche, so führt auch diese zu Ergebnissen, die nicht allein der Localgeschichte angehören, sondern zugleich auf allgemeine Verhaltnisse, hier z. B. auf die von Karl d. G. in Sachsen befolgte Politik neues Licht werfen. — Wie vernichtend ist ferner des H. Wilmans Verdict über Nr. 19, dem freilich schon lange niemand mehr Glauben zu schenken vermochte und bessen ganze Entstehung jest nachgewiesen zu sehn doch noch frommt, zumal da, wie wir S. 62 erfahren, auch jüngst noch ein H. Leisert in einer Schrist über die h. Iba sich einer neuen pia fraus schuldig gemacht und es bem Erfinder des Chron. Corb., des Registrum Sarachonis und jenes unter Nr. 19 verzeichneten Diploms gleich zu thun versucht hat. — Bolle Zustimmung kann ich end: lich den Grörterungen über Nr. 34 ertheilen und namentlich den aus der Bergleichung der zwei verschieden lautenden Abschriften gewonnenen Ergebniffen.

Dem gegenüber zeigt sich bei der Beurtheilung von mindestens vier Urkunden dieser Sammlung eine mehr oder minder große Differenz zwischen H. Wilmans einerseits und andern Forschern, auf deren Seite auch Ref.

sich schlägt. Gegen die Geneigtheit bes Herausgebers, Rr. 18, wenn auch unter Vorbehalt, noch als historisches Zeugniß zu benuten, habe ich mich schon in Acta Kar. 2, 401 erklärt. Ueber Nr. 39, dessen Driginalität ich vor Jahren bestritt und für die nun Wilmans nochmals eintritt, über bessen Inhalt aber gleichfalls zwischen ihm und mir Streit ist, will ich für jest und bis ich das Schriftstück mit eignen Augen geprüft haben werbe, nur sagen, daß meine Bedenken noch keineswegs gehoben sind. — Bezeichnender für das Verhältniß zwischen dem Localforscher und dem Forscher auf weiterem Gebiete sind die bei Rr. 27 und 29 hervortretenden Meinungsverschiedenheiten. Nr. 27 besagt, daß Lothar dem Aloster Corvey die Insel Rügen schenke. Daß die Urkunde unecht ist, bedarf auch nach Wilmans keines Beweises mehr. Er zeigt uns also nur, aus welchen andern Diplomen diese Fälschung zusammengeflickt ist; ferner, wie und wann sie in Corvey entstanden ist. Da wird uns durch eine Reibe von Quellen hindurch, über die gelegentlich manche gute Bemerkung eingeflochten wird, eine Sage und beren Fortbildung nachgewiesen, und schließlich doch wieder die wie in vielen Fällen so auch hier überflüssige Frage nach der letten Ursache der Sagenbildung gestellt und dahin beantwortet, daß diese Sage doch wohl einen gewissen Grund gehabt haben möge und für eine großartige Missionsthätigkeit der Corveper bis nach Rügen hin und für die Einsührung des Cultus des h. Bitus auf dieser Insel zeugen könne. Wie Wait und Dummler muß auch ich diese Schlusse und vollends die weiteren Annahmen auf S. 105 für unzulässig erklären. Dabei tann ich nicht umbin, noch besonders darzuthun, wie die Borliebe für feine Entdeckung H. Wilmans hier zur Inconsequenz verleitet. falsche Urtunde läßt er um 1120 entstanden sein. Er selbst fand aber keine altere Copie als eine vom Jahre 1326, während Schaten seiner Beit ein etwas schabhaftes Original noch im Rlosterarchiv gesehen zu haben Wie steht es nun in den Augen unseres Localforschers mit behauptet. der Glaubwürdigkeit seines Borgangers? Im allgemeinen tommt Schaten nicht besser weg als Paullini ober Falke, wie folgende leicht zu vermehrende Stellen beweisen: "das Verfahren von Schaten verdient ernstlich gerügt zu werden" (S. 76); "auch hier hat sich Schaten eine offenbare Falschung zu Schulden tommen laffen, und daß er seinen Abdruck aus dem Original gabe, ist ein eitles Borgeben" (S. 149); S. 112 wird ihm vorgeworfen, eine Bahl in seiner "gewöhnlichen" Weise gefälscht zu haben.

Und tropdem wird Schatens Aeußerung über die Urschrift von Rr. 27 für zu positiv erklärt, um einen Zweisel zuzulassen, der dann freilich sechs Zeilen später doch wieder ausgesprochen wird. Ich vermag mir die hier kundgegebene Nachsicht in der Beurtheilung von Schaten nicht anders zu erklären als damit, daß H. Wilmans um seiner subjectiven Annahme willen auch einmal mit einem sehr zweiselhaften Gewährsmann vorlied nimmt. In weiteren Areisen jedoch wird dies am wenigsten fruchten, um der Geschichte von der Corveper Thätigkeit unter den Slaven auf Rügen im 9. Jahrhundert Eingang zu verschaffen.

Nr. 29 gehört zu einer Urkundengruppe, die schon seit den Anfangen Diplomatik zu Discussionen Anlaß gegeben hat, nämlich zu der Gruppe der theils aus Osnabruck theils aus den Klöstern Corvey und Herford fammenden Urkunden, die von den Zehnten in jenen sächsischen Gebieten handeln. Um diese Zehnten war großer Streit bis in die Tage des R. Heinrich IV, und um ihn auszutragen haben damals beide Parteien ungefähr dieselben Diplome vorgebracht, deren Glaubwürdigkeit noch heute streitig ist. Da kann über ein einzelnes Stück allein kein Urtheil gefällt werben, sondern der Diplomatiter und historiter muß die ganze Geschichte dieses Behntstreites mit allen einschlagenden Atten durch fast drei Jahrhunderte hindurch verfolgen. Das ist auch im Westphälischen Urtundenbuche S. 119—138, 319—386, 519—522 geschehen. ist unverkennbar, daß es noch heute, wo doch nur um historische Denkmaler gestritten wird, eine Partei von Donabrud und eine Klosterpartei gibt, und daß diesen beiden gegenüber oder, wie ich es auffasse und hier sagen muß, über diesen beiden eine dritte Partei der hiftoriker schlechtweg Wenn Referent sich zu letterer rechnend ihr die größere Objecbestebt. tivität nachrühmt, so verwahrt er sich außbrücklich dagegen, den emsigen und tüchtigen Localforschern in Osnabrück und im Münsterlande zu nahe treten zu wollen. Ich selbst beiße jene conservative Richtung in der Geschichtsforschung willtommen, welche nicht gleich auf das erste Kriegsgeschrei der Aritit das Feld raumt, sondern, soweit es mit wissenschaftlichen Mitteln möglich ist, die Traditionen, in welcher Form sie auch auftreten mögen, zu retten sucht und befonders etwaiger Zweiselsucht, die zuweilen ebenso eingesteischt und launenhaft ift als Glaubenssucht, energischen Widerstand leistet. Und ich sinde es psychologisch erklärlich und in den meisten Fällen geradezu durch die Umstände geboten, daß, so lange noch eine

wissenschaftliche Entgegnung statthaft ift, die Localforschung für die Bertheibigung der Localtradition eintritt. Aber wie unter den Arbeitern auf bem Gebiete neufter Geschichte ber eine aus diesem Staate und mit all dessen Tendenzen verwachsen, auch mit allem in dessen Archiven aufgespeicherten Ruftzeug ausgestattet, die Richtung dieses Staats in jungster Bergangenheit anders vertreten wird, als der Angehörige des fremden Gemeinwefens, der unter anderen Ginfluffen fteht und über andere Baffen verfügt, wie die Auffassung zweier solcher Gegner taum je die Subjecti= vität ganz abstreifen wird und wie endlich beiden gegenüber die große Menge der lernbegierig die Discussion verfolgenden Historiker die Objecs tivität vertritt und zu vertreten hat: ziemlich ebenso verhält es sich mit ber Gruppirung berer, welche activ ober passiv an bem Streit über historische Monumente längst vergangener Jahrhunderte Theil nehmen. In jenem noch nicht beenbigten bellum diplomaticum Osnabruggense z. B. hatte Referent sich einmal dahin geäußert, daß sowohl Osnabruck als Corvey neben echten Diplomen theils falsche, theils interpolirte vorgewiesen Bon Osnabrūd ist seitdem, was ich von den Corveyer Urkunden gesagt habe, acceptirt worden, zugleich aber, was ich von den bischöflichen Urfunden behauptete, zu entfraften gesucht. Umgekehrt gibt mir jest H. Wilmans (S. 131) in Bezug auf die lettern Diplome unbedingt Recht, meint dagegen, daß in diesem Streite von Corvey aus weder ein falsches noch auch ein interpolirtes je zum Borschein gekommen sei. Die Existenz von drei Parteien in dieser Frage und ihre Stellung zu einander liegen also klar zu Tage. Ich kann nun allerdings hier weder berichten noch widerlegen, was H. Wilmans von seinem Standpunkte aus, ben er in ganz ahnlicher Weise auch einmal Jassé gegenüber auf S. 184 betont, wieder in die Discussion hineinzieht oder neues in dieselbe hinein= Aber einige den jetigen Stand der Frage oder die Art der Bebringt. handlung charakteristrende Bemerkungen werden hier am Plate sein. — Von Nr. 29, das Corvey und Herford ertheilt sein soll, wissen die Corveper Copialbücher nichts. Sollte also nicht auch auf diesen Fall Ans wendung finden, was der H. Localforscher S. 58 über das von ihm verworfene Diplom Nr. 19 sagt? nämlich baß bieses zunächst aus bem Grunde für eine Falschung zu erklaren sei, weil in bem ganzen Corveper Archiv sich auch nicht die geringste Spur davon sinde. — Wie H. Wilmans, was ich schon als Borzug seines Buches bezeichnete, überall dem Zusammen-

hang ber Dinge und noch mehr der Berichte nachspürt, so führt ihn die Untersuchung über Rr. 29 auch auf die Sage, nach welcher Karl d. G. dem Papste Sachsen geschenkt haben soll, und er meint S. 135 ihren Ursprung bis auf die Zeit vor 853 zurücksühren zu dürfen. Aber auch da bat die Borliebe für heimische Dinge, und sei es auch nur eine Sage, H. Wilmans irre geführt, und so wenig wie Wait und Dümmler, die sich darüber schon ausgesprochen haben, werden andere Forscher ihm folgen mögen. — Ein britter Punkt mag erklaren, warum die historiker auch über scheinbar einfach liegende Fragen zuweilen noch so getheilter Meinung find. Wir sind zum Theil noch Anfänger in der Runst, mittel= alterliche Urkunden zu übersetzen und streiten uns noch über das, was die Dictatoren sagen wollten, so daß es widersahren kann, daß ein und derselbe Sas, ohne daß seine Echtheit bestritten wird, pro und contra benust werden soll. So wird S. 126 Dummler und dem Referenten porgeworfen, ein Diplom vom J. 1079 in seinem erzählenden Theile mißverstanden zu haben. Bunachst handelt es sich freilich um eine Bariante, wobei ich doch noch gute Gründe für die Lesart bei Möser anführen tounte; aber das ist für die Hauptfrage irrelevant. Die entscheibenbe Stelle in der Urfunde ist solgende: abbate autem et abbatissa propter (lies preter) hoc solum quod ibi videbatur ficticium aliquid quo inniti potuissent non habentibus. Das übersetze ich: während Abt und Aebtissin, außer diesem einen Schriftstud, welches ba als gefälscht erkannt wurde, nichts hatten, worauf sie sich stützen konnten. ben Leser geradezu bitten, damit zu vergleichen, was H. Wilmans aus obigen Worten herausliest, um die große Differenz zwischen unser beider Uebersetzung zu constatiren, die wir doch beide mit der lateinischen Sprache des Mittelalters vertraut zu sein glauben. Mir scheint, daß wir Geschichtsforscher hier, und es gibt bergleichen Falle gar viele, noch nicht auf festem und allerseits anerkanntem Boben stehen. Wir streiten oft noch über Wortbedeutung und Sinn, ähnlich wie etwa zwei Theologen, die fich in ihren Discussionen der Aussprüche von Kirchenvätern als Ar-Grade die Fortschritte, die wir in Ausbeutung der gumente bedienen. Quellen machen, laffen erkennen, daß wir in ber hermeneutit besonders der Urtunden zurückgeblieben sind. Bas aber muß dieser voraus oder muß mit ihr Hand in Hand gehen? Wie die Theologen nach fritischen Ausgaben der Rirchenväter verlangen, muffen wir vor allem Feststellung oder Verbesserung der Urkundentexte anstreben. H. Wilmans, und das will ich, nachdem ich als Diplomatiker einen strengen Maßstab angelegt habe, zum Schluß nochmals betonen, hat gerade in dieser Beziehung so viel geleistet, daß seinem Urkundenbuche unter den neuern Publicationen der Art einer der ersten Plätze zukommt. Darum sehn wir auch mit Ungeduld der Fortsetzung entgegen, und wenn in dieser in noch vollerem Maße und in noch höherem Grade als im ersten Bande den von der Diplomatik gestellten Ansorderungen Rechnung getragen sein wird, werden wir uns noch besonders darüber freuen, daß der Wetteiser zweier Richtungen wieder einen Fortschritt bewirkt hat.

Th. S.

Monumenta Germaniae Historica. Edidit Georgius Heinricus Pertz. Scriptorum Tomus XX. VIII u. 850 S. Hannoverae 1868.

Die in dem vorliegenden neuesten Bande der Scriptores mitgetheilten Quellenschriften zerfallen in zwei Gruppen. Die eine besteht aus Ergänzungen und Nachträgen zu früheren Banden und Jahrhunderten, die andere sett die zulett begonnene Reihe der Geschichtsquellen der stanfischen Zeit fort. Bas die eine der beiden Gruppen anlangt, sei darüber folgendes bemerkt und hervorgehoben. Die Erganzungen zum erften Band (6. 1—17) gehören der karolingischen Zeit an. Sie sind nicht umfangreich, aber neu. Das Fragment der Annalium Werthinensium, wie Pert sie nennt, ist übrigens nicht ganz selbsiständiger Natur, sondern liegen ihm nach der Ansicht des Herausgebers die sogenannten Annalen des Nibelung zu Grunde, während die von Met und Lorsch von Die Annales Bavarici breves ihnen mit abgeleitet erscheinen 1). (S. 8), die Arndt in St. Petersburg entdeckte, find stofflich allerdings von keiner Erheblichkeit, darften aber immerhin als Bervollständigung der annalistischen Gesammt-Aufzeichnungen der karolingischen Beit hier Plat finden. — Als ein hochft erwunschter Rachtrag jum 5. Bande erscheinen die Annales Altahenses maiores a. 708-1073 (S. 772—824), eine Quelle ersten Ranges, die man bekanntlich als un= wiederbringlich verloren zu betrachten angefangen hatte. Es ist eine schone

<sup>1)</sup> S. dagegen die einleitenden Bemerkungen von Waitz zu dem von G. Meher von Anonau mitgetheilten Fragment frankischer Annalen, Forschungen zur deutschen Geschichte 8, 631 ff.

Fügung, daß es gerade W. v. Giesebrecht vorbehalten war, Wiederauffindung und Herausgabe bieser so tostbaren Jahrbucher unmittel= baren Antheil zu haben, da eben er vor geraumer Zeit mit besonderm Nachdruck auf dieselben hingewiesen und einen so gelungenen und scharf= finnigen Bersuch, die verlorenen aus den erhaltenen Bruchstücken wiederherzustellen, gemacht hatte. — Dem 7. Bande schließt sich das Chronicon Eberspergense a. 880—1045 (S. 9—16) an, das vor mehr als einem Jahrhundert Defele zum ersten Male herausgegeben hat und das jest, von 28. Arndt bearbeitet, in erneuerter Gestalt an das Licht tritt. — Der Nachtrag zum 12. Bande ist ein breifacher: 1) Anselmi episcopi Lucensis vitae primariae fragmenta, die der Herausgeber W. Arndt in Bruffel aufgefunden hat. Bekanntlich haben wir eine spätere längst bekannte vita des B. Anselmus, die aus dem 12. Jahrhundert stammt. Herbordi dialogus de vita Ottonis episcopi Babenbergensis. (6. 697-771.) Wie man weiß, hat Ropke in einem früheren Bande ber 88. das genannte Werk Herbords, dessen originale Fassung für nicht mehr auffindbar erachtet werden mußte, kunstlich wiederhergestellt und ver-Bald darauf aber ist der authentische Text gegen Erwarten öffentlicht. wirklich zu Tage getreten und erscheint nun in entsprechender würdiger Auch in diesem Falle ist aber dieselbe Bemerkung wie bei Behandlung. den Annales Altahenses zu machen, daß durch die Aussindung des oris ginalen Textes der Scharfblid und die gludliche Combinationsgabe, die Röpte bei der früher unternommenen tunstlichen Wiederherstellung entwidelt hatte, in das glanzendste Licht gestellt wird. 3) Landulfi de sancto Paulo historia Mediolanensis (S. 17-49). Diese auch für die allgemeine Geschichte in der Zeit der Kaiser Heinrich V und Lothar höchst wichtigen und lebendigen Aufzeichnungen eines wohl unterrichteten Beitgenoffen hatte s. g. Muratori (SS. RR. It. V.) zum ersten Male herausgegeben; ihre vorliegende neue Bearbeitung rührt von Ph. Jaffé ber.

Den Reigen der erwähnten zweiten Gruppe eröffnen Auszüge ex Orderici Vitalis historia occlosiastica (S. 50—82), die Perp selbst bessorgt hat. Bu Grunde liegt die in den Jahren 1838—1855 erschienene Pariser Gesammtausgabe, jedoch hat Perp nicht unterlassen, sur eine selbstständige Herstellung seines Textes die besten Handschriften direkt zu Rathe zu ziehen und zu vergleichen. Der Inhalt des Werkes reicht von der späteren Zeit R. Heinrich IV sast die zum Ausgang R.

Lothars, behandelt zwar mehr französischenormannische, englische und ita= lienische Angelegenheiten als unmittelbar deutsche, berührt diese aber mittelbar auf beinahe jeder Seite. Der Verf. gehörte der Normandie an und schrieb in einem normannischen Kloster; der Inhalt seines Werkes ist jedoch trot des Titels ebenso wohl politischer wie kirchlicher Natur. — Dem Umsange und ber Bedeutung nach die bei weitem wichtigste Mittheilung dieses Bandes bilden die Geschichtswerke des Bischofs Otto von Freising (S. 83-497), von R. Wilmans bearbeitet. Seit langer Zeit mit Sehnsucht erwartet, liegen sie jest in vollendeter Gestalt vor uns, bas Chronicon und die gesta Friderici I. imp., die Fortsetzung der Chronit von Otto von St. Blasien und die der gesta von Ragewin mit eingeschlossen. Es wird nicht nöthig sein, über die Eigenthümlickkeit und den eminenten Werth der Werke Ottos an dieser Stelle eingehender zu reden; der Herausgeber hat s. 3. im Archiv (Bd. XI) und jest hier in dem Borwort darüber wie über den kritischen Apparat erschöpfend gehandelt. Alles was vor Wilmans in dieser Beziehung, zum Theil in eigenen Schriften über Otto gesagt ward, ist dadurch unbedingt entbehrlich und überflussig geworden. Sehr zu billigen ist, daß Pert zu gleicher Zeit von beiden Werken Ottos eine Handausgabe veranstaltet hat; wir sind sest überzeugt, daß tein anderer Geschichtschreiber für die Geschichtschreibung des Mittelalters eine so sichere Theilnahme zu erwecken vermag wie dieser, weil zu allem anderen hie kaum ein anderer ein so entschiedenes und hohes literarisches Talent mitgebracht hat wie er. Aus demselben Grunde hoffen wir, daß auch eine deutsche Uebersetzung der Chronik und der gesta nicht lange auf sich warten lassen möge; die Uebersetzung der letzteren in der s. 3. von Schiller herausgegebenen Memoiren-Sammlung ist nicht bloß verschollen, sondern geradezu unbrauchbar. — Ueber die übrigen 7 Det Triumphus Nummern dieses Bandes sei noch Folgendes bemerkt. sancti Lamberti de castro Bullonico (S. 497-511), den zuerst Chapeaville berausgegeben und jest 2B. Arndt bearbeitet bat, erzählt ein einzelnes Greigniß in einer sehr anschaulichen Beise. Eine Erganzung hierzu bildet ein von R. Pert bearbeitetes Fragment ex vita Sancti Mochullei Hiberniensis episcopi (S. 512-514). Die Historia Pontificalis (S. 515-545) erscheint von der Hand 28. Arnbis jum ersten Male, eine Fortsetzung Sigeberts von Gemblours, beziehungsweise des Portsepers derselben, aber nur ein Bruchstück eines umfassendern Werkes,

dessen übrige Theile noch nicht aufgefunden worden find. Es behandelt nur die Jahre 1148-1152 sehr eingehend und ausführlich. Der Berf., den wir weiter nicht kennen, war jedoch kein Deutscher, sondern ein Franzose, gut unterrichtet und sich in bedeutenden Beziehungen bewegend, mit P. Eugen III und Bernhard von Clairvaux im Berkehr. Ueber kirchliche Interessen, weiterhin den zweiten Rreuzzug u. dgl. berichtet er mit Borliebe. — Das Chronicon Lippoldesbergense (S. 546—558) gibt W. Arndt auf Grundlage einer bessern Handschrift, als jene mar, auf welcher die beiden frühern Ausgaben von Ledderhose und Böhmer ruhen. Die Chronik ist bekanntlich nur für die Geschichte des Rlosters im engern Sinne und für die Beziehungen desselben zu den Erzbischöfen von Mainz ergibig. — Die opera historica Reineri monachi sancti Laurentii Leodiensis (S. 558-620), die wiederum W. Arndts Namen als Herausgeber an der Spipe tragen, bestehen aus zehn verschiebenen Studen, darunter drei Biographien von Lütticher Bischöfen, die ihrer Abfaffung nach der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts angehören, aber von untergeordnetem Werthe und geringer originaler Bedeutung sind. — Die Casus monasterii Petrihusensis (S. 621—683), als deren Herausgeber der sel. Otto Abel und Ludwig Weiland genannt werden, sind betannt. Sie sind früher bereits von Uffermann und dann von Mone in seiner Quellensammlung zur badischen Landesgeschichte Band I veröffents licht worden. — Die Fundatio monasterii gratiae Dei, Gottesgnaden bei Calbe an der Saale (S. 683—691), hat zuerst Winter in seiner Schrist über die Prämonstratenser des 12. und 13. Jahrhunderts 2c. (S. 324— 431) nach der einzigen bekannten Handschrift des Magdeburger Archivs betannt gemacht. Der neue Herausgeber, S. Babft, liefert einen wesent= lich verbesserten Text. Die Erzählung scheint zwischen 1190 und 1225 verfaßt zu sein; ihren Werth schlägt auch der Herausgeber nicht gar hoch an, da die Bestandtheile derselben leicht erkennbar und bereits sonst betannt find.

In dem Borworte eröffnet uns der verehrte Leiter des großen Nationalwerkes die erfreuliche Aussicht, daß der 21. Band der SS., der ber reits im Drude begriffen, u. a. die Chronit des Helmold und des Arsnold von Lübed enthalten werde: eine Nachricht, die von allen Freunden der vaterländischen Geschichte ohne Zweisel mit Freude begrüßt werden wird.

Mener, Bictor, Tile Rolup, der fatige Friedrich und die Wiederkunft eines achten Friedrich. Raisers der Deutschen. Ronigsberg 1868, Meyer u. Cp.

Diese im Namen bes t. Gymnasiums zu Weplar ber Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn zur Jubelfeier gewidmete Schrift behandelt ihren Gegenstand mit der Liebe und Bertiefung eines nieder= landischen Malers. Man muß aber gesteben, daß bas Thema nicht bloß für die, welche zu Weplar im Raisergrund spaziren, sondern auch sur die Historiker, welche über die Combinationen von Sage und Geschichte, die Bewegungen des socialen Lebens und die Ausartungen der Bollsgewalten nachdenken, einen großen Reiz haben wird. Der Hauptunterschied, welder in ber ältern und neuern Auffaffung bes Gegenstandes hervortritt, ift ber, daß man ehedem das Greigniß als eine vereinzelte Erscheinung eines fast lächerlichen Betruges ansah, während man jest ben Zusammenhang desselben mit den socialen Berhältnissen der Zeit klar darzulegen und die Häufigkeit der Erscheinung aus der verbreiteten Sage von Raiser Friebrich zu erklaren weiß. Auf diese beiben Momente: den sagenhaften Glauben an die Wiederkunft des Raisers und auf die in Folge der poli= tischen und socialen Bersetzung in den unteren Ständen, insbesondere der Reichkstädte, entstandene Gabrung ift auch in der vorliegenden schönen und gelehrten Abhandlung die Beurtheilung des Faktums gestützt. Erstaunt ist man von dem Versasser zu hören, daß an dem Orte des Todes des falschen Friedrichs so große Zweifel über die Existenz desselben herr: ichen, eine Stimmung, die wir den Weglarern zu größerer Ehre anrechnen möchten, als so viel anderen Städten und Ländchen den bekannten Fanatismus, mit welchem sie auch an den nichtigften Localüberlieferungen hängen. Aber die in Weglar vorhandenen Zweifel haben auf die Ausführungen bes Herrn Meper einen offenbaren Ginfluß gewonnen. Um seine Leser von der Griftenz seines Tile Rolup ja gewiß zu überzeugen, mar er gar ju febr bemüht, die Buge, welche das im Andenten erloschene Bild lebendig ju machen im Stande waren, zu bereichern. Er hat sich dabei des so häufig mißbrauchten Mittels bedient, möglichst viele Notizen zusammenzustellen, die den Stoff gefüllter erscheinen lassen; es ist das gerade der umgekehrte Weg von dem, welchen die Aritik einschlägt, auf welch letterem die Rotizen, die brauchbar find, immer mehr zusammenschrumpfen. verfährt der Berf. auch mit den Mittheilungen der steirischen Reimdronik, die nun für seine Zwede freilich besonders ergibig ist. Uns ist babei

nur das eine aufgefallen: wenn man der Reimchronit schon so vieles glaubt, warum dann nicht lieber alles; warum wird dann doch wieder ein Unterschied gemacht zwischen ben mythischen Mohren und so vielem Andern, was man daneben glauben soll. Diese Reimchronik ist aufzufassen genau wie eine Zeitung: man erfährt baraus, mas bie Leute sagen und sprechen, aber man erhalt selten eine richtige Nachricht barüber, wie sich in Wirklichkeit etwas zugetragen habe. Als bas wichtigste Resultat ber Abhandlung mochte ber Referent bezeichnen, daß die Ibentitat bes Namens Tile Rolup und Dietrich Holzschuh nachgewiesen ift, und daß demnach taum mehr geweiselt werden tann, daß die unter diesen beiden Namen von den Quellen gemachten Ueberlieferungen sich auf eine Person beziehen. Referent war über diese Identität ber Namen früher nicht unterrichtet, und machte sich daher keine Bedenken barüber, ob es nun gerade fünf ober sechs solcher falscher Friedriche gegeben habe. Gewiß war nur bies, daß der Versuch, alles, mas irgendwo von falschen Friedrichen erzählt wird, ohne weiteres auf den einen zu Wetlar verbrannten zu beziehen, völlig verfehlt ist; wir haben in der vorliegenden Schrift daher nicht gerne bie Bemerkung auf S. 17 gelesen, welche eine Tenbenz verrath, die falschen Friedriche zu unificiren, und laffen uns lieber den Vorwurf gefallen, Dietrid Holzschuh und Tile Kolup als zwei Personen angesehen zu haben, eine Meinung, die aber nach der gewissenhaften Erwägung des Verf. jest nicht bestehn kann. In den Beilagen hat sich der Berf. einer kleinen Papierverschwendung schuldig gemacht; benn wenn auch der Commentar zu Ottotars Reimchronit recht dankenswerth ist, so hat doch der Abbruck der Stellen aus Johannes Rothe bis auf Juggers Chrenspiegel und die Wetslarschen Annalen herab gewiß gar keinen Zweck. In dem Excurse über die Entartung der Rirche im XIII. Jahrhundert hatte der Berf., wenn überhaupt dieses große Capitel der Weltgeschichte hier compendiös einschalten wollte, mindestens das treffliche Buch von Schumacher über bie Stedinger benußen und sich vielleicht Schirrmacher gegenüber etwas selbststan= diger verhalten sollen. Wichtiger und für das vorliegende Thema bedeutender ist dagegen die Frage, mas unter Reperei zu verstehen sei. Unbestimmtheit bes Begriffs nimmt, wie ber Berf. gut bemerkt, von Jahr ju Jahr zu. Nichtsdestoweniger tann jedoch nicht verkannt werden, daß die Auflehnung gegen die kirchliche Autorität dabei als das Wesentliche angesehen wurde. Und in dieser Beziehung bleibt die Anklage der Keperei gegen den falschen Friedrich immer etwas ganz charakteristisches. Lz.

Leo, H., Borlesungen über die Geschichte des deutschen Bolkes und Reisches. V. Band. A. u. d. T.: Die Territorien des deutschen Reiches im Mittelsalter seit dem 13. Jahrhundert. II. Band. Halle 1867, E. Anton.

Die zwei starken Bande, welche Leo unter obigem Sondertitel seinen Vorlesungen über die Geschichte des deutschen Volkes als eine zarte Spi= sobe von 2480 Seiten eingestreut hat, werben ihm ganz unzweiselhaft ben größten Dank ber Fachgenoffen und vorzugsweise ber Lehrer ber Geschichte eintragen. Denn so sehr auch bas am Schlusse bes Werkes sich befindende Geheimzeichen D. G. A. hier am Plate sein mochte, so nütlich ist es boch gewesen, einmal eine geographisch-historische Uebersicht über die Territorien zu geben. Denn an einer derartigen historischen Lecture der Landkarte mangelt es für die Geschichte bes 13. und 14. Jahrhunderts wie des Mittelalters überhaupt. Wir hatten daher auch einen recht lebhaften Wunsch auszusprechen, zu bessen Ausführung ber Herr Berf. vielleicht noch die Sand bieten möchte. Die 17 Abtheilungen, in welche die beiden Bande geographisch zerfallen, mußten mit eben so vielen Rarten versehen sein, welche die in dem Buche behandelten Territorien zur Anschauung brächten. Hierbei hatte man nicht bie orographischen, sondern bochstens der großern Deutlichkeit wegen die hydrographischen Berhaltnisse der Lander zu berudsichtigen und im übrigen in ohngefähren Contouren die Territorien mit deutlicher Hervorhebung der Namen einzuzeichnen. Die Karten könnten ganz tlein sein, — wahrscheinlich genügte die Größe des Octavbandes vollständig — man mußte die von Perthes in neuester Zeit herausgegebenen statistischen Handbüchlein zum Muster nehmen, in welchen so anschaulich die statistischen Zahlen auf der Landkarte vorgestellt werden, ohne daß es nothig ist, eine große Flache für die Karte in Anspruch zu nehmen 1). Es wird badurch erreicht, daß alles außer dem geographischen Rahmen wegbleibt und nur ein bestimmter Gegenstand anschaulich gemacht werben Die Territorien müßten durch Farben und Striche deutlich sich von einander abheben, ohne daß übrigens auf Flächenraum oder auf Enclaven und ahnliches Rudficht genommen wurde. Ein guter Beichner wurde ben

<sup>1)</sup> Wir meinen die Darftellungen von Ficer, Block, Buschen u. a.

Ausführungen des Berfassers in 17 kleinen übersichtlichen Kartchen eine außerordentliche Anschaulichkeit zu geben vermögen. Wenn wir in Bezug auf den Text selbst Bunsche aussprechen sollten, so ware es vor allem der, daß die einzelnen Abtheilungen durch Ueberschriften deutlicher gemacht Der Verf. hat zwar durch ein gutes Register diesem worden wären. Mangel einigermaßer Abhilfe zu schaffen gesucht, aber noch immer vermißt man Marginalnoten ober aber Capitelüberschriften gar sehr. In Bezug auf Anmerkungen hat der Berf. seine Leser ein wenig gar zu stiefmutter= Es ware sehr wünschenswerth gewesen, daß bei einem so lic behandelt. ausführlichen, speciell ben territorialen Berhaltnissen gewidmeten Werke die Literatur über Genealogie möglichst vollständig und vollständiger vor allem als von Hopf mitgetheilt worden ware. Statt deffen hat der Verf. nur ausnahmsweise seine Hulfsmittel angeführt, von den Quellen ganz zu geschweigen, und dabei reizt es ihn zuweilen, unkritische Bücher in Schut zu nehmen, etwa eine Geschichte von Bremen gegen den trefflichen Schumacher u. dgl. m. Die genealogischen Tafeln des Verf. haben einen Borzug vor denen Hopfs, daß nämlich die Frauen, Mütter und Tochter bei Leo gebührende Rücksicht gesunden haben; häufig scheint aber doch nur Hopfs genealogischer Atlas benutt und in Text umgesett worden zu sein. Dennoch aber wird man gewiß nicht umbin können, dem ungewöhnlichen Fleiße, welchen Leo auf diese nügliche Publication verwendet hat, die dankbarfte Anerkennung zu Theil werden zu lassen. Otk. Lz.

Chr. H. Sigt, weil. Dr. theol., Confistorialrath und Hauptprediger in Ansbach: Hermann Heinrich Frey, Superintendent in Schweinfurt. Ein Beitrag zur Kirchen- und Städtegeschichte des sechzehnten Jahrhunderts. 8. VI. 232 S. Nürnberg 1868.

Aus dem literarischen Rachlasse Confistorialraths Sixt, eines Theologen, der sich namentlich durch die beiden Schriften "Dr. Paul Cher, ber Schüler, Freund und Amtsgenosse der Reformatoren, Heidelberg 1843" und "Baul Cher, ein Stück Wittenberger Lebens aus den Jahren 1532 bis 1569, Ansbach 1857", auch den Historisern vortheilhaft bekannt gemacht hat, erscheint das Leben des Schweinfurter Superintendenten Frey (1549—1599). Da dieser aus dem Würtembergischen gebürtige Geistliche selbstverständlich seiner wissenschaftlichen und practischen Bedeutung nach weit hinter dem Wittenberger Professor Paul Cher zurückteht, so besitzt natürlich auch seine Lebensbeschreibung einen weit geringeren kirchen:

und tulturhistorischen Werth, als die eben angeführten Schriften besselben Berfassers. Wohl aber theilt diese Schrift andere Borzüge ber kirchen= und kulturhistorischen Studien des veremigten Sixt. Mit großer Liebe und Treue wird uns in recht anschaulichen wohl gewählten Bügen bas tirchliche Leben der kleinen Reichsstadt vorgeführt, welches der Leitung Freys untergeben war. Da die Schrift vorzugsweise theologische Leser im Auge hat, wird ihr babei auch eine gewisse Breite nachgesehen werden können. Ein Theil berselben, welcher ben Rampf bes orthodox-lutherischen Superintendenten gegen den Arpptocalvinismus, wie er in dem städtischen Arzte, dem "welschen Doctor" und einigen seiner Freunde vertreten war, erzählt, ift von allgemeinerem Intereffe. Die Bemühungen der Geistlich: keit, die städtischen Behörden zu einer "Inquisition" gegen "ben alten calvinischen Fuchs" zu bewegen, waren umsonst. Frey selbst mußte betennen, "die Regenten halten bafür, es gehe fie nichts an die Religion, ober liege nicht so viel baran, wenn man schon allerlei Rotten und Setten lasse mit hinlausen; man tonne teine Platonicam rempublicam baben." 0.

Reinhold Schottin, Tagebuch des Erich Lassota von Steblau. 8. VIII. u. 230 S. Halle, G. Barthel.

Erich Lassota (Lesota, Lesata) von Steblow, einem schlesischen Abelsgeschlechte angehörig, nahm, nachdem er in Padua Studien gemacht hatte, 1579 Dienst in einem deutschen Regimente, welches für Philipp II von Spanien zur Eroberung Portugals geworben wurde. Nachdem er auch einem Zuge gegen die Azoren beigewohnt hatte, wurde er seit 1585 in politischen Geschäften Rudolfs II und des Erzherzogs Maximilian verwendet, von welchem letteren er endlich jum Truchses erhoben wurde. 1590 erhielt er von Maximilian den Auftrag, Briefe an den Zaren von Rußland zu überbringen, gerieth aber dabei in schwedische Gefangenschaft und murde mehrere Jahre lang als Staatsgefangener in Schweden jurud: gehalten. Endlich losgelassen warb er für Raiser Rubolf die zaporogischen Rosaden an und verfah darauf seit 1595 die Geschäfte eines Mustermeisters von Oberungarn. — Das oben aufgeführte Tagebuch dieses Mannes beginnt mit dem Jahre 1573, wird mit dem Jahre 1576 aus: führlicher und endigt mit der Darstellung der Berhandlungen zwischen dem Raiser und den zaporogischen Rosaden 1594. Aus der Laufbahn seines Berfassers könnte man schließen, daß diese Aufzeichnungen vorzugsweise für die politische Geschichte jener Zeit wichtig seien. Das ist jedoch nur theilweise der Fall. Das Tagebuch ist wesentlich ein Reisetage buch, das allerdings einen nicht uninteressanten auch mit einigen Urkunden versehenen Beitrag zur Geschichte jener spanischen Eroberung und recht ansschauliche Mittheilungen aus dem Leben jener Rosaden enthält. Roch ausführlichere Schilderungen bringt der Berfasser über seinen unfreiwilligen Ausenthalt in Schweden, wo er noch auf uralte germanische Sitten und Bräuche stieß (S. 177). Publicationen dieser Art hat unsere historische Literatur immer noch allzu wenig auszuweisen, und so wird man dem Herausgeber, selbst wenn man der Ansicht ist, daß dergleichen Schriften der rascheren Durchsicht halber nicht in der alten verderbten Orthographie zu ediren sind, seine Anerkennung nicht versagen können.

Ortloff, Friedrich, Geschichte der Grumbachischen Händel. Erster Theil. 8. XXVIII und 540 Seiten. Jena 1868, F. Frommann 1).

Mehr als zwei Jahrzehnte sind verfloffen, seit Joh. Boigt durch seinen bekannten Auffat im Raumerschen Taschenbuch die Aufmertsamkeit engerer und weiterer Areise wieder auf Wilhelm von Grumbach und die nach ihm benannten Sandel mit unverkennbarem Erfolg hingelenkt hat. Daß diese dieselbe verdienen, ist wohl niemals angezweiselt worden. Richt als könnte W. v. Grumbach selbst irgend einen Anspruch auf historische oder moralische Größe erheben, sondern weil seine Bestrebungen und sein Ausgang mit der allgemeinen deutschen, ja zum Theile der europäischen Geschichte jener Zeit in einer Weise verkettet find, daß man ihm auf Schritt und Tritt begegnet, und weil er es verstanden hat, seine eigenen oft kleinen und unrühmlichen Interessen in den Mittelpunkt großer und weit reichender Berhaltniffe zu stellen. Unter diesen Umstanden ift es nicht zu verwundern, daß der von Boigt gegebene Anstoß nachwirkte und daß die Forschung seitdem wiederholt auf diesen Gegenstand zurücklam, freilich ohne ihn irgendwie zu erschöpfen. Aber gerade barauf tam es an: eine monographische, möglichft erschöpsende Arbeit mußte gewünscht werben, und eine

<sup>1)</sup> Rachfolgende Anzeige ist uns vor dem am 10. Okt. 1868 erfolgten Tod Ortloss zugegangen. Wie uns Hr. Prof. Wegele mittheilt, ist das ganze Ranuscript des Werkes vollendet und der zweite Band desselben bereits im Druck befindlich.

solche bietet fich uns nun in bem Werte bar, beffen erfter umfangreicher Band vor uns liegt. Um boch auch dieses zu bemerken, es ist lein Geschichtschreiber von Fach, dem wir dasselbe verdanken, sondern ein praktischer Jurist, der in seiner früheren Stellung allerdings mehrfach innerhalb der deutschen Rechtsgeschichte wissenschaftlich gearbeitet hat und der dann in sehr vorgerudtem Alter, von einer besonderen Gunft der Umstände angeregt, mit einer anerkennungswerthen und seltenen Energie sich ber in Rede stehenden Aufgabe zuwendete. Das Wert ift in einem großen Maß: stabe angelegt; es ist, wenn wir recht verstehen, auf vier Theile berechnet, wird also noch umfassender werben, als Baig' J. Wullenwever, mit dem es nach der hohen Wichtigkeit des Stoffes ungefähr verglichen werden kann. Dieser erste Theil erstreckt sich in die ersten Monate des J. 1564, also bereits über die gewaltsame Einnahme von Würzburg hinaus, die den Anfang vom Ende bildet und deren Folgen diesen "Händeln" erst recht ihre eminente geschichtliche Bedeutung gegeben haben. Die noch ausstehenden drei Theile werden sich also mit den drei letzten Jahren der Geschichte Grumbachs beschäftigen. Wir zweiseln nicht, daß eine solche Ausführlichkeit auf Widerspruch stoßen und der Verbreitung des Werkes im Wege stehen wird. Indes scheint uns diese Rudficht nicht entscheidender Natur zu fein, und find wir der Meinung, daß der Berf. in dieser Beziehung bas Richtige getroffen bat, weil nur durch eine möglichft abschließende Behandlung seines Stoffes ein auf die Dauer genügendes Ergebniß zu gewinnen mar. Die Quellen, auf welchen Ortloffs Darftellung ruht, sind überwiegend archivalischer Natur, und gibt ber Vorbericht darüber hinlangliche Auskunft. Die Hauptmasse lieserte das Dresdener Archiv, bas unseres Wiffens ju biefem Zwede bisher noch gar nicht ausgebeutet worden war. Ferner sind benutt die Archive ju Weimar und: Roburg, und in Betreff des letteren sei erwähnt, daß eine Reihe von ben einschlägigen hier vorhandenen Aftenstüden mittlerweile von Rludhohn im ersten Bande ber pfälzischen Correspondenz veröffentlicht worden sind. Das Würzburger Archiv anlangend, das in diesem Falle begreiflicher Beise nicht umgangen werden konnte, hat Referent dem hrn. Berf. seine vor einer Reihe von Jahren gemachten bezüglichen Excerpte zur Verfügung Jedoch hatte sich nach unserm Ermessen der Berf. auf die genannten Archive doch nicht beschränken sollen. Zwar wiffen wir recht wohl, daß es geradezu ein Ding ber Unmöglichkeit ift, alle Archive, in

1

welchen sich Grumbachiana finden, aufzusuchen; benn es wird in Deutschland wenige geben, wo das nicht der Fall ist, und auch im Auslande wird es Angesichts der weit verzweigten Berbindungen Grumbachs an solchen nicht fehlen; auch wird man sicher an verschiedenen Orten oft das: selbe finden. Gleichwohl hatte es sich dieses Mal empsohlen, die Archive von Kassel und Wolfenbuttel nicht undurchforscht zu lassen; denn wir wissen bestimmt, daß an beiden Plagen reiches und werthvolles Material hierfür vorbanden ist. Es ist sehr mahrscheinlich, daß die Gesammtauffassung so wie so dieselbe bleiben würde, aber nicht minder wahrscheinlich hatte manche erwünschte und vielleicht wichtige Erganzung baburch gewonnen werben können. Den Weg, den der Berf. gieng, wird ohnedem so leicht nicht wieder Jemand gehen, und die Gewißheit, das an den Hauptpuntten liegende urkundliche Material vollständig zu überseben, kann nicht hoch genug angeschlagen werben. Die ältere und neuere Literatur ist mit Sorgfalt und Umficht benutt, und Manches beigezogen, mas bisher überseben worden ift.

Fragen wir nach der Haltung des Werkes, so gibt das Vorwort selbst darauf genügende Antwort. Der Berf. verzichtet grundsätlich auf Alles, was man Runft und Schmuck ber Darftellung nennt. Und ebenso entsagt er nicht minder grundsätzlich aller Subjectivität der Beurtheilung und will bloß die Atten und die Thatsachen reden lassen, nicht Lob nicht Tadel spenden, keine Entscheidung über Recht und Unrecht sprechen. ses sein Verfahren wird nun freilich nicht überall Beifall finden; auch verkennen wir nicht, daß eine andere Behandlungsweise ebenso gut denkbar ist und ganz gewiß auf mehr Dank zu rechnen hatte; indeß die zu= rūchaltende, schmucklose, überall sest begründete Darlegung des Sachverhalts hat doch auch ihr Recht und macht es dem ausdauernden Leser im Durchschnitt nicht schwer, sich felbst ein Urtheil zu bilben. Und überdieß ift das Urtheil des Berf. über die Borgange, die er erzählt, über die Bersonen, die in der Mitte der Dinge stehen, in der Regel leicht zu errathen. Grumbach selbst erscheint schon jest als ein Birtuos in der Agi= tation und in der Intrigue, der zur Ausführung seiner selbstsüchtigen Absichten eine unvergleichliche Erfindungsgabe entfaltet und eine Welt dafür in Bewegung zu seten weiß. Rur will es uns bedünken, als habe ber Berf. u. A. die Mißregierung im Hochstift Burzburg, mit der die ursprüngliche Grumbachische Berwickelung offenbar im engen Zusammenhang steht, dann die damit verknüpste jammerliche Hilf, und Rathlosigkeit derselben in der Stunde der Gesahr und ahnliches mit weniger scharsen Bügen gemalt, als es sich gebührt und als seine Quellen es gestatteten. Mit seinen Borgängern in der Bearbeitung seines Themas läßt sich H. Ortloss in eine Discussion, wie wir glauben mit Recht, nicht ein; nur in einer Anmertung des Borwortes spricht er deutlich genug seine Misbillizgung der Art und Weise aus, mit welcher M. Roch sich an diesem Stosse versucht hat.

Die weitere Frage ware nun, wie groß ber Gewinn ber vorlie: genben, so umsangreichen Darftellung im Berhaltniß zu dem bereits Betannten zu schäten ift? Unsere Absicht ist es nun nicht, schon jest und vor der vollständigen Beröffentlichung des Werkes diese Frage eingehend zu beantworten; wir behalten uns aber ausbrüdlich vor, wenn es erst so weit sein wird, an dieser Stelle darauf zurückzukommen und im Zusammen: hang nachzuweisen, welche neuen Aufschlüsse dasselbe bringt und in wie ferne die bisherige Auffassung dadurch corrigirt wird. Jedoch sei es vorläufig wenigstens ausgesprochen, daß die Fulle ber in diesem Theile mitgetheilten Thatsachen keine geringe ist und daß sehr bedeutende darunter Ganz besonders merkwürdig und zahlreich sind die Mittheilungen sind. aus dem Roburger Archiv über ben Bisionar Hänsel Tausendschon und seinen angeblichen Berkehr mit ben Engeln, beren sogen. Anzeigen auf die verhängnisvollen Entschluffe des Herzogs Johann Friedrich d. M. maß= gebenben Einfluß geübt haben und die allerdings schon Bed nicht ganz unbekannt geblieben find. Freilich ist damit zugleich ein Rathsel gegeben, dessen Lösung erst noch gesucht werden muß und das für jene Beiten und Menschen bezeichnend wie kaum etwas anderes ist. Auch für die Beurtheilung Grumbachs ift die Frage nach feinem mahren Berhaltniß zu jenen sogen. Engel-Anzeigen von besonderer Erheblichkeit. Ortloff ist der Meinung, daß Grumbach, abergläubisch wie seine Zeit, sich bona fide der angeblichen Aussagen der Engel bedient und in so ferne in diesem Falle ehrliches Spiel gespielt habe. Wir können nicht verhehlen, daß es uns Angesichts ber Aften nicht gelingen will, jener Meinung so kurzweg beizutreten; auf der andern Seite wissen wir recht gut, daß die geistigen Wibersprüche jenes Jahrhunderts gerade in solchen Dingen vieles möglich machten und vereinigten, was uns heut zu Tage unmöglich und unvereinbar erscheint. Bum Schlusse haben wir zu rügen, daß eine Anzahl

frankischer Ortsnamen incorrect wiedergegeben ist, was sich leicht hatte vermeiden lassen. Unter dem angeblichen Ort "Bedenheim", von dem ein paar Mal die Rede ist, weil Grumbachs Sohn Konrad dort pfälzischer Amtmann war, ist das kurpfälzische Bockelheim zu verstehen.

Wgl.

Gustaf Adolf. Bon G. Dropsen. Erster Band. 8. XII u. 369 S. Leipzig 1869, Beit u. Comp.

Die Zeit liegt langst hinter uns, in welcher der große Gustav Adolf nach naiv protestantischer Anschauung, welche in der Geschichtschreibung wie in der öffentlichen Meinung vorherrschend war, nur als der fromme Held im Dienste des evangelischen Glaubens, als ein Heiliger der Protestanten betrachtet wurde. Die gründlichere Forschung der modernen deutschen Historiographie erzeugte eine ganz natürliche Reaction zunächst von Seiten protestantischer Historiker, bei denen nicht bloß, wie schon früher geschehen war, ganz richtig die politischen Motive, welche den genialen Sowedenkönig zum Handeln trieben, betont, sondern seine Einmischung in die deutschen Angelegenheiten selbst als unrechtmäßig und schädlich verurtheilt wurde. Mit Befriedigung knupfte die katholische Geschichtschreibung an diese Auffaffung an zur Berherrlichung der Habsburger und ihrer katholischen Tendenzen, bis endlich Herr Onno Klopp, der Arpptotatholit und unbedingte Berehrer Desterreichs sich zu der Aufstellung erhob, daß Gustav Adolf ein von dem deutschen Bolte zu seiner Zeit überall verschmähter heuchlerischer Bube gewesen sei, welcher Magdeburg zur Befriedigung seines Chrgeizes angezündet habe und durch das Mahrchen von einem Religionstrieg, welches er ersonnen und verbreitet, das deutsche Bolt und die verblendeten Historiter der folgenden Jahrhunderte über sich und seine Bestrebungen habe täuschen laffen. Während diese Erfindungen von zahlreichen Organen der clericalen, und dann weiter der mit dieser sympathisirenden particularistischen Partei, wie z. B. dem Grafen Bisthum, weiter verbreitet wurden, hatte sich unter den wissenschaftlich berechtigten Hiftorikern das Urtheil über Guftav Adolf mehr und mehr abgeklärt. Die schon in L. Rankes Schriften bei der warmsten Anerkennung der religiosen Bedeutung der Gegensaße des Reformationszeitalters überall eben so scharf als geistreich dargestellte Entwidelung der politischen Tendenzen desselben ward in diesen Kreisen immer mehr anerkannt, immer weiter erläutert und erganzt. So erscheint denn hier Gustav Adolf schon seit langerer

Zeit als der geniale Staatsmann, der zunächst seiner längst vorbereiteten Stellung wegen und im Interesse seiner im Protestantismus wurzelnden Macht sich der Evangelischen annehmen mußte, in dem aber auch ein ent= schieden evangelisches Bewußtsein lebte, welches seine politischen Tendenzen bedingte und vertiefte: er ist uns nicht mehr der politischegabte deutsche Blaubensheld, sondern der evangelisch-fromme schwedische Staatsmann, dem wir Protestanten in Deutschland die Erhaltung unserer Rirche und unserer protestantischen Culturentwickelung verdanken. Dieses Resultat der ge= wissenhaften deutschen Geschichtsforschung kann nicht mehr umgestoßen werden: es ist das Ergebniß der umsichtigsten Benutung der in den letten Jahrzehnten eröffneten reichhaltigen Quellen und der unbefangenen Betractung der ganzen Entwidelung der Geschichte der confessionellen und politischen Gegensätze bis zu unserer Zeit. Darum thun auch die ultras montanen Historiker wohl, die ganze neuere protestantische Geschichtsforschung zu ignoriren, wie es nach Hurters Borgange z. B. neuerdings der kgl. baierische Hoscaplan Schreiber gethan hat, welcher in seiner Biographie des Rurfürsten Maximilian I sich ohne alle weitere Umsicht nur auf sein reiches baierisches Urkundenmaterial stütt.

Betrachten wir nun den Standpunkt, welchen Dropsen zu dem eben bargelegten Ergebniß ber wissenschaftlichen Forschungen über den König von Schweden einnimmt. Es hat sich der junge Historiker durch seine Mittheilungen aus den sog. danischen Büchern des sächsischen Archivs, durch seine baltischen Studien und durch Monographien zur Geschichte des 30jährigen Kriegs bereits als einen tüchtig methobisch geschulten und umsichtigen Forscher auf dem Gebiete der Geschichte des 16. und 17. Jahrhunderts erwiesen. Jest tritt er mit dem ersten Bande seines langst sorg= sam vorbereiteten Guftav Abolf hervor. Es soll keine Biographie sein, wie der Verf. im Borworte sagt, sondern nur die Darstellung des Einflusses des Königs auf die Umgestaltung der europäischen Berhältnisse, also seiner Politik. Gegen eine solche Beschränkung der Aufgabe läßt sich nichts Dropsen hat allerdings in diesem ersten Bande zum ersten Male die schwedische Politik seit Gustav Wasa bis 1629 in allen ihren weitgreifenden Beziehungen mit grundlicher Quellenforschung in ansprechender Form zu einer zusammenbangenden überfichtlichen Darftellung gebracht. Die Intentionen jener Politik und insbesondere Gustav Abolfs waren freilich langst bekannt; aber die Aufklarungen und Betrachtungen barüber

waren überall in den Quellenschriften und in den neuerdings daran geknüpften Erörterungen zerftreut. Es ift Dropfens Berdienst, alles, mas in vielen diplomatischen Schriften jener Zeit zu finden war, mit sorgfäl= tiger Controle der zum Theil ungenügend edirten Archivalien, mit Ausnutung der in Deutschland noch wenig benutten neueren schwedischen Quellen, mit Berücksichtigung ber von ihm seit lange scharf ins Auge gefaßten Flugschriften jener Zeit, in einem ansprechenden Gesammtbilde so anschaulich gemacht zu haben, daß die Politik des genialen Schwedenkönigs auch in Bezug auf Deutschland vollkommen gerechtfertigt erscheint und jeden unbefangenen deutschen Protestanten mit der Sympathie erfüllen muß, mit welcher der Verf. seine großartige Wirksamkeit schildert. In dieser Beziehung steht der Verfasser ganz auf der Seite der unbefangenen protestantischen Historiker ber Gegenwart und natürlich im schrofisten Gegensat zu Klopp und Genoffen. Aber die andere Triebkraft in den Bewegungen jener Zeit, ohne beren Berücksichtigung sich Gustav Abolfs und anderer Persönlichkeiten Wirken nicht genügend erklären läßt, worin die frühere naiv protestantische Anschauung eben so einfeitig das hauptsächlich wirksame Motiv suchte, hat der Berf. nicht nur ignorirt, sondern geradezu zurückgewiesen. Ref. will nicht die gelegentliche Expectoration S. 144 betonen, nach welcher Dropfen auf die Selbsttäuschung bes Boltes bindeutet, das sich nach der bohmischen Katastrophe der Religion wegen bedrängt oder beschützt glaubte und demnach für Religionskrieg gehalten hatte, was politischer Krieg gewesen ware: eine Auffassung, welche Onno Mopp und Genoffen bestens acceptiren werben. Nur an das will sich Ref. zunächft halten, mas der Berf. in Bezug auf Guftav Adolf in der Borrede sagt: "Nicht daß für die Entwickelung der reinen Lehre Gustav Abolfs Eingreifen in die deutschen Angelegenheiten entscheidend gewesen ist, bestreite ich; aber ich bestreite, daß er zu Rut und Frommen des firchlichen Lebens und der Glaubensfreiheit in sie hat eingreifen wollen. Ich behaupte, daß ihn Grunde durchaus politischer Ratur zur Berwendung auch dieses Mittels bewogen, gezwungen haben. Diese Behauptung sucht meine Darstellung zu beweisen." — Wir geben gerne zu, daß man mit ber scharfsinnigen Entwidelung ber nothwendig brangenden politischen Motive zur vollständigen Rechtfertigung seiner politischen Action in Deutschland gelangen kann, und wer in Rudficht bessen, was wir dadurch gewonnen haben, damit fich begnügen will, dem wollen wir seine Befriedigung

nicht mißgönnen. Wird aber auf die bei jedem Handeln mit zu beruckfichtigende Charafterentwickelung, auf die in vielen Aeußerungen und scheinbar kleinen Dingen hervortretende Gesinnung, auf das gewöhnliche Denken und Treiben einer politisch bedeutenden Personlichkeit, auf die dieselbe bedingende geistige Strömung ihrer Zeit von Haus aus nur geringe ober gar teine Rudficht genommen, fo werden manche wichtige Motive seines Wirtens ignorirt, ohne beren Berudsichtigung sein Charafter migverstanden Wir geben nach des Verf. umsichtiger Entwickelung der werden kann. politischen Verhältnisse jener Zeit zu, daß Gustav Adolf icon als schwedischer Diplomat so handeln mußte, wie er handelte. Riemand aber wird laugnen konnen, daß sein Werk durch sein evangelisches Bewußtsein und in seiner dadurch entwickelten Gesinnung die rechte Weihe und Rraft erhielt, gerade so wie Ferdinand und Max einen guten Theil ihrer Kraft aus ihrer tatholischen Begeisterung gewannen. Es ware traurig, wenn ber Egoismus unserer berechnenden und speculirenden Beit den abgeschiedenen Bertretern weltbewegender Joeen die neben ihrem politischen Egoismus vorbandene idealere Lebensauffaffung, die Triebkraft einer innerlicheren Gemuthsentwidelung absprechen sollte. Bare es doch dem politischen Bertreter des neugestalteten Deutschlands nie möglich gewesen, nur nach politischen Combinationen bes zu befriedigenden Chrgeizes seiner Stellung einen nordbeutschen Bund zu begründen und zu befestigen, wenn nicht der warmste Herzensschlag für bes beutschen Boltes Wiedergeburt seine Energie gestählt batte. Ein paar Worte von Ranke konnen zur Illustration deffen dienen, was Ref. in der einseitigen Auffassung des Berf. vermißt. Jener sagt einmal: "In den Söhnen Wasas" (und dies gilt auch von dem viel bebeutenberen Entel, unserem Belben) "war eine ganz ungewöhnliche Mis schung von Tieffinn und Eigenwillen, Religion und Gewaltsamkeit." Und an einer andern Stelle: "In früheren Zeiten war das Christenthum mehr eine Sache ber Ueberlieferung, ber naiven Annahme gewesen, jest" (im Reformationszeitalter) "war es eine Sache ber Ueberzeugung, der bewußten Hingebung geworden, die driftlichen Ideen durchdrangen nun alles Leben und Denken tiefer und vollständiger." Man wird demnach verstehn, was Ref. in Dropfens Darstellung vermißt. Charaktere, wie der geniale Rurfürst Morit von Sachsen, ber vorzugsweise von politischem Chrgeize bedingt und religiös ziemlich indifferent war, gab es in jener religiös bewegten Zeit **richt** viele. Und Gustav Adolf gehört sicherlich nicht in diese Kategorie.

Im erften und zweiten Buche seines Werkes schildert ber Verfasser zunächst die Entwidelung der auf den Protestantismus basirten schwedischen Monarchie und der baltischen Politik Schwedens unter Gustav Wasa und seinem begabten Sohne Erich schon im Conflicte mit den habsburgischen Tendenzen, dann den Abfall von dieser Lebensbedingung der schwedischen Existenz unter Erichs Bruder, dem katholischen Johann und die Wiederberftellung der früheren Richtung unter Gustavs drittem Sohne Karl, dem Usurpator nach des Boltes Willen gegen Johanns Sohn, den König von Weiter folgt eine gedrängte nach des Verfassers Polen Sigismund. Plane nur Andeutungen gebende Schilderung der Erziehung und Entwickelung des jungen Gustav Adolf. Hier namentlich ware viel zu beachten gewesen und ist auch Einzelnes erwähnt, was den Verf. hatte veranlaffen muffen, in der weitern Erzählung die Wirksamkeit des Königs nicht bloß als von den durch die Zeitverhaltnisse gegebenen politischen Combinationen abhängig darzustellen. Ferner schildert Dropsen die Kämpfe des jungen Königs für seinen Staat und für die Stellung der in der baltis schen Frage interessirten protestantischen Mächte gegen die habsburgische Politik, welche in Polen "ihre septentrionale Bastion" hatte. Bis 1619 war es hier im Norden zu einem provisorischen Ausgleich gekommen. Da brach der Rampf der vorhandenen großen Gegensaße in Folge der bohmischen Rebellion wieder im Südwesten aus. Im dritten und vierten Buche bespricht ber Verf. weiter Gustavs Beziehungen zur evangelischen Union und zum König von Böhmen, die großartige Entwicklung der spanisch-österreichischen katholischen Politik nach der Riederlage der bohmis schen Rebellen, die kläglichen Bestrebungen der protestantischen Mächte zur Gegenwehr, besonders des Königs Jacob traurige Politik, Gustavs weit= sichtige Thatigkeit für eine allgemeine evangelische Verbindung seit 1623, neben seinem Bolenkriege, natürlich unter seiner Direction, mit ber Absicht einer Action in Deutschland von den ihm auf Zeit zu überlassenden Sasenplaten Bremen und Wismar für den vertriebenen Pfalzgrafen und gegen die habsburgischen Tendenzen, sowie das Scheitern dieses wohl durchdachten und durch die regsten diplomatischen Berhandlungen wohl vorbereiteten Planes besonders an der Gifersucht Danemarks, welches sich von England und ben Generalstaaten unterftütt, ohne Schweben zu einer ahnlichen Action entschloß, zu welcher der danische König weder befähigt noch genugend gerüftet war. Raturlich sind hierbei auch die Beziehungen gu.

Frankreich überall berücksichtigt. Endlich im fünften Buche stellt der Berf. dar, wie der Raiser und die Liga den Mannsfeld und den Danenkonig unschädlich und Norddeutschland abhängig machten, wie jedoch die Herr= schaft über die Ostsee von der spanisch=habsburgischen Politik vergebens erstrebt wurde (Stralsund und das Mißlingen der Plane gegen die Hanse: städte), während Gustav zur Sicherung seiner Stellung gegen Polen und den mit Polen verbundeten Raiser wider Willen seines brandenburgischen Schwagers Oftpreußen besetzte und festhielt, Stralfund unterstützte und ausgeschlossen vom Lübeder Frieden, von der höchsten Noth bedrängt, sich jest zu dem höchst gewagten Eingreifen in die deutschen Berhaltnisse fertig machte, welches ihm früher, wo es leichter zum Ziele führen konnte, besonders durch Danemarks Eifersucht unmöglich gemacht worden war. mußte er allein das Aeußerste versuchen, um seine Stellung zu retten: auf Alliancen konnte er nicht mehr warten. So wird uns in Dropsens Darftellung die umfichtige, bewunderungswürdige Consequenz klar gemacht, mit welcher ber Schwedenkönig seit 1619 seine Plane zur Sicherung und Erweiterung ber Machtstellung Schwebens zugleich im Interesse aller Protestanten und - sepen wir hinzu - auch mit dem gehobenen Bewußtsein des Rampses für ein ihm am Herzen liegendes und nicht allein den Schweben, sondern auch andern Boltern am Herzen liegendes Lebensgut verfolgte.

Der Berf. hat die Darstellung der ihrer Natur nach manchmal etwas ermüdenden diplomatischen Geschichten theils durch eingestreute turze Resservionen, theils hier und da durch charafteristische Farbentone, welche aus den alten Berichten selbst und den Flugdlättern jener Zeit entlehnt sind, zu beleben gesucht. Daran hat er sehr recht gethan und vielleicht hätte er der Art noch mehr thun können, wenn er sich auch bei der selbstgeswählten Beschränkung seiner Ausgabe und bei dem Standpunkt, den er eingenommen hatte, die Benutzung eines großen Theils der ihm wohl bestannten Zeugnisse der geistigen und sittlichen Bestrebungen jener Zeit zur Illustration versagen mußte. Bielleicht wird er im zweiten Bande, dessen baldigem Erscheinen wir mit freudiger Spannung entgegensehen, die Politik seines Helden, welcher die Geschichte der nächsten Jahre vorzugsweise machte und die Zeitgenossen während seines Siegeszugs durch seine Persönlichteit so wunderdar sesselte, weniger einseitig aussassen und den ganzen geoben Menschen mehr ins Auge sassen müssen. Dann sindet Res. wohl

auch Gelegenheit, sich mit dem Berf. über den Herzog von Friedland zu verständigen, dem D. S. 288 zu große Bewunderung zu zollen scheint. Für jest mag nur noch zur Ergänzung dessen, was bereits in diesem Bande von Waldsteins Politik erwähnt wird, auf die erst nach dem Drucke dieses Werkes veröffentlichten Aufsätze von Wittich: "Wallenstein und die Spanier" in den Preußischen Jahrbüchern (Band 22, Heft 2 und 3 und Band 23, Heft 1) hingewiesen werden.

K. G. Helbig.

Maurice Comte de Saxe et Marie-Josèphe de Saxe Dauphine de France. Lettres et documents inédits des archives de Dresden, publiés par M. le Comte C. F. Vitzthum d'Eckstaedt. 8. XXVI u. 525 S. Leipzig, Paris, London 1867.

Einen Fund von ungefähr hundert bisher unbekannten Briefen des Marschalls Morit von Sachsen hat Graf Vitthum zu einer anziehenden Publication verwerthet. Die Veröffentlichung dieser Correspondenz durfte man auch neben den älteren und neueren Mittheilungen aus den Bapieren bes glänzenden Siegers von Fontenay, auch neben den Untersuchungen Espagnacs, v. Webers und Taillandiers willtommen heißen. Graf Bigthum hat sich nicht auf die table Herausgabe seines Fundes beschränkt; auch an einer Bearbeitung seines Materials für die facwissenschaftliche historische Forschung ließ er sich nicht genügen. Der vorliegende Band ift nicht nur was die außere Ausstattung betrifft, sondern auch seinem Inhalte nach ein salonfähiges Buch. Diesen Anspruch gewährt dem Buche schon die Personlickeit des Briefftellers, jenes glanzenden und derben Buftlings am liederlichen Hofe Ludwigs XV, vorzüglich aber der Inhalt derjenigen Briefe, welche die erste Halfte des vorliegenden Bandes bilden und uns die geheime Geschichte der zweiten Vermählung des Dauphins mit Maria Josepha von Sachsen, der Mutter Ludwigs XVI, erzählen. Gerade von der Feder eines Morit von Sachsen, in kernigem Style geschrieben, von gelegentlichen Soldatenflüchen und andern kräftigen Naturlauten durchbrochen, gewinnen solche Schilderungen vom Sofe der Bompabour einen eigenthumlichen Reiz. Mit Vergnügen boren wir ben galanten Feldmarschall, den wir sonst als den raubsüchtigsten und rudsichtsloseften, aber zugleich als ben fabigften und unerschrockensten Heros bes österreichischen Erbfolgekrieges zu richten und zu bewundern gewohnt find, von Moden und Sitten des Pariser hofes, von der Basche und ben Brillanten einer fürstlichen Aussteuer, von der Hochzeitsnacht des Dauphins, Hifterische Zeitschrift. XXI. Band. 14

ben Schwangerschaftszeichen bei der Dauphine, von dem Lieben und Leiden bes jungen tronprinzlichen Paares und von hundert andern ergötzlichen Rleinigkeiten plaudern. Mit Verwunderung muß man zugestehen, daß der Sohn Auroras von Königsmark sich unter den berüchtigten Rohheiten seines Kriegslagers und inmitten des noch berüchtigteren Schmutzes am Hose Ludwigs XV noch eine gewisse naturwüchsige Schamhaftigkeit bewahrt hatte, welche ihm Angesichts einer ofsiciellen Schamlosigkeit, wie das ausssührlich geschilderte delphinische Beilager (mise au lit), beinahe an Stelle der jungen Prinzessin erröthen macht. (12. Februar 1747, Morit an August III, Auszug dieses Brieses schon bei Weber.)

Mit gewandter Hand hat Graf Bisthum gerade diese anziehenderen Briefe in den Rahmen einer historischen Stizze gekleidet, welche die erste Hälfte des Bandes füllt und dem Buche den Titel gibt.

Man wurde indessen sehr irren, wollte man der Meinung sein, daß es dem Herausgeber dieser Correspondenz zunächst nur darum zu thun gewesen, dem Unterhaltungsstoff der heutigen guten Gesellschaft durch pitante Rudblide auf die gute Gesellschaft des vorigen Jahrhunderts zu mehren: davon enthält die Borrede des Bandes kein Wort. Richt einmal ein weiteres Bugeftandniß durfte ben herrn Commentator ber Moripschen Briefe befriedigen: daß es ihm nämlich gelungen, mit tunftfertiger Hand bas allgemeine Charafterbild seines mehr als zweideutigen Helden möglichst zu idealisiren und die sonst mit Morit von Sachsen nicht naber befreundete Leserwelt zu Gunften eines ungludlichen Opfers der undantbaren Geschichtsschreibung zu gewinnen. Graf Bisthum dürfte am Ende gar ein zweifelhaftes Lob in der Bersicherung erbliden, daß sammtliche Erörterungen, in welchen seine Beurtheilung des Marschalls von Sachsen sich ergebt, wirklich mit großer Umsicht die zahlreichen Schwächen und Sünden seines Helden bemanteln, während andere unverkennbar schäpens: werthe Eigenschaften des Charafters, unter benen man der derben, sogar polternben Offenheit seines Besens die erfte Stelle einraumen burfte, mit peinlicher Sorgfalt in das rechte und treffende Schlaglicht gerückt werben.

Der vorliegende Band will mehr als ein rettender Beitrag zu vager Joealisirung des Marschalls sein. So allgemein hat der Herauszgeber seine Aufgabe nicht gesaßt. Sein elegantes Buch erhebt zugleich Anspruch, als ein Stück ernsthafter Geschichtsschreibung zu gelten und

soll nichts geringeres erhärten, als daß in den Jahren 1745 bis 1748 Marschall Morit chargé du commendement suprême des armées du roi de France, dirigea en grand la politique de ce prince, et gouverna, en verité, le souverain et le royaume (Préface p. VIII).

Schroff genug steht diese Behauptung dem Urtheile mehrerer Zeitsgenossen und dem kurzen resumirenden Rückblicke v. Webers entgegen: "Verschlossen blieb ihm der Sinn seiner Politik: in den Irrgängen der damaligen Diplomatie vermochte sein gerader Sinn sich nicht zurecht zu sinden." (v. Weber, Moris Graf von Sachsen p. 287.)

Die Jahre, in welchen Morit die französische Politit beherrscht und gelenkt haben soll, sind die letten Jahre des österreichischen Erbsolgekrieges. Morit ware also kunstig als der intellektuelle Urheber des Achener Friesdens und damit auch jenes großen Wechsels zu betrachten, welcher an diesen Friedensschluß anknupsend, sich im Systeme der europäischen Allianzen vollzog und endlich die europäischen Mächte in den siebenjährigen Krieg verwickelte. Graf Vitthum wird aus den neu entdeckten Briefen den Besweis für diese Annahme anzutreten haben.

Unter den räthselhaften Ueberschriften La Dauphine est morte, vive la Dauphine! und L'énorme paquet de Maurice suchen die beiden ersten Capitel uns wahrscheinlich zu machen, daß jene Che des Dauphin mit der sächfichen Prinzesfin Maria Josepha, welche den Grund ju der frangösisch-sachsischen Intimität der folgenden Jahre legte, hauptsäcklich den Bemühungen des Marschalls entsprungen sei. Indessen die vorgebrachten Briefe beweisen, daß Graf Loß, der Gesandte Augusts von Sachsen am Pariser Hofe zuerst die Ausmerksamkeit des Königs auf Maria Josepha gelenkt hat. Am 31. August 1746 hatte sich Ludwig XV schon entschieden, daß nur die sachsische Prinzessin die Gemablin des Dauphin merben tonne: il y a aussi une princesse de Saxe qui est la seule restante qui puisse nous convenir. (Rousset, Corresp. de Louis XV et du maréchal du Noailles II 245.) Am 3. Sept. nahm der sächsische Gefandte allerdings die Hulfe des damals noch im Rriegslager abwefenden Marschalls in Anspruch (Bigthum p. 32); aber am 10. September, nachdem sich schon ein französischer Agent auf dem Wege befand, um genauere Rundschaft über die Prinzessin einzuziehen, war Morit noch in Tongern und höchst ungenau über den Stand der Dinge unterrichtet (Bisthum p. 36); auch die beiden nachsten Monate hindurch hielten ihn die Rriegs-

ereignisse vom Hofe entfernt. Morit hatte zwar sofort seinen Halbbruder August III und und den Minister Bruhl seiner besten Dienste versichert, hatte bagegen vom sächsischen Minister das Versprechen prompterer Zahlungen empfangen, aber ohne einen entscheidenden Gingriff des Marschalls gieng die Berhandlung und die Niederlage der Partei vor sich, welche eine neue spanische Berbindung betrieb. Im Bertrauen des Königs mar Morit am 12. October noch nicht; er kannte bamals die Bedingungen noch nicht, welche Ludwig an die sächsische Berbindung knüpsen wollte (Bisthum p. 51). Und überhaupt, wenn wir mit der Stizze des Grafen Bisthum dem Laufe der Berhandlungen folgen, so finden wir nicht einmal, daß sich gegen jene sächkiche Berbindung, welche Ludwig XV sofort als die einzig mögliche bezeichnet hatte, ernstliche Schwierigkeiten erhoben hätten. Biel zu stark ist nicht ohne guten Grund damals von sächsischer Seite und gegenwärtig vom Herrn Commentator die niemals ernstlich gemeinte Bemühung Friedrichs II, dem Dauphin eine preußische Brinzessin zu vermählen, betont worden. Schließlich grundet sich der überzeugende Beweis des Grafen Bisthum, daß Morit die Entscheidung Ludwigs XV zu Gunften ber Prinzessin "fixirt" habe, auf ein Billet ber Pompadour, in welchem die Maitreffe den 5. October an Morit schreibt (Bisthum p. 53): j'espère que ce que vous desirez, réuissira; le Roi vous en dira plus long que moi. Möglich immerhin, daß diefe Worte sich auf die sachsische Che beziehen; das Billet selbst enthalt keine Bestätigung der Bermuthung; doch wissen wir, daß die Pompadour sich ju Gunften der sächfischen Berbindung angestrengt.

Ich mochte auf das vom Grasen Bisthum vorgelegte Material gesstüst, nicht einmal so entschieden wie v. Weber versichern, daß man den günstigen Abschluß der Angelegenheit wesentlich der Unterstützung des Marschalls verdankte. Mitgewirkt hat Moris bei dieser Unterhandlung, wie sich für einen Halbbruder Augusts III, der die sächsischen Interessen niemals aus den Augen verloren, von selbst verstand, mit den Complismenten, die man von sächsischer und französischer Seite ihm über den glücklichen Abschluß dieser Angelegenheit machte, hat er genugsam geprahlt; aber weder läßt die Berössentlichung des Grasen Bisthum den Marschall als den Urheber der Ehe erkennen, noch weist sie ihm die vorzugsweise Leitung und Erledigung der Unterhandlung zu.

Auf der Hohe seines militarischen Ruhmes und nun auch ein Onkel

ber künftigen Königin von Frankreich, nahm Morit damals bei Hofe eine Stellung ein, welche ihm auch bei noch geringerer Gewandtheit im diplomatischen Metier, als er wirklich besaß, einen gewissen Antheil an den weis teren Unterhandlungen und Stipulationen zwischen dem französischen und sächsischen Hose einraumen mußte. Daß damals von sächfischer Seite dem Grafen Morit ein nicht zu unterschätzender Einfluß zugetraut und von französischer Seite ihm die Theilnahme an vertraulichen Conferenzen eins geräumt ward, war längst durch das von Weber herbeigezogene Brühlsche Memoire vom 8. November 1746 und durch anderweitiges Material bekannt. Graf Bisthum will sich aber damit nicht zufrieden geben, sondern Morit von Sachsen, als dem eigentlichen Träger der französischen auswärtigen Politik in den nächsten Jahren, soll die Welt die Summe der damals sich vollziehenden Greignisse zu danken haben. Auch hier wieder entwirrt sich uns mit den nächsten Capiteln des Bandes ein buntes Gemisch von längst bekannten Thatsachen und von übertreibender Aussomudung.

Daß zunächst der Entwurf einer sächsischen Mediation zwischen Frankreich und Desterreich, und zwar mit möglichster Fernhaltung Preußens, nicht dem Marschall von Sachsen, sondern dem sächfischen Cabinete ents stammte, steht durch jenes Brühlsche Memoire und andere Correspondenzen Morit hat keine Anstrengungen gescheut, um so viel er außer Zweisel. es vermochte, den Bunschen des sächsischen Hoses nachzukommen. Wir durfen seinen Bersicherungen Glauben schenken, daß er gerade mahrend des jepigen glänzendsten Abschnittes seiner Feldherrnlausbahn ernstlich die Beendigung des Krieges ersehnte. Freilich nicht eine staatsmännische Rücksicht, nicht die Erkenniniß der erschreckenden wirthschaftlichen Zustande Frankreichs ist dabei für ihn maßgebend gewesen. Denn das Urtheil desselben Morit von Sachsen, welcher drei Jahre hindurch als erster Staatsmann die französische Monarchie gelenkt haben soll, erklärt Ludwig XV nicht nur für ben fähigsten Ropf am französischen Hose, sondern in schneibigem Gegensat zu den Geständnissen des französischen Gefandten auf dem Achener Congreß versichert Morit an Brühl: je vous assure, entre nous, que s'ils ne m'avaient pas, il ne sauraient où donner de la tête. Hommes, argent, rien ne leur manque. (10. December 1746, Bisthum p. 108.) Reben den Beisungen bes sachsischen hofes und neben torperlichen Leiben, scheint Morit die selbstgestandene Erkenntniß so friedfertig gestimmt zu haben, daß er nicht mehr höher in Frankreich steigen könne, ohne den Hals zu brechen. Dazu kam, daß die Intriguen der Neider und Nebens buhler auch noch im Winter 1746—1747 gegen den Marschall sortgiengen; wir wissen aus den Memoiren des Herzogs von Lupnes, daß Morip sich gerade damals beklagte, daß der König ihm nicht mehr Worte als geswöhnlichen Cavalieren des Hoses schenke.

Die Schwierigkeit für die französische Politik, in die Bahnen der sachischen Bermittlung einzulenken, lag wie bekannt in dem gaben Wider= stand des Ministers d'Argenson. Der Sturz deffelben war die Aufgabe ber Friedenspartei, das Bestreben des sächfischen Gesandten und der leb-Mit Halfe des Grafen Log, deffen Bruhafte Wunsch des Marschalls. der sächfischer Minister am Wiener Hofe war und im Bertrauen der Kaiferin stand, bearbeitete d'Aubigny den französischen König und legte demselben eine Denkschrift zu Gunsten bes Systemwechsels und zur Empfehlung einer französisch-sächsischerreichischen Allianz vor. Wir lesen in ben vorliegenden Briefen des Marschalls an Brühl und August III gelegentlich von einer "Betarbe", welche balb platen muffe. Morit versichert auch später, daß er "das Feuer an die Petarde gelegt", aber die Briefe des Marschalls bleiben trop aller Constructionsversuche und Betheurungen des Commentators den Beweis schuldig, daß gerade Morit die entscheibende Wendung hervorgerufen hat. Bekannt ift, daß es schließlich Roailles gelungen, den Widerstand des Königs zu überwinden und d'Argenson zu ftarzen; auf die Grunde nun hin, daß erstlich Roailles nahe befreundet mit Morit gewesen ist, daß zweitens in einem Briefe Brühls an Morit von einem faux système bes französischen Ministers die Rede ist, weldes jede Abkunft hindere, daß drittens Roailles in einer Denkschrift an Lubwig XV (Rousset, Corresp. II 252) ebenfalls ein faux système des Mis nisters d'Argenson antlagt, — dies falsche Spstem der französischen Politik freilich ausführlich und durchaus selbständig nachweist — und daß endlich einen Monat darauf d'Argenfon wirklich seine Entlassung erhielt (Bisthum p. 152 und 153): auf diese Gründe hin wagt unser Commentator die zuversichtliche Versicherung, daß Riemand anders als Morit ben sonst unbesiegbaren d'Argenson zu Fall gebracht habe. Die "Petarde" des Marschalls war in diesem Falle der Brief des sachfischen Ministers; inbem Morit benfelben Roailles in die Hande lieferte, soll er "Feuer an Die Betarbe gelegt", das heißt Roailles und den König von dem faux

système d'Argensons übersührt haben! Wörtlich heißt es bei Bisthum p. 123 mit Rücksicht auf die erwähnte Denkschrift von Noailles: Un ministre français eût-il, en écrivant au roi de France, taxé de saux système la politique officielle de ce prince sans avoir la lettre de Bruhl sous les yeux?

Nachdem diese Basis einmal gewonnen, baut sich das luftige Gebäude leicht und glüdlich weiter. Die Erhebung des Grasen von Sachsen zum Feldmarschall, freilich von keinem Andern als noch von d'Argenson vermittelt, gilt natürlich als neuer Beweis für die leitende politische Stellung Morizens; leider gelingt es indessen dem "Meister der Situation" nicht einmal, an die Stelle eines in Sachsen mißliedigen Botschafters eine andere Persönlichkeit durchzusezen. Aber mit markiger Hand lächt Graf Bisthum darauf (p. 168) seinen Helden am 15. Februar 1747 das Programm der Aufunst entwersen, welches in Morizens eigenem Schreiben (p. 170) sich indessen als ein militärischer Operationsplan herausstellt, in welchem eine damals besprochene Eventualität, die Ausstatung des spanischen Infanten mit den österreichischen Riederlanden anstatt mit Barma und Piacenza Erwähnung und Empsehlung sindet.

Eignet Graf Bisthum nun endlich dem Marschall die Direction der nunmehr angebahnten geheimen Unterhandlungen mit Oesterreich zu, so gibt es auch hier wiederum angesichts der vorgelegten Documente einen weit zurüchaltenderen und bescheideneren Ausdruck zu wählen. In den zweiselhaften Ruhm, vom Jahre 1747 ab den Wechsel des alten, von Wilhelm von Oranien geschaffenen Allianzspstems angedahnt und schließlich Oesterreich in die Arme Frankreichs gestrieben zu haben, theilen sich doch auch nach dem neuesten Enthüllungen neben Brühl zumeist die sächsischen Brüder Loß in Wien und Paris. Mitwissenschaft und Mitwirkung des Marschalls wird selbstwerständlich auch in diesem Falle nicht zu läugnen sein, aber ein anderes ist die Betheiligung an einer diplomatischen Unterhandlung, ein anderes la négociation secrète sous la direction du maréchal de Saxe (Bisthum p. 173).

Dankenswerth ist unter den weiteren Beiträgen dieses Bandes die Veröffentlichung der von Weber bruchstückweise übersetzten eigenhändigen Memoiren des Marschalls in französischer Sprache. Ein besonderes Insteresse erregt der Auszug aus den Reveries ou mémoires sur l'art de guerre de Maurice durch die Aussührung des Herrn Commentators,

daß es in denselben sich nicht um eine Theorie der Kriegskunst, sondern um einen Operationsplan handle, deffen August II sich nach ber Meinung seines Sohnes bedienen solle, um das erbliche souverane sächsische Konigthum in der Republik Polen aufzurichten. Obgleich diese Ansicht von der französischen Kritit, u. a. von St. Beuve im Moniteur zurückgewiesen worden ift, tann ich nicht laugnen, daß einzelne Stellen ber Schrift, ins: besondere einige später hinzugefügte Busate glaubhaft machen, daß der Marschall bei der Abfaffung seiner Reveries die Möglichkeit eines solchen Creigniffes im Auge gehabt habe. Uebrigens fallen Bermuthungen, welche Morit bei dieser Gelegenheit über die europäische Situation wagt (Vipthum p. 346), sehr dürftig aus und bekunden alles eber als den genialen ftaatsmannischen Blid. Als einen eigenthumlichen und schöpferischen Gedanken wird zudem derjenige den Entwurf Moripens zur Erhebung des erblichen souveranen Konigthums in Polen schwerlich bezeichnen konnen, dem nur einigermaßen die langen und breiten Verhandlungen vertraut find, welche seit dem Anfange des Jahrhunderts gerade über diese Frage gepflogen worben waren.

Ueber die Verhandlungen, welche nach der Schlacht von Laveld in persönlicher Unterredung Ludwigs mit dem gesangenen General Ligonier begonnen, von Morit sortgeführt wurden und schließlich die Grundlage des Achener Friedens geworden sind, hierüber bringt der vorliegende Band nichts wesentlich Reues, was über Arneth und die früheren Mitztheilungen des Herrn Grasen Vitztheilungen des Herrn Grasen Vitztheilungen des Herrn Grasen Vitzthum hinausreichte.

In nicht geringem Grade ward unser Interesse auch an die weniger aussührlich commentirten Briese aus den Jahren 1740 bis 1742 gesesselt. Roch nicht als Lenker der hohen Politik, wie Gras Bisthum, den Marschall in jener späteren Epoche seines Lebens seiert, offenbart Moris den Fragen des Tages gegenüber einen hellen und gesunden Blid. Er warnt das sächsische Cabinet vor halben Schritten, wagt kühne Austheilungspläne der österreichischen Staaten, drängt den polnischen König zu rüchaltlosem Ansschluß an Frankreich, anstatt zögernd und unentschlossen sich immer wieder von Desterreich und den Seemächten am Aermel zupsen zu lassen. Freislich stimmte diese Meinung seines Helden kaum mit dem historischepolitisschen Urtheil des Herausgebers überein, der in den "Geheimnissen des sächsischen Cabinets" aus dem Nymphenburger Bündnisse gerade eine Beschädigung der sächsischen Interessen ableiten wollte; aber dafür entschädigt

ihn unser Marschall im weiteren Berlaufe der Greignisse durch eine um so leidenschaftlichere Berbitterung gegen das rankevolle, ehrsüchtige und besehlerische Preußen. (Correspondenz vom Januar und Februar 1742.) Bir betrachten diese Briefe als einen weiteren Beitrag zum Verftandniffe der im Schoofe des sachsischen Bundnisses so bald ausbrechenden Migverständnisse und gegenseitigen Anschuldigungen. Wenn Morip schon am 4. Februar 1742 gegen Brühl die Sorge außert, daß Friedrich die sachfischen Truppen nach Mähren führen wolle, um fich bemnächst auf eigene Hand mit Maria Theresia zu verftandigen, so gewinnt man damit einen weiteren Einblick in die Stimmung, welche man im französischen Hauptquartier dem preußischen Berbundeten entgegentrug. Charakteristisch in der That, wenn Morit dem sächsischen Minister die Fabel von dem Wolfe vorträgt, der sich beim Schäfer an Hundesftatt verdingte; dieser Wolf ift natürlich Friedrich II, welcher über Jglau vordringen will, um sich des sächfischen Heeres und darauf des sächsischen Landes völlig zu bemäche tigen. Der bekannte lakonische Brief des französischen Feldherrn an Brühl "Vous n'avez plus d'armée" gilt, wie Graf Bisthum gezeigt hat, nicht sowohl einer kleinen von den Sachsen erlittenen Riederlage (Arneth), sondern ift der Herausbruch des Grafen über den schließlich doch befohlenen Es läßt sich nicht läugnen, daß Moris von Bormarsch nach Mähren. Sachsen das Misverständnis zwischen Sachsen und Preußen nach Kräften genährt und ben Bunsch nach einer separaten Berftandigung mit Defterreich schon in dringenden Borstellungen geäußert hatte, ehe Brühl sich zur Anknüpfung eines berartigen Austausches herbeiließ.

Ist unter solchen Umständen die Frage statthaft, ob die patriotisch sächsische und frästig antipreußische Gesinnung des Grasen von Sachsen vielleicht den Rettungseiser des Herrn Commentators ein wenig angeseuert habe?

Mittheilungen aus den nachgelassenen Papieren eines preußischen Diplomaten. Herausgegeben von dessen Ressen L. v. L. (Ledebur). Band I. 8. 395 S. Berlin 1868, Kortkampf.

Der Diplomat, um den es sich hier handelt, ist der Graf von Schladen, dessen Tagebücher von 1806 und 1807 vor Jahren veröffentslicht und mit dankbarem Interesse ausgenommen worden sind. Der vorsliegende Band enthält aus der Feder bes Grafen nur zwei Reiseberichte aus den Jahren 1794 und 1796, ohne historische Bedeutung, dann aber

eine Reihe diplomatischer Aktenstude verschiedenen Ursprungs, die nicht ohne Werth für die Erkenntniß ber ofterreichischen und beutschen Politik in der Zeit vom Teschener Frieden bis zum Ende des Jahres 1795. Die Sammlung wird eröffnet burch eine Reihe von Excerpten, welche im Auftrag des Ministers Schulenburg Graf Schladen aus den Berichten der preußischen Gesandtschaft in Wien 1779 bis 1787 gemacht hat. Sie können natürlich das Studium der Originale nicht ersepen, so wenig wie viese selbst mit den einheimischen österreichischen Documenten zu rivalisiren vermögen: so lange aber Arneths treffliche Publicationen der Fortsetzung entbehren, wird man die vorliegenden Mittheilungen immer willkommen Die Finanzlage Desterreichs, die militärischen Rüstungen Josephs, die Annäherung an Rußland und England, die Loderung des französischen Bündnisses werden durch eine Anzahl genauer, und so weit man nach dem bis jest bekannten Material urtheilen kann, zuverlässigen Angaben Wie es scheint, verbankt Graf Schlaben bem ihm sehr veranschaulicht. wohlwollenden Marquis von Lucchefini den Besitz der weiter mitgetheilten preußischen Gesandtschaftsberichte aus Warschau und Mitau, Ende 1791, und verschiedener preußischer Urkunden über die britte Theilung Polens, beren größter Theil jedoch von Häuffer, E. Herrmann und mir bereits benutt worden sind. Daffelbe gilt von einer, an sich sehr interessanten Dentschrift Lucchefinis, Marz 1793, über die öfterreichischen Plane auf ben Eintausch Belgiens gegen Baiern und die Erwerbung des Elsaß und Endlich ist die Correspondenz zwischen Hardenberg, damals Lothringens. in Basel, und Lucchefini in Wien, Juli bis December 1795, zu erwähnen, die auf besonderen Besehl des Königs zwischen den beiden Staats: mannern zur möglichst sorgfältigen Controle ber öfterreichischen Politik, insbesondere einer etwaigen Anknüpfung zwischen Desterreich und Frankreich gepflogen wurde. Zu positiven Ermittelungen sind die beiden Minister nicht gedieben, wie es denn beute auch feststeht, daß in jener Beit ein Einverständniß zwischen Wien und Paris nicht erreicht wurde. Ueber die Bestrebungen des Wiener Hofs außert fich hardenberg dahin, daß er guten Grund zu ber Meinung ober dem Argwohn habe, es werde von Wien aus ein französischer Separatfriede gesucht; nur buntt es ihm wenig wahrscheinlich bei der Beschaffenheit der damaligen französischen Regierung. daß diese Tendenz ersolgreich sein würde. (S. 297, 313.) bogegen ist der Unsicht, daß der Raiser, fest an England und Rußland

gebunden, sich überhaupt mit Frankreich nicht einlassen, wohl aber das Mögliche thun werde, um thatsächlich die vordern Reichslande Preis zu geben, die österreichischen Streitkräfte in Böhmen zu sammeln und in dieser Stellung die polnische Frage zum Abschluß zu bringen. (S. 296, 297.)
S.

Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert. 6. Band. Die Chroniken der niedersächsischen Städte. Braunschweig, 1. Band. 8. XLI und 528 Seiten. Leipzig 1.68, Berlag von S. Hirzel.

Die große Sammlung ber beutschen Städtechroniken betritt mit diessem Bande zuerst den norddeutschen Boden. Richt, wie es wohl früher in Aussicht stand, Lübeck, sondern Braunschweig macht den Ansang, eine Stadt, über deren Bedeutung im Mittelalter, schon als Haupt des Bundes der Sachsenstädte, tein Zweisel sein kann, während freilich von den historiographischen Arbeiten ihrer Bürger disher nur wenig bekannt war und sich die Stadt auch in Wahrheit dier mit anderen, namentlich mit dem Haupt der Hanse und dem benachdarten Magdeburg, nicht messen kann. Immer aber eine Reihe nicht unbedeutender Auszeichnungen ist es, die in diesem Band vereinigt werden konnten und denen noch andere solgen werden. Und zwar sind sie durch ein verhältnißmäßig hohes Alter ausgezeichnet und waren, was den Werth dieser Ausgabe erhöht, disher so gut wie ganz unbekannt, namentlich nicht durch den Drud zugänglich gemacht.

Den Charakter eigentlicher Geschichtschreibung trägt freilich keines ber hier vereinigten Werke an sich. Es sind Aufzeichnungen theils ofsiscieller, theils mehr privater Natur. Was Mitglieder des Raths entweder zu öffentlichem oder zu eigenem Gebrauch über die Angelegenheiten der Stadt, besonders am Ausgang des 14. und am Anfang des 15. Jahrschunderts niedergeschrieden haben, vereinigt der Herausgeber dieses Bandes, Hr. Archivar Hänselmann und begleitet es mit trefflichen Erläuterungen und Ergänzungen aus den Reichthumern des Braunschweiger Archivs.

Ein turzes Stüd — 2 Seiten — geht über die angegebene Zeit zurück, bezieht sich auf ein Ereigniß des Jahres 1279: eine Auszeichnung über das Verhalten der Minoriten während eines Zwistes zwischen dem Bischof zu Hildesheim und dem Braunschweiger Herzog, in lateinischer Sprache, gemacht, wie es am Ende heißt, ut nostra posteritas pronior sit ad dictorum fratrum destructionem vol saltem amotionem, si iterum adversus ea suerint aliquid talium machinantes.

Unter bem Titel "Fehbebuch" ist bann zusammengefaßt, was zwei Handschriften des Arcivs, die eine auch schon hier, aber freilich in neuerer Zeit, so bezeichnet, an Nachrichten über die Jahre 1374 — 1388 zum Theil in großer Ausführlichkeit enthalten, das Meiste von Giner Hand geschrieben, ohne Zweifel von einem Mitglied des Raths, halb zu prattischen Zweden, halb mit ber Tenbeng ben Nachkommen die Runde wichtigerer Borgange zu erhalten. "Es ift ein glossirtes Tagebuch ber Geschäfte, zugleich Registrum und Chroniton", sagt ber Herausgeber, "und man wird nicht irren, wenn man barin Urtheil und Empfindung, womit die Nächstbeiligten diese Dinge commentirten, einen Nachhall der öffentlichen Meinung und bes Stadtgesprächs jener Tage zu vernehmen glaubt." Die Fehden, d. h. die Streitigkeiten mit den benachbarten Fürsten und Rittern, nehmen eine besonders wichtige Stelle ein: Schaben, die der Stadt und ihren Burgern zugefügt worden, will recht eigentlich ber eine Cober verzeichnen. Doch auch die stattgefundenen Sühnungen, Verträge und Anderes hat Aufnahme gefunden. Das Ganze gibt wohl ein Bild von den mannigsachen Interessen, welche damals eine Stadt wie Braunschweig bewegten.

Die Jahre, welche besonders reich bedacht, sind die heftiger innerer Bewegungen, die im Jahre 1374 zum Ausbruch tamen, und dann ihre Nachwirtung noch lange zeigten. Darauf bezieht sich auch die sogenannte "Heimliche Rechenschaft", das dritte der hier mitgetheilten Stück, ein in sich zusammenhängendes Wert, eine Darstellung zunächst der sinanziellen Berhältnisse, wie sie den Anlaß zu jenen Bewegungen gaben, dann aber in den solgenden Jahren mit Geschick und Energie gebessert worden sind. Zur Belehrung des Rathes haben, heißt es, einige der ältesten aus demsselben die Arbeit im Jahre 1401 unternommen, zur Nachricht sur tomsmende Zeiten jener die Ausbewahrung angeordnet. Drei Abschriften ließ derselbe ansertigen, von denen wenigstens eine sich erhalten hat, die auch zu einzelnen Nachträgen benutzt worden ist.

Hieran schließt sich das Gebenkbuch des Rathmanns Hans Porner, Auszeichnungen über meist amtliche Geschäfte und Angelegenheiten, aber sur eigenen Gebrauch, wie die Ueberschrift des Bandes sehr bestimmt sagt: "Dit bot is myn unde nicht des Rades"); angelegt im Jahre 1417, ist

<sup>1)</sup> Wenn derfelbe in seinem Testament auch "myne tydebot" erwähnt, so

es fortgesührt bis 1426 und enthält ohne bestimmte, auch dronologische Ordnung, eine Fülle verschiedenartiger Notizen, die meisten auch innere Berhältnisse der Stadt betreffend, bei deren Leitung der Autor betheisligt war.

So sind es, abweichend von bem, was andere eigentliche Chroniten zu bringen pflegen, besonders die Verwaltung, die finanziellen Bustande, und andere innere Angelegenheiten, welche durch diese Beröffentlichungen Aufflärung erhalten. Der Herausgeber hat, wie schon bemerkt, ihnen mannigfache weitere Mittheilungen zur Aufklarung ber Geschichte bieser Jahre beigefügt, theils in Anmerkungen unter bem Text, theils in langeren Beilagen. Ich habe früher wohl ein gewisses Bedenken geäußert gegen ben fast zu großen Umfang solcher Beigaben in dieser Sammlung der Stadtechroniten. Der Herausgeber berselben, Br. Brof. Begel, vertheidigt das eingehaltene Verfahren noch einmal in der dem Bande beigegebenen Borrebe, und ich erkläre gern, daß ich von den hier gegebenen Nachrichten nichts entbehren möchte. Es sind zum großen Theil urkundliche Stude, verbunden durch eine erzählende Darstellung. Von besonderer Wichtigkeit ist Beilage 4: Der Aufruhr des Jahres 1374 (S. 313-409), eine eingehende Gefchichte deffelben, die um so wichtiger ift, ba die mitgetheilten Aufzeichnungen wohl fast alle einen gewissen Bezug auf diese Umwäljung in der Stadt nehmen, kein Zeitgenosse aber sie geschildert hat, was erst in dem etwas späteren, durch Schellers Ausgabe bekannten, ohne Zweifel im folgenden Band zu gebenden sogenannten Schichtbook von einem bestimmten Parteistandpunkt aus geschehen ist, während hier die verschiedenen Parteien in den von ihnen ausgegangenen Schriftstücken sprechen und der Herausgeber selbst eine alle Verhaltnisse und Interessen wurdigende Darstellung giebt. Benutt sind dabei außer den Urkunden des Braunschweiger Archivs besonders die Hanserecesse in den handschriftlichen Sammlungen, die für die historische Commission gemacht sind, deren große Be= deutung für die verschiedensten Theile der norddeutschen Geschichte hier anschaulich hervortritt. Auch bas Gottinger Stadtarchiv hat ein wichtiges

scheint mir das nicht auf ein verlorenes Zeitbuch desselben, wie der Herausgeber thut (S. 216), gedeutet werden zu dürfen. Unmittelbar vorher erwähnt er "myn ewangelium"; es ist also wohl nur ein Zeitbuch, eine Chronik, in seinem Besitz zu verstehen.

Attenstück beisteuern können. Außerdem hebe ich Beilage 6: Die Ansänge des sächsischen Städtebundes, hervor, wo mannigsache Ergänzungen und Berichtigungen zu Bodes Arbeit (Forschungen z. D. G. II) gegeben werden.

Gerade die Bergleichung dieser beiden Darstellungen scheint mir recht geeignet, den Fortschritt unserer historischen Erkenntniß und Methode in den letten Jahrzehnten zu zeigen. Der verstorbene Stadtdirector Bode in Braunschweig war ein sleißiger Sammler und Arbeiter auf dem Gebiet der Specialgeschichte. Aber wie viel eindringender, genauer, ergibiger sind nun die Forschungen von Hrn. Archivar Hänselmann gewesen! Dan kann nicht anstehen, seine Aussührungen, die allgemeine Einleitung über die Ansänge Braunschweigs, die Borbemertungen zu den einzelnen Stüden und die Beilagen, in Inhalt und Form für gleich ausgezeichnet zu erstlären. Bielleicht daß er nur in dem Streben, in das innere Wesen und den Zusammenhang der Dinge einzudringen, manchmal zu weit geht, sich etwas zu sehr der Bermuthung und Combination hingibt.

Die Darstellung hat etwas Gedrungenes, Kräftiges, Fesselndes; doch tönnte sie manchmal wohl einsacher sein; der Berfasser liebt alterthümsliche Ausdrücke, wie Genossame, Rahme (wo doch das Glossar 'name' erklären muß), Blet u. s. w., braucht daneben aber moderne Fremdwörter im Uebermaß.

Wichtiger ist die Herstellung des Textes. Der Herausgeber hat es meist mit originalen Aufzeichnungen, nicht mit Abschristen oder gar versschiedenen Handschriften zu thun. Sein Versahren, da die Originale mögslichst genau wiederzugeben, wird man nur gerechtsertigt sinden, auch die Vorliebe sur die römischen Zahlzeichen wenigstens gelten lassen, obschon sie für manche Leser den Text eben nicht deutlicher machen werden (nasmentlich die Bezeichnung des halben stört leicht).

Aufgefallen sind mir einige Druckfehler, wenn auch gerade nicht störende, in den Texten selbst. So steht zweimal S. 141 und 155 "lisselucht" statt "lisstucht"; die Interpunction ist nicht ganz gleichartig; vergl. S. 144, 11 mit 16.

Beigegeben sind ein Personen- und Ortsverzeichniß von dem Herausgeber, ein Glossar von Dr. K. Schiller in Schwerin. Das lette würden,
glaube ich, manche, namentlich süddeutsche Leser noch etwas aussührlicher wünschen. Das Personenverzeichniß zeigt unter anderm auch das Interesse dieser Publication für die Geschichte des Niedersächsischen Abels, dessen Familien hier viele ihrer Glieder erwähnt finden werden. G. W.

Ueber die parlamentarische Regierung in England, ihre Entstehung, Entswickelung und praktische Gestaltung von Alpheus Todd, Bibliothekar des Respräsentantenhauses von Canada. In zwei Bänden. Aus dem Englischen übersetzt von R. Assmann, Kreisgerichtsrath a. D. Erster Band. 8. (XVI u. 542 S.) Berlin 1868, Verlag von Julius Springer.

Ueber das Meer, aus dem Colonialstaat Canada, ersolgt die will= tommene Gabe einer neuen und höchft bemerkenswerthen Arbeit über bie parlamentarische Regierung in England. Der Verfaffer, Bibliothekar bes Repräsentantenhauses zu Ottawa, empfand unmittelbar bei Ginführung der verantwortlichen Regierung in die vereinigte Colonie das dringende Bedurfniß nach einem parlamentarischen Sandbuche und suchte bemselben sofort noch im Jahre 1841, ebe nur der bekannte Wegweiser des Englanders May erschienen war, abzuhelsen. Allein erst die Schwierigkeiten, die sich bei der Einführung und durch die Anwendung des neuen Systems erhoben, und die vielen barüber an den Berfaffer gerichteten Nachfragen nothigten ihn zu eingehenden Forschungen über die Beziehungen und das Busammenwirken der Factoren dieser bestimmten Regierungsform. Werk ift also abnlich wie Gneists großartige, stets neu aufgenommene und nach verschiedenen Richtungen fortgeführte Arbeiten über denselben Gegenstand direct aus dem Leben entsprungen; er weiß nichts von dem Gleichgewicht der constitutionellen Gewalten ober dem Kunstwerk, dem nachahmungswürdigen Ideal, das nach alterer Anschauung in der englischen Verfassung verkörpert sein soll und so viele irrige Schlüsse und Anwendungen zur Folge gehabt hat. Todd steuert auch wie Gneist demselben Biele zu. Denn nachdem er seinen ursprünglichen Gebanken, zunächst ledig= lich ben Colonien als Rathgeber zu dienen, wie billig aufgegeben, mußte er das parlamentarische Verfahren im Mutterlande zur Hauptaufgabe machen, das Musterbild für jene so gut wie für die Staaten des europaischen Continents, wohl verstanden ein Musterbild nicht der gedankenlosen Nachahmung, sondern der Belehrung über die Principien der Selbstregierung, die innige Wechselwirtung zwischen Verwaltung und Verfassung und vorzüglich die heutige parlamentarische Prazis selber.

Der Verfasser verhehlt in seinen einleitenden Worten den Standpuntt nicht, den er personlich zu dem hoch wichtigen Gegenstande einnimmt.

Er ift entschieden conservativ. Mit ernstem Bedenken sieht er, wenn ben überall andringenden Fluthen ber Demokratie kein haltbarer Damm entgegengestellt wird, nicht nur in den Colonien, sondern eben so febr im Mutterlande eine Modification der Institutionen voraus, durch die nothwendig der Grundcharakter derselben zerstört werden muß. Als der mach: sende Uebelstand, der alle parlamentarische Regierung mit Auflösung bedrobt, erscheint ihm aber die Schwäche der executiven Gewalt und die ziemlich allgemein verbreitete Ansicht von der hinschwindenden Würde, von dem Absterben der Functionen der englischen Krone. Tropbem aber hat er in seinem Buche, wo es darauf ankommt, die Grenzen zwischen der Autorität der Krone und der der Legislative aus der Praxis zu ziehn, "sich nie auf seine eigenen Auffassungen verlassen", sondern aus der Hauptquelle bes modernen englischen Staatsrechts, ber großen Fulle von Pracedenzfällen, wie fie in Gesetzen und Parlamentsbeschluffen steden, und von wirklichen Staatsmannern, lebenben wie verstorbenen, in Briefen, Memoiren, Gutachten und Reben erlautert und angewendet worden find, Beweise und Ergebniffe gezogen. Sie sollen gleichsam tausenoftimmig mit eigenen Bungen zu bem Lefer reben, er felber an bem lebenben Stoff lernen.

Ein solches Wert unverzüglich auch bem beutschen Publicum zugänglich zu machen war ein vortrefflicher Gedanke. Durch die Bedürsnisse ber
eigenen Praxis und eifriges Studium erweitert sich dieses Publicum mit
jedem Tage nach allen Seiten, so daß neben Gneist, der dazu mächtig
beigetragen, gerade da vielleicht, wo er von jenem abweicht, auch Todd
seinen Plat sindet, um so mehr als die überaus saubere und lesbare
Uebersetzung die Arbeit eines Sachverständigen ist, der ohne eigene Zuthat, einige sparsame Erläuterungen ausgenommen, das Original meisterhaft zu reproduciren versteht. Einer so hervorragenden staatsrechtlichen
Leistung, die der historischen Basis nicht entrathen kann, gebührt auch an
dieser Stelle eine Besprechung.

Naturgemäß mußte eine Darstellung dieses lebendigen Organismus um die durch die Revolution von 1688 aufgerichteten Versassungsgrunds sätze wie um einen Kern gruppirt werden, was zunächst in dem einleitens den erst en Capit el geschieht. Da wird denn sogleich die epochemachende, den ursprünglichen Bau bis in die Fundamente erschütternde Reformacte von 1832, wie nicht anders möglich, beurtheilt. Bei allen ihren Verzöhensten und Vorzügen hat sie nothwendig die Handhabung der parlamen:

tarischen Regierung erschwert, weil sie die Mittel verfassungsmäßiger Einswirtung schwächte, die bisher der Krone zur Berfügung standen. Gegen die sofort vorhergesehene, lange betriebene und in dem letten Jahre thats sächlich eingetretene weitere Wahlresorm in noch viel mehr demotratischer Richtung, durch welche die Theilnahme an politischer Macht von den mittsleren auf die niederen Classen übergeleitet wird, erscheint die Conservirung der monarchischen und aristotratischen Elemente um so nothwendiger und unerläslicher, wenn sernerhin überhaupt noch von Prärogative und parlasmentarischer Regierung, von dem wirksamen Ineinandergreisen beider die Rede sein soll. An dieser Stelle übt der Autor Kritit an der Stellung und dem Wesen der einzelnen Factoren so wie an den Borschlägen, die neuerdings von Lord Grey und Anderen in dieser Beziehung gemacht worz den sind, um alsdann (S. 29) die Disposition seiner rein objectiv geshaltenen Darstellung mitzutheilen.

Die beiden folgenden Capitel sind einem Abris der Hauptmomente bei Entstehung und Entwidelung der gegenwärtigen politischen
Institutionen und der constitutionellen Geschichte der einzelnen Berwaltungen von 1782 bis 1866 gewidmet. Der Versasser macht keinen Anspruch auf originale Forschung und Erläuterung, sondern verweist vielmehr
bescheiden auf Vorgänger wie Hallam, Macaulay und May. Wie sein
Fleiß aber schon zum ersten Stüd allerlei Seltenes beigetragen, hatte er
für das zweite, wo eine überreiche Literatur und die schönen Borarbeiten
von Sir G. C. Lewis über die Administrationen dis 1830 vorliegen,
das Bild der nächsten sechsunddreißig Jahre immerhin selber zu entwersen.
Ihm sind S. 139 st. vortresslich eingerichtete Tabellen über die 26 Misnisterien Großbritanniens von 1782 dis 1866 je nach dem Namen der
Chess, dem politischen Charakter, den Daten des Eins und Rücktritts, der
Ursache des letzteren, der Auslösung des Parlaments, salls und weshalb
eine solche ersolgt, beigegeben.

Erst das vierte Capitel, "ber Souverain", tritt an die Sache selber heran. Persönlich unverantwortlich, nur Gott und dem Gesetz untersworsen, wird er von verantwortlichen Ministern gedeckt. Sehr lehrreich ist die Entwickelung dieses Fundamentalsates, der, obwohl aus 1688 bergeleitet, nicht vor der Regierung Georgs II ausgesprochen wurde, und weil Whigs und Tories über Abwehr und Verwerthung desselben in schroffem Gegensate weit auseinandergiengen, erst in der denkwürdigen Sisterische Zeitschrift. XXI. Bend.

Debatte von 1807 diejenige Fassung angenommen hat, welche heute als die correcte gilt. Daß das königliche Amt durchaus keine Fiction ift, wie heute die Einen wünschen, die Anderen befürchten, erhellt aus einer Ueberschau markanter personlicher Regierungsatte bes Souverains von Anna bis auf Victoria. So grundsätlich lopal freilich wie die gegenwärtige Rönigin ihren Cabineten und dem Parlament gegenüber handelte kein einziger ihrer Borganger, ohne daß man deshalb befugt ware, ihren Einfluß zu unterschäßen oder den Werth der ihr erwiederten loyalen Gefühle in Zweisel zu ziehn. Denn daß die personliche Einwirkung der Krone nicht erstorben, wurde nach 1861 aller Welt flar, als wegen ber bem britischen Schiffe Trent zugefügten Beleidigung Lord Russell höchst wahrscheinlich in den Krieg mit Rordamerika gestürzt worden wäre, wenn die Rönigin auf ben Rath Prinz Alberts nicht auf möglichft verföhnlicher Abfaffung der betreffenden Note bestanden hätte. Unter der gegenwärtigen Regierung sind außerdem drei den Souverain personlich berührende Fragen zu verfaffungsmäßiger Entscheidung gekommen: es find die Grenzen gezogen, bis wie weit der dominirende Minister die Anstellung der Mitglieder des Hofftaats beeinflussen darf, es ist das sehr verschieden beurtheilte Recht bes Fürsten, sich einen Privatsecretar zu halten, festgestellt, und endlich, was unter Anna so gut wie unberücksichtigt geblieben, die constitutionelle Stellung eines Prinzen Gemahl durch die Gesetzgebung wie durch die Praxis — auch diesem Werke fehlt ein schoner Nachruf an den edlen beutschen Fürsten nicht — bem Kronrecht eingefügt worden. den verfassungsmäßigen Privilegien des Souverains bleibt immerdar das werthvollste die Ernennung des Premiers, die ihm heute unbedingter zusteht als vor den 1832 eingetretenen Reformen; denn die Whigs des vorigen Jahrhunderts pflegten ihn schlechtweg dem Könige aufzunöthigen und der blafirte Georg IV verlangte zweimal von den Ministern, daß sie ihn aus ihrer Bahl selber mahlten. Dagegen behalt neuerdings der leitende Minister möglichst freie Hand bei Busammensetung seines Cabinets. Dem Souderain bleibt das unverkurzte Recht von allen wichtigen Geschäften und Attenstuden in Renntniß gesetzt zu werden, ihnen seine Ges nehmigung zu ertheilen ober auf Abanderung zu bestehn. indeß zwischen wichtig und unwichtig, worauf es doch wie bei vielen abnlichen Fragen des Verfassungs. und Verwaltungsrechts wesentlich ankommt, Patet sich auch Herr Todd zu ziehn. Dies äußerste Arcanum persönlicher Machtwaltung dürfte überhaupt wohl nur den wenigen Staatsmannern, die fich bis zum höchsten Posten hinaufgeschwungen, deutlich werden, da nach nunmehr feststehendem Brauch ihnen allein bas unmittelbare Bertrauen des Monarchen wie der unmittelbare Einfluß auf ihn zufällt. Belde Arbeitslast selbst eine trauernde Frau wie die Königin Victoria täglich zu bewältigen hat, wird einigermaßen daraus ersichtlich, daß sie sich im Jahre 1862 durch Parlamentsatte die Unterzeichnung jedes ein: zelnen Officierpatente, abgesehn von der Generalordre, mußte abnehmen laffen, daß aber die damals der Unterschrift harrenden 15,931 Patente nach drei Jahren erst auf 4800 zusammengeschmolzen waren. fragt sich da wieder, wird und darf sich ein Souverain, der das Recht der Entscheidung über Krieg und Frieden und die oberfie Berfügung über sammtliche Streitkräfte hat, gefallen laffen, daß diese Mühewaltung, wie laftig sie auch sein mag, auf den Commandeur der Armee und einen Staatssecretar als commissarisch mit ihr betraut, übergebe, ohne daß dermaleinst die Prarogative darunter leide.

Das fünfte Capitel, "die königliche Prärogative in Berbindung mit dem Parlament", umfaßt die ganze übrige größere Halfte bes Bandes. Hier gilt es zunächst die allgemeinen Grundsätze für die Beziehungen zwischen Ministern und Parlament in Berwaltungsangelegenheiten aufzustellen, nach benen ber verantwortlichen Executive und ber mit keiner admis nistrativen Besugniß, dagegen aber mit der Pflicht zu rathen und zu überwachen betrauten Bertretung ber entsprechende Spielraum gewahrt werden kann. Die Praxis des Parlaments behufs Untersuchung von Berwaltungsfragen Specialausschüffe einzuseten, besteht unbehindert, sofern wie bisher die Borsicht, nicht in den Bereich des anderen Theils überzugreifen, gegenseitig gewahrt bleibt. Bon pragnanten Pracedenzfallen, die hier wie jeder einzelnen Aubrik in dronologischer Reihenfolge beigegeben sind, ist auch dem Auslande das Einschreiten des Unterhauses in Erin= nerung geblieben, als sich im Jahre 1844 Sir J. Graham als Staats: secretar für das Innere einen Angriff auf das Briefgebeimniß batte zu Gegenüber dem Verlangen eines ber beiben Schulden tommen laffen. Häuser nach betaillirter Austunft bleibt es bas Borrecht ber Regierung zuzustimmen oder abzulehnen, je nachdem bas Staatswohl und die Junctionen der Berwaltung es erfordern. Aber eben so sehr ist die andere Seite einzuschreiten berechtigt bei wirklichem Mißbrauch der Executivgewalt.

Ein solcher vermittelst Geheimrathsbesehl und königlicher Proclamation gehört seit der Bill of rights zu den Ausnahmen; wird er geradezu unserläßlich, so steht der Weg zur nachträglichen Einholung der Indemnität offen. Geheimrathsregulative und Ministerialinstructionen bedürfen, um in Krast zu treten, nach heutigem Brauch der parlamentarischen Cognition, und eben so können Contracte für den öffentlichen Dienst nur unter dem Controlrecht der Landesvertretung zur Bollziehung kommen. Für ungessessliche Handlungen sind die Minister einzig und allein dem Parlament verantwortlich. Durch eine gesetzliche Immunität indes sind nicht nur sie, sondern selbst untergeordnete Staatsbeamte vor den Gerichtshösen gesichert, weil sie sonst in Ausübung ihrer Amtspslicht von Processen ohne Ende erdrückt werden müßten.

Sehr lesenswerth find hierauf die Erörterungen über die königliche Prarogative in Kirchenangelegenheiten. Im Mutterlande behauptet der Souverain traft seines Supremats die Gewalt, die Convocation (Reichs: spnobe), obwohl sie neuerdings wenigstens wieder verhandeln darf, an Berkundung von Urtheilen und Sentenzen jeder Art zu verhindern. Kroncolonien ernennt er Bischofe ohne jede Beeinfluffung des Parlaments, während ihm in solchen mit eigener Repräsentation bestimmte Grenzen gezogen find. Allen jenen geiftlichen Berren wird aber teine rechtsbestandige Jurisdictionsbefugniß zuerkannt, wie in dem berühmten Falle bes Dr. Colenso, Bischofs von Natal, zur Entscheidung gekommen ist. Durch die 1866 eingebrachte Colonial Bishops' Bill wird zwar bas geistlich administrative Band mit der heimathlichen Staatskirche festgehalten, doch fällt in der Folge die Ernennung durch königliches Patent ganz fort und sollen alle Rechtsfragen an die ordentlichen Gerichtshöfe gehn. Stellung ber Rirche außerhalb ber vereinigten Konigreiche wird beleuchtet, bagegen vermißt man jede Aeußerung über die jest endlich ihrer Entscheidung nahende Frage wegen Fortbestand der Staatskirche in Irland.

Die Militärhoheit der Krone wurzelt bekanntlich seit 1689 in der Mutiny Act, die unter der Bedingung der Ministerverantwortlichkeit ein alljährlich bestimmtes Contingent und die Ermächtigung zusichert, militärische Bergehen nach Kriegsrecht abzuurtheilen. Wie rathsam Borsicht und Mäßigung von Seiten der Bertretung sind, wenn sie ihr Recht zu überswachen und zu untersuchen in Sachen des Oberbesehls und der Disciplin der Truppen in Anspruch nimmt, hat sich wiederholt in empsindlichster

Beise dargethan. Als während des Krimkriegs aus bekannten Ursachen das Ministerium Aberdeen zu Falle tam, sollte Lord Palmerston, der ein Mitglied desselben gewesen, nunmehr aber an die Spipe eines neuen Ca-Binets trat, noch nachträglich verantwortlich gemacht werden, doch reichte der Einwurf, daß er jest das Haupt- einer neuen Administration geworben, völlig hin, ihn zu fichern. Auch Proclamation des Standrechts so wie die Ausübung der Begnadigung, die aber auf Criminalverbrechen beschränkt bleibt, bilden noch immer unter der Garantie der Minister wesentliche Bes standtheile der Prarogative. Chedem wurden Gnadenakte unter dem gros pen Siegel im Geheimenrathe ausgefertigt; seit der Thronbesteigung Bietorias indeß ist die Ausübung dieses Rechts immer mehr an den Staats= secretar für das Innere übergegangen, so daß sich in diefer Beziehung sein Departement an Stelle des Geheimenraths zu einem Revisionshof Natürlich fehlt in allen diesen Stücken so wenig wie bei entwickelt bat. Handhabung ber Rechtspflege und bes Landfriedens Unlag und Befugniß für das Parlament rathend und untersuchend einzuschreiten, doch sind die Grenzlinien wohl nirgends zarter und empfindlicher, als wo es sich um Amtsführung der Richter und irrthumliche Schuldigerklärung durch Geschworene handelt.

Nachdem der heutige Stand der Prarogative bei Ehrenverleihung und der Ertheilung von Freibriefen (charters), die, nachdem sie ehedem zu vielen Ausschreitungen verführt, heute in feste Schranken gewiesen ist, abgehandelt worden, befaßt sich die Darstellung mit der Bestallung der öffentlichen besoldeten Aemter. Es wird der Unterschied zwischen dauernden und parlamentarischen Posten definirt, bei welcher Gelegenheit der Berfasser seinen Tabel gegen das amerikanische System nicht unterbrücken tann, das mit jedem neuen Prasidenten auch einen Massenwechsel ber Beamten eintreten läßt. Bon den beiläufig etwa 105,000 im Dienste der Krone zu vergebenden Aemtern verspüren die meisten gar keinen ober boch nur geringen Parteieinfluß. Bei einer besonderen Gruppe bagegen ist er unter immer fester gezogenen Garantien die Regel, während seit 1855 die Patronage, mit der einst so viel Unfug getrieben worden, durch Einführung von Concurrenzprüfungen für die Civilverwaltung eine bochk wirtsame Einschränkung erfahren hat. Die Berantwortlichkeit wird durch Bertretung jedes Staatsdepartements im Parlament gewahrt und ermöge Andererseits aber wird der Krone unbeschränkte Gewalt zugesichert, Hot.

mit Ausnahme ber Richter und weniger anderer bestimmter Rategorien, alle Staatsbeamten wegen Unfähigkeit ober Pflichtverlepung entlassen zu Besoldungen und Pensionen sind in Uebereinstimmung mit bem die Mittel gewährenden Parlamente zu bewilligen, nachdem eine Arbeit, die mit Burkes berühmter Acte von 1782 anhub und erft 1837 zum Abschluß tam, die start angehäuften Mißbrauche aus dem Wege geräumt hat. Würde und Unabhängigkeit der Krone ist in diesen wichtigen Punkten ebenfalls erst neuerdings in ein rühmliches Gleichgewicht mit ben Schupmitteln gegen verderbliche Ausschreitungen gebracht worden. Dab beibe Häuser bei Verpflichtung und Besoldung ihrer eigenen Beamten besondere Borrechte über die Prärogative in Anspruch nehmen, liegt in der Natur ihrer Stellung. Sehr sorgfältig und ausführlich sind die in diesen Gegenstand einschlagenden Präcedenzfälle zusammengestellt bis herab zu der scandalösen Untersuchung, die im Jahre 1865 den Lordkanzler Bestbury jum Rücktritt nothigte.

Auf Seite 369 wendet sich der Bersasser nunmehr zu der Finanzverwaltung, der allerwichtigsten Ausgabe der für die Krone handelnden
verantwortlichen Minister. Durch alle Zweige derselben herrscht gegenüber
dem hohen Bewilligungsrechte des Parlaments noch immer der Grundsat,
daß nur auf Ansuchen der Regierung Geld votirt werden kann. Wenn
ihn in neuerer Zeit Privatmitglieder zu umgehen gesucht haben, so
wird doch durch eine Geschäftsordnung von 1866 ersordert, daß sie im
Boraus die Zustimmung der Vertreter der Krone sur ihre Anträge einholen müssen. Nicht minder steht der Regierung dei Besteuerungsangelegenheiten die Iniative zu, und sie widersetzt sich grundsählich den Borschlägen der Privatmitglieder, dis etwa nach beharrlichen Versuchen ein
Rachgeben im Interesse der Sache selbst erscheint.

Dem gegenüber stehen nun die Rechte und Privilegien des Parlaments, insonderheit seine Controle über die Bewilligung von Geldmitteln. Es kommt keine Summe zu staatlicher Verwendung, die nicht in jährlicher Bewilligung votirt oder auf Grund einer lausenden Parlamentsacte zu Lasten des consolidirten Jonds sestgestellt worden ist. Von alter Zeit her haben die Gemeinen in diesem Stück den Vortritt, und wenn auch die Lords sich niemals sörmlich ihres abstracten Rechts del Gelde und Steuersbills mitzureden begeben haben, wenn die Staatse und Handelspolitik es sogar wünschenswerth macht ihr Urtheil zu vernehmen, so hüten sie sich

doch, wesentliche Beränderungen in den aus dem Unterhause an sie gelangten Finanzgesetzen anzubringen. Nur im Ganzen können sie ein solches verwersen, wie das noch 1860 mit der Papiersteuer geschah. Als aber im solgenden Jahre Gladstone dieselbe Resolution in die Gesammtbill seiner Budgetvorschläge einfügte, war dieser Widerstand zu Ende. Rach diesem Vorgange beharrte der Schattanzler dabei, alle Vorschläge in eine allgemeine Bill zusammenzusassen, obwohl das Princip bei den Tories noch immer erheblichen Widerspruch sindet.

Sehr gründliche Erörterung erfährt hierauf bas beim Budget beobs actete Berfahren. Die jährlich der strengsten parlamentarischen Controle unterstellten Staatseinnahmen werden als dauernde Bewilligungen entweder in den consolidated fund abgeführt — von circa 70 Millionen etwa 30 — oder Jahr für Jahr nach den eingereichten Boranschlägen (estimates) votirt. Bon der ersten Masse, einst durch die Acte 27 Georg III auf bestimmte Abgaben und Steuern angewiesen, flossen bis 1854 nur die Nettoeinnahmen mit Abzug ber Erhebungstoften in jenen Fonds, seit= bem aber die Bruttoeinnahmen, so daß nach diesem bis 1866 immer mehr vervollständigten System die Kosten der Erhebung und Verwaltung nun auch speciell von den Gemeinen bewilligt werden. Der consolidirte wie der classificirte Etat geht stets zuerst an den Geldbewilligungsausschuß, dem nach einem fast geregelten Verfahren Prüfung und Abanderung im Ginzelnen zusteht, jedoch immer nur mit Rücksicht auf das laufende Jahr. Thatsächlich find nur in seltenen und in verhältnißmäßig unerheblichen Fällen die Geldforderungen der Krone zu bestimmten 3weden von den Gemeinen gestrichen worden. Das abstracte Recht bes Hauses, bie Mittel ganz zu versagen, ist seit bem berühmten, im Jahre 1784 gegen Pitt gerichteten Bersuche ernstlich nicht mehr geübt worden. Andererseits ist in neuerer Zeit zum Grundsate geworden, wie eine lange Reihe von Pracedenzfällen darthut, daß, wenn auch ein Budget in sehr bedeutenben Posten abgeandert ober verworfen wird, das betroffene Ministerium ledig= lich darum nicht abzutreten hat. Das Detail wie die staatsrechtlichen Fragen finden treffliche Beleuchtung in einer Ueberficht der Finanzpolitik von Peel und Russell bis herab aus Gladstone und Disraeli. Die große Bedeutung der Verantwortlichkeit, welche das Unterhaus nunmehr in erster Linie bei jeder Art von Bewilligung tragt, gipfelt verfaffungsmäßig in der Appropriationsbill, welche vorzüglich behuss Anweisung auf den consolidated fund als Schlußstein der ganzen Durchberathung gegen Ende der Session das Budget zusammenfaßt, wobei der Sprecher als Oberausschichtsbeamter fungirt.

Das zweite, nicht minder bedeutende Vorrecht, die Controle über Auszahlung und Berwendung der Staatsgelder, ift lange Zeit viel gleich: giltiger geübt worben als das der Bewilligung, bis erst in unseren Tagen drei besondere Behörden mit dieser Pflicht betraut worden find. Seit undenklichen Zeiten übte das Zahlamt des Exchequer eine Art Controle für die Nachdem es endlich 1866 mit der Oberrechnungskammer Schakkammer. (Audit Office) verschmolzen worben, leitet jedoch ein verantwortlicher Vorstand, auf bessen Rechnung alle Einzahlungen in die Bank geschehen, die Geschäfte, benen immer noch burchweg königliche Orbres zu Grunde Allein durch das Controlverfahren des Exchequer ist nun wohl unbefugte Auszahlung, aber teineswegs auch unbefugte Berwendung sistirt worden. Für Armee und Flotte zumal sind Fälle der Etatsüberschreitung gar nicht zu vermeiden und beshalb gewisse Hilfsfonds ausgesetzt. Aud in England darf es an einer besonderen Anweisung für geheime Ausgaben nicht fehlen. Ferner behauptet die Schapkammer (Treasury) selber seit uralten Tagen Controlbesugniß, die besonders im achtzehnten Jahrhundert vielfach verlett, seit 1817 wieder mehr respectirt, aber erft seit 1832 einer wirklichen Reform unterzogen worden ist. Durch sie werden Armee und Marine, was bei der Civilverwaltung nicht Statt haben darf, ermächtigt, natürlich unter Superrevision des Parlaments, ihre Ueberschusse vorzugsweise zur Deckung von Ausfällen innerhalb bes eigenen Departements zu verwenden. Die zu allerlei Mißbrauchen Anlaß gebende Ueberführung laufender Bestände ist badurch erfolgreich unterbrückt worden, daß alle Bewilligungen nicht mehr wie früher für die Bedürfnisse des Jahrs, fondern für die im Laufe beffelben wirklich zu leistenden Bahlungen lauten. Ein eigentliches Revisionsspstem (Audit) aber wurde erft 1785 durch Pitt begründet, jedoch in Abhängigkeit von der Finanzverwaltung der Treasury, bis es erft gang neuerlich in ben Dienst bes hauses ber Gemeinen gezogen worden ift. Es war Sir J. Graham, der 1832 als Marineminister zunächst für seinen Ressort das sogenannte Appropriation Audit einführte, aus welchem dann eine Ausdehnung auf alle übrigen Nachdem das Audit Office auch für die Departements bervorgieng. Treasury bie abministrative Revision zu besorgen angesangen, verfolgt nach dem Gesetze von 1866 die vereinigte Oberrechnungstammer den allges meinen Zweck, die Rechnungsrevision zu einer gleich wirksamen bei allen Berausgabungen zu machen. Drittens endlich bildet ein 1857 angeregter und 1861 eingesetzter ständiger Ausschuß zur Prüfung der revidirten Rechnungen (Committee of Public Accounts) die letzte Instanz parlamentarischer Controle.

Der Schluß handelt von der Prärogative gegenüber fremden Mächten: dem Rechte der Krone über Krieg und Frieden, ihrem Verkehr mit fremden Mächten, dem Rechte Tractate zu schließen und der Einmischung in die inneren Angelegenheiten fremder Rationen. Auch hier wird das Maß der parlamentarischen Betheiligung klar gezeichnet und nicht verschwiegen, wie das englische System, der Vertretung auf ihr Andrängen selbst belicate diplomatische Eröffnungen zu machen, für andere weniger vorzgeschrittene Staaten längst höchst unbequem geworden ist.

So ist benn in allen Zweigen ber Berwaltung die Ausübung der Prärogative durch Versassungsbrauch den verantwortlichen Ministern der Krone anvertraut unter Vorbehalt der königlichen Genehmigung und der Controle des Parlaments. Denn wollte dieses selber verwalten, so würde es, wie der Versasser mit Berufung auf Stuart Mill schließt, "unaus-bleiblich mit der Herrschaft einer tyrannischen und unverantwortlichen Des mokratie enden".

Birb auch sein gewiß nicht freudiger Standpunkt in Bezug auf die Zukunft parlamentarischen Regiments nicht überall getheilt werden, der Werth seiner Leistung muß ungetheilten Beisall sinden. Merkwärdig, daß ihm Gneists Bücher entgangen sind, obwohl er auf deutsche Literatur, aber freilich nur auf Fischels ziemlich oberstächliches Werk über die Versassung Englands in zweiter Ausgade Rücksicht nimmt. Ueber Rleinigkeiten wie S. 156, wo Dr. Pretyman und Dr. Tomline als zwei Personen erscheiznen, während es doch unter verschiedenen Namen ein und derselbe Lehrer, Freund und Biograph Pitts ist, wird man nicht rechten dürsen. Dagegen wäre zu wünschen, daß in der sonst so vorzüglichen Uebersehung weniger Drucksehler begegneten, nicht nur in englischen Namen und Citaten, sonsdern auch im deutschen Text und selbst in Zahlen (S. 265 29 statt 39 Artikel, S. 509 Einsehung des Committee of Public Accounts am 31. März 1862 statt 1861, wie richtig in der Marginalnote), was in einem Werke, das tros der spstematisch gelehrten Aussührung stets dennoch

der Charafter eines Handbuchs zu wahren sucht, nicht vorkammen dars. Aber auch solche lebelstände werden bei der verheißenen Fortsetzung leicht zu vermeiden sein. Sie ist dem Bernehmen nach im Original nahezu vollendet und wird sich nach I 30 mit dem Ursprung, der Geschichte und den Aufgaben des Cabinetsconseils sowie der politischen Functionen der verschiedenen Mitglieder, welche die Berwaltung bilden, und endlich mit den Pslichten, welche den Mitgliedern der Regierung in der Führung der Staatsgeschäfte im Parlament obliegen, zu beschaffen haben. Da Herr Assmann unmittelbar nach Erscheinen des Originals die Uebersetzung sortzusühren verheißen hat, wird ihm und seinem Berleger im Boraus eine günstige Aufnahme gesichert sein.

## Anhang.

## Die neueste Ausgabe der lex Burgundionum.

## Bur Abwehr.

Die Monumenta Germaniae waren noch nicht über den zweiten Band der rein historischen Abtheilung, der Scriptores, hinausgekommen, als die nächstsolgenden zwei Bande der Logos (1835, 1837) die Hosse mung erregen mochten, daß die juristische Abtheilung mit der historischen ungefähr gleichen Schritt halten werde. Erschienen waren die Capitularien und die Kaisergesete, erwartet wurden die alten Boltsrechte.

Die Erwartung blieb unerfüllt, sie konnte nicht in Ersüllung geben. Erst 1851 erschien Merkels lex Alamannorum, als erstes Hest eines dritten Bandes, und erst 1863 ward dieser dritte Band vollendet, nachbem die lex Baiwariorum von Merkel, die lex Burgundionum und Romana Burgundionum von mir, und die lex Frisionum von Richts do sen hinzugekommen war.

Daß ein energischer Arbeiter wie Merkel, bessen alabemische Wirkssamkeit mit diesen kritischen Arbeiten nahe zusammenhieng, zwischen dem ersten und zweiten Stück zehn Jahre verstreichen ließ, war gewiß ein

Beweis, daß er mit äußeren Hindernissen zu tämpsen hatte; und in der That war es vor Allem der Mangel vollständiger Collationen, den er zuvor beseitigen wollte. Er hat seinen Zweck erreicht; aber während er auf dem Sterbebette die lex Baiwariorum vollendete, halte die Ungeduld des größeren Publicums sich schon lange und nicht immer wohlwollend, durch laute Klagen über den Verzug vernehmen lassen.

Bei der lex Burgundionum, die nun an die Reihe tam, gab es ähnliche Anstände: von den acht Pariser Handschristen waren damals nur drei vollständig verglichen, dei den übrigen waren wir auf die früheren Angaben von Tilius, Lindenbrog und Boucquet sowie auf die von Perhausgewählten Prodestellen beschränkt, die wenigstens dasür, daß teine größere Ergänzung übersehen sei, als Bürgschaft gelten durften. Der kostspielige Luxus, mit welchem die ersten Collationen unter Leitung des russischen Staatsraths von Merian und des Dr. Färber ausgesührt waren, hatte gerade bei diesen Rechtsquellen zu besonderer Sparsamkeit gemahnt.

Damals galt es noch als seltene exceptionelle Gunst, wenn eine Handsschrift aus Paris nach Deutschland verborgt wurde; auch mir ist sie, nur freilich sehr spät in Ansehung der seitdem so viel besprochenen Handschrift von Mäcon (K meiner Ausgabe) gewährt worden. Darauf mußte ich mich beschränken, wenn dem dringenden Verlangen nach Abschluß des dritten Bandes der Logos genügt werden sollte; ich habe in der Vorrede meine Klagen ausgesprochen, aber im Stillen die Hossnung nicht ausgezgeben, künstig, wenn Gott mir das Leben friste, in einer kleineren Handsausgabe ergänzen und berichtigen zu können, was ich einstweilen nicht zu beschaffen vermochte.

Dieser Arbeit scheint ein neuer günstiger Umstand mich überheben zu sollen: Herr Prosessor Binding ist so glücklich gewesen, die sämmts lichen Pariser Handschriften, auf die es ihm anzukommen schien, nach Basel zu erhalten, und im Besitz eines vollskändigen Barianten: Apparats hat er auch bereits eine neue Ausgabe der lex Burgundionum als nahe bevorstehend verheißen. Ihm Concurrenz zu machen wird mir natürlich nicht einfallen, wenn sich nicht zeigen sollte, daß wir über die Grundssätze, nach welchen eine neue Ausgabe anzulegen sei, zu weit auseinans der gehen.

Bei dieser Frage kann es aber weniger darauf ankommen, ob diese

ober jene Lesart in den Text gerückt wird, wenn nur die wirklich erheblichen Barianten dem Leser nicht verschwiegen werden, als darauf, was für die Dekonomie der burgundischen Gesetzlammlung im Ganzen geschehen kann. Denn wer diesem liber constitutionum näher tritt, der fühlt sogleich das Bedürfniß einer sicheren Zeitbestimmung für die einzelnen Gesetze, da die chronologische Ordnung mindestens vom Titel 42 an durchbrochen ist. Gibt es ein Mittel, sie wiederherzustellen oder anderweit zu ersehen?

Es ist bisher angenommen worden, daß Gundobad zweimal, Sigismund einmal eine förmliche Publication oder Autorisation des liber constitutionum hat ergeben lassen, und zu dieser Annahme stimmt auch die Bermuthung, daß die burgundischen Könige, die sich als römische milites betrachteten, gleich den westgothischen in an die Sitte der römischen Provinzialstatthalter sich angeschlossen haben, welche bald nach dem Antritt ihrer Regierung (also Gundobad zum zweiten Male nach Uebernahme der Allein herrschaft) ein Provinzialschiet zu erlassen psiegten. Bis zum Jahre 501 muß es für Godegisels Reich einen besonderen liber constitutionum gegeben haben, und gewiß lag auch die Beranlassung sehr nahe, durch Berschmelzung Beider die Einheit des nunmehr ungetheilten Reiches zu verstärten. Jedensalls kann Gundobads erneuete Publication im Jahre 501 tein streng geordnetes Gesehuch gewesen sein; um so mehr dursten Einschaltungen, Ausmerzungen, Abänderungen aller Art auf Grund specieller Autorisationen auch noch in späteren Zeiten hinzutreten.

Sind wir nun im Stande, den liber constitutionum in einer der Gestalten, wie er von Gundobad oder Sigismund ausgegangen war, wiederherzustellen? Ich leugne dies entschieden und fürchte, daß jeder Berssuch einer solchen Restitution, wenn dabei der handschriftlich überlieserte Text zerrissen würde, und keinen Gewinn bringen werde. Meinerseits habe ich kein anderes Ziel vor Augen gehabt, als die Wiederherstellung des Ganzen in der Gestalt, wie es gegen das Ende des durgundischen Reiches handschriftlich überliesert war, und als liber legum Gundobati, lex Gundobada bezeichnet zu werden psiegte.

<sup>1)</sup> Bgl. Merkel in Savignys Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter Bd. 7 S. 45. Auch Theodorich, Athalarich und Hrotarit in Italien erstießen ja nur "Edicte".

Diese Ueberlieserung besitzen wir nun freisich in zwiesacher Gestalt; benn fünf Handschriften bestehen aus 105 gezählten Titeln, die übrigen sieben enthalten von echten burgundischen Stüden weniger, zum Theil aber liesern sie dasür, von Tit. 88 an, auch einige fremdartige Stüde, namentslich aus der lex Romana Burgundionum. Ich habe die ersten sünf Handschriften als vollständige, die anderen als abgefürzte (decurtati) besteichnet; meine Gegner würde ich mehr bestiedigt haben, wenn ich in den letzteren einen echten, in den ersteren einen verlängerten oder vermischten Text hätte sinden wollen.

Ueber diese Streitfrage kann das Alter der Handschriften nicht ent= scheiben; benn sie gehören sammtlich bem neunten und zehnten Jahrhundert Aber bei einer Handschrift zweiter Classe — und zufällig ist dies gerade die älteste von allen —, bei der von St. Paul in Karnthen, wird gewiß Niemand die Thatsache der Abkurzung bestreiten; denn sie überschlägt auch in den früheren Abschnitten des Buches viele Titel gang und gar. Ihr zunächst steht die viel besprochene Handschrift von Macon (Codex K), die sauberste unter allen, die wir besitzen; sie bricht bei dem Titel 88 vollständig ab, mahrend sie vor allen anderen Handschriften das voraus hat, daß sie die kurze, meist als erste Vorrede bezeichnete Vorrede Gundobads von Anfang an mit enthalten hat. Und wegen dieser Thatsache allein wurde der Handschrift von Macon der Vorrang vor allen anderen gebühren, wenn sie überhaupt nur Constitutionen aus Gundobabs Zeit enthielte; das ist aber nicht der Fall, wie ich schon früher weiter ausgeführt habe. (Jahrbuch des gemeinen Rechts Bd. I S. 76 ff.) Gerade diese Handschrift hat auch da, wo andere ihr nächst verwandte noch Gundobads Ramen nennen (vor der fog. zweiten Borrede), den Namen Sigismund, und am Schlusse bes Ganzen, wo wenigstens eine naber verwandte Hand. schrift (Cod. I) die Worte »Explicit lex gundobado inter burgundiones et romanis« enthält, hat der Coder K die ganz verwersliche Unterschrift: Explicit liber legis salicae.

Auf der anderen Seite sindet sich in den Handschriften von 105 Titeln, sowie auch in der vaticanischen Handschrift (M) solgende merkwürdige Bestätigung dieser Zahl in den Ansangsworten dieses letzten Titels: Sub titulo centesimo quinto inuenimus in libro constantino (al. constantini) quod quicunque doues pignerare praesumpserit, capite puniatur. Nobis uero cum optimatidus nostris doc conuenit u. s. w.

Es gab also in dem liber schon einen 105. Titel, der aber dem Rönige mißsiel; er wurde durch Rathschluß gemildert und diese Aenderung — was auch an anderen Stellen geschehen ist — gleich da eingetragen, wo die ältere, strengere Borschrift gestanden hatte.

Ich hatte bisher vorausgesett, daß es Sigismund gewesen, der hier eine Aenderung in dem Gesethuch seines Baters Gundobad vorge, nommen; ich muß aber zugeben — und hierin liegt vielleicht für uns ein Mittel zu näherer Berständigung — daß es möglicherweise auch Sord om ar sein konnte, der an einem unter Sigismund hinzugefügten Titel eine Aenderung vornahm.

Andererseits hatte ich geglaubt, daß statt libro constantino zu lesen sei libro constitutionum, da doch jedenfalls das Citat nur auf diesen burgundischen liber constitutionum bezogen werden kann. aber bin ich durch hrn. Prof. Binding belehrt worden, daß die erwähnte Capitalstrafe für eigenmächtige Pfändungen wirklich von Raiser Constantin angebroht worden ift, namlich in der const. 1 Cod. Theod. de Pignoribus (2, 30), welche auch in die von den Burgunden meistens benutte westgothische Interpretatio und ihre Auszüge übergegangen ist (f. Hanel's Folivausgabe S. 66-68). Einen Zusammenhang dieser Stelle mit unferm Titel 105 erkenne ich entschieden an: es muß also hier, wie an einigen anderen Stellen (z. B. tit. 43 § 1) eine Bestimmung des römischen Rechts von den Burgunden in später Zeit recipirt worden sein. Und ebenso mertwürdig ift es, daß auch die Interpretatio fast in allen. uns überlieferten Berfionen (mit Ausnahme des Wolfenbuttler Auszugs) statt der Capitalstrase nur noch eine unbestimmte Strasandrohung enthält. Aber den Namen Constantins enthält die Interpretatio nicht; wir dürfen also immerhin noch zweiseln, ob das jedenfalls noch fehlende Wort constitutionum von den Abschreibern einfach ausgelassen ober in Constantino verändert worden ist.

Die Controverse, ob die Ausgabe der lex Burgundionum 88 ober 105 gezählte Titel enthalten durse, wurde sich gewissermaßen umgehen lassen, wenn wir berechtigt waren, zwei oder drei Terte neben oder hinter einander, nach den verschiedenen Klassen der Handschriften, herauszugeben, und darauf würde, wie es mir scheinen will, auch die oben S. 8. 9 an den Herausgeber gestellte Anforderung schließlich hinausgehen. Dieser Ausweg, dessen Rothwendigkeit bei der lex Salica wie bei den longobar:

dischen Gesehen unbedingt anzuerkennen war, und der auch bei der lex Alamannorum und Baiuuariorum durch entscheidende Gründe geboten schien, wurde ich bei ber lex Burgundionum grundsätlich für eben so unzulässig halten, als eine kunstliche Restitution eines erft aufzufindenden alteren Textes. Denn in allen unseren Handschriften der lex Burgundionum tann ich nichts anderes ertennen, als Trummer ber alten Gesetssammlung in der Gestalt, welche ihr während der Regierung Sigismunds, theils amtlich, theils auch wohl nur durch rechtsbeflissene Schreiber zu Theil geworden war; Trummer, die sich gegenseitig bei ausgefallenen Worten ober Säpen erganzen, in fehlerhaften Stellen berichtigen. wir keine Handschrift haben, die vor allen anderen bevorzugt zu werden verdient, so ist es verkehrt, sich eine solche nach ungenügenden Indicien willfürlich auszuwählen. Ich weiß, daß ich auf dem von mir betretenen Wege den Text der lex Burgundionum an manchen Stellen wesentlich vervollständigt und verbessert habe, und ich hoffe, daß Bindings Ausgabe uns hierin noch weiter fordern wird 1), aber ich behaupte, daß die sehr wünschenswerthen weiteren Resultate über das Alter der einzelnen Stude fich nur durch eingehende historische Untersuchungen, nicht aber durch eine

<sup>1)</sup> Ueber einzelne Lesarten kann hier natürlich nicht discutirt werden; nur eine von mir aufgestellte Conjectur, die icon mehrfach besprochen worden ift, glaube ich hier noch einmal vertreten zu dürfen. Ein außerhalb der Sammlung gefundenes Gesetz, der Reichstagsschluß von Amberieur, den ich in das Jahr 501 gesett habe, will nach Beendigung eines Krieges den Borgundiones, qui infra uenerunt, nur noch die Hälfte des römischen Landes als hospitaticum gewähren, während die früheren Mannschaften zwei Drittel desselben erhalten hatten. Das infra deuten Einige: abwärts, also von der Saone her, Andere: aufwärts, also von der Mündung der Rhone her. Mir war Beides bedenklich, darum habe ich mir die Aenderung: in fara uonerunt erlaubt. Denn nicht jeder Burgunde als solcher, sondern nur der zum Geerdienst verwandte Burgunde hatte Anspruch auf Landanweisung, die also bei größeren Dislocationen des Heeres, oder bei dem Eintreffen neuer hilfsmannschaften wohl erneuert werden mußte. Der zum Heerdienft verwandte Burgunde mußte aber einer fara, φύλη, einem Trupp angehoren, und insofern hieß er gerade dem romischen hospes gegenüber faramannus (tit. 53 §. 8. 4.) Die Emendation mag Andern überflüsfig scheinen, das laffe ich mir gefaken; hart und gezwungen ist sie bisher wohl nur einmal gefunden worden.

neue Anordnung ber Titelsolge und was dem naber liegt, werden gewinnen laffen.

Es ist oben S. 7 auch bes herrn hubé lobend gedacht worden; aber dieses Lob, welches dem Fleiße seiner Arbeit gern zu zollen ist, wird doch in Ansehung der darin gegen mich geübten Aritik wohl einiger Restrictionen bedürfen. Gewiß ist, daß diese Aritik sowohl mit meiner früsberen Abhandlung (Jahrbuch bes gemeinen Rechts Bo. I S. 48 si.) als mit meiner Ausgabe ftreng verglichen werden muß um wirklich verstanden und richtig gewürdigt zu werden, und eben so gewiß, daß die Meisten seiner Leser sich bieser Vergleichung zu unterziehen nicht einmal im Stande gewesen sind.

Br. hubé tabelt die Strenge, mit ber ich bie Musgabe des Tilius verurtheilt haben foll:

»il aurait dû au moins prononcer un jugement plus équitable sur la valeur de l'édition, de Du Tillet.« (6. 254.)

Bo fteht dieses unbillige Urtheil? In der Ausgabe gewiß nicht, es möchte denn die S. 529 erwähnte Thatsache, daß Dutillet den Ramen des Grasen Gundemund ausgelassen hat, als unbilliger Tadel gelten müssen. Und in der Abhandlung? Hier mußte von mir der seit Canciani und Savigny allgemein sestgehaltene Irrihum ein für allemal abgethan werden, daß Dutillets sog. Additamente die jüngsten Stüde der Gesehsammlung seien — denn so ward das von ihm ersundene Bort Additamentum verstanden, nicht etwa als blose Beilage, wie dasselbe oben S. 9 gedeutet wird. Ich nannte dieses Wort Additamentum, das unsere Juristen und historiter für handschriftlich beglaubigt ansahen, eine Ersindung des Herausgebers, sehte aber wörtlich hinzu:

"nur ber Rame Additamentum nebft ber binjugefügten Bahlung beruben lediglich auf feiner Erfindung (6. 75).

So burfte, so mußte ich über bie letten Titel ber Ausgabe mich ausbruden, obwohl ich vor Dutillets fritischen Arbeiten, bie ja über bie len Burgundionum weit hinaus reichen, ben größten Respect hege.

Bas berichtet aber gr. hubé von mir? Er sagt 6. 216:
»Il condamne décidément l'économie de l'édition

de Du Tillet, et soutient que la première addition créée [also der Inhalt, nicht blos die Ueberschrift] par lui . . . est une simple invention de sa part -.

Sodann nimmt Hr. Hubé Anstoß an der Dürftigkeit meiner Beschreibungen der Handschriften:

»En outre, Mr. Bluhme aurait dû donner une description plus exacte des manuscrits, afin de fournir à ceux qui voudraient s'occuper de l'histoire du droit bourguignon toutes les indications pouvant servir à jeter quelque lumière sur ce sujet (5. 254).

Dieser Tabel hat mir, offen gestanden, Freude gemacht, denn bisher hatte ich gesürchtet, daß Andere meine Beschreibungen von Handschristen, z. B. die in dem Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtstunde enthaltenen, zu weitläusig sinden würden; auch gab es diesmal nur wenige Codices, die nicht bereits anderswo beschrieben waren, worüber ich in den Noten die nöthigen Nachweisungen nicht versäumt habe. Meinte etwa Hr. Hubé, daß die Vorrede das zu wiederholen habe, was in dem Varianten: Apparat zu suchen und so weit mein Apparat ausreichte, im Wesentlichen auch zu sinden ist?

gr. Hubé sagt weiter S. 218:

»Mr. Bluhme, ayant sous ses mains des manuscrits différant si notablement entre eux, n'hésita pas à déclarer que les manuscrits plus courts sont incomplets et raccourcis par la négligence ou l'ignorance des copistes.«

Ich bedaure, daß Hr. Hubé auch hier nicht die Seite angegeben hat, auf der diese Worte stehen sollen; benn ich habe sie vergebens gessucht und muß also voraussetzen, daß Hr. Hubé in meinen Arbeiten besser belesen ist, als ich. Käme es aber darauf an, zu entscheiden, ob und nach welcher Seite durch die Abschreiber etwas verschuldet sei, so würde ich freilich in der Vermischung echt burgundischer Gesetze mit Bruchstücken aus dem Papian, wie sie in den sog. Abditamenten sich sinden, ein stärzteres Symptom der Nachlässigseit erkennen, als in der geordneten Neihenssolge rein burgundischer Stücke. Jedenfalls nimmt sich die nun solgende Frage des Hrn. Hubé (S. 219): "Il se présente maintenant la question de savoir qui est le plus proche de la vérité, Du Tillet ou M. Bluhmes etwas seltsam aus dei einem Gegenstand, über den der Eine von uns gar nichts, der Andere nicht das gesagt hat, was H. Hubé gelesen haben will.

Doch die Hauptsache bleibt die von Hrn. Hubé versuchte Beweis: Historische Zeitschrift. xx1. Band.

führung, daß die sog. Additamente oder "Beilagen" (doch wohl mit Ausnahme der aus Papian eingemengten Stücke?) nur eine Zusammenstellung derjenigen Stücke der älteren Gesetzebung enthalten, welche bei der späteren Revision aus derselben ausgemerzt worden seien.

Daß diese Abditamente nicht neuer seien, als das Borbergehende, daß vielmehr einige Titel berselben zu den altesten Stüden des durs gundischen Rechts gehören, das war schon früher von mir nachges wiesen worden (Jahrb. I S. 81. 87), namentlich bei drei Stellen, von denen aber Hr. Hubé zwei unerwähnt gelassen hat. Es sind dies die Titel 97 und 98, die unmöglich noch zur Anwendung kommen konnten, als die Burgunden sich einbildeten, der Cultur oder wenigstens des sociaslen Schlisse der Römer theilhaft geworden zu sein 1). Aber ich leugne, daß dieses höhere Alter sich bei allen Titeln des Additamentum nachs weisen läßt, und ich behaupte, daß auch in den vorhergehenden 88 Titeln eben so wohl einzelne bereits antiquirte Stüde des burgundischen Rechts stehen geblieben sind.

- Holde hat aber noch brei andere Titel des Abditaments als solche hervorgehoben, welche nicht in den liber constitutionum gehören sollen, weil sie in vorausgehenden Titeln desselben bereits geändert seien; und diese müssen es sein, von denen er erklärt (S. 219): »cotto comparaison . . . . ébranlera la base sur laquelle M. Bluhme a placé son édition. « Wie lauten sie?
- 1. Die Beschimpfung freier Frauen durch Abschneidung des Haars wird im Tit. 33 und im Tit. 92 (Addit. I, 5) mit Strasen bedrohet: dort mit Zahlung von 12 solidi, hier von 30 solidi an die Beschimpste. Im Allgemeinen pslegen Geldstrasen beim Fortschreiten der Gesetzebung nicht gemildert, sondern geschärft zu werden, und das würde umgekehrt

<sup>1)</sup> Tit. 97: Si quis canem ueltrauum, aut segutium uel petrunculum praesumpserit inuolare, inbemus ut in conventu coram omni populo postoriora ipsius canis osculetur, aut sex solidos... cogatur exsoluere. Tit. 98: Si quis acceptorem alienum inuolare praesumpserit, iubemus ut sex uncias carnium acceptor ipse super testones ipsius comedat. Dürsten das nicht etwa Stüde sein, die aus Godegisels Gesetsammlung in die combinirte Gundobads hinüber gezogen wurden?

für das jüngere Alter des Titel 92 sprechen. Freilich unterscheidet Tit. 33 auch noch die Fälle, wenn die Beschimpste eine liberta, und wenn sie eine ancilla war, während Tit. 92 nur von der ancilla redet, und jene genauere Specialisirung dieser Fälle wird von Hrn. Hubé als Beweis einer späteren Aenderung des Tit. 92 im Tit. 33 genommen. Allein auch hier bleibt das Gegenargument, daß im Tit. 92 schon die Beschimpsung der ancilla mit derselben Strase belegt wird, (6 solidi), die im Tit. 33 nur zum Schutz der liberta gedrohet wird; es sehlte also im Tit. 92 an einer Beranlassung zu weiteren Unterscheidungen zwischen der liberta und der ancilla, die auch sonst in der lex Burgundionum nirgend zu sinden sind.

- 2. Im Titel 70 wird, wie im Titel 91, die Bestrasung des von einem Freien und Sclaven gemeinsam verübten Diebstahls geregelt; die erste Stelle ist insosern genauer, als sie den Fall eines Capitalverbrechens besonders ausnimmt und auch die zahlende Mulcta näher bestimmt, deren die zweite nicht gedenkt; die zweite aber insosern, als sie die Zahl der Schläge des Sclaven bestimmt auf 300 sest. Entscheidend wird man diese kleinen Unterschiede doch wohl nicht nennen dürsen, namentlich wenn wir die solgenden Stellen (Num. 3) damit vergleichen.
- 3. Im Titel 27 § 7. 8. 9 ift, wie im Titel 103, das unberfugte Betreten eines fremden Weinbergs mit Strafe bedrohet, und hier sindet sich gerade umgekehrt in dem späteren die Mulcta hinzugesfügt, die in dem früheren nicht erwähnt ist; die Zahl der Schläge für die Sclaven, die der frühere Titel unbestimmt läßt, ist in dem späteren wieder auf 300 gesetzt, wogegen in dem früheren neben der Absicht des Diebstahls auch die Beschädigungen des Weinbergs mit gleichen Strafen bedrohet werden.

Und wenn wir auch wirklich sechs Stellen des Abditaments zussammenbrächten, die sich als Fragmente einer älteren Gesetzgebung darsstellen — wie steht es denn mit den übrigen zwei Dritteln, wie naments lich mit dem ganz singulär dastehenden Judengesetz im Tit. 102? Bor der Bermuthung, daß es von Godegisel stamme und nachträglich in Gunzdodads Sammlung hinüber genommen sei, würde ich nicht zurücsschrecken; daß es von Gundodad erlassen, dann wieder gestrichen und dann doch wider seinen oder Sigismunds Willen in den liber constitutionum einzgeschwärzt worden sei, daß zu glauben, will mir nicht gelingen.

Alle diese Zweisel aber führen mich immer wieder auf die Ueberszeugung zurück:

Bir sind nicht berechtigt, die in fünf sich gegenseitig ergänzenden handschriften uns überlieferte Sammlung von 105 Titeln darum zu unterdrücken, weil es auch fürzere handschriften gibt; vielmehr müssen wir sie, bei der Unsmöglichkeit, in irgend einer handschrift ein consequent redigirtes Gesehuch zu entdeden, als die vollständigste Materialiensammlung sesthalten, und zu ergänzen und zu reinigen bemühet sein.

Blubme.

## VIII.

Ueber Georgs von Podiebrad Project eines hristlichen Fürstenbundes zur Bertreibung der Türken ans Europa und Herstellung des allgemeinen Friedens innerhalb der Christenheit 1).

Bon

## hermann Marigraf.

Die deutsche Geschichte unter Friedrich III im Zusammenhauge darzustellen hat eigentlich noch Niemand unternommen, und wir können uns darüber auch nicht wundern. Friedrich III ist nicht der Mittelpunkt der deutschen Geschichte seiner Zeit; es sehst an einem solchen überhaupt und damit an einem Standpunkt, von dem aus

<sup>1)</sup> Die nachstehende Darstellung ist zwar nicht größtentheils nach ungedruckten, trotzem aber nach neuen, weil bisher theils nur ungenügend benutten, theils vollig ignorirten Quellen gearbeitet worden. Das darin behandelte Project ist zuerst besprochen worden von Palacky in der Zeitschrift des böhmischen Museums 1827, böhmisch und deutsch; dann hat Dropsen in der Preußischen Politik II 1, 317 darauf hingewiesen. Reuerdings ist es dann ausführlicher behandelt worden von Palacy, Geschichte von Böhmen IV 2, 235 ff. u. 303 ff., von Jordan, das Königthum Georgs von Podebrad p. 164 ff. und von G. Boigt, Hist. Zeitschrift V 462 ff., Enea Silvio III p. 487 ff. Alle diese Darstellungen stützen sich vorwiegend auf das von Palacty icon 1827 Mitgetheilte, boch liegt außerdem im Drucke sowohl der Entwurf der Bundesverfassung vor als auch eine Reihe von Rachrichten über die Personlichkeit, durch die der Böhmenkönig mit den verschiebenen Höfen unterhandelte. Hiernach läßt sich erft eine richtige Darftellung gewinnen, welche im Ganzen die von Boigt gegebene Auf-Außerdem standen mir auch noch handschriftliche Materialien faffung bestätigt. aus dem für die Geschichte des 15. Jahrhunderts sehr reichhaltigen Archiv der Stadt Breslau zu Gebote.

der Geschichtschreiber die auseinandergehenden Ereignisse innerhalb bes deutschen Reichsverbandes zusammenfassen und einheitlich dar= Eine Reichsgeschichte ist gar nicht mehr vorhan= stellen könnte. den und so auch nicht zu schreiben. Wir sind also angewiesen auf eine Geschichte Albrechts von Brandenburg ober Ludwigs von Baiern oder Friedrichs von der Pfalz oder Georgs von Böhmen. Sie find die bedeutendsten unter den thatkräftigen und energischen Männern jener Zeit, aber keiner vereinigt ihre Kraft zu gemeinsamem Handeln, jeder sucht von seinem Standpunkt aus, b. h. zu seinem besonderen Vortheil des Reiches Besserung. Der Kaiser Friedrich war ein träger und zäher Mann, der weder selbst etwas that noch es von anderen geschehen ließ; dabei ließ er sich durch keine Bemühungen bei Seite schieben. Letteres ist mehrfach versucht worden, am thä= tigsten durch Georg von Böhmen, der von allen zeitgenössischen Für= sten vielleicht die geringste Meinung von Friedrich gehabt und seine Beseitigung sich am leichtesten gedacht hat. Seine eigenthümliche Stellung als Hussit, als bohmischer Wahlkönig, als geborener Böhme, der tein Deutsch verstand, machte ihn radicaler in seinen Blänen, als andere, die fester in den althergebrachten Berhältnissen wurzelten. Wir wollen hier jedoch nicht seine Bestrebungen um die römische Königskrone oder das Reichsregiment besprechen, sondern einen anderen noch umfassenderen Plan desselben beleuchten, der weit hinaus= greifend über Raiser und Reich die gesammten Staaten der Christen= heit auf einer neuen Basis zu vereinigen und nach Vertreibung der Türken aus Europa den ewigen Frieden in unserem Welttheil auf= zurichten bestimmt war; ein Plan, der ebenso phantastisch und unausführbar wie alle anderen dieser Richtung gewesen ist, der aber in seinen Einzelnheiten deutlich das Ideengepräge des fünfzehnten Jahr= hunderts aufweist.

Die Veranlassung zu diesem Plane war zunächst defensiver Art; sie lag von Anfang an weniger in dem kühnen Sprzeize des Königs, als in der schwierigen Lage, in welcher er sich der Kirche gegenüber befand. Georg von Podiebrad war Hussit, und er war als das Haupt der hussitischen Partei zuerst Gubernator, dann 1458 König seines Vaterlandes geworden. Er hatte bei seiner Krönung in die Hände der krönenden Bischöfe einen Sid geschworen sich wie die

übrigen christlichen Fürsten in der Einheit des rechten Glaubens zu halten, aber er hatte keinen ausdrücklichen Berzicht auf die Prager Compactaten geleistet, die das Basler Concil den Böhmen zugestansden, König Sigismund acceptirt hatte, und die wenigstens der husstilschen Partei des Landes, auf die sich der neue König stützte, als Reichsgesetz galten. Die Curie indessen, welche die Gültigkeit der Compactaten nie ausdrücklich anerkannt hatte und schon seit Jahren, sobald die Stürme der Concisiarperiode beschwichtigt waren, die Wiedervereinigung Böhmens mit der allgemeinen Kirche anstrebte, knüpste an diesen Sid die sichere Hossung auf die Beseitigung der böhmischen Ausnahmestellung.

Deshalb suchte der König auf alle Weise die Obedienzleistung hinauszuschieben, da es ihm nicht entgieng, daß es dabei zu einer principiellen Entscheidung über die Compactatenfrage kommen muffe. Wenige Monate nach seiner Thronbesteigung war Pius II Pabst geworden, ein Mann, der von dem ganzen Umfange pabstlicher All= gewalt kein Titelden abzugeben geneigt war. Georg suchte ihn zuerst 1459 durch eine heimliche Obedienzleistung für seine Person und Familie zu befriedigen, aber Pius bestand darauf, daß dies öffentlich und für das ganze Reich geschehe. Drei Jahre lang wußte sich der König dieser Forderung zu entziehen, indem er den Pabst durch immer wieder erneute Versprechungen hinhielt, bis er endlich im März 1462 eine feierliche Gesandtschaft abordnete, welche den Obedienzeid leistete, aber statt der Bestätigung der Compactaten nur eine definitive Un= gültigkeitserklärung derselben erreichte. Somit war der Conflict da; denn der König antwortete fünf Monate später mit der Gegen= erklärung, daß er an ihrer durch das Concil verbrieften Gültigkeit nach wie vor festhalte. Nun galt es gegen die Feindschaft der Kirche, die nicht auf sich warten ließ, sich durch weltliche Macht zu schützen. Schon in die Zeit der eben erwähnten drei Jahre fällt das Streben Georgs nach der römischen Rönigswürde, fällt auch die Entstehung des hier zu besprechenden Planes, aber erst jett wird seine Ausfüh= rung prattisch ins Werk gesett 1).

<sup>1)</sup> Bgl. hierüber meine Schrift: Das Berhältniß des Königs Georg von Böhmen zu Pabst Pius II. Breslau 1867.

Es war dem böhmischen Wahlkönig mit überraschender Leichtigkeit gelungen, sich nicht nur die Anerkennung seitens der Erbrechte auf den böhmischen Thron geltend machenden Pratendenten, sondern auch eine mächtige und einflugreiche Stellung im deutschen Reiche zu Durch diese Erfolge wurde sein bis dahin nicht über Böhmen hinausreichender Chrgeiz zu höheren Zielen erwect, aber es ift hierbei nicht zu übersehen, daß ihm die hochfliegenden Plane der nun folgenden Jahre von Fremden unter die Hand gegeben wurden, während der größere Theil seiner böhmischen Umgebung ohne Interesse dafür blieb. Den Höhepunkt seiner Stellung erreichte er zu der Zeit, wo er mit dem Pabste Pius II im besten Einver= nehmen stand, d. h. zur Zeit des Breslauer Vertrages, im Januar 1460. In diesem Bertrage hatte die Curie selbst das seine Regerei jum Vorwand des Ungehorsams nehmende Breslau jum Schweigen gebracht, und die völlige Unterwerfung der tropigen Stadt und mit ihr der sichere Besitz von Schlesien hieng von nun ab nur von sei= nem Berhalten zur Curie ab. Er hatte die Unterftützung der Curie aber nicht bloß durch die eröffnete Aussicht auf die Bereinigung Böhmens mit dem orthodogen Ritus der Kirche gewonnen, sondern auch durch die oftensible Begünstigung des Planes, den Pius II während seines Pabstthums nie aus den Augen verlor, nämlich des Türkenkrieges. Es läßt sich wohl annehmen, daß die schwunghafte Phantasie des Königs den Türkenkrieg nicht immer als bloßen Vorwand benutt hat, um Pius für sich einzunehmen; wir werden ja seben, wie seine Seele für weitschweifende Plane leicht zu gewinnen war, und dann, konnte wohl der Regerkönig, der trop des Pabstes seine Rechtgläubigkeit innerhalb der katholischen Kirche behauptete, besser die Reinheit seines Glaubens beweisen, als durch ein zum Wohle der ganzen Christenheit unternommenes Werk? Und winkte ihm nicht schließlich ein hoher Preis, wenn es ihm gelang die Tür= ten aus Europa zu vertreiben? In wessen hande sollte Ronftanti= nopel fallen? Diese Rücksichten geben zugleich Aufschluß über seine unentschlossene und zweideutige Politit in dem Streite zwischen Friedrich III und Mathias um die ungarische Arone. Aber das sichere und feste Hinarbeiten auf ein bestimmtes Ziel, das den Gubernator Böhmens auszeichnet, geht dem König darüber verloren, da ihn zu

gleicher Zeit mehrere Projecte reizen; der Glanz des Diadems blen= det den Mann der sicheren Erfolge und verführt ihn in den näch= sten Jahren zu einer abenteuernden Politik.

Der päbstliche Nuntius Hieronymus Lando, Erzbischof von Areta, der den Breslauer Vertrag vermittelte, wurde vollständig von ihm gewonnen; sein Auftreten in Breslau und seine Berichte nach Rom zeugen von seinem Vertrauen. Der Krieg gegen die Türken wurde officiell in Prag berathen und über die Bezahlung böhmischer Söldner Berabredung getroffen. Georg erklärte, daß er niemals einen sehnlicheren Wunsch gehabt, als gegen die Türken zum Beile des driftlichen Glaubens sich auszuzeichnen. Doch gab er auf die Frage, welche Stellung er in dem Areuzheere einzunehmen wünsche, nur eine ausweichende Antwort, er wünsche ein nütlicher Soldat zu sein und fürchte die Türken nicht, hoffe auch leicht unter dem Shut der gerechten Sache über sie zu triumphiren; aber er konne Ehren halber nicht für sich besonders einen Plat oder eine Stellung verlangen, denn das schicke sich nicht für ihn, auch habe er über die Berhältnisse des Areuzheeres noch zu unsichere Kunde, er werde bevollmächtigte Gesandte baldigst nach Rom schicken 1). Pius II, der eben vom Mantuaner Congresse kam, war über diese Aussichten auf das höchste erfreut, er erhob ben driftlichen Gifer Georgs bei jeder Gelegenheit und hoffte zuvörderst in ihm für den ärgerlichen Streit über die ungarische Krone, der den Kreuzzug so sehr hinderte, den geeigneten Bermittler zu finden 2).

Aber Georg schickte die versprochene Gesandtschaft ebensowenig zur Berathung des Türkenkrieges als zur Obedienzleistung. Er siel um diese selbe Zeit zum ersten Mal in die Hände eines jener frem= den Projectenmacher, auf die schon hingewiesen worden ist, des Dr. Wartin Mayr, welcher seinem Ehrgeize die Aussicht auf die deutsche Krone durch Beseitigung Friedrichs III eröffnete. Das Nähere darüber kann hier nicht erzählt werden; es ist aber wichtig, das Mayr

<sup>1)</sup> Theiner, Monumenta Poloniae II 126.

<sup>2)</sup> Kaprinai, Hungaria diplomatica II 399.

<sup>3)</sup> Ueber Martin Mayrs Bergangenheit vgl. besonders Kluckhohn, Ludwig der Reiche von Baiern p. 155.

dem König das deutsche Reich auf die Weise in die Hände zu spielen gedachte, daß bieser zugleich als Hauptmann gegen die Türken und als conservator pacis im Reiche auftrete 1), und auch unter den Bedingungen, unter welchen Diether von Mainz ihn anerkennen wollte, fand sich die Forderung eines Türkenzuges?). Richt weniger als der Widerstand Brandenburgs trugen zum Scheitern des Planes wohl die anderen Forderungen besselben Erzbischofs bei, da dieser vom neuen König einmal die Beseitigung des Utraquismus und andererseits den Beitritt zu der von ihm begonnenen politischen Opposition gegen die Curie verlangte. Aber sollte Georg durch Preisgebung des Relches sich die hussitische Partei seines Landes entfrem= den und doch durch Berufung eines Concils fich den Pabst zum Feinde machen? Den Pabst für sich gewonnen zu haben war bis - jest das Meifterstuck seiner Politik, ihm auch noch die Bestätigung der Compactaten abzudringen seine nächste Aufgabe. So ließ er die Aussicht mit Hilfe der Aurfürsten die deutsche Arone zu erlangen für diesmal fahren; aber Martin Mayr war nicht der Mann, um beim ersten hinderniß den Muth zu verlieren. Er legte im Frühjahr 1461 dem König einen neuen Plan vor, wie er mit Hilfe gerade des Pabstes im Gegensatz gegen die Kurfürsten und besonders die vom Erzbischof Diether vertretene Richtung zur deutschen Krone gelangen könne. Hier tritt der Türkenkrieg noch mehr in den Vordergrund. Die von Mayr entworfene Instruction für den an den Pabst abzusenden Unterhändler knüpft an die Gesandtschaft an, die Mathias von Ungarn eben auf die Nürnberger versammlung und nach Prag geschickt habe, um Hilfe gegen die Türken zu erlangen, und hebt dabei den Gifer hervor, ben Georg diesen Gefandten gegenüber und sonst für den Türkenkrieg gezeigt habe. Es sei nun dem Pabst auseinanderzuseten, daß, er den Krieg wirklich zu Stande bringen wolle, so musse er allen Dingen Jemand dazu ordiniren, der volle Gewalt und Macht

<sup>1)</sup> Palady, Urtundliche Beiträge (Fontes rerum Austriac. II 20) p. 114.

<sup>2)</sup> Hösser, Das kaiserliche Buch des M. Abrecht Acilles p. 61. Daselbst auch das Folgende.

habe, Friede und Einigkeit und was dazu noth ist im Reiche zu machen und zu handhaben und dann den Kreuzzug zu unternehmen, denn ohne das konne die Sache nicht vor sich geben. Die deutschen Fürsten und Kurfürsten aber seien in solcher Feindschaft unter ein= ander, daß einer bem andern diese Stellung nicht gönne, boch seien sie alle und der König mit ihnen darüber einig, daß der Zug etwa dem König von Frankreich oder sonft einem außerhalb des Reichs stehenden Fürsten nicht übertragen werden dürfe, derselbe würde auch im Reiche keinen Gehorfam finden. Der einzig dazu geeignete Mann sei ber König Georg. Derselbe habe fich ber oppositionellen Stim= mung, die in Deutschland gegen den Pabst herrsche, nicht angeschlossen und sei bereit ihr entgegenzutreten, sobald der Pabst auf den Plan eingebe ihn zum Regenten des Reichs und Anführer des Türkenzugs zu ernennen. Er werde von Stund an, wo ihm der Pabst dies zu= gesagt, nicht nur das Areuz für sich nehmen, sondern auch für viele deutsche Fürsten und für die Könige von Polen und Ungarn. Dazu kommen dann Abmachungen, welche Vortheile aus den zur Kriegführung aufzulegenden Steuern Pabst und König haben sollten.

Nach dem Entwurfe soll aber der König, wenn Pius sich weisere, mit einer antipähstlichen Coalition drohen. Denn wenn sich der König mit den Kursürsten verbinde, so würden auch die Könige von Frankreich und Sicilien und der Herzog von Burgund leicht zum Beitritt bewogen werden können, und er habe auch über Polen und Ungarn Macht nach dieser Richtung hin zu disponieren. Alssann werde sowohl die Appellation der Kursürsten wider die pähstlichen Steuern als die pragmatische Sanction und das Concil Fortzgang haben. So wurde also der Kreuzzug gegen die Türken, der Friede im Reich und die Anerkennung der pähstlichen Obrigkeit von der Erhebung Seorgs zum Reichsregenten abhängig gemacht. Der Kaiser sollte mit Wassengewalt beseitigt werden.

So dreist uns auch die Idee erscheinen mag, daß der Pabst dem König die Regierung des Reichs übertragen sollte, so wäre Georg doch wohl der Mann gewesen sich darauf einzulassen, wenn nicht auch Mayr ihm dabei die Vereinigung Böhmens mit der allgemeinen Kirche als Lockung für Pius zugemuthet hätte. Er sollte nämlich gestatten, daß Pius einen Erzbischof in Prag einsetze und

einen Legaten nach Böhmen sende, der ohne Blutvergießen die Einigsteit des Glaubens herstelle. Aber einen katholischen Erzbischof in Prag aufnehmen hieß Rokyana verdrängen, den Mann, der auf die hussitischen Massen vielleicht noch größeren Einfluß hatte als der König selber. Und dann die Compactaten! Georg scheint sich kurz entschlossen zu haben. Es sindet sich keine Spur, daß er den Mayrschen Antrag wirklich an den Pabst hat bringen lassen is, dagegen gelobt er am 15. Mai desselben Jahres den argwöhnisch gewordenen Hussiten die Festhaltung an den Compactaten ?). Indessen ganz verloren gieng der Same doch nicht, den Mahr gestreut hatte: bald sollte die antipäbstliche Coalition, mit der dieser gedroht hatte, das Ziel von Georgs Politik werden. Vorläusig hielt er aber noch hin.

Im Februar bereits hatte seine Gesandtschaft in Rom sein sollen; er ließ sich aber von Neuem entschuldigen. Doch übertrug er diesmal die Entschuldigung nicht seinem mehrjährigen Procurator in Rom, dem Dalmatiner Fantin de Balle, sondern sandte den Mann, der in dem nun Folgenden die Hauptrolle spielt und ihm noch weiter reichende Pläne, als die Erlangung der deutschen Arone war, an die Hand gab, den Franzosen Anton Marini in besonderer Mission an Pius II.

Anton Marini stammt trot seines italienisch klingenden Namens aus Grenoble in der Dauphiné's). Er bezeichnet sich selbst an einer

<sup>1)</sup> Mayrs Antrag ist gedruckt bei Hösser, Urkunden zur Beleuchtung der Geschichte Böhmens zc. im 15. Jahrhundert (Prag 1865) p. 53 ff. und bei v. Stockheim, Herzog Albrecht IV von Baiern, Beilagen I, 1 p. 301 ff. Der Tadel, den man des Projectes halber gegen den König ausgesprochen hat, am stärksten Karl Menzel in seinem neuen Buche über Diether von Isenburg, erscheint mir ungegründet, weil keine Spur vorhanden ist, daß er den Plan gutzgeheißen hat; die ganze Gehässisseit fällt auf M. Mahr zurück. Im Uebrigen ist der Entwurf anonym, doch hat man ihn von vornherein dem M. Mahr zusgeschrieben; es erscheint dies auch nicht zweiselhaft, besonders wenn man die Uebereinstimmung des über die deutschen Fürsten und Georg Gesagten mit dem das Jahr zuvor von Mahr in Mailand Entwickelten bemerkt. Bgl. Palach, Urk. Beitr. p. 205.

<sup>2)</sup> Palady, Geschichte IV 2. p. 186.

<sup>3)</sup> Bergl. Rotizenblatt zum Arciv für Runde öfterr. Geschichtsquellen

Stelle als Doctor, an einer anderen als Magister 1), welcher lettere Ausdruck hier jedoch auf keine akademische Würde zu deuten scheint, sondern als Uebersetzung des deutschen Meister in irgend welchem Handwerk oder Kunst anzusehen ist. An jener ersten Stelle nennt er sich auch Ritter, und als solchen bezeichnet ihn ebenfalls bas Creditiv, welches ihn als Gesandten des Königs Georg an Ludwig XI von Frankreich legitimirt2). Wo sonst von ihm die Rede ist, wird er ganz turz als Anton von Frankreich ober Anton der Franzose genannt, an einer Stelle mit bem Zusatz carbonista 3), der Rohlen= brenner, ein Beiwort, welches ihm wohl die industriellen Unternehmungen eingetragen haben, von denen wir zuvörderst zu reden haben. Er taucht zuerst im Jahre 1456 zu Grät in Steiermark auf. Hier verleiht am 10. April 1456 Kaiser Friedrich ihm und seinen zwei Genoffen Daniel von Paulis aus Benedig und "Junker Hans, Abenteurer auch von Frankreich" auf 25 Jahre das Privilegium in seinen Fürstenthümern Ziegel und Kalk zu brennen, Mühlen und Wasserläufe zu richten und zu bauen und die Ziegel zu verkaufen wohin sie wollen. Bon dem Gewinn sollen 5 Procent an die Raiserliche Rammer, das Uebrige zur Hälfte an die Gesellschaft und zur andern Hälfte an diejenigen fallen, "so die Kunst nach ihnen machen und sie die lernen werden". Diese Formel erhält ihre völlige Klarheit erst durch die Bestimmung, daß bei einer Strafe von 100 Ducaten, zur Hälfte an die Raiserliche Kasse, zur andern an die "obberürten Meister" fallend, ohne ihre Erlaubniß kein Anderer die in dem Privileg bezeichneten Arbeiten machen durfte 4). Wie sich aus anderen

<sup>1854,</sup> p. 292. Sier bezeichnet er sich selbst als Anthonius Marini de Francia filius quondam domini Bartholomei Marini miles et doctor natus in ciuitate Gracinopolitanensi in delphinatu.

<sup>1)</sup> Notizenblatt 2c. 289.

<sup>2)</sup> Mémoires de Commines ed. Lenglet II p. 424 - 434. Dies Creditiv steht schon bei Goldast im Appendix privilegiorum Bohemiae (Frantsurt a. M. 1714) p. 191, doch hatte der Herausgeber fälschlich Marini de Gracioli statt Gracianopoli gelesen. Mit einem neuen Schreibs oder Druckschler heißt er dann bei Dropsen, Gesch. der preuß. Pol. II 1, 319 Marini de Garzioli.

<sup>3)</sup> Palady Urf. Beitr. n. 276 A.

<sup>4)</sup> Dies Document theilt Ernst Birk mit im Archiv für Kunde österr. Gesichisquellen X, p. 196.

Documenten ergibt, war ber Frangofe im Befit einer befferen und billigeren Methobe in diefen Industriezweigen, und biefe wollte er in bem Lande Steiermart einführen. Wenn nach feinem Spftem neue Ralt- und Ziegelöfen und neue Mühlen und Wasserleitungen gebaut murben und er nebft feinen zwei Genoffen bon ben Unternehmern, benen er bie nothige Anleitung gegeben, bie Salfte bom Ertrag erhielt, fo war bas Unternehmen ein höchft gewinnbringenbes, ohne daß er selber ein bebeutendes Capital dazu nöthig hatte. Einnahmen bestanden also in der hoben Tantidme, die jedes nach feinem Batent eingerichtete Ctabliffement für ihn abwarf. Ob er felber oder seine beiden Genossen Capital in Handen gehabt, erfahren wir nicht; es erscheint bies aber wenigstens von Marini nicht sehr glaublich: er wollte mit feiner Runft, nicht mit feinem Gelb Geschäfte maden. -Demnach mußte es ihm barauf antommen bas Monopol noch auf andere Lander auszudehnen, jumal fich fein erfinberischer Beift noch auf andere Induftriezweige berftand. Er wandte fic noch im felben Jahre nach Salgburg und erhielt bom bamaligen Erzbifchof Sigismund ein gleichlautenbes Privilegium, das außer Ralt und Ziegel zu brennen, auch Bier zu brauen und Salz zu fieden, und außer ber Conftruction von Mühlen und Waffergraben ihm noch gestattete Damme zum Schutze gegen die Gewalt des Waffers ju errichten. In bem Reverfe, ben er bem Ergbifchof bafür ausstellt, verpflichtet er fich teinem anderen Fürsten Salzfiebereien nach feinem Dufter einzurichten, ohne bie Erlaubnig aller umliegenden Fürsten, und wenn er noch mit anderen Fürften Berträge unter gunftigeren Bedingungen abichließe, fo foll ber Ergbifchof an diefen gunfligeren Bebingungen ebenfalls Theil haben 1). hieraus ergibt fich alfo beutlich, bag er feine Spekulationen noch auf weitere Gegenden ausdehnen wollte. Bon ben beiben Theilnehmern bes Bertrages mit bem Raifer ift bier nicht mehr bie Rebe, boch bat er fich bas Recht jur Wahl von Genoffen (consortes) vertragsmäßig gefichert. Wohin er fich nun bon Galgburg aus gewandt, erfahren wir nicht; boch belehrt uns eine britte Urfunde 2), bag er im Fruh-

<sup>1)</sup> Mitgetheilt von Chmel im Rotigenblatt z. 1854, p. 289.

<sup>2)</sup> ibid. p. 292.

jahr 1457 einen Ralt- und Ziegelofen in Wien hat, welcher täglich 3- bis 4000 Stud Ziegel fabriciert "nach ber Beife, Die ich neulich erfunden habe". Am 21. Mary biefes Jahres ichließt er nämlich in Wien mit bem Golbidmibt Matthaus Neubed aus Salgburg einen Bertrag ab, daß Letterer in Salgburg einen eben folden Ralt- und Ziegelofen bauen blirfe, wie er, Marini, ihn zu Wien im Betriebe habe. Neubed zahlt bafür die Abgabe von 5% an den Ergbischof und an ihn bie Balfte bes Gewinns. 300 Ducaten, die von bem Gewinnantheil nach und nach abgezogen werden, zahlt er fofort an. Unter benfelben Bedingungen macht fich Darini auch anheifchig bemfelben Reubed eine beffere und billige Art Bier gu brauen, als andere es thaten, mitzutheilen; wir erfahren aber nicht, ob biefer neue Bertrag auch noch ju Stande gekommen ift. Mitgetheilte enthalt überhaupt die einzigen Nachrichten, die über Marinis induftrielle Thatigfeit aufzufinden maren. Die Bemerfungen indeß in dem Reverfe, den er dem Erzhifchof von Salzburg ausgeftellt hat, laffen foliegen, bag ibn feine induftriellen Plane noch nach anberen Lanbern geführt haben werben. Wenn er 1457 eine Biegelbrennerei in Bien befaß, fo mußte er baju ein Privileg von Ronig Ladislaw besigen, und es ift ja febr mabriceinlich, daß ihm Ladislaw ein foldes nicht blos für bas Herzogthum Defterreich, sonbern auch für seine anderen Lander bewilligt habe, alfo auch für Bohmen. War das nicht der Fall, so muß sich Marini doch bald barauf am Dofe bes neuen Ronigs Georg eingefunden haben. Seorg liebte ben Frieden und begunftigte mabrend feiner Regierung die gewerbliche Entwidelung feines Bolles, indem er ihm bie erfte Bedingung dazu, Frieden und Rube, verfcaffte. Seinen Begnern, wie zumal der Cuzie, hielt er mehr als einmal als einen Rechtstitel für sein Ronigthum die Thatsache entgegen, daß er bie langwierigen Ariege beendigt, die Straßen des Reiches ficher gemacht und dem Handel bie Möglichfeit verschafft habe wieber aufzuleben. Auch bie Breslauer haben ihm bies wiber Billen nachrühmen muffen 1). Go barf

<sup>1)</sup> In ben Bundniffen, welche ber König nach und nach mit Baiern, Brandenburg, Polen, Ungarn z. abichließt, werden regelmäßig Bestimmungen getroffen, welche ben Berkehr ber gegenfeitigen Unterthanen fichern und erleichtern sollen.

man ihm auch ein specielles Interesse für die Neuerungen im Gebiete der Industrie zutrauen, wofür unser Franzose in den Rachbarländern schon Privilegien erhalten hatte. Der König war ganz der Mann, den Marini finden mußte, um seine Talente nach allen Seiten hin verwerthen zu können. Ob er ihm freilich auch ähnliche Privilegien gegeben habe, wird nicht erwähnt 1); doch blieb berselbe nachweisbar eine Reihe von Jahren in seinem Dienst und scheint sich sogar den Gebrauch ber böhmischen Sprache angeeignet zu haben. Der König machte ihn zum Vertrauten aller politischen und national= ökonomischen Fragen, die ihn bedrückten, und befahl ihm eines Abends ein Gutachten über sieben Fragen aus den berührten Gebieten ab-Marinis Antwort ist uns in böhmischer Sprace noch vorhanden 2); doch ist sie ein unbedeutendes Machwerk voll allge= meiner Redensarten, indeg badurch interessant, daß der Verfasser sich mehrfach auf andere Schriften von sich beruft; er muß also eine gewandte Feder geführt haben. Nur die fünf letten Fragen betreffen sein eigentliches Fach, die Nationalökonomie. britte Frage Georgs, wie man eine feste Münze mit unveränderlichem

<sup>1)</sup> Als Mitglied der böhmischen Gesandtschaft nach Rom im Frühjahr 1462 wird er bezeichnet als carbonista. Bielleicht hatte er in den großen böhmischen Wäldern Kohlenbrennereien eingerichtet.

<sup>2)</sup> Herausgegeben von Palady im Casopis česk. Museum 1828, III p. 3 – 21. Die Uebersetzung verdanke ich der freundschaftlichen Gute des Staatsarcivars orn. Prof. Grunhagen in Breslau, nachdem bereits herr Prof. Sofler in Prag so gutig gewesen war, mir ein Exemplar ber Zeitschrift leihweise zu senden, da die Breslauer Agl. Universitäts-Bibliothek fast gar nichts in böhmischer Sprache Gebrucktes enthält. Bon der vorliegenden Abhandlung spricht Palach in seiner Gejd. von Böhmen IV 2 p. 131 und Jordan, Das Königthum Georgs von Podebrad p. 165 Anm. Ich begreife nicht, wie letterer zu dem Urtheil kommt, dieses Memorial "gehört zu den besten diplomatischen Erzeugnissen des 15. Jahrhunderts". Mangelnde Sprackenntnig verhindert mich leider, über seine Ansicht, daß der böhmische Text eine gleichzeitige Uebersetzung aus dem Lateinischen oder Italienischen sei, ein Urtheil zu fällen; doch machen die ganzen Umftände des Mannes die Annahme Palactys, daß Marini die böhmische Sprache erlernt habe, keineswegs unwahrscheinlich. Die Schriften, auf die er sich beruft, mussen doch auch in bohmischer Sprace existirt haben.

Cours einführen könne, beantwortet er nur durch Berufung auf eine besondere Schrift von sich. Dasselbe thut er in Betreff der vierten Frage, wie der Bergbau in Böhmen und seinen Nebenländern in Flor zu bringen sei; doch erfahren wir aus seinen Redensarten we= nigstens so viel, daß er dem König eine Aufforderung an seine Un= terthanen rath ihr Gelb in dem von der Regierung zu betreibenden Bergbau anzulegen. Auf die fünfte Frage, wie die Regalien in Böhmen einzurichten seien, bezeichnet er als königliche Finanzquellen die Münze, das Salz, die Zölle und die Strafgefälle, im Uebrigen verweift er wieder auf eine Schrift, ebenso wie er auch über die sechste Frage, wie sich die Stände untereinander verhalten sollen, früher geschrieben hat. Dieser letten Schrift unter dem Titel "Ueber die Landtafel des Königreichs", spendet er selbst die ausschwei= fendsten Lobeserhebungen. Als die sieben Stände nennt er die Bauern, Priefter, Edelleute, Rriegsleute, Gelehrten (doctores), Handwerker und Kaufleute. Bon den Kaufleuten handelt die lette Frage. Der König will wissen, ob die Höhe des Imports und Exports in Böhmen zu berechnen sei, wohin sich die Bilanz wende, und wie es möglich wäre, den Handel wieder in Flor zu bringen. Hier ift die Antwort ausführlicher, ergeht sich aber in den allgemeinsten Redens= Daß die Handelsverhältnisse nach Zeit und Ort verschieden und von den Umständen abhängig seien, wird der König auch wohl Auch wird ihm nicht entgangen sein, was dann gewußt haben. weiter betont wird, daß die Böhmen direkten Handel mit den Raufleuten in Benedig treiben müßten, damit der Handel dem Lande mehr Geld bringe. Um die Unterthanen dazu zu ermuthigen, gibt ihm Marini wenigstens einen positiven und verständigen Rath, näm= lich den Raufleuten je nach ihren Berhältnissen unverzinsliche Dar= leben bis zur Sohe von 20,000 Gulben zu bewilligen 1).

Die Schrift stammt aus etwas späterer Zeit, frühestens aus dem Jahre 1463, wie dies Marinis ebenfalls nur kurze Antworten auf die beiden ersten Fragen, die politischer Natur sind, ergeben. Der König hatte ihn um ein Mittel befragt die auf den Compac=

<sup>1)</sup> Vergl. auch noch die Bemerkungen Palaches in seiner Geschichte 1. c. p. 135.

taten bestehenden Böhmen ohne deren Aufgebung mit Rom zu ver= söhnen, und wie man die Könige und Fürsten der Christenheit zu einer allgemeinen Uebereinkunft bewegen könnte, kraft beren sie sich zur Aufrechthaltung eines allgemeinen Friedens, zur Erhaltung des Raisers und Babstes im Rreise ihrer Befugniffe und jum gemeinsamen Kriege gegen die Türken verpflichteten. Marini antwortete zuerst, daß es keinen beseren Weg geben könne, als das schon oft von ihm erwähnte Parlament, und "daß der König von Frankreich der Höchste sei, die Bohmen mit der Kirche zu versöhnen". Auch für die zweite Frage verweift er auf das Parlament und die von ihm für beffen Buftanbekommen bereits gemachten Missionsreisen. Diese Aeußerungen beweisen hinlänglich, daß die eigenthümliche Richtung, welche Georgs Politik in den nächsten Jahren nahm, ihren eigentlichen Urheber in Marini zu suchen hat. Der erste Gedanke dazu aber kam diesem bereits im Sommer 1461, als er sich im Auftrage Georgs in Rom befand. Wir haben oben gesehen, daß ihn Georg im Frühjahr dieses Jahres nach Rom sandte, um das Ausbleiben der angekündigten Gesandtschaft zu entschuldigen und zu= gleich ihre spätere Ankunft zu verheißen. Er fand in Rom die Meinung gegen den König sehr verändert; man mißtraute ihm durch= aus, und er mußte seine ganze Zungenfertigkeit aufbieten, um die neue Verzögerung zu entschuldigen. Wir erfahren allerdings, daß er auch als Diplomat einen erfinderischen Beift besessen hat. dem, was er selbst an Georg über sein Auftreten berichtete, hatte er eine Auffassung des Basler Concils und der Compactaten zurecht gemacht, die auch in den Curialfreisen Beifall fände, und er übersandte die von ihm abgefaßten Artikel dem Rönige zur Ratification. Bis jest habe er noch nicht mit Erfolg verhandeln können, da er von Prag nicht hinreichend informirt und bevollmächtigt worden sei, aber wenn ber König die Gesandten bald sende, zumal so lange ber Pabst im Babe und von den Cardinalen fern sei, so hoffe er noch Alles zum guten Enbe zu führen, benn der Pabst sei bem König immer noch günftig gesinnt. Auch den Erzbischof von Kreta nennt er noch als Anhänger des Königs, und er hält es für ein Unglück, daß derselbe eine Mission nach England statt nach Böhmen erhalten folle. Georg folle seine Anwesenheit noch benuten und die Gefandten

baldigst schiden. Er bezieht sich noch auf mehrere Tractate, die er ausgearbeitet habe, vorläufig aber noch geheim halte. Etwas lüftet er uns am Schlusse seines Briefes doch ben Schleier über seine Beheimnisse. Er habe etwas ganz Neues und Unerwartetes ausgedacht: wenn nämlich Georg mit den Königen von Polen und Ungarn in Berbindung trete, so wolle er einen Plan vorlegen, von dem er bisher nur dem Pabste Eröffnungen gemacht, der aber dem driftlichen Glauben ebenso aufhelfen werde, wie es einst die Gottfriede von Bouisson gethan. Hier ift das Wort "Fürstenbund" und "Par= lament" noch nicht ausgesprochen, doch das Ziel schon ins Auge ge= faßt, nur daß die Spiße des Ganzen noch nicht gegen den Pabst gekehrt ift. Im Gegentheil war es doch wohl nur dieser geheimnißvolle Plan, von dem der böhmische Geschichtschreiber fagt, Marini habe bem Pabst auf eigene Hand ben Vorschlag gemacht Georg nach Besiegung der Türken zum Raiser von Konstantinopel zu machen 1). Der Türkenkrieg war die wichtigste Frage der Zeit, und wer sie zum gludlichen Austrag brachte, verdiente ber nicht den Preis des Sieges? Pius wird gesagt haben, der König möge erft sein Ber= hältniß zum heiligen Stuhl in Ordnung bringen.

Marini schrieb diesen Brief am 8. August von Viterbo aus?) und wollte von da Studien halber nach Florenz oder Bologna gehen und daselbst bis Allerheiligen auf die böhmische Gesandtschaft warten, erbat sich aber womöglich vorher noch genauere Instructionen vom König. Wir erfahren aber nur, daß er im Januar des folgenden Jahres wieder in Rom ist und sein Geschäft die Curie mit schönen

<sup>1)</sup> Palady Gesch. p. 133 gibt diese Notiz leider ohne Hinzustügung einer Quelle.

<sup>2)</sup> Er steht ebenfalls böhmisch hinter dem eben besprochenen Aufsay Marinis in Časopis čosk. Museum III. Obwohl ihn Palach anonym aufgefunden hat, hat er ihn schon 1828 gewiß mit Recht Marini zugeschrieben. Der Brief schließt mit der Versicherung, daß die Angelegenheiten des Königs einer günstigen Erledigung entgegen giengen, ohne daß wir schließen können, auf welchem Wege dies geschen solle. Was eigentlich Georg dem Franzosen sür Aufträge gegeben hatte, wird überhaupt nicht bestimmter ausgedrückt. Wenn der König wirklich über Mayrs berüchtigtes Project mit Pius verhandelt hat, so müste es durch Marini geschen sein. Der Zeit nach wäre dies sehr möglich.

n

Planen und Rebensarten hinzuhalten weiter fortsett. Der Bres-lauer Procurator Hans Kitzing, freilich keine unparteiische Quelle, sagt geradezu von ihm, daß er von allen, die ihn zu Rom kennen, für einen Lügner gehalten werde<sup>1</sup>). Im März erschien dann die große böhmische Gesandtschaft, als deren Theilnehmer er wiederum bezeichnet wird<sup>2</sup>), doch verlautet diesmal über seine Thätigkeit gar nichts. Als der Pabst die Compactaten verwarf, gieng er nach Böhmen zurück, vielleicht den übrigen Mitgliedern der Gesandtschaft vorausseilend, um die neuen Schritte, die nun nothwendig wurden, mit dem König zu berathen. Sein gewandter Geist brauchte nicht lange Zeit, um mit dem, was er disher mit der Aussicht auf pähstliche Unterstützung geplant hatte, jetzt dem Pabstthum die Spitze zu bieten. Die Gelegenheit war schon da das Eisen zu schmieden, da es noch warm war.

Dies nöthigt uns, das Berhältniß Georgs zu Polen und Un= garn näher ins Auge zu faffen. Die Gemahlin Rasimire von Bolen, Ladislams Schwester Elisabeth, war durch Georgs Wahl in ihrem Erbrecht auf den böhmischen Thron verkürzt worden; indeß hatte ihr Gemahl, schon seit 1454 in den preußischen Krieg ver= wickelt, sich wenig Mühe gegeben diese Rechte geltend zu machen. Im Gegentheil, wie bereits die im August 1453 verabredete Heirath Kasimirs mit Elisabeth als ein Plan Georgs anzusehen ift, so hatte derselbe in der folgenden Zeit Sorge getragen das gute Verhältniß mit Polen aufrecht zu erhalten, und auch Ladislaws Tod und seine eigene Thronbesteigung hatten darin keine Beränderung bewirkt, da die Lage Polens ein Zusammengehen mit Böhmen als durchaus vortheilhaft erscheinen ließ. Ueber einige strittige Besitzungen und über die noch immer nicht, übrigens auch später nicht, bezahlte Aussteuer Elisabeths beschloffen die Könige sich gütlich zu vertragen. Es ward daher für den November 1460 eine Zusammenkunft böhmischer

<sup>1)</sup> Sein Bericht vom 26. Jan. 1462 im Rathsarchiv der Stadt Breslau. Wie unangenehm der königliche Procurator Fantin von Marinis Erscheinen in Rom berührt war, zeigt sein Brief an den König vom 5. April 1461. Palach, Urk. Beitr. n. 243.

<sup>2)</sup> Urt. Beitr. n. 276 A.

und polnischer Rathe nach Beuthen in Oberschlefien verabredet. Hier tam nach mehrtägigen Berhandlungen ein Bertrag zu Stande, wonach beide Könige in Friede und Freundschaft mit einander leben und Niemandem, weder einem weltlichen noch geiftlichen Fürsten, gegen einander Beiftand leisten sollten mit alleiniger Ausnahme des Pabstes. Daneben werden für den Berkehr der beiderseitigen Unterthanen schützende Bestimmungen getroffen. Weiteres festzustellen soll= ten beide Könige zu Neujahr, oder wenn ein Hinderniß eintrete, zum 1. Mai 1462 in Groß-Glogau zusammenkommen. sollten auch die von den Räthen diesmal noch nicht erledigten Streit= fragen wegen der Ansprüche Georgs auf einige polnische Orte und wegen der Aussteuer von Rasimirs Gemahlin Elisabeth erledigt, überhaupt die alten Verträge zwischen Polen und Böhmen bestätigt werden, wobei Rasimir jedoch aller Berpflichtungen in Betreff Masoviens entledigt wird. Es ist nicht ohne Interesse für Georgs biplomatische Art, daß außer der Zusammenkunft in Glogau noch spätere projectirt wurden, die nächste in einer polnischen Stadt 1).

Wenn nicht schon in Beuthen durch seine Räthe, so muß Georg bald darauf sowohl in Polen wie in Preußen seine Vermittlung zur Beilegung des beide Länder erschöpfenden Arieges angeboten haben. Wie wir von ihm selbst erfahren, war der Hochmeister Ludwig von Erlichshausen bereits über leere Versicherungen seiner Friedensliebe hinausgegangen und hatte ihn als Schiedsrichter angenommen; es handelte sich nun darum, auch Kasimir von Polen zur Anerkennung eines solchen Schiedsrichteramts zu bewegen. Georg meldet diese Aussicht am 11. December 1461 an Pius II in demselben Briese, in dem er auch den Prager Vergleich vom 7. December in den

<sup>1)</sup> Riedel Cod. dipl. Brandenb. Supplementband p. 85—87 gibt einen beutschen Text dieses Bertrages, der aber höchst mangelhaft ist, wie sich besonders aus einer Vergleichung mit dem handschriftlichen Exemplar ergab, welches das Breslauer Rathsarchiv besitzt. Ich will nur erwähnen, daß am Ende statt des ganz unsinnigen "Mecklenburg" zu lesen ist "Masau", d. h. Masovien. Außerdem gibt Palacky, Urk. Beitr. n. 231 einen lateinischen Text, der vom 29. Rovbr. datirt und böhmischerseits ausgestellt ist, während der deutsche Text das Datum vom 25. Nov. hat.

beutschen Streitigkeiten mittheilt 1). Es war dieser Moment vielleicht der Höhepunkt seiner Stellung: wenn es ihm gelang in Deutsch= land den Frieden zu erhalten, zwischen Polen und Preußen ihn herzuskellen — mit Wathias von Ungarn war er bereits zur Zeit des Beuthner Vertrages in engere Verbindung getreten und hatte ihm bald darauf seine Tochter zur She gesandt<sup>2</sup>) — so dursten seine Gedanken sich wohl hoch erheben und von der römischen Krone bis zur byzantinischen schweisen.

Wie er nach dem Abschluß des Breslauer Vertrages, der das lette hinderniß seiner allgemeinen Anerkennung als König hinwegstäumte, der Eurie versicherte, daß ihm nichts mehr am Herzen liege als der Türkenkrieg, so auch diesmal, wo er wiederum diplomatische Erfolge hinter sich hatte. Er hosse, daß der Friede dem Pabst und Raiser, die er als die von Christo unserm Herrn eingesetzten Spisen und Häupter auf Erden anerkenne — es ist das lette Mal, daß er diese Sprache führt — zum Ruhme der streitenden Kirche und dem heiligen Reiche zum Wachsthum und zur Stärkung gereiche, daß der Türke und die anderen dem christlichen Namen seindseligen Heiden gedemüthigt und in der Hossung, der sie sich rühmen, daß die Christen sich gegenseitig bekriegen würden, gründlich getäuscht werden. Diesmal kündigt er definitiv die lang hingehaltene Gesandtsschaft nach Kom an.

Einige Monate reichten hin, um diese stolzen Hoffnungen zu Grabe zu tragen, denn weder erreichte er in Rom seinen Zweck, noch hielt der Friede in Deutschland vor, noch gelang die Beilegung des preußisch=polnischen Krieges. Er mußte neue Wege einschlagen, nicht mehr zwischen den Parteien des deutschen Reiches hin und her laviren und mit der Curie ein leidliches Einvernehmen aufrecht ershalten, sondern gegen dieselbe sich eine neue Partei bilden, mit deren Hülfe er seine Hoffnungen auf eine hervorragende Stellung in Europa verwirklichen und schlimmsten Falls seinen Thron vertheidigen konnte. Jest beginnt er erst ernstlich den Versuch sich die Grund-

<sup>1)</sup> Bgl. meine oben citirte Schrift über das Berhältniß zwischen Georg und Pius p. 25.

<sup>2)</sup> Palady, Urt. Beitr. n. 230.

lagen einer neuen Stellung und Macht außerhalb des deutschen Reichsgebietes zu suchen. Dies führt uns wieder auf Marinis gesteimnisvolle Eröffnungen vom 8. August 1461 zurück, wonach die Berbindung Böhmens mit Polen und Ungarn der Anfang zu einem für die gesammte Christenheit so förderlichen Unternehmen werden sollte. Marini muß noch während seines Ausenthalts in Italien mit dem König weiter darüber verhandelt haben, obwohl besondere Nachrichten nicht vorliegen. Benedig, Burgund und Frankreich nebsteinem oder einigen der deutschen Fürstenhäuser sollten zu dem böhsmisch-polnisch-ungarischen Bunde hinzugezogen und damit das ganze Staatssisstem Europas umgedreht werden. Auf dem Glogauer Tag ward der erste Hebel dazu eingesetzt, der Türkenkrieg ward wieder zum Ausgangspunkt genommen.

Während aber Georg auf dem Glogauer Tage mit der Ber= mittlerrolle zwischen dem Orden und Polen seine neue Politik zu inauguriren gedachte, war bereits in Rom beschloffen worden diese Bermittlung selbst in die Hand zu nehmen, und der Erzbischof von Areta war zu dieser Mission ausersehen worden. Obgleich schon Mitte November 1461 dazu bestimmt, reiste derselbe doch erft im Anfang Januar des folgenden Jahres 1462 ab und begab sich zu= nächst zu Georg, um ihn in der Beilegung der deutschen Streitig= teiten zu unterstützen. Von Böhmen aus ließ er durch die Bres= lauer die Aufforderung nach Preußen und Polen gelangen, ihren Streit der pähstlichen Vermittlung anheimzustellen. So war die Contremine gegen Georgs Plane gelegt. Er selbst hatte aus Anlaß der deutschen Angelegenheiten die Zusammenkunft mit Kasimir auf den späteren Termin des Mai 1462 verschoben, aber neuerdings ihm seine Vermittlung in dem preußischen Kriege wiederum angeboten, eventuell seine kriegerische Hülfe gegen ben Orden zugesagt, daneben auch den Hochmeister zum persönlichen Erscheinen in Glogau einge= laden. Niemand war dabei mehr interessirt als Georgs erbitterte Feinde, die Breslauer. Sie sandten einen Rathsherrn zu Kasimir, um ihn gegen die Berbindung mit Böhmen einzunehmen und für die pähftliche Vermittlung zu gewinnen, da sie die Gesinnung der Curie theilten, lieber den Orden zu opfern, als Rasimir in die Arme Georgs zu treiben. Es herrschten in der Umgebung Kasimirs über

eine Annäherung an Böhmen verschiedene Ansichten: die Königin schien ihr nicht geneigt, auch der König nicht besonders, doch ließ er sich von seiner Umgebung auch gegen seine Neigung bestimmen. Indeß neigte sich schon im März die Stimmung dahin, nur eine allgemein gehaltene Freundschaft und Berschreibung mit Böhmen einzugehen; daß der Orden sich einem Schiedsspruche Georgs unterwersen würde, glaubte man nicht recht, da ihm ein pähstlicher Legat
als ein viel genehmerer Bermittler erscheinen mußte; aber auch in
Polen seste eine Partei, besonders unter den Prälaten, ihre Hossnung auf Rom. Kasimir nahm somit die pähstliche Bermittlung an
und ließ den Legaten ersuchen möglichst bald seine Schritte nach Polen zu richten; derselbe kam indeß erst im Winter, da ihn die Angelegenheiten des Kaisers vorerst nach Buda zu Mathias von Ungarn
führten.

Inzwischen kam ber Mai beran, auf deffen 15. Tag bie Glogauer Zusammenkunft anberaumt war. Als sich Georg auf den Weg machte, wenigstens als die Unterhandlungen in Glogau selbst began= nen, konnte er icon Renntnig von dem Mißerfolge seiner Gesandt= schaft in Rom haben, konnte auch Marini schon bei ihm sein. ઉરૂ war eine sehr großartige Versammlung. Georg erschien mit 2000 Pferden, aber Kasimir mit 5000; auch überbot er ihn sonst durch die Pracht seines Auftretens. Georg machte den Wirth, da Glogau zu seinem Gebiete gehörte. Gleich ben erften Strich durch seine Rechnung machte bas Nichterscheinen bes Hochmeisters; er scheint nicht einmal eine entschuldigende Erklärung gefandt zu haben. Da außerdem auch Rasimir die pähstliche Vermittlung angenommen hatte, so kam die preußische Frage gar nicht zur Berhandlung. Damit war nun viel verloren, denn behindert wie er war durch den preußischen Aricg wollte sich Rasimir in teine neuen Berpflichtungen einlassen. Doch brachte Georg den Plan eines Bundes gegen die Türken zur Sprache; zwölf Tage verhandelten die beiderseitigen Rathe mit ein= ander. Sicherlich ist Georg nicht mit dem ganzen Projecte, das Marini baran knüpfte, hervorgetreten, vielleicht ift nur von der Theil= nahme Ungarns an bem Bunde die Rede gewesen, besonders mag er sich gehütet haben anzudeuten, wie er damit dem Pabste den Rang abzulaufen gedachte. Was er endlich erreichte, ein Defensibundniß mit Rasimir, war freilich nur wenig, aber immerhin ein Schritt, auf dem er in seinen Hoffnungen weiter baute. So lautet denn auch ber Eingang des Bertrages ganz großartig. Georg erklärt, daß ihn die Betrachtung der Zustände der römischen Kirche, des wahren Glaubens, bes h. romischen Reiches und seines Ronigreichs zu der Zusammenkunft veranlaßt habe, damit die gesammte Christen= heit vor der immer mehr zunehmenden Türkengefahr geschützt werde. Wenn demnach die Türken die Besitzungen eines der beiden Rönige bekriegen oder bedrohen sollten, so sei der andere gehalten auf vor= hergegangene Aufforderung personlich mit seiner Macht zur Hülfe zu tommen. Um dies zu erleichtern, wird zwischen beiden Staaten folgender Bertrag geschlossen. Reiner durfe gegen den andern irgend welchen Krieg führen ober ein Bündniß mit anderen Fürsten schlie= ßen oder zu Gunften irgend welcher Person — wieder ward der Pabst ausdrücklich ausgenommen — Hülfe leisten, sondern jeder solle des anderen Besitzungen mit seiner ganzen Macht schützen. Auch die Unterthanen sollen sich nicht befehden, sondern jeder Rönig die Unterthanen seines Nachbars für etwaigen in seinem Gebiete erlittenen Schaben schablos halten; Streitigkeiten sollen auf gerichtlichem Wege ausgeglichen werden. Ueberall sollen die Stragen ficher sein für die Unterthanen auch des anderen Landes, falsche oder schlechte Münze verboten werden. Zum Austrag aller Streitigkeiten aber soll im Januar des folgenden Jahres eine Zusammenkunft von bevollmäch= tigten Räthen in Bauten gehalten werden. Schließlich verspricht der König von Polen Georg wegen der Forderungen, die er an ihn wegen der Aussteuer seiner Gemahlin Elisabeth, der Schwester La= dislams habe, so lange Georg lebe, nicht zu beläftigen, mit dem Borbehalte, daß nach Georgs Tobe die Forderung wieder rechtsträftig werde. Auch der übrige Theil des Bundnisses sollte nur bis zum Tobe Georgs Geltung haben 1).

<sup>1)</sup> Der eben gegebenen Darstellung liegt zum Theil handschriftliches Material aus dem Breslauer Rathsarchiv zu Grunde. Dort sindet sich auch der Bertrag vom 27. Mai 1462, der in der zweiten Hälfte zum Theil mit dem vom 29. Novbr. 1460, wie ihn Palach, Urt. Beitr. n. 231 gibt, übereinstimmt. Was Cschenloer, Geschichten der Stadt Breslau I 189 und Dlugosz p. 290 noch

In Rom hatte man vor dem Glogauer Tage, von dem wahrscheinlich Marini zu Pius gesprochen hatte, nach der Verwerfung der Compactaten doch Angst gehabt, und Fantin, Georgs bisheriger Prozurator in Rom, nach den Märzereignissen aber in besonderer Mission von Pius an ihn gesandt, hatte deshalb den Besehl erhalten sich persönlich nach Slogau zu begeben, um eine Verbindung zwischen Polen und Preußen zu hintertreiben, indeß soll ihn Georg in Prag so lange hingehalten haben, bis es zu spät war. Der Pabst war deshalb "übel zu Muthe" auf Fantin 1).

Auf dem einmal betretenen Wege gieng der König nun ruftig Bald nach seiner Rückfehr nach Böhmen und ehe er weiter vor?). noch jene folgenschwere Erklärung abgegeben hatte, daß er sich in Sachen der Compactaten dem Spruche des Pabstes nicht fügen werde, fertigte er Marini nach Benedig ab. Mit vielen hochtönenden Worten entwickelte dieser bem Senate ben Plan einer großen Unternehmung gegen die Türken, wovon wir bisher nur Andeutungen gehört, und welche die völlige Vertreibung derselben aus Europa bezweckte. Dabei ließ er den König von Polen, mit dem doch nur ein Defenfivbundniß zu Stande gekommen war, von dem gleichen Eifer herzhaft gegen die Türken vorzugehen erfüllt sein wie Georg. Er beantragte den Abschluß eines Bündnisses zwischen den Königen von Frankreich, Böhmen, Polen, Ungarn, den Herzögen von Burgund und Baiern 8) und endlich der Republik Benedig. Daß das

berichten, daß Georg oder Ludwig von Baiern (so Dlugosz) den König Kasimir auch zum Kriege gegen Brandenburg bewegen wollte, lasse ich dahingestellt. Beide erwähnen noch übereinstimmend, daß auch Georg versprochen habe seine Ansprüche auf polnische Landestheile ruhen zu lassen, was wohl richtig sein dürste, obwohl in der mir vorliegenden Abschrift des Bertrages aus dem 17. Jahrh. nichts darüber steht. Eine officielle Auslassung über den Tag sindet sich in der Erklärung Kostsas auf dem Kürnberger Reichstage im Rovember 1466 in den Urk. Beiträgen p. 416: nisi bellum quod tunc contra Prutenos nondum peractum erat impedimento suisset, ambo reges cum rege Ungariae concurrentes ipsam Turcorum potentiam bello excipere et proelio congredinon dubitassent.

<sup>1)</sup> Bgl. meinen oben citirten Auffat, p. 30.

<sup>2)</sup> Ueber bas Folgende vergl. Palady, Urt. Beitr. n. 295. A-F.

<sup>3)</sup> Im Text des ersten Attenstückes A steht ducom Saxonio, dagegen in

Unternehmen nur die Ehre Gottes und das Heil des driftlichen Ramens im Auge habe, erörterte er weitläufig, forderte jedoch, baß es vor dem Pabste geheim gehalten wurde, damit dieser nicht aus Dißtrauen gegen Georg hinderlich entgegentrete. Auf die Hilfe von Raiser und Pabst werde überhaupt nicht dabei gerechnet. Am 9. August fand darüber Berathung statt. An schönen Worten ließen es auch die Benetianer nicht fehlen, sie wollten an ihrem Theile gerne thun, was ihnen zukame. Marini folle nur die Sache weiter an die übrigen Mächte bringen, damit das Bundniß möglichst schnell zu Stande komme. Dagegen schien ihnen die Ausschließung des Pabstes nicht zwedmäßig, er sei doch das Haupt der Christenheit und sein Name schon eine mächtige Unterstützung. Zudem habe er ein solches Interesse an dem Kriege, daß er gewiß alle die Bedenken gegen den Rönig Georg, von denen Marini geredet, werde fahren laffen. Doch waren auch sie der Meinung, die Anträge vorläufig geheim vor allen zu halten, die nicht in das Bündniß hineingezogen werben sollten.

Daß sich Marini von Benedig aus an den burgundischen Hof begab, war der erste verhängnisvolle Fehler. Nicht nur wurden seine Anträge hier abgelehnt, sondern wahrscheinlich sofort nach Rom gemeldet. Denn der alte Herzog Philipp der Gute war immer mit der Curie im besten Einvernehmen gewesen und hatte zumal für den Türkenkrieg sich gegen Pius II mehrfach verpflichtet, der junge Rarl von Charolais aber schon damals der erbitterte Feind Ludwigs XI, dem doch in dem Bunde die vornehmste Stellung zufallen mußte. Um so freundlichere Aufnahme fand Marini bei Letterem. Ludwigs Berhalten gegen den Pabst war schwankend. Er hatte durch seinen Brief an Pius vom 27. November 1461 auf die pragmatische Sanction verzichtet, aber dadurch nicht erreicht, was er von des Pabstes Dankbarkeit erhofft, eine Begünstigung der Ansprüche des Hauses Anjou auf Reapel gegen das Haus Aragon. So schlug die Stimmung wieder bei ihm um; ohne seinen Brief zu widerrufen, ließ er das Parlament gewähren, als ob die pragmatische Sanction noch zu

C Bavarie. Es ist aber in beiden Fällen nur an Ludwig von Baiern zu densten und Saxonie wahrscheinlich ein Schreibsehler.

Recht bestände, und verhielt sich gegen alle pabstliche Bemühungen ihn für einen Areuzzug zu gewinnen völlig abwehrend. Marini in den Wintermonaten 1462 zu 1463 mit seinen Anträgen zu ihm. Hier erst tritt das geheimnisvolle Project, das in Glogau und Benedig nur theilweise eröffnet worden war, in seiner ganzen Ausdehnung zu Tage. Ein günstiges Geschick hat es uns in der Fassung erhalten, wie es dem König Ludwig vorgelegt wurde. Das Document trägt an seiner Spite ben Ramen Georgs und beginnt mit einer wortreichen Klage besselben über ben Berfall der Christenheit, die einst 117 weite Reiche umfaßt und zur Zeit ihrer Blüthe einen großen Theil der Heiden und das heilige Grab beherrscht habe, jest aber sei sie zerrissen, lahm, gebrochen und alles früheren Glanzes beraubt. Wenn einer der alten Fürsten aufstände, würde er sein Baterland nicht wiederfinden. Seit Muhamed sein arabisches Bolt zum Unglauben verführt, sei Asien und Afrika verloren gegangen, jest haben die schändlichen Türken auch das griechische Reich und viele driftliche Herrschaften in Europa zerstört. Es sei nicht leicht den Grund so schmählichen Verfalles einzusehen; die Aecker seien noch immer fruchtbar, die Menschen thätig, die Wissenschaften blühen, und doch seien von jenen driftlichen 117 Reichen kaum noch 16 übrig. Es sei nicht anbers, Gott ftrafe die Menschen für ihre Sünden, wie er schon im alten Testamente gedroht. Aber der Christ habe den Troft, daß Gott es mit denen gut meine, die er schon hier auf Erden züchtige, damit sie zur Erkenntniß ihrer Sünden und zur Besserung gelangen, burch Leiden führe er die Menschen zur Tugend. Es sei aber nichts Heiligeres und Rühmlicheres auf Erben, als daß Friede, Einigkeit und Liebe unter den Christen herrsche und driftlicher Glaube gegen die grausamen Türken vertheidigt werde. In der Aufrechthaltung des Friedens und ber Ordnung, dem Rampfe gegen die Ungläubigen, bem Schut und ber Erweiterung ber Grenzen ber driftlichen Republik liege ber Zweck und die Berechtigung ber Staaten. Daran muffen alle Bölker und Fürsten und Könige eifrig mitarbeiten. "Denn wenn wir Christen heißen, muffen wir für den Schutz ber driftlichen Religion sorgen, und wenn wir nicht gegen Chriftus sein wollen, muffen wir für seine Lehre ftreiten". Co schmachvoll nun das Schickfal ber Griechen und der Untergang Konstantinopels sei, so sei die Gelegenheit fast erwünscht, welche den Zeitgenossen den Ruhm als Vertheidiger und Erhalter des christlichen Namens gönne. Deshalb habe er nach reislicher Ueberlegung, Anzusung des heiligen Geistes und Berathung mit seinen Prälaten, Fürsten, Baronen, Edlen und gelehrten Räthen den Plan zu einer brüderlichen Einigung der christlichen Fürsten unter folgenden Bedingungen gefaßt.

Die Berbündeten oder zu Berbündenden versprechen:

1. unter einander wahre, aufrichtige, brüderliche Eintracht zu halten, nicht gegen einander die Waffen zu ergreifen noch in ihrem Ramen ergreifen zu laffen, sondern sich gegenseitig zu unterstüten; 2. auch ihre Personen weber direct noch indirect gegenseitig zu ge= fährden ober gefährden zu lassen, sondern einer für des andern Besundheit, Leben und Ehre zu sorgen. 3. Wenn Unterthanen eines verbündeten Fürsten gegen die eines anderen Feindseligkeit üben, so follen sie entweder von ihrem Landesherrn oder von dem Herrn des Ortes, an dem sie auf der That ergriffen worden sind, zur gericht= lichen Bestrafung gezogen werden. Sind die Landesherren darin fäumig, so steht dem Beschuldigten das Recht der Rlage beim Bundesgerichte zu. 4. Wird ein Bundesmitglied von einem außerhalb des Bundes stehenden Feinde ohne Provocation angegriffen, so hat sich ber Bund desselben anzunehmen, burch seine Gesandten zwischen den streitenden Parteien einen Sühnetermin zu Stande zu bringen, fie zu vertragen oder zur Unterwerfung ihres Streites unter Schiedsrichter ober einen anderen competenten Richter ober das Bundesgericht zu bewegen, und wenn der angreifende Theil darauf nicht eingeht, so find die Bundesmitglieder zur friegerischen Hilfe auf all= gemeine Unkosten so lange verpflichtet, bis der Bund, oder — was auch für alle folgenden Bestimmungen gilt — die Majorität deffelben den Frieden des angegriffenen Bundesgenossen für gesichert er= achtet. 5. Auf dieselbe Weise soll ber Bund auch in den Streitigkeiten nicht zum Bunde gehöriger driftlicher Fürsten mit friedlicher Bermittlung burch Bundescommissarien, eventuell mit friegerischem Borgeben gegen den Friedensstörer interveniren. 6. Rein Störer des allgemeinen Friedens solle bei einem Bundesmitgliede Schut finden,

7. auch bei keinen Unterthanen eines solchen, 8. der Zuwiderhan= delnde aber wie der Friedensbrecher bestraft werden.

Nachdem so das ideale Ziel des Bundes festgestellt worden, folgen die eigentlich constitutiven Bestimmungen. Sie werden mit einer rechtsphilosophischen Erörterung eingeleitet, die uns lebhaft an die Manier des Alles verstehenden und auf allgemeine Theorien begründenden Franzosen erinnert. Ohne Gerechtigkeit könne kein Frieden bestehen; das über die Ordnung der Gerichte geschriebene Gesetz sei aber im Laufe der Zeiten vielsach geändert worden und in Versfall gerathen. Daher sei es nöthig, gemäß den Berhältnissen der neuen Zeiten und der verschiedenen Staaten, aus dem Schooße der Natur neue Rechte zu schassen.

9. Die verbündeten Fürsten beschließen also die Errichtung eines allgemeinen Bundesgerichtes unter dem Namen Consistorium oder Parlament, das an demselben Orte wie der ebenfalls zu errichtende wandernde Bundesrath seinen Sitz habe und von dem als der Quelle der Gerechtigkeit die Bäche nach allen Seiten hin ausstießen. Ueber die Einrichtung und Besetzung dieses Gerichtes wird der Bund Weiteres vereinbaren. 10. Damit aber der Zweck des Bundes erreicht werde und die Streitigkeiten nicht länger unsterblich seien, sollen der Bundesrichter und seine Beisitzer den Klageführenden kurz und bündig Recht sprechen (simpliciter et de plano, sine sigura et strepitu iudicii). 11. Bei diesem Bundesgericht sollen die Bundesmitglieder die Entscheidung für ihre nach der Constituirung des Bundes etwa noch ausbrechenden Streitigkeiten holen.

Der dritte Theil entwickelt die politischen Befugnisse des Bundes.

12. Der Bund, d. h. der Bundesrath, hat das freie Recht neue Mitglieder aufzunehmen und hat dies den übrigen Mitgliedern anzuzeigen. 13. Damit der höchste Zweck des Bundes, die Ehre der römischen Kirche und des katholischen Slaubens, vornehmlich aber der Schutz der Christenheit gegen die Türken erreicht werde, werden die verbündeten Fürsten den Türkenkrieg aus gemeinsamen, nach Berzhältniß zu bestimmenden Mitteln führen und zu deren Bestreitung von der Kirche, der Weltz und Klostergeistlichkeit den Zehnten nebst einer Steuer in Höhe der dreitägigen Einkünste jedes Jahres von ihren Unterthanen einziehen und damit den Krieg führen, beides so

lange, als der Bund es zur Sicherheit nöthig erachtet. 14. Der Bund beschließt außerdem Zeit, Ort und Art der Kriegsführung, 15. die Verproviantirung der Heere, 16. eine gemeinsame Münze zur Erleichterung des Verkehrs im Heere, und 17. die Verfügung über das den Ungläubigen Abgenommene, wobei in erster Reihe die Sicherheit der Christenheit in Vetracht kommt, damit nicht durch die Nachlässigkeit oder die Machtlosigkeit der die Grenzlandschaften besitzenden Fürsten dem Feinde Gelegenheit zu neuen schlimmeren Kriezgen gegeben werde. 18. Die für die Ausführung der Bundeszwecke bestimmten Einkünste werden die Bundesmitglieder in ihren Terriztorien sofort nach Constituirung des Bundes gemäß der von ihm sessgesehren Normen einziehen.

Nun folgen endlich die Bestimmungen über den Bundesrath. 19. Am Sonntag Reminiscere des Jahres 1464 sollen die mit hinreichender Vollmacht versehenen Räthe der Bundesmitglieder in Basel zusammentressen auf einen Zeitraum von 5 Jahren und

ein wirkliches Collegium bilden (corpus, universitatem seu collegium); die zweite fünfjährige Periode soll in einer französischen Stadt, die dritte in einer italienischen u. s. w. abgehalten werden. Der Bund soll einen eigentlichen und besonderen Rath bilden, in dem ein Fürst den Borsit sühren als praesidens pater und die anderen christlichen Fürsten Mitglieder sein sollen, und das genannte Collegium soll gegen die Mitglieder und ihre Unterthanen und alle, die es anrusen, eine Schiedsgerichtsbarkeit üben (jurisdictionem voluntariam et contentiosam una cum mero et mixto imperio prout eadem congregatio vel major pars ejusdem hoc decreuerit), es soll ein eignes Wappen, Siegel, gemeinsame Lade (archa) und öfsentliche Rasse (archivum), einen Syndicus, Fiscal, Beamte und alle Rechte haben, die einem wirklichen Collegium zukommen. 20. Die wichtigeren Bundesämter sollen mit Eingebornen des Landes besetzt wer-

den, in welchem der Bund gerade seinen periodischen Sit hat. 21. Zur

Bestreitung ber Rosten bes Bundes, b. h. jur Wahrung bes Frie-

dens, Handhabung der Gerechtigkeit, Unterhalt der Räthe und Com-

missarien und zu andern Gelegenheiten soll jedes Bundesmitglied

den 10. Theil der ihm durch Constituirung des Bundes zufallenden

Einfünfte der geistlichen Zehnten und des dreitägigen Ginkommens

feiner Unterthanen an einem vom Bunde zu bestimmenden Termin an die Bundeskasse zahlen (ad archivum publicum collectoribus et consilio dictae congregationis). Gegen die Säumigen kann der Spindicus ober Fiscalprocurator des Bundes beim Bundesgericht (coram parlamento seu judicio) klagen und das Geld mit Schadenersat und Zinsen (cum damnis et interesse) gerichtlich einziehen, eventuell eine militärische Bundesexecution beantragen. 22. In dem Bunde, resp. Collegium sollen nun ber Ronig von Frankreich mit den übrigen Königen und Fürsten Galliens eine, die Könige und Fürsten Germaniens eine andere, der Doge von Benedig mit den Fürsten und Städten Italiens eine britte, ber König von Castilien ober andere Könige und Fürsten der spanischen Ration, wenn fie dem Bunde beitreten, ebenso eine Stimme haben. Von anderen Nationen ist vorläufig noch keine Rede; dagegen wird bestimmt, daß jede Ration, abgesehen von der Zahl der sie vertretenden Räthe nur eine Stimme führen soll; wird unter ben Rathen keine Ginigkeit erzielt, so gilt das Majoritätsvotum, und bei Stimmengleichheit ift das Ansehen der die Räthe committirenden Fürsten oder eine Bestimmung der übrigen Nationen entscheidend. 23. Da die heilige Schrift ben Schirmern des Glaubens die ewige Seeligkeit verspreche, werde sich hoffentlich jeder driftliche Fürst an dem frommen Unternehmen betheiligen, benn wer in dieser Zeit sich ber Hilfe gegen die Türken weigere, erzeige sich damit zweifellos als ein Begünstiger der Feinde Christi. Daher werden alle Mitglieder des Bundes durch eine feierliche Gesandtschaft ben Pabst veranlassen, daß er die Ginziehung des Zehnten von der Geiftlichkeit genehmige und seine Gintreibung nach einem vom Bund entworfenen Modus burch seine Bullen und mit Androhung von geiftlichen Strafen anbefehle. Derselbe soll auch burch besondere Legaten die Streitigkeiten der geiftlichen und nicht zum Bunde gehörenden Fürsten — Die geiftlichen Fürsten scheinen also vom Bunde ausgeschlossen gewesen zu sein — vertragen, und wo dies nicht gelingt, durch seinen Richterspruch entscheiden, ferner die Fürsten und Städte Italiens zusammenberufen und ihnen unter Androhung schwerer geistlicher Strafen die Berftellung einer Flotte befehlen, damit sie als nahe Nachbarn der Türken den gebüh= renden Antheil am Kriege auf sich nehmen. 24. Zum Schlusse wird Ueber Georgs von Podiebrad Project eines driftlichen Fürstenbundes zc. 285

bestimmt, daß jeder Nachfolger eines zum Bunde gehörigen Fürsten vor seiner Thronbesteigung dem Bunde beitreten muß.

Alle diese Bestimmungen mit den vom Bunde einstimmig oder durch Majorität zu treffenden Modificationen oder Erweiterungen zu halten verpflichten sich die constituirenden Mitglieder durch Anhängung ihres Siegels an die vorliegende Urkunde 1).

Eine Nachahmung des Rostniger Concils und die Uebertragung von deffen Einrichtungen auf die politischen Verhältnisse springt in diesem Entwurf sofort in die Augen. Die Vertretung der großen Nationen durch je eine gemeinschaftliche Stimme im Bundescollegium ist von daher entlehnt. Die dort beschlossenen Wiederholungen bes Concils in je 10 Jahren sind hier jedoch schon in einen ständigen Bundesrath verwandelt, der nur alle 5 Jahre seinen Sit und seine Beamten wechselt. Ganz neu und auf den französischen Berfasser weisend ift das Parlament als höchster Gerichtshof, dessen Entschei= dungen zugleich legislatorische Kraft haben, denn so ist doch wohl die Bezeichnung desselben als Quelle ber Gerechtigkeit, aus ber bie Bache herfließen, zu verstehen. Ob dies Gericht auch ein periodisch wechselndes sein und aus den Mitgliedern bes Bundesrathes bestehen soll, ift nicht gesagt, scheint aber wahrscheinlich; ebenso bleibt unbestimmt, ob die Würde eines Prasidenten des Bundes immer dieselbe Person bekleiden soll. Der König von Frankreich wird als solcher nicht direct genannt, aber schon aus der Boranstellung Frankreichs bei Aufzählung der Nationen und aus dem, was stillschweigend beseitigt wird,

<sup>1)</sup> Dieses merkwitrdige Document haben Palach und die anderen Forscher für diese Zeit nicht gekannt, obwohl es schon lange gedruckt ist. Es steht in der Ausgabe der Mémoires de Commines von Lenglet du Fresnoy (Londres et Paris 1747. 4) II, 424—434 unter dem Titel: Traité d'alliance et consederation entre le Roy Louis XI George Roy de Boheme et la Seigneurie de Venise pour résister au Turc. Es erscheint dort als eine Art Cinleitung zu dem weiter unten zu erwähnenden Bertrage vom 18. Juli 1464 zu Dieppe, steht aber offendar mit diesem in keinem bestimmten Zusammenhang, sondern ist wahrscheinlich vom Abbé Le Grand, aus dessen Papieren es der Gerausgeber genommen hat, mit diesem Bertrage zusammengeschrieben worden. Der Druck läßt an Correctheit viel zu wünschen übrig.

ift auf ihn bestimmt zu schließen. So durch Stillschweigen ganzlich eliminirt wird der Raiser; an seiner Stelle ist nur von deutschen Königen und Fürsten die Rede, welche die deutsche Nation repräsen= Nicht viel besser ergeht es dem Pabst, der mit offen= barer Ironie behandelt wird. Man läßt ihm über die geiftlichen und die nicht zum Bunde gehörigen Fürsten die Befugniß dieselben nach den Intentionen des Bundes zum Frieden zu nöthigen, gibt ihm den Auftrag die italienische Nation, unter deren Bertretern im Bunde er gar nicht figurirt, zum Bau einer Flotte für den Areuzzug zu vereinigen, endlich wünscht man von ihm, daß er den Clerus zur Zahlung bes für die Bundeszwecke bisponirten Zehnten mit seiner geiftlichen Gewalt antreibe. Allerdings hatte ja Pius den Zehnten von der Geiftlichkeit und von den Laien eine viel härtere Steuer, als sie hier angesetzt ift, auf dem Mantuaner Congreß decretirt. Im Uebrigen soll er in den öffentlichen Angelegenheiten der drift= lichen Bölker, selbst in dem Rampfe für das Rreuz gegen den Halbmond nicht mehr mitreben; er wird rein auf seine geistliche Macht beschränft, und auch diese soll er ben Zweden des Bundes unter= ordnen. Ob König Georg selbst an die Möglichkeit geglaubt hat den Pabst zu solcher Stellung herabzudrücken? Das Wunderbarste ist aber, daß wir vergebens den Plat suchen, der den nächsten Bundes= genossen Georgs, den Königen von Polen und Ungarn in dem Bunde zukommen soll. Ober sollten die Polen und Ungarn wie in Roftnit als ein Anhängsel der deutschen Nation auftreten, sie, die nächsten Nachbarn der Türken, zu deren Vertreibung der Bund überhaupt in Scene gesetzt wird? Ferner wenn in Spanien das Haus Casti= lien als Hauptvertreter ber Nation genannt wird, so nahm der Bund Partei gegen Aragon, welches in Unteritalien die angiovinische Dy= naftie verdrängt hatte. Deren Wiederherstellung durch den Bund mußte im Süben die Machtverhältnisse völlig zu Gunsten Frankreichs ändern. Ein Gleiches ließ sich dann für England erhoffen, wo 1461 Beinrich VI geschlagen und gefangen worden, seine Gemahlin nach Frankreich geflohen war. Hier konnte der Bund das von Frankreich begünstigte Haus Lancaster gegen die von Burgund unterstütten Ports wiederherstellen. So ware die Praponderang im Westen an Frankreich gekommen, während sie im Often natürlich an Böhmen

fallen mußte. Denn diesem fiel die Hauptstimme in Deutschland zu, Polen ward ins Schlepptau genommen, in Ungarn waren noch allerlei Eventualitäten möglich, da die Frage über die Rechtmäßigkeit der Besetzung des Thrones durch Mathias Huniady noch in der Schwebe war; endlich, wenn es wirklich zum Kriege gegen die Türken kam, war Niemand geeigneter zum mächtigen Hort der Christenheit in Ronftantinopel als eben der König von Böhmen, da ja die Bundes= statuten ausdrücklich bestimmten, daß über das den Türken abgenommene Bebiet von Bundes wegen verfügt werden sollte. Wer denkt dabei nicht an Erfurt und die Zusammenkunft der Raiser des Westens und bes Oftens? Ludwig XI war praktisch genug, daß ihm die Bortheile einer Berbindung mit einem so unternehmenden Fürsten wie Georg von Böhmen nicht entgiengen. Zu einer Pression gegen Bius II schien nichts geeigneter. Deshalb äußerte er sich mit allem einver= standen und bedauerte nur, daß Marini nicht Vollmacht hatte sofort abzuschließen. Auf seinen Wunsch eilte derselbe mit Anfang 1463 wieder nach Benedig zurud, mit einem Schreiben, welches den Plan eifrig empfahl und französischerseits die Bereitwilligkeit zum Rriege erklärte. Schon am 17. März antwortet der Doge, daß auch Benedig bereit sei den Zug mit seiner farken Kriegsflotte zu unter= stützen, auch in demselben Sinne, wie Ludwig, an die Könige von Böhmen und Ungarn zu schreiben, hauptsächlich, damit von allen Seiten Ungarn ermahnt werde dem Andrange der Türken so lange Stand zu halten, bis die Sulfe tommen konne. Er verspricht bes= halb direct eine Gesandtschaft nach Ungarn zu senden. In dem= selben Sinne richtet er am selben Tage Depeschen an die Rönige. von Böhmen und Polen, sowie an den Herzog von Baiern und fordert sie auf die Sache mit Ungarn ins Reine zu bringen.

Wenn das ganze Unternehmen einen Erfolg haben sollte, so war freilich der Beistand Ungarns unerläßlich; es scheint demnach, daß es das erste Erforderniß der Politik Georgs gewesen sein müsse diese Macht zu gewinnen, und dennoch ist dies nicht der Fall gewesen. Wir können den Grund nur in dem geheimen hintergedanken des Königs sehen die böhmische Macht an die Stelle der türkischen zu setzen. Die Idee das Kaiserthum von Konstantinopel zu gewinnen schwebte mehr oder wenig lebendig vor seiner Seele, und er

tannte seinen Schwiegersohn Mathias gut genug um einzusehen, daß dieser'sich nicht ohne Weiteres wurde bei Seite schieben lassen. **50** sollte Alles ohne ihn vorbereitet und er mit der fertigen Thatsache gleichsam überrascht werden, in der Erwartung, daß ihm dann nichls Anderes übrig bleibe, als sich bem Bunde ohne Bedingungen anzu-Mathias erwartete jährlich eine Wiederholung der türkiichen Angriffe, die sein Bater 1456 so glücklich abgeschlagen. Ausdehnung der türkischen Eroberungen rings an den Grenzen seiner Lande konnte ihn auch so nicht gleichgiltig lassen. In derfelben Lage befand sich Benedig; auch dieser Staat war direct bedroht und konnte fich ber Einsicht nicht verschließen, daß die gunftigsten Aussichten in einer Offensive lagen. So hatte sich der Senat den Eröffnungen Marinis nicht abgeneigt gezeigt, so brängte er jest dahin, daß vor Allem Ungarn für das Bündniß gewonnen werde. Die schon schwe= benden Berhandlungen zwischen der Republik und Mathias erhielten einen neuen Impuls, und da Georg sich seinem Schwiegersohne gegenüber nicht regte, so kam es babin, daß sich dieser mit Benedig ohne Rücksicht auf den böhmischen Plan verständigte.

Um 5. Mai 1462 war der friedliebende Doge Pasquale Malepiero gestorben und an seine Stelle Christoforo Moro gewählt worden. Er unterstütte Mathias in diesem und bem folgenden In derselben Zeit nun, wo Marini aus Frank-Jahre mit Gelb. reich zum zweiten Mal nach Benedig kam, sandte auch Mathias den Probst von Fünffirchen zuerst nach Benedig und dann zum Pabst, um Hülfe zu erlangen. Dies geschah am 29. März, am . 25. April sandte er ihm den Electen von Tiniec nach, der um schleunige Hilfe bitten sollte. Und zwar musse der Türke von Italien aus zu Lande angegriffen werben und mit hinreichender Macht, damit der Sultan entweder seinen Angriff von Ungarn ablenken oder doch seine Streitmacht theilen muffe. Der König fürchtet fich nicht bem Sultan im Rampfe zu begegnen, aber seine Streitfräfte allein reichen dazu nicht aus. Er beklagt sich bitter über die Fürsten der Christen= heit, daß sie ihn gleichgültig im Stiche ließen 1). Diese Klagen zeigen

<sup>1)</sup> Bergl. Katona, Historia regum Hungariae stirpis mixtae tom. VII, ordine totius operis XIV, p. 570—574.

am besten, daß ihm Georg noch keine Eröffnung gemacht hatte. In derselben Zeit beschloß die Republik Johann Anmo Sturo als Ge= sandten zu Mathias zu senden, gemäß dem schon am 17. März dem Ronig Ludwig gegenüber ausgedrückten Versprechen. Die Sendung wurde indeß dadurch verzögert, daß Pius inzwischen von dem Plane Georgs Kenntniß erlangt hatte und demselben in Benedig und an den betheiligten Höfen entgegenarbeitete. Zunächst liegt die Annahme, daß ihm diese Kenntniß vom burgundischen Hofe gekommen sei 1). Er sandte deshalb im März oder April den Bischof von Lucca nach Ungarn und den von Feltre nach Frankreich; beide nahmen ihren Weg über Benedig. Hier stellten sie ben Plan bes Böhmen= königs als unpassend dar und mahnten davon ab; indeh wenn Pius hauptsächlich die übrigen Punkte des böhmischen Planes ins Auge faßte, wodurch sich der König im Berein mit Frankreich zum Schieds= richter Europas aufwerfen wollte, so legten die Benetianer den Haupt= accent auf den darin projectirten Türkenkrieg und wollten ihn nicht fallen lassen. Während sie beshalb den Pabst durch eine besondere Gesandtschaft von den Vortheilen desselben zu überzeugen suchten, trat Anmo Sturo wahrscheinlich im Mai die Reise nach Ungarn an. Auch die Absendung einer besonderen Gesandtschaft nach Deutschland, Böhmen und Polen wurde später berathen, doch scheint kein Beschluß darüber zu Stande gekommen zu sein. Das Haupthinderniß für Mathias, sich mit ganzen Kräften dem Türkenkriege hinzugeben, lag in dem noch unausgeglichenen Streite zwischen ihm und dem Raiser über die Krone Ungarns. Noch hatte sie Friedrich in Berwahrung und nannte sich König, immer also hatte Mathias einen Feind im Rücken. Jest im Sommer 1463 gelang der pabstlichen

<sup>1)</sup> Daß Pius von dem ganzen Umfange des Projects Kunde gehabt, ergibt sich nur aus einer Notiz in dem Briese, welchen Fantin de Balle am 23. Mai 1463 aus Rom nach Breslau sandte; die betreffende Stelle ist abgedruckt bei Jordan p. 164. Aus 295 D der Urk. Beitr. ist nur ersichtlich, daß zwischen Benedig und Rom über den den Türkenkrieg befressenden Theil des Projectes conferirt worden ist. Boigt Pius II Bd. III p. 489 citirt noch einen Brief von Pius an Ludwig XI vom 8. Mai 1463, worin er diesen vor Marinis Agistationen warnt. Derselbe ist mir nicht zugänglich gewesen.

Diplomatie der Triumph einen Vertrag zu Stande zu bringen, wonach Friedrich gegen eine reichliche Geldentschädigung entsagte. Am
26. Juli unterzeichnete Mathias den Bertrag zu Ofen 1) und bald
darauf, am 12. September, schloß er mit Aymo ein Offensivbündniß
gegen die Türken ab, wonach die Venetianer mit einer Flotte von
40 Galeeren und ihren Landtruppen im Peloponnes, in Dalmatien
und anderen Orten an der türkischen Grenze, der König zu Lande
mit aller Macht die Türken angreisen sollten. Daß der Plan Georgs
bei diesen Verhandlungen nicht unerwähnt geblieben sein kann, ver=
steht sich aus dem Vorangeschickten von selber, doch nur die Klausel,
daß allen anderen Fürsten der Eintritt in das Bündniß offen gehalten wird, mag aus der Kücssicht entsprungen sein, die man darauf
nahm; doch kann sie sich auch auf den Pabst beziehen.

Indeß Georg rührte sich das ganze Jahr in dieser Frage nicht und gab so seinem Gegner Pius, gegen ben sich die Spipe seines Plans boch richtete, Gelegenheit ihm bei verschiedenen Mächten ben Rang abzulaufen. Der Areuzzug gegen die Türken war ein Gedanke, den Pius II nie aus dem Auge verlor, in dem er sogar ein hervorragendes Mittel erblickte, um dem Pabstthum die ehemalige Weltstellung zurückzuerobern. Auf dem Congresse zu Mantua hatte er zwar eine gründliche Niederlage erlitten, und einige Jahre schien es, als habe er seine Gedanken ganz davon abgewendet. Indeß schon im März 1462 hatte er sechs Cardinälen einen anderen Plan eröffnet, wonach er sich selbst an die Spite eines driftlichen Kreuzheeres stellen wollte, und sofort Verhandlungen mit Venedig, Frankreich und Burgund in Bang gesett, doch sollte die Sache vorläufig ein Geheimniß bleiben. So giengen die beiden Projecte des Böhmen= tonigs und des Pabstes von Anfang an neben einander. nedig erhielt er günstige Zusage, aber Ludwig XI wies den Nuntius Lorenzo von Ferrara ab. Auch der treue Sohn der Kirche, der Bergog Philipp von Burgund, der so oft seinen Gifer für den Kreuz=

<sup>1)</sup> Katona l. c. p. 586 ff., jett auch bei Theiner, Monumenta Hungariae II p. 382—391. Derselbe gibt p. 380—382 auch das Bündniß zwischen Matthias und Benedig. Daß der dort als Unterhändler erwähnte Johannes nur Johann Apmo Sturo sein kann, ergibt sich aus dem Zusammenhange.

jug hochtönend verkündigt hatte, nahm die Eröffnungen zwar mit begeisterten Worten auf, ließ es aber dabei bewenden, dis Pius im März 1463 einen neuen Gesandten, den Dalmatiner Lucas zu ihm sandte. Ein Krankheitsfall, der den Herzog dem Tode nahe brachte, von dem er sich aber wieder erholte, bewog ihn jetzt zu dem Verssprechen eine Gesandtschaft nach Rom zu schieden, um die Ausführung des Planes zu betreiben. Freudig nahm Pius, der inzwischen schon wieder Franz von Toledo zu ihm gesandt hatte, diese Votschaft auf und empfieng die endlich erscheinende Gesandtschaft mit großen Ehren. Im September fand dann in Rom eine feierliche Verathung statt, zu der Pius hauptsächlich die italienischen Fürsten geladen hatte. Sie führte endlich — im October — zu dem Resultate eines pähstlich=burgundisch=venetianischen Vundes; am 4. November meldet es der Senat von Venedig in einem Vriese über Triestinische Angelegen=heiten ganz beiläusig an König Georg 1).

Wir hören die verwunderte Frage, was derselbe während des ganzen Jahres 1463 in seiner Angelegenheit gethan hat; doch können wir nur mit einer Vermuthung antworten. In Deutschland än= derten sich die Verhältnisse dadurch, daß er schon im Februar mit Markgraf Albrecht von Brandenburg sich versöhnte, Frieden und Bündniß abschloß. In demselben Maße, wie er sich mit diesem befreundete, entfremdete er sich der bairischen Partei im Reiche, mit der er bisher in enger Verbindung gewesen. Diese und besonders der Pfalzgraf Friedrich stand in gutem Verhältniß zum Herzog von Burgund, und dieser wiederum war mit Ludwig XI sehr gespannt. Georg scheint nun die günstige Stimmung, die Ludwig seinem Plan entgegengebracht hatte, weiter benütt zu haben, um wenigstens mit ihm vorläufig in ein engeres Bundniß zu kommen. Seinem Friedensbunde zum Trop scheute er dabei nicht eine politische Combination, die seine bisherigen Verbündeten preisgab und halb Europa in einen Krieg verwickeln mußte, deffen Vortheile zunächst Frankreich zu Gute gekommen wären. Es liegen uns darüber höchst merkwür=

<sup>1)</sup> Mit diesem Schreiben endigen die bei Palach, Urk. Beitr. n. 295 mitsgetheilten Documente. Im Uebrigen stützt sich die Darstellung von dem pabstslichen Project des Türkenkrieges auf den Abschnitt 11 im 3. Bande von Boigt.

dige Anträge vor, die undatirt sind, aber wahrscheinlich im Anfang des Sommers 1463 durch Marini nach Frankreich überbracht worden sind 1).

- 1. Es heißt am Schlusse, der Gesandte habe keine Bollmacht zum definitiven Abjolus des Vertrages, tum quia Serena Majestas Bohemiae non fuerit de hoc celeri aggressu avisatus"; Ludwig solle deshalb einen Gesandten nach Böhmen senden zum Austausch der Ratificationen. Hiernach läßt fic annehmen, daß Ludwig bei der ersten Ankunft Marinis an seinem Hofe diesem Wünsche ausgesprochen auf eine gemeinsame Operation gegen den Herzog von Burgund und dabei dem König Georg mancherlei Vortheile in Aussicht gestellt habe. Marini reiste nun über Benedig nach Böhmen zurück und wurde von dort sofort an Ludwig zuruckgesandt mit der Einwilligung zum Kriege gegen Burgund und den seinerseits dafür aufgestellten Forderungen, die hauptsächlich auf den Gewinn von Luzemburg und die Eröffnung eines Concils hinausliefen. Um dies und eine sichere Berbindung mit Frankreich zu erlangen, war er bereit in Deutschland seine Politik zu wechseln, sich mit Markgraf Albrecht zu verbinden und diesem den Pfalzgrafen, den Berbündeten Burgunds, preiszugeben. Markgraf Albrecht davon gewußt, bleibt dahingestellt.
- 2. Früher kann der Antrag nicht angesetzt werden, weil die Forderung eines Concils von Georg vor den Ereignissen des Laurentius-Hostages in Prag 1462 und den darauf erfolgenden Schritten des Pabstes, wie der am 24. Sept. 1462 von Pius vollzogenen Aushebung des zwischen dem König und den Bres-lauern geschlossenen Huldigungsvertrages vom 13. Jan. 1460 keinen Sinn hat. Bis dahin hoffte er von der Curie die Bestätigung der Compactaten, und erst als die Hossung darauf geschwunden war, konnte er auf einen Schritt sinnen, welcher ihn doch der Gesahr aussetzte es mit den Ratholiken seines Landes zu verderben. Ferner konnte er vor dem Februar 1463 keine enge Berbindung mit Markgraf Albrecht in Aussicht nehmen, weil er erst in diesem Monat mit ihm Frieden schloß. (Urk. Beiträge n. 298.)
- 3. Die Anträge können nicht später gesetzt werden, weil im Frühjahr 1464 Anton Marini wirklich das Bündniß mit Frankreich abschließt. Als er damals mit Herrn Rostka wiederum nach Frankreich gieng, ist es hauptsächlich die Frage um Luxemburg, welche die französischen Räthe gegen ein Bündniß mit Böhmen einnimmt, und die Gesandten müssen ausdrücklich erklären, daß der Streit

<sup>1)</sup> Der vorliegende Antrag sammt der Antwort darauf liegt gedruckt vor in der Ausgabe der Mémoires de Commines von Lenglet du Fresnop, Bd. IV, p. 78—82. Die Gründe, aus denen ich diese undatirten Aktenstücke ins Jahr 1463 und zwar in den Anfang des Sommers, vielleicht schon in den April verlege, sind folgende:

Georg erbietet sich darin zu einem Offensivbundniß mit Ludwig gegen alle seine Feinde auf einen bestimmten Zeitraum ober für immer. In dasselbe sollte auch der Markgraf Albrecht hinein= gezogen werden, der in Deutschland den Primat habe und des Pfalzgrafen Gegner sei. Der Markgraf würde mit dem König gehen, um so die Gelegenheit zur Demüthigung des Pfalzgrafen zu finden. Auch ließe sich vielleicht der gegen England und damit auch gegen Burgund feindselige König von Dänemark in das Bundniß hineinziehen. Der Arieg sollte noch im selben Sommer gegen Burgund gerichtet werden und mit der Besetzung des Herzogthums Luxemburg durch Ludwig beginnen, über dessen Besitz dann beide Könige sich einigen würden. Wir übergehen die speciellen Vorschläge, die mehr die Ausführung betreffen, um noch einen höchst wichtigen Punkt hervorzuheben. Georg beantragte nämlich, daß Ludwig, sobald die Heere unter den Waffen seien, in Frankreich ein Concil eröffne, das Georg beschiden werde und das nach Nationen abstimmen sollte; wer sich nicht daran bethei= ligen wolle, solle mit den Waffen bazu genöthigt werden.

Der uns erhaltene Entwurf einer Antwort auf die Anträge, von einem der Räthe Ludwigs für diesen abgefaßt, nimmt die Anserbietungen Georgs mit Dank an und ist nicht abgeneigt darauf einzugehen, gibt jedoch keine formelle Zusage, sondern verspricht vorsläusig Intercession beim Pabste, um diesen mit Georg zu versöhnen. Das Concil wird abgewiesen als eine Sache, die nicht so ohne Weisteres in Scene gehen könne, obwohl der König gern für die Berussung eines solchen, zumal in einer französischen Stadt, thätig sein wolle. Auch einem Bündniß mit Albrecht von Brandenburg ist der Rathgeber geneigt, nur scheint er zu erwarten, daß Georg allein die Bermittlung besorge. Dagegen gestatten die französischen Verhältnisse in diesem Jahre keine Unternehmung gegen Luxemburg, daher man auch vorläusig keine böhmische Hülse brauche. So wurden die Ansträge Georgs im Grunde völlig abgelehnt, zumal es am Ende heißt,

um dieses Land in dem abzuschließenden Bertrage ganz ruhen solle, ebenso, daß Bündniß nicht seine Spize gegen Burgund haben solle. In dieser Beziehung hatten sich Ludwigs Absichten seit den ersten Erössnungen an Marini geandert, oder er stand bei dem Widerstand seiner Räthe vorläusig davon ab.

daß der König auf den Antrag einen Gesandten nach Böhmen abzuordnen, der das Bündniß abschließe, nach seinem Belieben beschließen werbe (ordonera à son plaisir). So in der Hoffnung auf eine directe und sofortige Cooperation mit Ludwig getäuscht, nahm Georg das langsamer zum Ziel führende Bundesproject wieder auf. er mit Albrecht von Brandenburg oder gar dem ursprünglich in Betracht gezogenen Ludwig von Baiern darüber negociirt habe, ist ganglich unbekannt; durch Marini ift es wenigstens nicht geschen. Dagegen muß dieser noch einmal in Polen gewesen sein und dort wenigstens keine direct abweisende Antwort erhalten haben, vielleicht auch deshalb, weil er als geborner Franzose leicht den Schein er= weden konnte, als sei er hauptsächlich Ludwigs bevollmächtigter Gefandter, zumal er von diesem ebenso gut Empfehlungsbriefe an den polnischen und ungarischen Hof mitbekommen haben dürfte, wie er sie sicher für Venedig gehabt hat. Erst im Frühjahr 1464 sehen wir ihn endlich an der Stelle, wo wenigstens der kriegerische Theil des Projectes von Anfang an energisch hätte betrieben werden musfen, am ungarischen Hofe bei Konig Mathias. Gine wie wenig selbstständige Rolle Georg seinem Schwiegersohn in der ganzen Angelegenheit zugedacht hatte, haben wir oben gesehen; er scheint zu einer Entscheidung erft gekommen zu sein, als ihm der Tod seiner am Ende des Februar 1464 in Folge einer unglücklichen Entbindung gestorbenen Tochter gemeldet wurde. hiermit war das Band zerriffen, welches Mathias an Georg fesselte, und letterer mußte fürch= ten, daß sein ehemaliger Schwiegersohn im Bunde mit Venedig und Rom seine besondern Wege gieng. Es war also die höchste Zeit ihn durch eine neue Combination im Fahrwasser der böhmischen Politik zu erhalten. Anton Marini trat also endlich die Reise nach Ofen an, im März 14641). Er gerirte sich baselbst als böhmischer und frangösischer Gesandter und hob die lettere Eigenschaft besonders hervor. Er scheint dem König den Plan in seiner ganzen Ausdehnung vorgelegt, aber die Ungeschicklichkeit begangen zu haben, daß er

<sup>1)</sup> Das Folgende nach Katona l. c. p. 704—712. Katona hat freilich teine Einsicht in den Zusammenhang, sondern druckt nur die Antwort des Mathias auf Marinis Bortrag aus den Epistolas Matthias Corvini ab.

dem jungen ehrgeizigen Fürsten sagte, er habe als böhmischer Gesandter in Frankreich zugleich im Namen des Mathias, als Brubers und Sohnes des böhmischen Königs, den Antrag an Ludwig XI gebracht. Mathias bezeugte sich sehr empfindlich über diese Bormundschaft des Schwiegervaters: er habe von der ganzen Sache, die auch in seinem Namen verhandelt sei, noch nicht die geringste Renntniß gehabt, und er hätte wohl mit Recht erwarten können von Georg darüber instruirt zu werden, ehe man seinen Namen bamit verknüpfte. Wenn auch Georg der Vater sei und er der Sohn, so habe er doch ein eigenes Reich mit bestimmten Grenzen, einen beson= deren Rath an seinem Hofe, der politische Fragen beurtheilen könne, und seine selbstständigen politischen Rücksichten. Geflissentlich sieht er bann im König von Frankreich die eigentliche Stütze und Seele des vorgelegten Planes und hebt die alten Beziehungen Ungarns zu Frankreich hervor, um berentwillen er gern ein enges Bündniß schließen und das im Augenblick thatsächlich eingeleitete getreulich halten, auch die von Ludwig zum allgemeinen Besten aufgestellten Borschläge annehmen wolle. Lettere erscheinen ihm aber so wichtig, daß er sich nicht so schnell zu einer bestimmten Antwort entschließen könne; denn er habe bisher noch gar keine Renntniß davon gehabt. nur mit den Benetianern, sondern auch mit den Häuptern der Christenheit, mit Pabst und Raiser, musse er sich darüber zuvor besprechen.

Indeß auf die Paragraphen über den Frieden in der Christensheit und den Arieg gegen die Türken gab er schon jetzt zur Antwort, daß er mit seinen Nachbarn in stetem Frieden und mit den Türken in stetem Ariege lebe. Wenn alle Fürsten der Christenheit so däckten wie er, so würden die Türken bald aus Europa heraus sein. Und er kämpse dabei nicht bloß im eignen Interesse, denn es wäre ihm leicht mit den Türken ein Abkommen zu tressen, wenn er nur sein Gebiet sichern und ihnen das übrige Europa Preis geben wollte. Man möge ihm nicht vorwersen, daß er fremde Hülse abweise, aber lange Verträge führten zu nichts; wer es ernst meine, möge sich dem heiligen Vater, dem Herzog von Burgund und den Venetianern anschließen; wirkliche und schnelle Hülse thue noth. Marini hatte sich auf diese allgemeinen Punkte nicht beschränkt, sondern dem Könige

ein versöhnlicheres Regiment in seinem Lande und Vergebung manches früher geschehenen Unrechts angerathen, wobei er den Ton annahm, Aber Ma= als seien dies Wünsche und Rathschläge Ludwigs XI. thias nahm diese Bevormundung wieder sehr empfindlich auf. Er habe sich in der Beziehung nichts vorzuwerfen, und die Wünsche des allerdristlichsten Königs seien schon erfüllt, noch ebe sie ausgesprochen. Und ebenso abweisend klingt sein Dank für die Versicherung, daß Ludwig den übelwollenden Reden besonders deutscher Fürsten, die ihm das Recht und die Würdigkeit zum ungarischen Throne absprächen, keinen Glauben schenke: König Ludwig thue sehr recht daran. unserer Ueberraschung erfahren wir, daß Marini auch vom Concil gesprochen und dem Könige von Frankreich den Ruhm vindicirt hat es abgewiesen zu haben, trot dringender Aufforderung der deutschen Rurfürsten. In den Augen des Königs Mathias und der ihn leitenden Bischöfe war dies freilich die beste Empfehlung für Ludwig und die sonst so verdächtigen Anträge seines Gefandten. Daß auch Georg das Concil beantragt habe, verschwieg er weislich. Entschiedener als Mathias konnte sich Niemand gegen ein Concil aussprechen. "Die Versammlung eines Concils gehört ganz besonders", antwor= tete er darauf, "zur Befugniß des Pabstes; benn die Kirche Gottes kann nur der reformiren, der Gottes Stelle auf Erden vertritt. Auch ift gar nicht einzusehen, was ein Concil jest Gutes bringen kann. Denn aus den Concilien kommt alles Bose, Trennung, Zwie= tracht, Verwirrung, Hinderung und Verzögerung der nüglichsten Dinge, und das wäre gerade jest von höchster Gefahr und dem allgemeinen Frieden und der Vertheidigung des Glaubens zum Schaben."

Das Angebot aber endlich, welches Marini auf eigene Faust vorgebracht hatte, eine neue She für Mathias zu negociiren, weist derselbe bis auf eine schicklichere und gelegenere Zeit zurück.

Dies also war die Aufnahme, welche der große Plan in Ofen, an dieser so wichtigen Stelle, fand. Spätere Aeußerungen Marinis lassen vermuthen, daß er in der geistlichen Umgebung des Königs sehr heftige Debatten veranlaßte. Der Jorn der Bischöfe gieng so weit, daß sie Marini mit dem Banne bedrohten; tropdem war, wenn er sich auch auf eine vorherige Verständigung mit Kaiser und Pabst berief, die Antwort des Königs nicht gerade zu ablehnend ausgesfallen, und Marini erhielt einen Credenzbrief die Angelegenheit auch im Namen Ungarns mit dem König von Frankreich weiter zu berathen. Einen gleichen überreichte er diesem später auch von König Rasimir. Was Böhmen betrifft, so hatte er wenigstens den Erfolg einen Vertrag zwischen Georg und Mathias am 14. April abzuschließen, der zur Sicherung des Verkehrs der beiderseitigen Untersthanen und zur Verhütung von räuberischen Besehdungen ähnliche Bestimmungen sesstscher wie der zwei Jahre früher in Slogau zwischen Georg und Kasimir abgeschlossene. Von einem Zusammengehn in politischen Fragen ist jedoch seine Rede darin 1).

So war man nach zwei Jahren endlich über die allerersten Präliminarien hinaus. Georg hatte Vollmacht auch im Namen des polnischen und des ungarischen Königs durch den bisherigen Unterhändler Marini mit Ludwig XI weitere Berathungen zu pflegen. Die Venetianer sind zwar durch ihren Bund mit dem Pabste und mit Burgund dem allgemeinen Bunde untreu geworden — wie sie denn auch wieder mit Mathias im besonderen Bunde ftehen — aber sie werden bei den folgenden Verhandlungen noch als Gönner des Projects betrachtet. Von einer Theilnahme beutscher Fürsten ist gar keine Rede mehr, weder von Baiern noch von Brandenburg. Entscheidung hieng dagegen von Ludwig XI ab; um einen definitiven Abschluß mit ihm zu erlangen, beschloß beshalb Georg jett die Absendung einer officiellen Gesandtschaft nach Frankreich. Ob er selbst noch auf die Realisirung des ganzen Projectes hoffte, wird aus den Berhandlungen dieser Gesandtschaft ziemlich zweifelhaft; ihre Hauptaufgabe war doch zunächst eine besondere Allianz zwischen Böhmen und Frankreich zu Stande zu bringen. Es blieb für den König Georg immer das erste Ziel sich durch Allianzen aus seiner isolirten Lage gegenüber dem heiligen Stuhle zu befreien.

Die Gesandtschaft bestand aus etwa 40 Personen und hatte neben Marini an ihrer Spize ein Mitglied des böhmischen Herrenstandes, Albrecht Kostta von Postupic, Voigt der Niederlausiz.

Am 16. Mai brach sie von Prag auf und nahm ihren Weg

<sup>1)</sup> Der Bertrag bei Sommersberg, SS. rer. Siles. I 1045.

über Anspach, wo sie von Markgraf Albrecht freundlich aufgenommen wurde und ein Geleit bis Stuttgart und von da wieder bis Baden erhielt. Ob Markgraf Albrecht in das Geheimniß des Plans ge= zogen wurde, wird nicht erwähnt, ift jedoch nicht ganz unwahrschein= lich; von den beiden Fürsten von Würtemberg und Baden ift dies taum anzunehmen. In Frankreich traf sie bann mit Heinrich bon Anjou, dem Titularkönig von Sicilien, zusammen, mit dem Roftka und Marini in Berathung traten, da er in jedem Falle für einen Bund gegen den Pabst zu gewinnen war. Er hielt sich bamals in Bar le Duc auf als ein länderloser Fürst, aber mit hilfe bes zu gründenden Bundes konnten eventuell seine Ansprüche gegen Ferdi= nand von Aragon geltend gemacht und damit dem Bunde wiederum eine sichere Stütze in Italien verschafft werden. Er gab den Ge= sandten Empfehlungsschreiben an König Ludwig mit. In Amiens erfuhren sie endlich, daß dieser sich in der Umgegend der Jagd halber aufhielt. Marini eilte deshalb am 22. Juni nach St. Pol voraus und bat ihn um eine Audienz; sie wurden auf den 27. nach Abbe= ville beschieden; doch kam ber König nicht, erst am 30. empfieng er fie auf einem Jagbichloß zu Dampir (Dampierre?), einem kleinen Dorfe. Indeß war der König nicht allein, denn nicht nur die Rönigin und ihr Bruder, der Titularkönig von Cypern (Ludwig von Savoyen), waren mit ihm auf dem Schlosse, sondern auch seine vornehmsten Räthe, der Kanzler, der Patriarch von Jerusalem, der Bischof von Evreux, bekannter unter dem Namen des Cardinals La Balue, und Andere.

In der Audienz überreichte Rostfa sein Creditiv vom König von Böhmen, Marini die von den Königen von Polen und Ungarn, darnach sprach Kostfa wiederum im Namen des böhmischen Königs sateinisch und dann Marini im Namen Kasimirs auch sateinisch und in Mathias Namen französisch. Kostfa brachte den eigentlichen Antrag vor, daß der allerchriftlichste König eine Versammlung aller christlichen Monarchen zu Stande bringen möge, daß sie persönlich oder ihre Käthe mit Vollmacht zusammentreten, um einen allgemeinen Frieden zu berathen, er selbst möge Zeit und Ort dazu bestimmen. Marini berichtete darauf über seine Thätigseit in Venedig und an den Hösen von Polen und Ungarn, die er alle in sehr günstiger und

zugethaner Stimmung für Ludwig gefunden habe. Doch verschwieg er nicht den Widerstand, auf den er in der Umgebung des Königs Wathias gestoßen sei, einige ungarische Bischöfe hätten ihn selbst mit dem Banne bedroht; auch habe er dort vernommen, daß der Pabst schimpfliche Briefe über Ludwig geschrieben habe.

Der König ließ durch den Kanzler antworten, die Sache sei sehr wichtig und fordere längere Erwägung, die Gesandten sollten den Bescheid in Abbeville abwarten. Bei den neubeginnenden Verhandlungen mit den genannten französischen Räthen spielte Marini die Hauptrolle, schon deshalb, weil er des Französischen am besten mächtig war, und weil er Herrn Kostka zu überreden wußte, daß er allein im Stande sein würde den Widerstand der französischen Räthe zu besiegen, denn der Kanzler und der Patriarch von Jerujalem bewiesen den größten Gifer gegen das Project. Die erste Hauptfrage war, wie weit eigentlich die Vollmacht der Gesandtschaft gienge. Rostta wollte sie anfangs nur dem Könige selbst überreichen, doch bewog ihn Marini endlich aus dem schon angeführten Grunde fie ihm zu geben, worauf er sie ben Räthen vorlegte. Nun muß es uns freilich wunderbar erscheinen, daß sie nur auf Erneuerung der alten Berträge zwischen Böhmen und Frankreich lautete; Marini erklärte, in Betreff des Fürstenparlaments seien sie nur zu einer Besprechung abgesandt worden. Bon den Debatten erfahren wir leiber nur dasjenige, was ein untergeordnetes Mitglied der böhmi= ichen Gesandtschaft eines Abends, als Marini und Rostfa mit den Franzosen verhandelten, am Fenster horchend erlauschte und aufzeichnete 1). Der vorgelegte Plan erschien den Franzosen durchaus un= angemessen, benn ber König Georg habe burchaus feine Befugniß ohne Zustimmung des Raisers und Pabstes so große Dinge zu verhandeln, sie könnten auch nicht ohne Vorwissen des Pabstes in eine Erneuerung der alten Berträge zwischen beiden Ländern willigen.

<sup>1)</sup> Dies und alles Weitere nach dem Tagebuch des Ritters Jaroslaw, zuerst böhmisch von Palach herausgegeben im Časopis cesk. Museum 1827 und dann in einem deutschen Auszuge, der aber das Wichtigste vollständig enthält, in der deutschen Monatsschrift der Gesellschaft des böhmischen Museums vom selben Jahre. Vergl. dazu die Darstellung in Palachs Geschichte IV 2 p. 305 ff.

Der hussitische König stand in ihren Augen außerhalb der Kirche, und zum Ueberfluß waren von Böhmen aus Warnungen gegen die Anträge gekommen, die lauter Reger zu Urhebern hätten. schalt in heftiger Gegenrede auf die Pfaffen, die nicht zugeben wollten, daß ohne den Pabst etwas Gutes zu Stande tomme. Rostfa sprach seinen Aerger in ähnlichen Worten aus, daß die Prälaten es immer ungern sähen und gar nicht zuließen, daß Laien etwas Gutes unter sich selbst ausmachten, sondern alles solle durch ihre Macht und ihre Bürde geben, und von allen weltlichen Dingen sollten sie miffen. Es dürfe doch wohl auch ohne pabstliche Erlaubniß einer in freund= schaftliche Verbindung mit anderen treten. So vergiengen zwei Wochen in unfruchtbaren Erörterungen, in denen die Idee vom Fürstenpar= lamente definitiv fiel. Doch war Ludwig persönlich dafür die alte Allianz mit Böhmen zu erneuern und zu befestigen. Er nahm Rostfa in seinen Geheimrath auf und übergab ihm ein gleiches Diplom für den Breslauer Bischof Jost von Rosenberg, in dessen Ramen Rostfa den Eid leistete; nach Allerheiligen sollte ein französischer Rath nach Böhmen kommen. Alles dies geschah nicht ohne Widerstreben seitens der Prälaten; nach der Angabe Marinis that Ludwig die Aeußerung: "Sei es wem immer lieb oder unlieb, ich will mit dem Könige von Böhmen in Freundschaft stehen." Nur zweimal sahen ihn übrigens noch die Gesandten persönlich, am 10. Juli zu Abbeville und am 15. zu Neuville bei Dieppe.

Soweit wir aus der Kenntniß der weiteren Debatten schließen können, hatten die Gesandten aber nicht den Auftrag sich mit einem allgemein formulirten Freundschaftsvertrag zu begnügen; dies konnte König Georg im Falle der Noth nicht gegen die Curie schüßen. Wir wissen, welche Anerdietungen er schon im vorigen Jahre dem Könige hatte machen lassen, und wie ablehnend sie aufgenommen worden waren. Es ist immerhin möglich, daß Georg bei den Verhandlungen trotzem die Absicht auf die Wiedergewinnung von Luxemburg sestehielt. Aeußerungen schon aus den Jahren 1460 und 1461 zeigen, daß ihm der Gedanke daran immer nahe lag 1), doch hatte Kostka

<sup>1)</sup> Bergl. v. Stockeim, Herzog Albrecht IV von Baiern, Beilagen I 1. p. 495 und Theiner, Monumenta Poloniae II p. 128.

diesmal keinen Auftrag darüber zu verhandeln. Nichtsbestoweniger hatten die französischen Räthe Marinis Werbungen vom vorigen Jahre nicht vergessen und legten in Gemäßheit der von ihnen eben damals befolgten Politik, das gute Einvernehmen mit Burgund aufrecht zu erhalten, einen Entwurf vor, der unter anderen mißfälligen Bedingungen auch die Klausel enthielt, daß die Allianz weder im Allgemeinen noch speciell in Betreff Luxemburgs dem Herzog von Burgund, dem Inhaber Luxemburgs, zuwider sein sollte. beseitigte den Streit darüber nur durch die Erklärung, daß er wegen Luxemburgs keine Instructionen habe, und willigte schließlich auch darein, daß die contrabirenden Fürsten nur als Könige von Frankreich und von Böhmen ohne alle präjudicirlichen Nebentitel das Bündniß ausfertigen sollten. Erft am 20. Juli hatten die Böhmen eine Formel für die litterae commissoriae — d. h. die dem eigentlichen Bertrage vorhergehenden Bevollmächtigungen der beiderseitigen Gefandten nebst den dazu gehörenden Motiven — vereinbart, welche die Franzosen annahmen.

Als es nun aber zur Auswechslung der Vertragsbriefe kommen sollte, legten die Franzosen wieder ihren alten Entwurf vor, und der königliche Secretar Roland suchte bei der Abwesenheit des Königs die Böhmen dadurch einzuschüchtern, daß er erklärte, das Diplom sei einmal so geschrieben und bereits gesiegelt. Doch weigerten sich die Böhmen aufs Bestimmteste der Annahme und erklärten, sie seien nicht als Hülfe Suchende gekommen, Böhmen müsse in dem Vertrage mit gleichem Rechte pacisciren wie Frankreich; wenn Ludwig nicht früher andere Versicherungen gegeben hätte, so hätten sie sich nicht erst auf den Weg gemacht. Da verwiesen die Franzosen wieder auf den König und wollten dann doch wieder nicht die ganze Gesandt= schaft zu Ludwig gehen lassen. So begab sich Marini allein mit einigen Rathen zu ihm und erreichte endlich feinen bestimmten Befehl den Vertrag in der Form anzunehmen, welche die Böhmen vorlegten. Untergeordnete Schwierigkeiten, die nur die Ausfertigung betrafen, konnten freilich an dem Abschluß nichts mehr hindern, zeigen aber deutlich, wie sehr die ganze Angelegenheit den Franzosen zuwider war.

Merkwürdig bleibt es nun, daß der Vertrag, wie er uns noch

vorliegt, schon das Datum des 18. Juli aus Dieppe trägt und sehr allgemein gehalten ift. Er enthält zuerst die beiderseitigen litterae commissoriae, die am 20. Juli vereinbart worden waren, aber schon von früher datirt sind, der böhmische vom 16. Mai und der französische vom 14. Juli 1). In dem materiellen Theil sind sie fast wörtlich gleichlautend, abweichend aber in der Motivirung: der französische constatirt, daß der Wunsch zur Erneuerung der alten zwischen Frankreich und Böhmen abgeschlossenen Freundschaftsverträge vom König Georg ausgegangen sei, und daß er, Ludwig, einem der Christenheit und seinen Unterthanen so förderlichen Antrage mit gleichem Wunsche entgegenkomme; der böhmische hebt die Wichtigkeit dieser ehemaligen Berträge hervor, wobei in beiden Reichen "eine Seele und ein Wille für den orthodogen Glauben und Staat (Republica) entstanden sei", und betont als Absicht Georgs: "sein Reich mit den driftlichen Königen zu verbinden, damit es den Feinden der driftlichen Reli= gion leichter widerstehen und nicht des innern, sondern auch des äußeren Friedens und einer glückbringenden Anzahl von Freunden genießen könne". Hier sieht man die ursprüngliche weitergebende Absicht Georgs noch beutlich hindurchschimmern. Der Vertrag selbst ift sehr turz und allgemein.

Die beiderfeitigen Bevollmächtigten erneuern die alten Verträge "zur Ehre des allmächtigen Gottes, zum Wohl und Nuzen des katho= lischen Glaubens und der ganzen christlichen Republik und zur Er=

Türstenbundes zusammengedruckt, als ob es ein Stück wäre, hängt aber, wie schon oben bemerkt worden ist, mit diesem nicht unmittelbar zusammen. Er steht auch bei Goldast, Appendix privilegiorum Bohemiae (Franksurt a. M. 1714) p. 191, und zwar ist der deutsche Druck, so häßlich er in technischer Beziehung gegenüber dem nicht viel jüngeren französischen (von 1744) erscheint, viel correcter als der französische. — Daß die Bereinbarung über den Text der litterae commissoriae erst am 20. Juli ersolgt sei, erzählt Jaroslaw in seinem Journal; ich lasse dahingestellt, ob die Zahl nicht etwa ein Schreib- oder Drucksehler ist. Daß aber die vom 16. Mai aus Prag datirte Bollmacht erst in Paris abgesaßt oder wenigstens geändert worden ist, ergibt sich daraus, daß Georg darin gemäß der von Rostsa mit den französischen Räthen getrossenen Bereinbarung nur als Rönig von Böhmen und Ludwig nur als Rönig von Frankreich bezeichnet wird.

haltung der beiderseitigen Reiche und Unterthanen". Sie geloben daher, daß die beiden Fürsten "Brüder, Freunde und Verbündete für alle Zeiten sein werden, sowohl zum Wohl und Nugen und zur Ehre ihrer Reiche und Personen, als der katholischen Kirche und der driftlichen Republit". Wer die Tendenzen des gallicanischen Clerus tennt, welcher in der kirchlichen Verwaltung seine Freiheit so eifrig verfochten, aber im Glauben die Allgewalt des pähftlichen Stuhles nie angefochten hat, beffen Bertreter auch in Roftnit zu ben eifrigen Gegnern des Hussitismus zählten, wird geneigt sein den Widerstand der Räthe Ludwigs gegen das Bündniß mit Böhmen nicht allein den politischen Verhältnissen gegen Burgund, sondern ganz besonders dem Umstande zuzuschreiben, daß sie sich scheuten den König Georg durch ein solches Bündniß als rechten und orthodoxen Ratholiken zu legi= Um so mehr aber lag Georg daran seinen orthodoxen Glauben und seinen Eifer für den allgemeinen Frieden hervorzu= heben.

Da das Schreiben und Siegeln der Urkunden wiederum Schwierigkeiten machte, indem die dazu nöthigen Personen nicht alle am
selben Orte waren, so warteten die Gesandten nicht einmal den Empfang derselben ab, sondern begaben sich am 22. Juli nach Rouen
und von da auf die Rückreise. In Paris holte sie der zurückgelassene
Wenzel Strachota mit den Briefen ein. Von da reisten sie über
Orleans, Bourges, Lyon, Genf, Kostniz, Innsbruck, Passau nach
Böhmen zurück und trasen am 14. September in Brünn beim
König ein 1).

Marini war nicht mehr unter den Zurückkehrenden. Er hatte sich in Rouen von den Uebrigen verabschiedet und verschwindet eben so plöglich als er vor acht Jahren aufgetaucht war. Nichts beweist desse dies, daß das große Project des Friedensbundes vollständig mißglückt und aufgegeben war. Es fragt sich schließlich um unser Urtheil über das "edle Phantasiebild" des Königs. Sollen wir der Meinung des böhmischen Geschichtschreibers beitreten, wenn er sagt?):

<sup>1)</sup> Bon Interesse ist dabei, daß sie in Bourges drei Teppichweber zur Uebersiedlung nach Böhmen anwarben; doch liesen diese unterwegs einer nach dem andern davon. In Lyon trasen sie auf der Wesse auch Nürnberger Kausseute.

<sup>2)</sup> Palady IV 2, 312.

"Wäre jene Idee durchgeführt worden, sie hätte der Geschichte Europas eine andere, wohlthuendere Richtung gegeben. Zu ihrer Durchführung aber bedurfte es auf dem fraglichen Throne etwa eines Heinrich IV und nicht Ludwigs XI; alle Ideen müssen verfümmern, wo nur tiefe, rohe Selbstsucht den Ausschlag gibt." Ich glaube, hätte Palach den Entwurf des Bundes selbst gekannt und die Verhandlungen so genau versolgt, wie es hier versucht worden ist, er wäre zu einem anderen Urtheil gekommen. Die große Idee war eben nur ein Versuch Georgs aus der isolirten Lage innerhalb der damaligen christlichen Welt herauszutreten und einen größeren Spielraum für seinen Ehrgeiz zu gewinnen, der in Ermangelung eines realen Objects sich ins Phantastische verirrt. Auf diese Weise war die Freiheit des Staates von der Kirche nicht zu begründen 1).

<sup>1)</sup> Ich will noch darauf hinweisen, daß im Jahre 1465 noch einmal die Idee, Georg das Kaiserthum von Konstantinopel zu verschaffen auftaucht. Bgl. darüber Palach IV 2, 378 und Kluckhohn p. 260.

## IX.

## Analecten zur englischen Geschichte des 16. und 17. Jahrhunderts.

Bon

## Ottofar Lorenz.

Ranke, Leopold, Englische Geschichte. Band VII. 8. VI u. 545 S. Leipzig 1868, Dunder und Humblot.

I.

Als Ranke vor zehn Jahren sich entschloß, die englische Gesschichte zu schreiben, hat er seinen Lesern die Schwierigkeit der Darsstellung einer Spoche nicht verhehlen mögen, die so oft wenn nicht im Sanzen, so doch in ihren einzelnen Theilen gerade von den vornehmsten historiographischen Talenten Englands behandelt worden ist. Welche Autorität hatte schon unter den Zeitgenossen Clarendons großes Geschichtswert, dann folgte Burnet, Hume und endlich Mascaulay. Ueber die beiden ersten Historiker hat Ranke in dem siebenten Bande, mit welchem die Geschichte Englands nunmehr abzeschossen wurde, eine literarische Untersuchung angestellt; mit der Meiskerschaft des Kritikers neuerer Geschichtschreiber legt er Clarendons Bedeutung dar und führt durch die Zergliederung seines Wertes die Brauchbarkeit seiner Nachrichten für jeden Theil erst auf das richstige Maß zurück, aber noch durchgreisender ist die Analyse, welche lebhaft an die überraschenden Resultate der nun vor 45 Jahren

erschienenen Aritik Guicciardinis erinnert, über Burnets History of his own times. Was endlich Macaulay anbelangt, so hat Ranke sich wiederholt früher und in dem eben erschienenen Bande über das Verhältniß seines Werkes zu demselben ausgesprochen.

Ueber Clarendons Geschichte der Rebellion schien in England das Urtheil so gesichert und so sehr war das Buch als die Haupt= quelle der Geschichte des 17. Jahrhunderts angesehen, daß es die spä= tere Geschichtsschreibung fast vollkommen beherrschte; bis in die neueste Zeit sind die Bersuche noch immer schüchtern genug, diese Autorität zu bekämpfen, obwohl jüngst Forster in der trefflichen Arbeit über die Debatten vom Jahre 1641 ein schlagendes Beispiel gegen die Richtigkeit Clarendonscher Darftellung zu geben vermochte. Sehr richtig hat aber Ranke bemerkt, daß es mit der Widerlegung einzelner Punkte nicht gethan sei, daß daneben im Ganzen Clarendon immer noch bestehen bleibt, und daß seine Wirkung gerade barin beruht, daß er den Ideenkreis der englischen Nation wesentlich mitbestimmt hat. In ihm ist das parlamentarische Vollgefühl der Macht in durchaus conservativer Weise, daher aber auch mit großer Schonungslosigkeit gegen die royalistischen und republikanischen Elemente, fast zu hart gegen den König Karl und dessen Söhne zum Ausdruck gebracht. Das aber ist gerade die Auffassung, welche England in Bezug auf seine Revolution nöthig hatte, um die Früchte in den späteren Generationen nicht untergehen zu lassen, und so darf man sagen, daß an Clarendon die torpistische und whiggistische Geschicht= schreibung anknüpfen konnte und kann, wie etwa bei uns — freilich weniger historisch interessant — Alles an Kant anknüpft und Idea= listen und Realisten von ihm ihren Ausgang genommen zu haben Bei den deutschen Philosophen nun hat diese Eigenheit des Stammvaters zweier Richtungen grundverschiedener Art weiter keine Nachtheile für die Personen; bei der englischen Historie aber war es nicht zu vermeiden, daß ber starre Standpunkt Clarendons mit manchem Unrecht für die von ihm carafterisirten Personen verbunden war; dergleichen auf das richtige Maß zurückzuführen, gehörte zu den Aufgaben, in deren Lösung kaum Jemand Ranke vergleichbar ift. Es war ihm diese nur möglich, indem er den Standpunkt Clarendons als das Gegentheil von dem zu zeichnen wußte, was wir heute als die historische Auffassung der Dinge anzusehen pflegen. Es sind auch nur die ersten Theile (8 Bücher) eigentlich als Geschichte concipirt, und darunter wurden die Ereigenisse des Bürgerkriegs ziemlich kritiklos nach Walkers Aufzeichnungen mitgetheilt, während die späteren Partien des Werkes einen vorzugs= weise biographischen Charakter tragen, und der Historiker selbst me= moirenhaft in der Mitte der großen Ereignisse zu erscheinen weiß.

Noch eigenthümlicher stellt sich der Werth und die Bedeutung von Burnets vielgebrauchter "Geschichte seiner Zeit" dar, dessen geist= liche Stellung den haß gegen den Papismus erklärlich macht und dessen Antheil an den Geschäften seit Wilhelm III eine genaue Renntniß der Ereignisse unzweifelhaft erscheinen ließ. Allein Ranke hat gezeigt, daß Burnet nicht einmal so wohl unterrichtet war, als man bisher geglaubt hat, und soweit sich Irrthümer im Einzelnen finden und nachweisen ließen, haben schon die letten Herausgeber Ralph, Dart= mouth und Onslow durch treffliche Anmerkungen eine fortlaufend berichtigende Kritik geübt, bei welcher es jedoch nicht leicht ift, die Abweichungen von der Wahrheit auf ihren eigentlichen Ursprung zurückzuführen. Da zeigt sich nun aber durch Rankes Erörterungen zweierlei: erstens, daß der Verfasser selbst im Laufe der Jahre immer mehr in die whiggistische Parteirichtung eintrat, und zweitens, daß auch seinem Werke dieser Stempel immer mehr aufgedrückt wurde. Das gieng so weit, daß man durch eine merkwürdige Entdeckung Rankes nun zur Kenntniß der außerordentlichen Thatsache gelangt ist, daß das gedruckte Werk von der ursprünglichen Handschrift nicht bloß stilistisch, sondern in der ganzen Auffassung einer Anzahl der hervorragenoften Personen im wesentlichsten abweicht. So groß ift dieser Unterschied, daß Ranke sich kaum entschließen will, Burnet selbst diese Sinnesänderung zuzuschreiben, und vielmehr daran denken mochte, es liege hier eine Fälschung im Partei=Interesse vor. aber die Thatsache nicht einen andern Schluß zu? War nicht der Schriftsteller durch den großen Zug der Zeit von Stelle zu Stelle weiter gedrängt und genöthigt worden, den stärker hervortretenden Partei=Interessen zu dienen? Es ist bezeichnend, wie Burnet selbst die Ausdrücke, Whig und Torp, in seinen Ueberarbeitungen ichon in Zeiten hineinrückt, wo er ursprünglich von Republikanern und ihren Gegnern

sprach. Man darf da die Frage aufwerfen, ob bei so starker politischer Bewegung eine geschichtliche Betrachtung, wie sie Ranke zum Maßstabe des Urtheils über Clarendon und Burnet gemacht hat, überhaupt denkhar war. Soviel scheint wenigstens gewiß, daß die von Ranke so sehr betonte Denkungsweise dieser Geschichtschreiber, welche immerfort von der Zeit beeinflußt und sich beständig in der Auffassung ihrer eigenen Erlebnisse und in ihren Urtheilen über Früheres zu corrigiren genothigt sind, den Erfolg ihrer Werte allein gesichert hat. Ohne diese Parteizeichnung würde das Gemälde völlig zu Boden gefallen sein. Es ift freilich bei einfacher Betrachtung ber Thatsache höchst auffallend zu bemerken, daß derselbe Schriftsteller seine Charakterschilderungen von Karl II, von Jakob und Anderen durch vieles Berändern nach und nach ins Gegentheil verwandelt, aber sollte eine sehr veränderte Zeit nicht wirklich das Urtheil über die Menschen völlig umwandeln können? Es ist daher auch wohl= thuend, daß Ranke diesen Geschichtschreibern subjective Bahrhaftig= teit durchaus zugesteht; ein sehr mahres Wort aber bleibt es, daß es zu den gefährlichsten Aufgaben immer gehören werde, die Beschichte der eigenen Zeit zu behandeln.

Die Frage ift nur, wie weit die Aufrechthaltung der Partei= standpunkte, welche ben Zeitgenossen entschuldigen, auch Spätere zu rechtfertigen vermag, und hier bietet sich vielleicht das glänzenofte Beispiel zur Beantwortung davon in dem Gegensatze selbst, welchen Rankes Werk zu dem von Macaulay bildet. Die Schwierigkeit dieses Verhältnisses und, sagen wir es gleich offen, auch der Concurrenz in dem Urtheil der Gebildeten Englands, aber auch Deutschlands hat Ranke gleich auf den ersten Seiten seiner großen Leistung in feinster Weise anzudeuten gewußt. Indem er der großen Vortheile gedenkt, welche die Sprache unter allen Umständen einem Einhei= mischen, der die handelnden Personen mit ihren Worten, auch in ihren eigenen Gedanken zeichnet, gewährt, bemerkt er, wie das Meister= werk Macaulays zugleich in einem der heutigen Bildung und den Stimmungen der Gemüther so analogen Beifte, wo jedes glückliche Wort das lebendige Mitgefühl anregt, abgefaßt sei. Mit einem sol= chen Werke mare in seiner Art nicht in die Schranken zu treten. Und auch neuestens, wo er in den Analecten des 7. Bandes von

den Auffassungen der Revolution von 1688 spricht, bezeichnet Ranke wieder den Punkt, wo der allgemeine Erfolg, welchen Macaulays. Geschichte in aller Welt gehabt hat, seine Erklärung findet: Mit ihm und durch ihn hat die whiggistische Auffassung des Ereignisses den Sieg über die torpistische davon getragen, welche seit Hume sich geltend gemacht hatte. Der Standpunkt Burnets hat in Macaulah seinen größten Triumph gefeiert, und die Variationen, welche Burnet selbst seinem Werke zu Theil werden ließ, sind durch Macaulan nach demselben Thema zeitgemäß fortentwickelt worden. Und so kann man sich der Thatsache nicht verschließen, daß der Erfolg eines Werkes, welches den allgemeineren historischen Gesichtspunkten dieser vielbesprochenen Ereignisse nachzugehn strebte, auch in unserer Zeit nicht entfernt an den der Werke jener ausgesprochenen Richtung heranreicht. Es kam Macaulan auch zu statten, daß er sich in der äußer= lichen Anordnung des Stoffes, vorzugsweise mit der civilifirten Revolution von 1688, die dem liberalen Geschmade unserer Tage am meiften zusagt, beschäftigt, und die erschütternderen früheren Ereignisse nur wie fernes Donnern einleitungsweise vorträgt. Die Vertreibung Jakobs II, als ein Act höchster geschichtlicher Gerechtigkeit, ift geeignet, die allgemein herrschende parlamentarische Doctrin in ihrem höchsten Glanze erscheinen zu lassen, und dabei hat Jakobs Schickal, der dann noch Zeit findet, über seine Biographie nachzudenken, etwas menschlich=rührendes. Es scheint uns nicht zweifelhaft, daß in Bezug auf den Stoff selbst der Vortheil auf Seite Macaulays ist; aber zugleich liegt eben in seiner Anordnung eine nur zu große Gefahr für ein Mißverständniß der englischen Geschichte im Ganzen, indem gewisse doctrinare Anschauungen über die "organische Entwicklung" des parlamentarischen Staatswesens nur allzu rasch aus der breiten und einseitigen Behandlung des Einen Ereignisses abstrahirt werden.

Daß in England das Werk Rankes diese harte geistige Concurrenz in Bezug auf massenhafte Verbreitung nicht zu bestehn vermochte, muß man übrigens auch dem zuschreiben, daß in der Geschichtsscheibung die nationale Scheidewand in ähnlicher Weise, wie in der Astronomie und andern Wissenschaften nun einmal nicht durchbrochen werden wird, und vielleicht bezeichnete es in Deutschland einen Fortschritt, wenn auch hier diese Scheidewand von andern weniger durch-

brochen würde. Und so mag das glücklich beendigte Wert — nächst der Reformationsgeschichte jedenfalls das größte Rankes — mehr und mehr für die Anschauungsweise der Deutschen von der Geschichte Englands bestimmend werden; denn eben auf der breiten allgemeinen Grundlage, auf der es sich mit weitem Umblick über die gesammte politische Entwicklung Europas erhebt, sagt es unserer nationalen Denkungsart genau so zu, wie die Clarendon, Burnet, Macaulan der vorzugsweise auf die politischen Zeitrichtungen zugespisten Bil-dung des englischen Volkes.

Hier aber mag es gestattet sein, zu den Analecten des siebenten Bandes noch eine Anmerkung über Heinrich VIII und Anna Boleyn und einige Briefe Karls II hinzuzufügen, welche letztere, indem ich sie schon vor einiger Zeit Ranke mitgetheilt habe, wirklich nur durch einen Jufall nicht in seinen Analecten erschienen sind und mit seiner Zustimmung nachgetragen werden sollen.

## II.

Ueber Heinrich VIII und Anna Bolenn.

Reben Macaulay gibt es noch andere vielgelesene neue englische Geschichtschreiber dieser Spocen, denen sich Rankes Darstellung scharf entgegenstellt, obgleich sie unter einander keineswegs auf derselben Linie der Anschauungen stehen. Ueber einen derselben ist vor einigen Jahren in dieser Zeitschrift 1) von einer viel sachtundigeren Hand, als deren sich der Verfasser dieser Zeilen rühmen könnte, in einem glänzenden Aufsat über Heinrich VIII scharf, hinreißend und mit bewährter Kennerschaft durch die Gegenüberstellung dessen, was Ranke mit kräftigen Ihgen gezeichnet hat, geurtheilt worden. Schon Ranke selbst wußte sich im vollen Widerspruche gegen diesen englischen Schriftsteller, welcher sein erstauntes Publikum, man möchte sagen durch Ueberraschungen ebenso entzündet hat, wie Macaulay das seine durch Parteidisciplin; aber die Parallele, welche der tresssliche Berichterstatter dieser Zeitschrift zwischen James Anthony Froude und Ranke gezogen, sprach so sehr zu Gunsten des letztern, daß wir fürchten

<sup>1)</sup> Hift. III 97.

müßten, das allgemeine Urtheil, dem wir vollkommen beipflichten, abzuschwächen, wenn wir darüber noch etwas hinzufügen wollten. Doch kann man der Kritik eines Schriftstellers, insbesondere wenn sie so wohlerwogen ift, wie Paulis treffliche Beurtheilungen englischer Werke immer zu sein pflegen, vollinhaltlich beistimmen, ohne doch deshalb den Gegenstand selbst für erschöpft zu halten, und so wäre man geneigt zu glauben, daß über Heinrich VIII noch nicht das lette Wort gesprochen ift. In Ginem sind auch die Urtheile über Froude völlig gleich, daß er durch seine Forschungen wichtiges, ja das beste Material beigebracht und daß die Geschichte Heinrichs VIII die bedeutendsten Aufklärungen durch ihn erhalten hat. Die märchen= hafte Figur, welche als das scheußliche Ungeheuer Namens Heinrich VIII neben Nero und Consorten durch die Geschichtsbücher läuft, wird wenigstens burch die draftische Darstellung dieses wirksamen Geschichtsschreibers, wie zu hoffen ift, für immer verschwunden sein. Auch die allgemeine Grundlage der englischen Revolution findet sich bei Froude in erfreulichster Weise lebendig geschildert. Ranke hat die politischen Momente der englischen Rirche tief in die Geschichte des Mittelalters zu verfolgen gewußt und die politische Seite der Reformation aus ihren tiefsten historischen Quellen nachgewiesen; aber die sociale Lage der englischen Welt in breiter Schilderung darzulegen, gehörte nicht zu seinen Aufgaben. Es ist aber ein zu weit verbreitetes Vorurtheil, daß die englische Reformation ein bloßes Werk des Königs sei, um nicht die treffliche Darstellung der kirchlichen Zu= stände, die uns Froude entwirft, höchst dankenswerth zu finden. Daß Froude dem vorhergehenden geistigen Kampfe ein so aufmerksames Behör ichenkt, muß zu ben besten Seiten seines Buches gerechnet In dem Capitel über Kirche und Staat finden wir doch ein ungewöhnliches Maß von Kenntnissen und eine Zusammenfas= fung aller gegen die römische Kirche sich erhebenden Momente des Staats= und Volkslebens, wie in keiner andern Darstellung dieser Zeit; auch war Froude der erste, welcher dem Parlament von 1529 die Bedeutung für die Reformation in England beigemessen hat, die ihm zukommt.

Berweilen wir einen Augenblick bei den Gegensätzen, welche England im Anfange des 16. Jahrhunderts aufweist. Einerseits

ein viel schlimmer geartetes Monchswesen als in Deutschland und eine noch sittenlosere Geiftlichkeit als in Italien, andererseits ein auf= strebendes Geschlicht junger und fühner Geister, welche mitten in der humanistisch=reformatorischen Bewegung des Continents stehen und das Kampfgetose der wittenbergischen Waffen selbst am Hofe Heinrichs vernehmbar machen. Während ichon alle Welt von den Neuerungen ergriffen war, wurde in Canterbury mit der Consequenz, welche der katholischen Kirche immer eigen war, noch behauptet, daß die Stiefel des heiligen Thomas den Frauen eine glückliche Entbin= -dung bereiten können, und wurde das bluttriefende Haupt des Marthrers noch alljährlich zur Schau ausgestellt. In England hatte der Reliquienschwindel eine gewisse draftische Höhe erreicht. Man war in acht Klöstern so glücklich, die Milch der heiligen Jungfrau zu besigen und in elf zeigte man ihren Gürtel; die Barthaare bes Apostelfürsten Petrus waren ein berühmtes Geschenk Gregors VII an ben König Wilhelm und fanden noch ebenso gläubige Verehrung wie die Rohlen, an denen der heilige Laurentius gebraten wurde. erwachende Opposition hatte noch einmal die Wuth der Regergerichte wach gerufen, und während der größte Theil des Volkes Spottlieder auf den Clerus sang 1), leistete die Staatsgewalt noch ben vollen Shut des viel mißbrauchten "weltlichen Arms". Im Jahre 1529 war die Lage der Dinge eine so gespannte, daß man wenigstens in keinem Lande eine regere Initiative von Seite des Volkes für die Durchführung der Reform nachzuweisen im Stande ware. schlagenoste Beweis hierfür liegt darin, daß Wolsen völlig unabhängig von den persönlichen Fragen des Königs die Reform beschlossen hatte und ihre Durchführung für eine unbedingte Nothwendigkeit erklärte.

<sup>1)</sup> In den englischen Bolksliedern von Robin Hood müssen die Priester in der launigen Erzählung the golden prize schwören you shall never tempt maids to sin. nor lye with other men's wives (194). Das Gedicht ist gewiß älter als die Reformation. Räthselhaft bleibt unter diesen Liedern (ich habe die Ausgabe von Gutch, London 1866, zur Hand) das Berhältenis Robin Hoods zur Königin Katharina. Beide ersten Frauen Heinrichs von diesem Namen passen schlecht zu den übrigen sonst dem Mönchsthum so abgeneigten Bolksliedern. Sollte also Katharina Parr die beliebte Patronin Robin Hoods sein?

Fassen wir uns turz, so glauben wir sagen zu können, dem Könige war in England in seinen matrimonialen und dynastischen Sorgen die reformatorische Stimmung des Landes entgegengekommen, nicht umgekehrt hatte er jene hervorgebracht.

Wie stand es aber mit der Reform, welche Cardinal Wolsey gewollt hat? Seiner Stellung nach ware Wolsey, wie kaum ein anderer geeignet gewesen, die kirchliche Frage in ein geordnetes Geleise zu bringen. Mit der unbedingtesten Machtfülle verwaltete er das Ranzleramt des Königreichs, er besaß das Vertrauen Hein= richs VIII wie nie wieder ein Minister dieses Rönigs. Als Erzbischof von Pork nahm er innerhalb der Hierarchie Englands eine große Stellung ein, der Cardinalshut that das Uebrige, und indem Wolsey zum pabstlichen Legaten für das Königreich ernannt war, so ver= einigte er im Grunde alle geiftliche und weltliche Gewalt in seiner Hand, so daß in seiner Person das anglicanische Princip, dem der Rönig nachher eine revolutionare Basis gegeben, ganz legitimer Beise zum Ausdruck gebracht war. Hätte nicht des Königs Chescheidungsproceß an die Autorität des Pabstes sich zu erinnern genöthigt, so hatte man meinen können, das Ideal, welches Heinrich VIII von dem Berhältniß zwischen Staat und Kirche in sich trug, sei am beften in diesem Zustand verwirklicht. Denn Wolsey hatte in der Rirche Englands genau die Stellung, welche Heinrich VIII seinem Cromwell verlieh, und dem Könige personlich mochte Wolsey um so viel lieber sein, als dieser seinen katholischen dogmatischen Ueberzeugungen entsprach, während jener sie auf Schritt und Tritt verlette. Daraus erklärt sich denn, wie uns scheint, die außerordentliche Liebe des Königs zu Wolsey und beffen beispielloser Einfluß. Gerade baß Wolsey die Macht des Königs durch die kirchlichen Rechte, mit denen er ausgestattet war, erheblich vermehren konnte, und daß also der Minister gleichsam etwas hinzubrachte zu dem Herrschaftspact, den fie mit einander geschloffen, machte ihn dem König werthvoll. Und diese eigenthümlich katholisch=anglicanische Richtung scheint doch die vorherrschende in Heinrich VIII durch alle Zeiten hindurch gewesen Gewöhnlich sagt man, Heinrich VIII habe sich geändert; der Rönig, der den Pabst vertheidigte, sei ein völlig anderer gewesen, als der, welcher von demselben abgefallen. Es scheint aber, daß

barin keineswegs ein so unvermittelter Gegensatz ruhe, als man gewöhnlich annimmt, und es wäre nicht schwer, die Sätze der bekannten Schrift Heinrichs mit den Regierungsacten seiner spätern Jahre zu vergleichen und zu zeigen, wie er damals und später derselbe strenge Katholik war, nur mit dem Unterschied, daß er ehedem die kirchliche Autorität universal und später national aufgefaßt wissen wollte. Im Uebrigen ist er ein Freund des katholischen Dogmas, wie er es immer gewesen, auch geblieben.

In dieser Stimmung des Königs hat nun insbesondere Froude einen großen Theil seiner Popularität sehn wollen, und es ift mahr, daß dieser Schriftsteller sehr auffallender Weise den Sat vertheidigt, der von Pauli eben so stark bekämpft wurde: es hätte der größte Theil des englischen Volkes in einer nur vom pähftlichen Primat gelösten englischen Katholicität das Ideal des Staats gesehen, wie denn das Tudorregiment dasselbe zu verwirklichen gesucht hätte. Nun wollen wir hier nicht untersuchen, wie weit diese Behauptung im Banzen richtig sei; boch möchte scheinen, daß die Anschauungen des Rönigs nicht schärfer carakterisirt werden könnten, als eben durch den angeführten Sat, und daß das meiste, was uns als Laune und Tyrannei dieses merkwürdigen Menschen erscheint, doch unter der Voraussetzung dieser Grundidee fich in eine verständige Consequenz des Handelns auflösen läßt. Dabei braucht man nicht soweit zu gehn zu behaupten, daß diese Idee auch die im englischen Bolke ausschließlich oder hauptsächlich lebendige gewesen wäre, nur sollte man nicht verkennen, daß darin psychologisch gar nichts Unfaßbarcs liegt. Wiederholt treten Absichten dieser Art im Katholicismus hervor; nur werden sie weniger bemerkbar, weil dieselben fast niemals zu irgend welchen Resultaten geführt haben, wie sie benn auch eigentlich an einem innern Widerspruch leiden. Heinrich VIII glaubte den latholischen Gehorsam kündigen und alle Inftitute bestehn lassen zu können, welche in der historischen Entwickelung eben den Primat des Pabstes herbeigeführt haben: fürwahr eine Täuschung, von welcher der unbefangene Beobachter kaum begreift, wie sie möglich ift, und die doch unter katholischen Menschen zu allen Zeiten ganz gewöhnlich vorzukommen pflegt. Es ist daher begreiflich, daß dem protestan= tischen wie dem katholischen Bewußtsein gegenüber dieser König als der eigensinnigste und willfürlichste Mensch erscheinen konnte, während seine Handlungen mehr auf einem Jrrthum der Grundidee beruhten, und Irrthümer gehören ja doch in diesen Gebieten mehr zu den Rezgelmäßigkeiten als zu den Unbegreislichkeiten.

Soviel aber möchte sicher stehen, daß, je mehr der König das katholische Bekenntniß stüßen mochte, desto dringender die Reform Wolseys nöthig gewesen wäre. Staatsgewalt und Kirche haben so oft gewetteisert, eine Reform zu versuchen, und doch ist kein der=artiger Versuch gelungen mit Ausnahme dessen, der von den Clu=niacensern ausgegangen ist und wirklich darauf berechnet war, den innern Menschen zu heben. Aber was hätte ein Cardinal in der Zeit Luthers und Zwinglis eigentlich reformiren mögen. Die Institutionen waren ihm und seinem König so ehrwürdig, daß man es sür sündhaft gehalten hätte, daran zu rühren, während man an den Sünden des Fleisches, denen der Cardinal nach Shakespeare ja selbst huldigte, gar wenig Anstoß nahm. Diese Reform innerhalb der Kirche konnte ganz grobe Mißbräuche beseitigen; aber schon das Parlament von 1529 gieng weit über das hinaus, was Wolseh für zulässig ansah.

Mitten in diese Segensäße sielen nun des Königs Heirathsangelegenheiten. Die Reformation erhielt dadurch ihren äußern Ansstoß: darüber ist alles einig; die Engländer suchen aber die Antriebe dazu mehr in den oben berührten innern Verhältnissen, Ranke das gegen hat aus der allgemeinen Lage der Politik die Motive der Shesschungsangelegenheit und die Momente des Abfalls von Rom mit einer vielgerühmten Meisterschaft, gerade hier noch glücklicher als sonst, entwickelt. Wer das Thema erschöpfen wollte, müßte doch beide Seiten gleich berühren.

Man weiß, daß das eheliche Verhältniß zwischen Heinrich und Katharina kein ungünstiges war. Sie war eine fromme Frau ohne alle Ansprüche und sehr geneigt, den Herzensneigungen ihres Gemahls alle Nachsicht angedeihen zu lassen. Nur in der Politik machte sich eine leidenschaftliche Hingabe an die Interessen ihrer Familie, ihre glühende Liebe für ihr spanisches Vaterland und ihre unbedingte Ergebenheit an den römischen Stuhl zuweilen bemerkbar und erschwerte dem regierenden Cardinal, dem sie zudem in gelegentlicher

•

Erregung wohl den schlechten Lebenswandel zum Vorwurf machte, feine diplomatischen Schachzüge. Heinrich VIII konnte ihr seine Achtung nie versagen und es scheint ihm doch sehr schwer geworden zu sein, die Shescheidung durchzuführen. Mehrmals nahm er den Ge= danken auf und ließ ihn wieder fallen. Es mag uns gestattet sein, hier auch seiner Persönlichkeit turz zu gedenken. Er ftand in der Vollkraft des Lebens; er erinnerte die Engländer an Eduard IV, der als der schönste Mann seiner Zeit gegolten hatte. Eine große angenehme Gestalt voll Beweglichkeit und Gewandtheit, der beste Fechter, Reiter und oftmals Sieger im Turnier. Dieses Wesen ist vielen Frauen verderblich geworden und übte eine bezaubernde Macht über sie. Auch war das Hofleben darnach angethan, daß sich man= des der folgenden Ereignisse daraus erklärt; denn nicht bloß in der südlichen Heimath der großen Maler, auch im Norden lebte damals ein geistreiches und leichtsinniges Geschlecht. Indem das Mittelalter von der Welt Abschied nahm, schien der sehr euphemistisch sogenannte Frauencultus ber Ritterromane die Gesellschaft noch einmal besto stärker zu erfüllen. Der Hof Heinrichs VIII bewegte sich durch= aus in diesem phantastisch=sinnlichen Treiben. Comödie, Maskenzüge, Tanz und Gelage hatten nicht selten einen erschreckend wilden Cha= rakter, den selbst die Königin Katharina mit aller Autorität nicht zu bannen im Stande war.

Und diese Dinge bildeten in Heinrichs Leben eine verhängnißvolle Seite, aber doch nur eine Seite seines Charafters. Er war
ein Mensch von ungewöhnlichen Renntnissen und auch in diesem
Stücke sehr eitel. Nichts hat ihn mehr geärgert, als da Luther erklärte, er habe nicht geglaubt, daß der König jenes vielbesprochene
Buch selbst geschrieben hätte. Daß es ihm Luther nicht zugetraut
habe, scheint also dem König kränkender gewesen zu sein, als daß
in der Polemik nach damaligem Gebrauch der Gegner ein Esel gescholten war. Aber es wird gerühmt, daß Heinrich nicht bloß Theolog, sondern auch Arzt und Natursorscher gewesen, und daß er Ersindungen als Ingenieur und im Artilleriewesen wie im Schissbau
gemacht hätte. Zahlreiche Staatsschriften hat er selbst versaßt, er
sprach englisch, französisch und lateinisch, auch verstand er italienisch.
Er sang und musicirte auf allen möglichen Instrumenten zum großen

Erstaunen der fremden Gesandten, die nicht genug des Lobes von ihm in ihren Berichten zu sagen wissen.

Dag dieser Mann seinen läftigen, langwierigen und unglüd= lichen Chescheidungsproceß eingeleitet und so consequent betrieben habe aus bloßer unbezähmbarer Leidenschaft für die reizende Anna: dies ist eine Fabel, welche nun doch durch Ranke vielleicht noch gründ= licher beseitigt ist, als durch den englischen Geschichtschreiber, und das Ereigniß wird durch die politischen Erwägungen, die Ranke bloß gelegt hat, vollkommen klar; so schwer man sich von dem romantischen Schimmer trennen mag, welcher diese standhafte Liebe für die schönen Augen Anna Bolepns umgibt, so wenig stimmt die ganze Farbe der Zeit, welche wir schon angedeutet haben, zu der Vorstellung von den gang außerordentlichen Wirkungen der königlichen Schwärmerei. Nicht daß man irgend zweifeln könnte, ob Heinrich VIII Anna Bolenn geliebt habe: dafür sprechen seine Briefe flar genug; aber nur hat er sich nicht aus diesem Grunde in den Chescheidungsproces gestürzt, nicht die Rücksicht für Anna hat ihn zum Abfall von Rom bestimmt, nicht die persönliche Frage stellt sich überhaupt bei unbefangener Betrachtung der Dinge in den Vordergrund der ganzen Begebenheit. Es ift hinreichend sicher gestellt, wie der englische Abel schon in die alten Lager gespalten war, und für den Fall des Todes des sohn= losen Königs sich zu raschem Handeln rüstete. Sehr werthvoll ift auch die Notiz Rankes, daß man daran gedacht hätte, den natürlichen Sohn Heinrichs legitimiren zu lassen, daß man aber schließlich das Project als unsicher und schwierig verwarf; und in der That ist taum zu glauben, daß eine solche Nachfolge im Lande Anerkennung gefunden hätte. Wie wenig hatte dagegen eine Chescheidung zu be= deuten, wie häufig haben große und kleine Fürsten mit Hilfe des päbstlichen Forums ihre Frauen gewechselt und dann ihre Dynastien befestigt. Es kam dazu, daß Heinrich VIII seiner Sache gewiß zu jein schien und daß seine Bibelftudien ihm eine Sicherheit in solchen Wie wenig aber der König und der Cardinal an Fragen gaben. eine Schwierigkeit dachten, beweift der Umstand, daß alle Einleitungen für eine französische Heirath getroffen waren, und daß der schlaue Minister seinen ganzen politischen Operationsplan der Lostrennung Englands von der taiserlichen Allianz eben auf diese französische

Beirath gründen wollte. Beweist nun aber die Bewerbung um die französische Allianz und Prinzessin nicht auch etwas anderes noch? Ranke hat selbst die Stellen bezeichnet, welche diese Unterhandlungen in den Jahren 1527 und 1528 unzweifelhaft machen, und in der That, indem wir Wolsen mit dem ganzen Nachdruck seiner energischen Seele sowohl personlich in Frankreich, wie auch in den diplomatischen Beziehungen für das große Project arbeiten sehen, müßten wir ihn entweder für einen blinden Thoren oder für einen der leichtsinnigsten Menschen ansehen, wenn wir glauben sollten, er hatte diese Cheschei= dungssache Mistreß Unna zu Liebe betrieben 1). Wenn wir nun aber berechnen, was Pauli ganz richtig hervorhebt, daß Heinrichs Liebes= anträge an Anna vielleicht bis in das Jahr 1523 zurückgeben, und daß diese Liebe zu einer Zeit in voller Kraft blühte, wo man die ganz natürliche diplomatische Bewerbung um die französische Prinzessin erft einleitete und also die Beziehungen des Königs zu Mistreß Anna in schönster Harmonie mit dem Project, eine Französin zur Königin zu machen, bestanden und bestehen konnten - was doch wahrlich nicht besonders auffallend in der Geschichte ist — und wenn man bann weiter in Betracht zieht, daß ber Chescheidungsgebanke nicht mit dem Jahre 1523, sondern eben mit der französischen Beirathssache der Zeit nach zusammenfällt, so möchte doch das Verdienft ober die Schuld, welche man dieser Anna um die Gründung der englischen Kirche zuschreibt, auf ein geringstes Maß zurückzuführen Denn was zuerst feststand, war der Bruch mit Spanien, was sich dann ergab, war die Nothwendigkeit eines Thronerben, der nächste Gedanke war die französische Allianz und Heirath und erst weil dies gescheitert ist und weil die Chescheidung nun ohnehin im Zuge war, so kann man zugestehn, daß der Gedanke erwachte, jene sprobe Her= zensdame, welche sich nicht wie ihre Schwester dem königlichen Willen beugte, selbst zur Königin zu machen. Wenn also Ranke Dieser Leidenschaft des Königs einen starken persönlichen Antrieb zur Durch= führung des Chescheidungsprocesses zuschreibt, so muß man diese Bemerkung sehr bestimmt auf die allerlette Zeit des Processes beziehn,

<sup>2)</sup> Ranke I 163 und 164. Rach den Berichten von Falier Relatione di 1531 und du Bellay.

auf die Zeit nach dem Sturze Wolseys und nach dem Zerschlagen der französischen Allianz, nicht aber auf die Entstehung des Gedantens, die Ehe mit Katharina aufzulösen. Damals — und wir finden uns den Briefen des Königs gegenüber in keinen cronologischen Schwierigkeiten — möchte vielmehr Annas Aussicht, Königin zu werden, sehr schlecht gestanden haben; aber sicherlich hat Mistres Anna und ihr ganzer mächtiger verwandtschaftlicher Anhang nichts versäumt zu thun, um diese Aussicht nach und nach zu verbessern.

Indem wir in diesem Punkte von den Ausführungen unserer beiden deutschen Autoritäten in englischen Fragen zu Gunsten Froudes, wenn auch nicht vollständig, so doch um einige Linien abweichen zu dürfen glauben, muffen wir jedoch ein Geständniß machen, durch welches vielleicht für manche gerade eine Instanz gegen die vorge= getragene Anschauung erhoben sein mag. Wir meinen, daß wir uns hier in ganz merkwürdiger Uebereinstimmung mit dem Shakespeare= schen Drama sehen; natürlich soll damit nicht behauptet werden, daß das lettere als eine historische Quelle in die Untersuchung einbezogen worden ware. Immerhin aber ift das Stud geeignet, einige Berhältnisse, welche historisch treu wiedergegeben sind, zu deutlicherer An= schauung zu bringen. Da ist es nun von besonderem Interesse zu sehn, wie Shakespeare die Peripetie des Dramas in den Gegensat zwischen dem allgewaltigen Minister und dem Abel verlegt: der Tod Budinghams, welcher in classischer Rurze mit seltener Wahrheit aus der allgemeinen Lage geschildert wird, bildet den Anotenpunkt der Handlung, der gelöst werden muß durch den Sturz des Ministers und die Erhebung der Partei, welcher Wolsey den Fuß auf den ftolzen Naden gesetzt hatte. Diese Partei aber siegt durch die Chescheidung des Königs und durch dessen neue Gemahlin, welche die Ansprüche des verwandten Adels und zugleich die nationale Sache wie auf politischem so auf kirchlichem Gebiete vertritt. Welches sind aber die Motive, die den Sturz Wolseys herbeiführen? Da werden wir nun auf nichts anderes als die französische Politik hingewiesen, die den nationalen Stolz der Engländer beleidigt hat. Gleich im Eingang fündigt sich dieses Motiv in voller Stärke an. Und wie faßt der Dichter das Verhältniß des Ministers zu Mistreß Anna auf? Charakteristisch genug ist er es selbst, der im Verlauf der Verhandlung über die Chescheidung auf den Gedanken geräth, den König durch ein interessantes Mädchen, das er ihm selbst zusührt, über die schon gescheiterten Hoffnungen auf das Gelingen der Chescheisdung zu trösten. Er selbst schmiedet das Wertzeug, durch welches er sallen muß. Denn nun freilich wirkt der Antried dieser Liebe stärter auf den König und er vollendet rascher, wozu die Diplomatie nicht Kraft und Muth genug verleihen konnte; doch dies geschieht erst im letzen Act, und der Dichter scheint der Wahrheit treu geblieben zu sein, wenn er streng es vermied, die Hauptmotive der Handlung in das Verhältniß Heinrichs zur schönen Anna zu legen. Sein Stück sollte so wenig wie die wirkliche Geschichte ein Liebesedrama sein, und es ist fürwahr eigenthümlich, daß, während der Dichter dem Stosse diese Wendung zu geben unterließ, die Historiker nicht ablassen mochten, sie in die Geschichte hinein zu dichten.

Bleiben also auch wir nicht bei dem halben Gedanken stehn, da wir gegenwärtig, wie nie zuvor, die politischen Berwicklungen, welche der Chescheidung zu Grunde liegen, kennen gelernt haben. Ein kurzer Blick auf diese allgemeinen Verhältnisse mag uns hier gestattet sein.

Man hat die Auflösung der spanisch=englischen Allianz in frü= herer Zeit aus den allerpersonlichsten Gründen, aus dem Berdruffe Wolseys über seine mißlungenen Pabstprojecte erklären wollen. Biel gewisser ist es aber, daß diese zwanzigjährige Verbindung den Eng= ländern nicht einen einzigen reellen Bortheil brachte, und daß in England die Abneigung gegen Frankreich, zwar sehr national und populär, doch nicht immer den wirklichen Interessen entsprach. den französischen Ariegen waren seit Rarl V nur immer die Spanier mächtiger geworden, die Engländer waren gänzlich leer ausgegangen. Wie billig die Gegendienste der Habsburger waren, bewies doch am meisten die launige Idee Maximilians, den König Heinrich zum Raiser zu machen, woran so mancherlei gedeutet worden ist, was sich aber einfach aus der feinen Art Maximilians erklärt, seine Geldnoth durch großartige Projecte zu verdecken. Als dann Rarl V Raiser geworden, hat er die Franzosen geschlagen, den König Franz ge= fangen und durch alles dies nur sein Uebergewicht vermehrt, so daß den Engländern auch unter weniger einfichtsvoller Führung der

Geschäfte nachgerade der zweifelhafte Werth der spanischen Freund= schaft hätte klar werden mussen. Da also trennte sich Wolsen von dem Raiser, und es ist wenigstens nicht im entferntesten nöthig, an persönliche Verstimmung zu denken, wenn man auch hier wie überall einem großen Grundsat Rankescher Geschichtsschreibung nicht untreu zu werden braucht, daß die hinzutretenden Leidenschaften der entscheidenden Menschen neben den allgemeinen Gründen der Politik psychologisch mit in Betracht kommen, auch wenn sie nicht maßge= bend waren. Wie dem aber auch in dem erwähnten Falle sei, un= glücklich war der Zeitpunkt, den Wolsen gewählt hat, in hohem Grade; denn der Kaiser hatte immer neue Erfolge, und für das Chescheidungsproject mußte es geradezu vernichtend werden, daß der ge= fangene und geschlagene Pabst sich mit Karl aussöhnte und daß die Freundschaft zwischen den beiden Häuptern sich eben damals zu der der ganzen Welt verderblichen Sohe von Bologna und Barcellona zu erheben begann. Die Folge davon war, daß England den Wider= stand der kaiserlichen Regierung in dem Scheidungsprocesse am pabstlichen Hofe nimmerniehr zu brechen vermochte.

In der Scheidungsangelegenheit selbst lag ein doppeltes Mo= ment; das eine war mehr juristischer Natur, das andere dagegen eine theologische Streitfrage. Für das geistliche Gericht eröffnete sich vor allem die Frage, ob das Chehinderniß, welches der König nach dem Sate der Bibel als ein solches ansah, welches auch durch pabst= lichen Dispens nicht beseitigt werden könnte — die vorhergegangene She mit dem Bruder — überhaupt vorhanden war oder nicht. Und vom theologischen Standpunkt gefaßt, ergab sich die weitere Sreitfrage, ob der vom Pabst Julius wirklich ertheilte Dispens recht= mäßig war gegenüber dem biblischen Verbote, die Wittwe des Bruders zu heirathen. Was die erste Seite der Angelegenheit betrifft, so ist sie vor kurzem von Maurenbrecher sehr scharfsinnig beleuchtet wor= den, und man muß wirklich das größte Gewicht darauf legen, daß Katharina unter so genauer Erzählung der Verhältnisse die vollzogene Che mit Arthur läugnete; wonach denn auch der Grund zum Dis= pens des Pabstes Julius weggefallen wäre. Nun ist aber klar, daß König Heinrich diese Ausicht seiner Gemahlin nicht theilte. werden gerade in dieser Beziehung die größte Analogie zwischen seinem

Berhalten gegenüber Katharina und gegenüber Anna Boleyn bemerken und nachher beide scheinbare Widersprüche erklären.

Für die alle Welt bewegenden Ideen der Reformation dagegen war die zweite Streitfrage eingreifender; denn indem sie aufgeworfen wurde, traten mit einem Male die Elemente des katholischen und protestantischen Begriffs in einem sehr concreten Probleme hervor, dessen Entscheidung den Hof und die ganze Nation gleichmäßig erregte. Biblische Autorität und pähstlicher Anspruch standen sich schroff gegenüber. War auch nicht wie in Deutschland der Widerspruch gegen die pähstliche Bollmacht Christi aus der Summe der religiösen Ueberzeugungen entsprungen, so ergriff er vielleicht um so lebhafter das englische Gemüth, weil er sich an einem einzelnen Fall, an einer Rechtsfrage entwickelt und genährt hat.

Wie sich nun immer beutlicher zeigte, daß der Rönig in Rom nicht durchdrang, daß der Raiser tödtlich beleidigt, der französische Hof weder freundlich noch mächtig genug sei, um zu helfen, wie die politische Isolirung Englands nicht mehr zu verdecken war, da berührte die Abhängigkeit einer englischen Thronfolgefrage von dem römischen Stuhl eine Seite des englischen Staatslebens, welche immer sehr vernehmbar klang. Denn diese Opposition gegen den römischen Stuhl greift in die Zeiten, wo die Curie auf der Höhe ihrer Macht stand, zurud, und die nationale Strömung, die in Deutschland der Reformation unter die Arme griff, war in England eine parlamen= tarische Tradition. Nachdem der allmächtige Minister auf der ganzen Linie seines diplomatischen Feldzugs, in Madrid, Rom und Paris geschlagen war, konnte er keinen Augenblick gegen die innern Feinde gehalten werden. Hier liegen die Motive seines Sturzes, nicht in der Leidenschaft des Rönigs oder in dem ungeduldigen Chrgeiz Anna Bolenns.

Es gehört zu den besten Partieen des Froudeschen Werkes, wie er die Erhebung des protestantischen Geistes schildert. Der Sturz Wolsens machte wie kein anderes Ereignis den gepresten protestanztischen Herzen Luft. Die Angrisse der Prediger mehrten sich, die zahlreichen Flugschriften, welche durch die englische Druckerei in Antwerpen verbreitet werden, und Tyndals Bibelübersetzung machen die größte Wirkung. Die alte Partei setzt vergeblich den schweren Apparat

der kirchlichen Zucht in Bewegung. Die kirchliche Seelenheilsmaschinerie zermalmt nur einzelne Opfer. Eine ergreifende Anekdote, bezeichnend für das Umsichgreifen des ketzerischen Geistes, erzählt Froude von einem Stadtbeamten, der ein fanatischer Katholik war und Bainhams Hinrichtung leitete. Der Mann hatte sich immer gerühmt, er wolle alle Schrecken des Todes auf die Ketzer vom Himmel herabslehen; "da geschah, daß auf dem Scheiterhaufen der Wind den Rauch zur Seite blies, und man sah, wie die rothen flammenden Jungen das Fleisch von den Beinen leckten, und man hörte den sterbenden Dulder rufen: Mag Euch Gott einst mehr Mitleid beweisen, als Ihr mir, seiger Henker." Der Beamte aber versiel in Trübsinn und erhenkte sich. Der neue Glaube schien sich an seinen Berfolgern rächen zu können.

Doch nun ift es hohe Zeit, daß wir zu Unna Bolenn zurück= tehren, mit deren Schicksal wir uns ja vorzugsweise beschäftigen wollten und die uns öfters aus den Augen gerückt war, indem wir zeigen konnten, daß der allgemeine Gang der Dinge bis hierher sich noch ganz und gar ohne ihr Zuthun abwickelte. Erst als die protestantische und parlamentarische Opposition an das Ruder kam, der Oheim Annas das Präsidium des Cabinets erhielt, ihr Vater großen Einfluß im geheimen Rath hatte und als neben der nun erklärten Braut ein stiller, bescheidener Beamter Wolseps, der wacker genug ihm auch nach dessen Sturze anhänglich blieb, höher und höher im Ansehn des Königs stieg: da ist es, wo nun auch Annas Schicksale mit den Ereignissen der Geschichte sich enger verknüpfen. Während unter ben Staatsmännern die beiden größten Antipoden der eng= lischen Reformationsgeschichte, Thomas More und Thomas Cromwell, bereits beginnen, das Terrain in des Königs Gunst und Ueberzeugung sich streitig zu machen: in diesem Momente mag der Historiker sein Auge öffnen, um in die psychologischen Tiefen der Entscheidung menschlicher Handlungen zu bliden, da mag er bereitwillig auch der Liebe seinen Tribut entrichten und ihre Einwirkung auf die allge= meinen Entschlüffe einer großen Persönlichkeit zugestehn. Daß Hein= richs jahrelange Schwärmerei und Annas Festigkeit des Entschlusses, ihm nur als Königin ihre Jungfräulichkeit zu opfern, in diesem kritischen Momente, wie Ranke sagt, zu einem persönlichen Antrieb wurde, dürfte man schwerlich in Abrede stellen, und wer möchte läugenen, daß diese Umstände dem kühnen Manne den Boden ebneten, der vor den König trat und mit dem einen Worte "Supremat" alle Schwierigkeiten löste, die in Betreff der Kirchenreform und Chescheisdung sich bisher entgegengestellt hatten.

Es wäre verlockender, sogleich dem Wirken des Mannes nachzugehn, dem man wenigstens zuschreibt, daß er den König auf diese streng protestantische Bahn gebracht hat, Thomas Cromwell, der wie uns scheint, noch immer viel zu stiefmütterlich behandelt wird, und dessen Bedeutung nicht früher vollständig klar gelegt sein wird, bis in seine ungeheure Correspondenz, die leider noch nicht hinreichend bearbeitet und noch weniger publicirt ist, ein vollsommener Einblick erlangt sein wird. Statt dessen wollen wir den Versuch machen, über die stark auseinander gehenden Urtheile, welche über die neue Königin von Froude einerseits, Kanke und Pauli andererseits gefällt werden, auch unsererseits zu einem wenigstens hypothetischen Abschluß zu gelangen.

Vor allem möchten wir, was das Vorleben betrifft, darauf aufmerksam machen, daß mindestens sehr unwahrscheinlich sei, der Rönig habe von der Verlobung Annas mit Percy etwas gewußt, und daß man wohl kaum mit Pauli annehmen darf, auf des Königs Betrieb sei jenes Verhältniß gelöst worden. Was übrigens von anderer Seite gegen Annas Jugendzeit vorgebracht wird, ist ganz gewiß nicht geeignet, den Verdacht eines eigentlichen Fehltritts zu begründen, und entspricht eben nur dem allgemeinen Charakter der Zeit, der aber doch nicht ausschließt, daß bei allen Freiheiten, welche die Männerwelt der Höfe sich erlaubte, die Treue und Tugend der Frau vor und in der Che auf die allerstrengste und eifersüchtigste Weise beachtet wurde. Und in diesem Sinne möchten wir uns wieder auf Seite Froudes gegen Pauli stellen, welcher lettere es übel vermerkt, daß Anna und ihr Gemahl, dessen viel treuloserer Lebenswandel so sicher steht, mit gang ungleichem Dage gemessen werden. tommt hierbei nicht auf den allgemeinen moralischen Vergleich der Personen, sondern lediglich darauf an, wie die Menschen jener Zeit Dinge dieser Art angesehen haben. Froude meint nicht, daß Hein= rich, wie Pauli ironisch bemertt, ein tugendhafter Gatte gewesen sei;

er scheint nur zu glauben, daß man das so wenig verurtheilen kann, als man die alten Griechen darüber zu tadeln pflegt, deren Frauen wegen solchen Verbrechens doch auch so barbarisch bestraft wurden. Wie könnte man sich darüber wundern, daß im 16. Jahrhundert so wenig Gleichheit der Rechte und Pflichten zwischen Männern und Frauen vorhanden war!

Inzwischen war durch den Erzbischof Cranmer der Chescheisdungsproces der Königin Ratharina zu Ende geführt, nachdem schon vorher Heinrich sich mit Anna vermählt hatte. In der Entscheidung darüber wurde die Dispensationsfrage als nebensählich beseitigt und lediglich auf Grund der Bibel und unter der Boraussetzung des vollzogenen Schebündnisses zwischen der Königin Ratharina und dem Prinzen Arthur Urtheil gefällt; es wurde demnach die Wittwenschaft Ratharinas als zweisellos, ihre entgegengesetze Aussage aber als nichtig angesehen. Der erste gerichtliche Act einer geistlichen Behörde in England, wo die Autorität des Pabstes verworfen und die Bibel als alleinige Entscheidungsquelle erklärt worden war! Zugleich aber wollen wir hier noch einmal hervorheben, wie Königin Ratharina sich über den Punkt ihrer She mit Arthur in offenbarem Widerspruch mit dem König Heinrich befunden hat.

Denn hieran knüpft sich am besten sogleich die Frage über das eheliche Verhältniß Heinrichs zu seiner zweiten Frau. Daß der blutige Ausgang dieser unglücklichen Heirath, will man überhaupt nicht gänzelich auf das Urtheil über diese persönlichen Angelegenheiten verzichten, die genauere Untersuchung des heiklen Gegenstandes herausfordert ist, soviel wir sehen können, von allen Seiten zugestanden, und wenn wir auch nicht erwarten in einer solchen Sache irgend zu voller Gewisheit gelangen zu können, so lassen sich doch, wie es scheint, einige Gesichtspunkte hervorheben, welche den größern Theil der Schuld, wo dieselbe auch sich sinden mag, von dem Forum der subjectiven Verantwortlichkeit des Königs einigermaßen zurückzudrängen geeigenet sind.

Ranke war nun der erste, der die außerordentlich kurze Dauer der Liebe des Königs zu Anna bemerkt hat. Nicht erst nach Jahressfrist tritt zwischen Heinrich und seiner Gemahlin ein Mißverständniß, eine Erkältung ein: nein, im November 1533 redet man davon schon

als von einer weltbekannten Sache, daß Anna ihren Gemahl nicht "contentirt" habe. Um diese Zeit zieht der Kaiser diese Wendung in die Berechnungen seiner Politik, und die gleiche Renntniß von dem wenig Dauer versprechenden Verhältniß hatte man unzweifelhaft längst in Rom. Denn man bemerke wohl, welche außerordent= liche Nachsicht und Langmuth man am pähstlichen Hofe gegenüber diesen Ereignissen in England bewahrt hat, wie sehr man sich Zeit ließ, den König zu corrigiren; es geht deutlich aus allen Atten der Curie in dieser Sache hervor, daß man dieselbe ansah, wie einen kleinen Fehltritt eines ungetreuen Gatten, der bald wieder zu seiner rechtmäßigen Gattin zurückzukehren Hoffnung gibt, da er die Concubine — und als solche war selbstverständlich Anna vor dem Pabst und der katholischen Welt ganz einfach erschienen — ohnehin schon satt hatte. Daraus erklärt sich sobann die Sanftmuth ber romischen Priesterschaft gegen die Schwachheit des Königs: weit entfernt, daß sie ihn als ein von der Heerde verlorenes Schaf betrachteten; mit einer aufrichtigen Beichte und einer entsprechenden Strafbuße, die noch obenein der Kirche in den Schoof fallen mußte, konnte die ganze Sache beglichen werden; war es doch der Freund und Gefinnungsgenosse Poles, den man vor sich hatte, und hatte ja noch More die verwegene Hoffnung nicht aufgegeben, die Geschäfte in seinem katholischen Sinne führen zu können. Auch Karl V glaubte, daß sich die alte Allianz wieder erneuern werde. Als dann die Königin ftatt des erwarteten Prinzen eine Tochter gebar, wurden diese Erwartungen nur bestärkt und am englischen Hofe schien alles noch schwankender geworden zu sein; denn wenn es bisher Klugheit war, was Heinrich VIII bestimmte an sich zu halten, so berichteten jest die Gefandten aus England ganz offen von neuen Liebschaften bes Welches Geheimniß waltet hier ob? Sehn wir uns nach den Procegaften um, welche das Drama beendeten, ob es nicht möglich wäre, aus denselben Rudichluffe auf diese früheste Zeit zu machen ? Ohne daß wir damit irgend schon jest über die Berurtheilung Annas zustimmend oder absprechend uns äußern wollen, möchten wir nur eines hervorheben, was gewöhnlich neben dem Tod der unglücklichen Königin nur beiläufig Erwähnung und Beachtung findet und was doch wenigstens für das Staatsrecht und die Erbfolge nicht minder wichtig gewesen zu sein scheint, als das tragische Ende der unglücklichen Anna. Wir meinen die nachträgliche Chescheidung oder Ungiltigkeits= erklärung der Ehe des Königs mit Anna, welche derselbe Cranmer aussprechen mußte, der Heinrichs erste Che gelöst hat. Was hätte nun aber dieser Vorgang für einen Zweck haben sollen, wenn er nicht wirklich aus einer gewissen Ueberzeugung des Königs entsprungen wäre. Schädlich konnte ihm die rechtlich verurtheilte Frau nicht mehr sein; was hätte den König Heinrich also veranlassen sollen, seine unzweiselhafte Tochter Elisabeth zum Bastard zu machen. Gewiß muß es also Heinrichs Ansicht wirklich gewesen sein, daß auch diese seine zweite Che ungiltig war.

Und nun erinnere man sich an die vielbesprochene lette Correspondenz des Königs mit der schon dem Tode geweihten Frau. Es steht fest, daß der Rönig ihr bald nach ihrer Verhaftung einen Brief schrieb, worin er ihr versicherte, es solle ihr vergeben werden, wenn sie sich offen und ehrlich gegen ihn zeigen würde. Es ist fast, als wenn es kein Geheimniß für sie gewesen ware, welche Geständniffe der König von ihr erwartete. Da er aber ohne Zweifel damals schon entschlossen war, Lady Seymour zu heirathen, so konnte diese Erwartung nur solche Dinge betreffen, welche geeignet gewesen wären, in ähnlicher Weise eine rechtliche Scheidung zu erwirken, wie er fie von seiner ersten Frau erwirkt hat, und wie er sie nachträglich durch Cranmer selbst noch nach der Enthauptung hat aussprechen lassen. In dieser Vermuthung können wir nur bestärkt werden durch den vielberühmten Brief Annas, der die Antwort auf diese Mittheilungen des Königs enthielt, den man unvergleichlich schwungvoll und wie den Spiegel einer reinen Seele gefunden hat. "Lasse sich Eure Herrlichkeit", sagt die Gefangene, "nicht einbilden, daß Ihr armes Weib jemals dahin gebracht werden wird, einen Fehler anzuerkennen, wo nicht ein Bedanke davon vorgegangen ift." Sie spricht von der Zeit, wo Heinrich sich um sie bewarb, und erklärt, daß sie nur durch seinen absoluten Willen bestimmt worden sei, Königin zu werden, und daß sie zufriedener gewesen wäre, Anna Bolenn zu bleiben, da sie wohl gewußt habe, daß der einzige Grund ihrer Bevorzugung in seiner Laune gelegen habe, über beren Beränderlichkeit aus geringstem An= laß fie fich eben keinen Täuschungen hingegeben hatte. Mit etwas

starten Anspielungen auf das neue Verhältniß des Königs, das sic längst durchschaut habe, betheuert sie ihre Unschuld in einer Weise, die freilich nur wenige Leser so kalt und ungerührt lassen dürfte, als unsern englischen Geschichtschreiber.

Betrachtet man jene Stelle genauer, so sieht man also, daß die Königin ihren Gemahl von einer Einbildung befangen glaubte, zu welcher nach ihrem Bewußtsein jeder Grund mangelte, und er= wägt man, daß Cranmer nach ihrem Tobe erklärte, sie hätte ihm ein Geständniß gemacht, welches die Ungültigkeit der Che feststelle, so scheint nach all dem vorausgegangenen vor allen Dingen nach der unverhältnißmäßig frühen und so heftigen Abneigung, die den König nach der Vermählung gegen sie erfaßt hatte, sicher zu sein, daß hier ein eheliches Mißtrauen vorlag genau von derselben Qualität, wie dasjenige mar, welches Heinrich VIII in dem Chescheidungsproceß feiner ersten Frau geltend machte, obwohl Katharina dasselbe für unbegründet erklärte. Daß Heinrich in seine theologischen Scrupel über die Wittwenschaft seiner erften Frau ganz ungerechtfertigter Weise hinein gerathen sei, ist wenigstens eben so wahrscheinlich, als daß ihn ein früher Verdacht gegen die Unschuld seiner zweiten Gemahlin zu jenem Hasse fortgetrieben habe. Psychologisch würde durch diese Lösung des Geheimnisses vieles erklärlich werden, wenn man bedenkt, wie der König Jahre lang um dieses stolze und keusche Mädchen geworben, das ihm nicht anders denn als angetrauter Ge= mal gestattete, was seine Briefe so glühend begehrten, und wie sich nun der von seiner Unwiderstehlichkeit gegenüber den Frauen ohne= hin nur allzusehr überzeugte Selbstherrscher für hintergangen und betrogen, ja anderen wie etwa einem Percy nachgesett glaubte. Wir unterlassen natürlich jede weitere Schilderung, welche, so wahrscheinlich sie zu machen wäre, dem freilich beredten Schweigen der Quellen gegenüber immer nur als Hypothese gelten könnte und auch nur als solche gelten wollte. Aber an eines muß erinnert werben, was einen viel allgemeineren Charakter hat, und was die Geschichtsschreiber bei Erörterung von Fragen diefer Art keinen Augenblick aus bem Auge verlieren sollten: daß diese Ereignisse in einer Zeit vor sich gehen, wo die Menschen in Bezug auf eheliche Fragen gräßlichem Aberglauben unterworfen waren und wo demnach genau wie bei ben

Herenprocessen das sittliche Urtheil über die Menschen sehr wesentlich durch die Unwissenheit des Zeitalters modificirt werden muß, und wo es endlich gar leicht ift, sich in moralische Entrustung über die Leidenschaften der Menschen zu hüllen, aber schwer das Maß der Unfreiheit zu bestimmen, unter welches die mangelnde Einsicht der Zeit das Individuum gebeugt hat. König Heinrich VIII war ein Stud von einem Arzt, oder bildete fich wenigstens ein, daß er es wäre: ein Umstand, der um so schlimmer ist für unsere Frage und der an den eigenthümlichen Zufall mahnt, daß sich dieser Mann bei keiner seiner Frauen so beruhigte, wie bei der letten, wo es ganz von vornherein anerkannte Sache war, daß sie eine Wittwe sei. Heinrich war unzweifelhaft ein unterrichteter Theolog, aber sein strenges Festhalten an gewissen dogmatischen Vorstellungen läßt seinen innerhalb dieser Grenzen sich frei bewegenden Geift gefangen erscheinen wie in einem eisernen Räfig; war er vielleicht in seinen medicinischen Ueberzeugungen auch so pedantisch und voll Zähigkeit im Glauben an gewisse Axiome seiner angeblichen Wissenschaft? Er trug nicht die mindeste Scheu, die Männer, welche seine blutigen Artikel verletzten, auf das Schaffot führen zu sehn, und fast macht es den Eindruck, als ob er auch in Bezug auf seine Frauen einem unbeugsamen Coder physiologischer Ueberzeugungen gefolgt wäre 1).

Wie aber stand es mit den Kenntnissen in diesen Dingen in einer Zeit, wo alle Lebensgeschichten der Raiserin Runigunde noch gläubige und überzeugte Leser fanden, in welchen erzählt wurde, daß sie ihre Birginität durch glühendes Sisen erprobt habe, und wo die allgemeine Sitte so gebieterisch von der jungen Frau gewisse monsströse Zeichen der Reuschheit verlangte, daß der Betrug in dieser Beziehung fast zur Regel ward und daß man nach unsern heutigen Begrissen geneigt sein könnte, in einem verdorbenen Zeitalter gerade jenen die größere Unschuld zuzuschreiben, deren signa virginitatis damals nicht als ausreichend angesehen worden sind. Denn die verdorbenen Jungfrauen nahmen zu allerlei Künsten ihre Zuslucht,

<sup>1)</sup> Sollte nicht in diesen Zusammenhang gehören das Statut Heinrich VIII 33 über die Jungfräulichkeit der Königinnen von England? Der Tod der Katharina Howard fällt ja anerkanntermaßen unter die angedeuteten Gesichtspunkte.

und sie wieder herzustellen hatte selbst für einen Kaiser wie Friedrich III einen mindestens theoretischen Reiz, da er sich über diesen Gegenstand allerlei in sein Tagebuch notirte 1).

Auch die Aerzte hielten mit pedantischer Genauigkeit an den abergläubischken Vorstellungen dieser Art sest, und erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts hat ein Anatom, Pinaeus, über diese Dinge richtigere Ansichten verbreitet, nicht ohne auch noch nachher mancherlei Widerspruch zu sinden, der dann zuweilen sogar in das entgegen= gesetzte Extrem physiologischer Behauptungen ausschlug²). Zur Zeit Heinrichs VIII haben angesehene Aerzte die sonderbarsten Vorurtheile über diesen Gegenstand gehegt; wir wollen natürlich davon ganz absehn, daß auch gelehrt und geglaubt wurde, man könne die Virginität an der Nase, an der Form des Busens, aus der Dicke des

<sup>1)</sup> Ich setze manches, was ich über diesen und die folgenden Punkte zu sagen habe, in die Roten, um beim Latein bleiben zu können; dem verehrten Herrn Prof. Langer in Wien, der mich mit seiner ausgebreiteten und ausgezeichneten Renntniß der Geschichte der Anatomie unterstützte, verdanke ich über diese Dinge manches, was ich hier nur anzudeuten wage. Insbesondere der Betrug bei wirklich vorhergegangener Defloration spielt eine große Rolle. Es gab zahlreiche Hebammenkunfte in biefer Beziehung. Ich finde darüber in Pinaei manes etc. Rostock 1763 S. 49 alle wünschenswerthen Auskunfte. In dem Memorialbuche Raiser Friedrichs sind verschiedene Recepte, ut hymon resarciatur et deflorationis criteria deleantur. Erst werden verschiedene abstringirende Mittel angeführt, dann heißt es bei Chmel, Gesch. Raiser Friedrichs IV I S. 589, ut corrupta, virgo videatur causa scandalum evitandi. quando appropinquat tempus cum sponso primo iacendi, tunc sumat intestinum columbi iuvenis, et subtilietur bene, et sanguine columb, calido impleatur, et imponat in profundo matricis, et tunc rumpetur cum coibit secum, et quod matrix erit stricta et sanguis ex intestino exibit, tunc aparebit virgo, licet corrupta fuerit.

<sup>2)</sup> Eine Anzahl Aerzte, meist seit der 2. Hälfte des 16. Jahrh., läugneten die signa virginitatis gänzlich. Bgl. Pinaeus a. a. O. S. 7. Ja es wird der Satz aufgestellt: hymen est mordus. Die schlimmste Ansicht aber war die, welche im 16. Jahrhundert die verbreitetste gewesen zu sein scheint, wie Hieronymus Capinassius lehrt: signum virginitatis valde sallibile, quum hymenis membrana, si sorsitan existeret, ut praeternaturalis corporis virginalis particula reputanda sit, hinc virginitas intacta explurimis simul collectinis cognoscenda nec uni solum, utpote insido, credendum signo.

Halses und noch vielen andern Dingen erkennen 1). Daß die Schlimm=
sten darunter die waren, welche diese Dinge als Juristen und Theo=
logen zu ihrem Studium machten, davon könnten ja aus dem Corpus juris canonici schöne Beispiele gegeben werden. Die genaue Kenntniß des alten Testaments war hier nur um so verderblicher 2). Wer mag da entscheiden, wie thöricht unser gelehrter König Heinrich

Ein anderes nach Scaliger: si virgo mingendo urinam deiicere in altum sphaerice poterit, vera, sin minus, deflorata dicenda.

Daß die Dicke des Halses durch die Destoration verändert wird, haben schon die Romer gemeint.

Catull. 64, Saupt 376. Non illam nutrix orienti luce revisens.

Hesterno collum poterit circumdare filo.

Mit größter Ausstührlichkeit widerlegt sindet man alle Thorheiten dieser Art, die noch zahllos zu nennen wären, von den Anatomen noch im vorigen Jahrhundert und mit dem größten Ernste in Erwägung gezogen, besonders in Parthenologia historico-medica, hoc est virginitatis consideratio etc. cum indice locupletissimo traduntur a d. Martino Schurigio physico Dresdensi 1719.

Hervorheben wollen wir noch, daß man nicht immer eine sorgfältige Unterscheidung gemacht hat zwischen der sogenannten masturbatio und dostoratio, und daß endlich unter allen Umständen nach dem wahren Stande der Sache eine sorgfältige örtliche Untersuchung als durchaus nothwendig angesehen wird, um über die Birginität abzusprechen.

2) Die grausame Stelle 5 B. Moses XXII 13—21 hat Heinrich VIII gewiß ebensogut gekannt als das Heirathsverbot der Wittwe des Bruders. Michaelis, Mosaisches Recht II 143 finde ich besonders deshalb hier zu erwähnen, weil hier die Umstände, die in Betracht kommen, alle vollkommen erörtert sind und auch auf die Bersicherung vieler französischen Aerzte, daß sie keine Jungfrauen gefunden hätten, die richtige in dieser Zeitschrift eben nicht weiter zu versolgende Antwort gegeben wird. Rur kann man sich allensalls dabei erinnern, daß Anna Boleyn französischen Sitten huldigte.

<sup>1)</sup> Ich will nur einiges aufzählen, was ins endlose vermehrt werden kann. Derselbe Pinaeus, der der erste eine richtigere Beschreibung de hymene gegeben, erzählt nebenbei: Si silum quoddam duplicatum a nasi apice ad suturae coronalis medium et dehinc ad suturae sagittalis exitum, super os frontis ducatur virgini, hocque silum dimensum accuratissime colli crassitiem adaequet, ut neque spatium supersit neque colli crassities sili superet longitudinem duplicati, tunc puella vera virgo dicenda; sin minus, contrarium existere dicitur.

durch die Combination von Theologie und Medicin geworden sein mag und wie viel mehr er als ein Opfer des allgemeinen Aberglaubens, denn als ein Beispiel hartherziger Grausamkeit geschildert zu werden verdiente.

Denn unsere Hypothese — und sie ist wahrscheinlich genug einmal zugegeben, löst sich alles leicht. Rachdem der König von einem verzehrenden Mißtrauen gegen Anna Bolepn ergriffen war, hatte er nicht einmal die Genugthuung, daß sie ihm einen Thronfolger geboren hätte; vollständig vom Könige vernachlässigt (sie sagt in ihrem Brief, daß ihr schon eine gute Beile die Umwandlung Heinrichs und deffen neue Liebe bekannt gewesen waren), besaß Anna nicht das Gemüth, welches in ruhiger Zurückiehung sich gegen den drohenden Sturm zu waffnen gewußt hätte. Ihre Lebensweise gab mancherlei Anstoß, wie selbst Pauli zugesteht, der mir in ihrer Bertheidigung am weitesten zu gehn scheint; ihre einsame und verlassene Lage zu ertragen, hatte sie gewiß nicht die sittliche Kraft; am fran= zösischen und am schottischen Hofe waren die Frauen unter ähnlichen Umständen auch sehr geneigt, ähnlich zu handeln, wie nun Anna gethan hat. Schon begann eine Art heimlicher Krieg zwischen Anna und ihrem Gemahl, der ja Späher genug gefunden haben wird, welche die Königin umgaben. Doch alles dies find Vermuthungen; das eine Argument, welches Froude geltend macht, daß es doch wohl nicht angeht, eine Jury von so vielen ausgezeichneten Männern des gemeinsten Mords anzuklagen, wird keineswegs dadurch entkräftet, daß man darauf hinweist, es wären abhängige Personen gewesen. Daß der Thatbestand, um welchen Anna Bolepn von den Richtern verurtheilt wurde, objectiv festgestellt war, und daß doch alles von den Vergehungen der Königin innerhalb der letten 1½ Jahre überzeugt war: hiegegen anzukämpfen, bloß deshalb, weil man Heinrich VIII eines so außerordentlichen Grades von Grausam= teit im allgemeinen für fähig gehalten und weil die Gefangene einen Brief geschrieben, der zwar rührend, aber doch auch nicht ohne eine harte und unweibliche Seite ift: in der That, dies heißt doch gar zu weit den Scepticismus gegen gerichtliche Urtheile treiben. Ganz anders stellt sich die Sache von der subjectiven Seite dar. Wenn man voraussetzt, daß Anna von ihrem Gemahl durch einen unwürdigen Berdacht verfolgt wurde,

ihre Ehrlickeit in Frage gestellt war, daß sie ohnehin einem ähnslichen Scheidungsproceß vielleicht längst entgegensah, wie derjenige war, den ihre Vorgängerin erfuhr, so kann man die unglückliche Fransehr entschuldigen, aber objectiv sie für schuldloß zu erklären, widerspricht denn doch allen Rücksichten für die Acten des Gerichts.

Man könnte das Bemühen, alle Schuld dieses verwickelten Proceises gleichsam, wie Schiller sagt, ben unglückseligen Sternen zuzuschreiben, als einen Versuch ansehn, Materiale für eine Schicfals= tragödie zu liefern; doch fürchten wir nicht, diesen Vorwurf zu verdienen. Denn, wo die Geschichte nachweisen kann, daß Unwissenheit und Irrthumer sich als Potenzen der Ereignisse geltend gemacht -haben, da ist sie gewiß weit entfernt, an dunkles Verhängniß zu glauben, wohl aber sieht sie darin einen Beweis, daß die sittliche Beurtheilung in der Geschichte eben fehl greift, wenn sie die intel= lectuellen Momente nicht in Betracht nimmt und daß die Freiheit der handelnden Personen als etwas absolutes aufzufassen, oft recht gefährlich sein tann. Es gibt Fälle, wo der Historifer nicht verurtheilen und nicht vertheidigen kann, und so möge die angeregte Frage immer mit der Vorsicht behandelt werden, daß das Verhältniß Hein= richs VIII zu seiner ersten wie zu seiner zweiten Frau auf geheim= nisvolle Gebiete zurückführt, wo Täuschungen ebenso gewöhnlich wie Shuld und Unschuld gewesen sind. Unsere Ansicht ist, daß für die Beurtheilung Heinrichs VIII im ganzen diese Dinge als unberechen= bare Größen schlechterdings außer Rechnung gesett werden muffen.

Wie viel einfacher stellt sich denn auch die Untersuchung dar, wenn man Heinrichs Verhalten ausschließlich die Probe der politissichen und tirchlichen Angelegenheiten bestehn läßt. Es ist nun einsmal in dieser Beziehung den "matrimonialen Verhältnissen" des Königs ein übermäßiger Einfluß zugeschrieben worden, den Ranke schon auf das richtige Waß zurückgeführt hat, worin man aber vielsleicht noch um einen tleinen Schritt weiter gehn könnte. Denn wenn in Vezug auf Anna Bolehn gewöhnlich hervorgehoben wird, sie wäre eine vorzügliche Stüße des Protestantismus gewesen, so ist eigentlich nicht ein einziges Attenstück bekannt, aus dem dies zu beweisen wäre, oder welches uns bedeutendere Anhaltspunkte gäbe. Das einzig untrügliche Zeichen für den Grad ihres Einflusses auf den Fortgang

der reformatorischen Bewegung würde vielleicht gefunden werden, wenn man die Ansicht Cromwells über ihren Tod besser kennen Allein die Briefe, welche zwischen ihm und Kingston über den Verlauf des Processes und über die Gefangenschaft Annas gewechselt wurden, verrathen kaum ein lebhaftes Interesse bes protestantischen Agitators zu Gunften ber unglücklichen Frau. Die politisch-firchliche Frage nahm ihren selbstständigen Weg. außerordentlichen Eindruck ermißt, den die Enthauptung Mores in ganz Europa hervorbrachte, und wie man anfieng sich zu scheuen nach England felbst Briefe zu schreiben: ber wird unwillfürlich an die Schreckenszeit Frankreichs erinnert, wie ja denn auch Cromwells Tod eine Art Ilustration bildete zu dem Sate, daß die Revolution ihre eigenen Rinder tödtet. Diese elementaren Ereignisse werden noch immer viel zu sehr unter dem königlichen Gesichtspunkt aufgefaßt und man wittert überall den Einfluß Heinrichs VIII, während er vielleicht mehr nach der Walpurgisnachtsregel zu fassen wäre: "du glaubst zu schieben und du wirft geschoben".

Doch haben wir die Grenzen unserer aphoristischen Bemertungen über Heinrich und Anna Boleyn und über die Bedeutung dieses Berhältnisses für die Reformation schon zu sehr ausgedehnt — so unerschöpflich auch das Thema sich darstellt. Der nächste Geschichtschreiber Heinrichs VIII, und hossenlich ist es derselbe, den wir heute oft genug zu nennen Gelegenheit hatten, wird noch trot Froudes und Kankes hervorragenden Leistungen Raum für ein völlig neues Gemälde sinden. Möge er den Entschluß sassen, in der ausschließlichen Berücksichtigung der objectiven und allgemeinen Momente, wie in der äußern Politik, so auch in der Betrachtung der innern Zustände noch einen herzhaften Schritt weiter über Kanke hinaus zu thun, und er wird, wenn wir uns nicht täuschen, dem wirklichen Gange der Dinge noch näher kommen und zugleich gerade über die Individuen zu einem gerechteren Maße der Beurtheilung gelangen.

### III.

## Rarl II in der Berbannung.

Es bietet ein besonderes Interesse dar, die Auffassungen zu

beobachten, welche die gewaltigen Ereignisse ber ersten englischen Revolution auf dem Continente gefunden haben. Es war ein gewiffes Gefühl dafür vorhanden, daß man von England ungeheuerliches und ungewohntes zu hören immer erwarten tonne; aber der parlamen= tarische Kampf, welcher unter Karl I entbrannte, war doch so ganz eigenthümlich, daß eine klare Vorstellung über die englischen Streitig= keiten weder in Frankreich noch in Deutschland so recht vorhanden Wie wenig hätte man da eine Anschauungsweise, wie die war. Hindes fassen mögen, der ein so strenger Anhänger des Königthums, doch so entschieden für das Parlament gegen den König eintrat. Die ständischen Parteien, die in Deutschland und in den öfterreichischen Ländern im Anfang des 17. Jahrhunderts einen großen Bersuch machten zu selbständiger Macht zu gelangen, hatten viel Aehnlichkeit mit der parlamentarischen Strömung des englischen Volkes; aber sie hielten keinen Bergleich aus mit der Stärke der parlamentarischen Rämpfer und waren zudem gerade in der Zeit, wo sich das Parla= ment über die königliche Macht emporhob, bereits fast vollkommen unterworfen und vernichtet. Am kaiserlichen Hofe hatte man nichts destoweniger ein sehr aufmerksames Auge für die Vorgänge in England, nicht etwa um sich dem . Studium der religiösen und staatstirchlichen Fragen hinzugeben, ober um sich Belehrung über die Grenzen der ftandischen und monarchischen Macht, welche unsere beutige Zeit zu schönen Systemen des sogenannten constitutionellen Staatsrechts drechselt, zu verschaffen, - benn barin befanden sich die Habsburger in der angenehmsten Sicherheit ihrer Ueberzeugungen, - sondern um die Bewegungen der französischen Politik von einem dritten Punkte aus zu übersehen, und den Gegensatz zwischen Frankreich und England, der so oft den Spaniern nütlich geworden war, bei der Loderung der spanisch-öfterreichischen Beziehungen nun auch für die österreichische Macht nutbar zu machen und in jedem geeigneten Augenblice zu ftärken.

Unter Kaiser Ferdinand III war ein Mann von ganz hervorzagender diplomatischer Begabung nach England gesendet worden, der in der That einen seltenen Blick für die Vorgänge auf der Inselzeigte und lange schon vor dem Jahre 1644 die übelsten Vorhersagungen über den Ausgang der Sache gemacht hat. Er hat eine

sehr lebendige Vorstellung von der Macht und dem Einfluß des englischen Parlaments und hat nicht einen Tag lang das gewagte Spiel verkannt, in welches Karl I nach seiner Meinung durch allerlei Intriguen, vorzugsweise der Franzosen, hineingehet wurde. Insbesondere als Rarl I seine Hoffnungen auf die Schotten zu setzen beginnt und die Schaufelpolitik zwischen den zwei Reichen versucht, die sich \* als das Schlechteste erwies, was er thun konnte: da treten in den Berichten unseres taiserlichen Gesandten in der That gang seltene und überraschende Mittheilungen hervor, über deren Werth tein Zweifel sein kann. Es ist L'Isola (f. Biogr. un. Michaud s. v. Lisola), der in dieser schwierigen Zeit aus England zahlreiche Berichte an den kai= serlichen Hof sandte, wovon wir wünschten, daß sie von Ranke hätten ausgebeutet werden mögen. Die Berichte find von der Art jener italienischen Relationen, welche nicht einer fortlaufenden und wechselseitigen Correspondenz entsprechen, sondern aus der zusammenfassenden und übersichtlichen Berichterstattung über größere Zeiträume Reineswegs gehören jedoch diese Relationen zu ben entspringen. Seltenheiten, fast für jeden Monat findet sich eine solche und oft von bedeutendem Umfang. Borzüglich ist Lisola stets über das unterrichtet, was von Seite Frankreichs vorgeht, er weiß die Summen anzugeben, mit welchen einzelne Parlamentsmitglieder und vorzugs= weise die Schotten bestochen worden seien. Für die wechselnden Temperaturgrade der Freundschaft Karls für den französischen Hof und seine Politik hat er natürlich ein ganz besonders feines Gefühl. Es ist ein Mann von ausgebreiteten Bekanntschaften in England, der sich so unentbehrlich gemacht zu haben scheint, daß man im Jahre 1667 von Seite des kaiserlichen Hofes doch wieder zu Lisola zurückgriff, nachdem man zur Thronbesteigung Karls II einen Grafen Collalto als Ueberbringer der gewöhnlichen Glückwünsche abgesendet hatte, der aber dann durch den Grafen von Strozzi und im Jahre 1663 durch den Grafen von Königsegg ersetzt worden war.

Während der Republik und des Protectorats hatte der kaiserliche Hof keinerlei Vertretung in England, es wurde auch keinen Augenblick unterlassen, Karl II als den einzig rechtmäßigen König anzuerkennen, und die diplomatischen Beziehungen wurden gepflogen, als wäre Karl II der wirklich regierende Herr. Lisola selbst scheint England schon im Jahre 1648 verlassen zu haben, und die Depeschen aus England, welche bis dahin das Wiener Archiv in so großer Zahl ausweist, verstummen nunmehr für 12 Jahre vollständig und machen den Schriftstüden Platz, die zwischen der kaiserlichen Regierung und dem in der Verbannung lebenden König gewechselt worden sind. Eine im Grunde unerfreuliche Correspondenz, aber charakteristisch genug, sowohl für Karl II als auch für die Anschauungen, welche am Kaiserhose und unter den deutschen Fürsten über das erschredeliche Unwesen herrschten, in welches durch den gräulichen Mord des Königs das englische Volk für verfallen angesehen wurde.

Es ist nicht sicher, wann am kaiserlichen Hose zuerst die Nachricht von der Enthauptung Karls I bekannt geworden ist. Bon
Karl II selbst kam schon im März 1649 ein Schreiben an den
Kaiser, worin die ruchlose That des englischen Volkes mitgetheilt und
die Hilse des Kaisers in Unspruch genommen wird. Dann wurden
von dem englischen König eigene Abgesandte nach Wien, Mr. Swann,
später Lord Rochester, abgeordnet, denen sich bald noch andere Persönlichkeiten anschlossen, darunter der General Henderson, der in Angelegenheiten des irländischen Ausstandes reiste und, wie wir gleich
nachher sehen werden, mancherlei Unterstützung bei den katholischen
Reichsständen gefunden hatte.

Die Beziehungen des Königs zum kaiserlichen Hof machten vom Jahre 1649 bis zum Jahre 1660 gerade keine günstigen Fortschritte; denn der gute Wille, an den Königsmördern Rache zu nehmen und der Gedanke, als oberster Anwalt des Rechts und der Moral mit dem kaiserlichen Schwert gegen die Rebellen zu Felde zu ziehen, Anwandlungen und Stimmungen, welche in Wien wohl aufsleuchteten, alles dies war doch zu abenteuerlicher Natur, um auf die Dauer sich zu behaupten; dagegen konnten durch Bermittlung der kaiserlichen Regierung von den Reichsständen mancherlei Subsidien ausgepreßt werden, und darauf hinaus kam es schließlich mit allen immer wieder erneuerten Vorstellungen und Bitten der englischen Gesandten. Sehr würdelos erscheint König Karl mit fortwährend geöffneter Hand, um so bedauerlicher, je ungünstiger seine Aussichten sich gestalteten. In Wien selbst oder unter den Reichsständen scheint aber diese Contribution, die sein Unglück dem Reiche auslegte,

endlich doch boses Blut gemacht zu haben, und man findet wenigstens in einem seiner Briefe an eine unbekannte Person sehr bestimmt dem Gerüchte widersprochen, als hätte er die Absicht, selbst an das Hoflager des Raisers zu kommen, um vielleicht da eine Art Hietzing un= serer Tage zu etabliren. Wir mögen es in der That glauben, daß Rarl solche Gedanken nicht gehabt; benn alle die Akten machen schließ= lich mehr den Eindruck einer großen Beutelschneiderei, als den Bersuch, das deutsche Reich zu einer eigentlichen Unternehmung gegen die Republik zu reizen. Es versteht sich, daß die Reste der Verhandlungen über diese Gegenstände im Wiener Staatsarchiv nur einen untergeordneten Werth haben, da ein geschichtliches Ereigniß von eingreifenderer Natur am Ende nicht erzielt wurde; wir haben uns daher nur erlaubt, die Briefe Karls II an den Raiser selbst, die charakteristisch sind für das ganze Verhältniß, bier mitzutheilen, indem wir aus den sonstigen Akten noch hinzufügen, was zur Aufklärung dienen fann.

Bleich im ersten Augenblick auf die Nachricht von dem Sturze ber englischen Monardie hatte man in Deutschland allerdings manderlei weitgehende Absichten. Man zog in Erwägung, ob man den Prätendenten nicht mit einem deutschen Reichsheere ausruften, vielleicht gar den Reichstrieg gegen die Republik erklären solle. In den Erwägungen des kaiserlichen Raths ift dabei nur das auffallend, daß man in keiner Beise bachte, daß zwischen Holland und der englischen Republik irgend eine Differenz entstehen werde oder könnte, welche man nüglich zu verwerthen im Stande gewesen mare. mehr hauptsächlich die Furcht vor Holland, von dem angenommen wurde, es werde schließlich in einem großen Conflict immer als Gegner der katholischen Mächte dastehen, was den Frieden räthlich erscheinen läßt. So sehr hat man in Wien die religiösen Gesichts= punkte dieser Frage beachtet, und so wenig hat man in der diplo= matischeit Welt damals die Meinung gehabt, es handle sich bei dem Tode Karls I und der Vertreibung der Stuarts um ein politisches Interesse. Bezeichnend hierfür ist es auch, daß der kaiserliche Hof die Vorfrage, ob man zu einer kriegerischen Unternehmung ichreiten folle ober nicht, bor allem dem Rurfürsten von Baiern vor= legte, wie denn auch der Kurfürst von Mainz umgekehrt in seinen

Schreiben an den Raiser lediglich die Gefahren des katholischen Glaubens in Irland hervorhebt, am 3. Januar 1650 dagegen über den "Mord" Karls I schon einigermaßen getröftet erscheint. neuesten Geschichtschreiber, namentlich die Englander und Franzosen, gehen in ihrem Urtheil über die religiöse Seite des Bürgerkriegs weit auseinander, und noch neuestens hat Forster in der Anzeige Buizots diese Unterschiede der Auffassung betont und auch in Betreff Cromwells, was seine Person betrifft, eingehend besprochen. nun die damalige katholische Welt in Deutschland betrifft, so war ihr Interesse an der Sache vorzugsweise ein confessionelles. Sie sahen das katholische Bekenntnig unter den Stuarts immer leidlich und nach Möglichkeit der Verhältnisse bestehen; nun herrschte eine militärische Partei aus den ärgsten Feinden des Ratholicismus auf der Insel: eine Combination, deren Beweiskräftigkeit von den katholischen Mächten wohl mit Recht stets mehr respectirt worden ift, als die schönsten Erörterungen und Predigten. Der Kurfürst von Mainz nimmt daher unter Anrufung des bekannten katholischen Gifers Sr. Majestät die Beihilfe und Assistenz für die irischen Katholiken so lange in Anspruch, bis das "katholische Religionswesen in mehr= gedachtem Königreich Irland wieder in Sicherheit gesetht" ware. Und in Uebereinstimmung damit spricht es der Kurfürst von Mainz noch mehrmals, unter anderm auch am 27. Februar 1657 dem Raiser aus, daß in der englischen Frage "dero hochl. Erphauß Desterreich und deß gemeinen katholischen Wesens Interesse dabei sonderbar auch versirt und dieses gefehrlichen Feinds Machinationes gegen dasselbe allerseits und zu deren schwäch und Untertrückhung gerichtet seindt". Der Name Cromwells wird in all biesen Berichten nicht ausge-Anfänglich hielt man sein Auftreten und die damit in sprochen. Berbindung stehenden Einrichtungen für höchst vorübergehender Natur; in der Mitte der fünfziger Jahre aber beginnt man bedenklicher zu werben und sieht die Gefahren, die für den Katholicismus in Europa aus diefer militärischen Republik erwachsen könnten, als brobender Gleiche Stimmungen zeigen sich auch in den Protocollen und Beschlüssen des kaiserlichen geheimen Raths immer deutlicher.

Inzwischen hatte auch die Frage, wie dem König Karl II persönlich zu helfen sein möchte, eine gewisse Regelung erhalten. Nach=

dem Raiser Ferdinand III die erste schon erwähnte Mittheilung Rarls II am 31. März in ben Ausbrücken bes allgemeinsten Bei= leids beantwortet hatte, wurde der Gegenstand in die Berathungen der Reichskörperschaften vor allem zur Renntniß der katholischen Aurfürsten gebracht. Hierauf erfolgte von Seite Aurbaierns eine bestimmte Ablehnung aller auf eine eigentliche triegerische Unternehmung gerichteten Absichten. Der alte Maximilian von Baiern, deffen kriegerische und wechselvolle Vergangenheit wohl zu so bestimmtem Auftreten berechtigte, antwortet am 15. October 1649. Indem er darauf hinweift, daß er in Betreff eines gleichen Hilfsgesuches des König= reichs Polen vor ganz kurzem seine Ansichten über die Rothwendig= keit des Friedens ausgesprochen, heißt es weiter: "Also beziehe Ich mich nochmalen dahin und will dafür halten, E. M. werden aus denen darin angeführten motiven, warumb dermalen beg noch nicht allerdings zu Ruhe gebrachten und ohne das durch so langwierigen Rrieg verderbten und an bedürftigen Mittlen ganz außgesaigerten Römischen Reich schwer fallen wurde, sich in neue Rrieg einzulaffen, mein ohnvorgreiffliche Mainung und Guettachten vernohmen haben".

Unter solchen Umftanden schob man auch von englischer Seite ben Gedanken auf Ariegshilfe bei Seite und formulirte die Begehren des Rönigs dahin, daß er von dem Raiser und Reich durch Kriegs= material und Gelb unterstütt zu werden wünschte. Der Erste, der die Angelegenheiten auf diese Bahn brachte, war Wolfgang Wilhelm von Swann, Karls erster Abgesandter am kaiserlichen Hof. gleicher Zeit stellte er (Sept. 1649) die Forderung einer Anleihe im Betrage von 400,000 Thir., welche ber König zum Einkauf etlicher Schiffe und Waffen, welche icon vorhanden waren, dringend benöthigte. Es scheint, daß diese Anleihe wirklich abgeschlossen worden ist, und des Königs Briefe lassen noch weitere Geldgeschäfte dieser Art entnehmen. Daneben aber handelte es sich um ein ausgibiges sogenanntes subsidium charitativum, zu bessen regelmäßiger Aus= zahlung von Termin zu Termin die Reichsftände beftimmt werden sollten. In diesen Geschäften war bann in den Jahren 1653 und 1654 Lord Rochester sowohl in Wien wie in Regensburg thätig, aber die Reichsstände waren keineswegs ganz willig gefunden worden; schließlich wurde dann von den Meisten ein einmal zu bezahlender Beitrag bewilligt, worüber die Mainzische Kanzlei am 15. April 1654 eine Specification an die kaiserliche Regierung sendet. Die Kursfürsten haben darnach sämmtlich, sowie fast alle vornehmeren geistlichen und weltlichen vier, 25 Fürsten drei und 12 zwei Kömermonate bewilligt. Unter denen, welche Mangel an Instruction vorschützten, waren durchaus nicht vorherrschend protestantische, sondern unter ans derm Bamberg, Fulda, Magdeburg. Der englische Geschäftsträger hat die Summen der einzelnen Fürsten in einem gleichlautenden Attenstück in Zahlen bezeichnet, woraus sich ergibt, daß auf Desterreich und Burgund je 14,624, auf Mainz, Köln, Baiern, Brandensburg 7312, auf Trier 4864, Sachsen 7936, Pfalz 3656 Rthlr. entsielen. Die gesammte Summe beträgt 128,666 Rthlr.

Ginen eigenthümlichen Anblid biefet dieser Reichstag von Regensburg mit seinem mühsam zusammengebettelten subsidium charitativum gegenüber dem gewaltigen Beherrscher von England dar, der in diesem Augenblide auf der Höhe seiner Macht stand und schwer-lich große Besorgniß empfunden haben wird, wenn er von dem Beschlusse in Regensburg Aunde erhalten hat, an welchem sich protestantische und katholische Fürsten in bunter Kopflosigkeit nach den zufälligen Einrichtungen des verfaulten Reichskörpers betheiligten, während man in Wien die katholische Tendenz der Unterstützung des Prätendenten offen bekundete und zwischen dem Kaiser und den geistlichen Kurherren über die Ursachen der Feindschaft gegen England die offenste Vertraulichkeit herrschte.

Doch selbst dem unterstützten Karl II slößten die Zustände des heiligen Reichs deutscher Nation nicht einmal soviel Respect ein, um ihn mit einiger Dantbarkeit gegen Kaiser und Reichsstände zu erstüllen. Denn nach seinem Einzuge in Westminster, von wo er dem Kaiser Leopold seine Thronbesteigung ankündigte, hat König Karl II sofort eine Politik inaugurirt, welche dem Kaiser Leopold unerwartet gekommen war. Dieser hatte geglaubt, in der englischen Restauration eine Stütze gegen das französische Uebergewicht begrüßen zu sollen; von alledem war nichts in Erfüllung gegangen. Gleich die Heirathsunterhandlungen Karls II nahmen einen für Oesterreich ungünstigen Charakter an, in der allgemeinen Richtung der Politik überwog Karls II Hinneigung zu Frankreich. Doch viel zu sehr

würde die Betrachtung dieser Berhältnisse die Grenzen, die uns hier gesteckt sind, überschreiten, und begnügen wir uns auch in diesem Falle auf die englischen Berichte Lisolas aufmerksam gemacht zu haben.

# Anhang.

Schreiben König Karl II von England an die deutschen Kaiser Ferdinand III und Ceopold I.

1649-1660.

I.

1649, 7. März.

Carolus etc. etc. Ferdinando tertio etc. etc.

Cum rebellionis perduellium charissimi Patris nostri Serenissimi beatae memoriae Regis magnae Britanniae Subditorum apud exteras Nationes fama percrebuerit, non dubitamus, quin antequam hae nostrae ad manus Majestatis vestrae deferantur literae, iam ab aliis acceperit, quam horrendo parricidio sanguine Majestatis suae sacrilegas manus sibi cruentaverint spretisque omnibus divinis humanisque legibus eo usque nequitiae et insolentiae progressi sint, ut de Principe suo illibatae virtutis et intemeratae pietatis viro et cognoscere et statuere sibi arrogaverint, ac in ipsius innocentiam, prioribus seculis inaudito facinore, gladium stringere ausi sint; atque sic primi facti sint authores Exempli, piis omnibus detestandi, probis perniciosi, et infesti legum sanctitati, quodque Principum dignitatem concutit, Securitatem adoritur, nec apud suos tutos esse sinit. Nos itaque Legibus naturae sicut filium decet, Reipublicae et aequitatis iure, ut Principem, et pietatis praeceptis, ut Christianum deuinctos esse credidimus, non solum luctuosi nostri infortunii calamitatem deplorare, sed etiam foedi facinoris impietatem apud omnes propalare, et praecipue aversissimo animo scelus detestari, et de eodem apud Majestatem vestram conqueri; qui sciamus, et spectatam suam pietatem et conspicuam sapientiam nefandam illam barbariem, omni exsecratione dignam, aegre laturam; utpote quod et conjunctio et foedus, inter Majestatis vestrae Imperia et Regna atque Coronam Angliae sancitum, utrumque mutuo devinxerit, sed imprimis

quod Serenissimus beatae memoriae Rex atque Pater charissimus peculiari Majestatem vestram benevolentia et amicitia non mediocriter dilexerit, cui quidem cum legitimo et extra omnem controversiam haereditatis iure in Regnis succedamus. Non minori religione et studio benevolentiam et necessitudinem eandem colemus, quibusque poterimus officiis, amicitiam demerebimur, et Coronarum foedera, communem conciliationem et consociationem pro virili fovebimus et tuebimur, confidentes Majestatem Vestram in dubiis rebus nostris, et quibus stipati sumuş aerumnis, consilio suo, suppetiisque suis, solamen aliquod opemque ferre nobis non dedignaturam. At nos pro Sua erga nos benevolentia grati animi, ubicumque sese obtulerit ansa, vices reponemus et re ipsa testatum faciemus, quantum simus

Serenissimae Majestatis Vestrae

Frater Amantissimus Carolus R.

Apud Hagam Comitis nonis Martii 1649.

II.

1649, 24. Juni.

Carolus etc. Ferdinando tertio etc. etc.

Redditae sunt Nobis a Caes. Vestra Majestate literae ad Nos datae Pridie Calend. Aprileis benevoli sane erga nos affectus plenissimae: quae quidem maximum attulere solamen, quod ex eis clare constiterit, Eandem iusta immanis istius parricidii in Serenissimum Regem ac Dominum Patrem Nostrum, beatae memoriae, patrati indignatione et horrore penitus perculsam fuisse, ut et rerum nostrarum (plane afflictissimarum) pia commiseratione non parum commotam. jure existimamus sicuti Augustissimo Caes. Vestrae Majestatis animo dignum fore et honorificum, Principi a subditis suis perfidis et rebellibus tam indigna patienti opitulari et succurrere, sic et Cunctorum. Principum interesse, ne exemplum, eorum incolumitati ac saluti usque adeo perniciosum et exitiale, inultum impunitumque dimittatur. Quoniam vero amicissimo Caesae Vrae Matis animo hactenus visum est rem istam Sac. Rom. Imperii Electoribus, Serenissimis et Celsissimis Principibus impertiri et commendare, e re nostra fore judicavimus Nobilem hunc, nobieque apprime dilectum D. Wolfgangum Wilhelmum de Swann, unum ex privatae Nostrae Camerae Nobilibus ad Eandem ablegare, qui quidem imprimis nomine Nostro debitas meritasque referat gratias; dein vero Caesam Vram Matem impensius rogatam velit, eandem erga Nos indulgentissimi animi benevolentiam magis magisque alere et conservare, ac duras nimis et angustas res nostras (prout longe maximae

Ejusdem prudentiae convenire videbitur) consilio auxilioque iuvare. Enixe ergo rogamus Caesam Matem Vram ut eundem benigne suscipere velit et dignetur, liber illi facilisque pateat aditus, fidesque certa ac plena habeatur in omnibus quae nomine nostro dicturus est. Denique apud Deum Opt. Max. ardentibus votis contendemus ut Caesam Matem Vram omnibus modis beare pergat. Datum Bredae XXIIII Iunii Anno Salutis M. DC. XLIX. Caes. Matis Vrae

Amantissimus frater et Consanguineus Carolus R.

III.

1651, 30. Januar.

Carolus etc. etc. Ferdinando tertio etc. etc.

Cum Nobilis ac strenuus vir, fidelis ac syncere nobis dilectus D. Iohannes Hendersonus Eques auratus ac Generalis Vigiliarum Praefectus, constans, fidele et gratissimum Serenissimo Regi et Domino Patri, beatae memoriae, atque nobis servitium praestiterit, nec in hisce quibus circumsepti sumus angustiis, iustam remunerationem tribuere queamus; et nunc in Germaniam profecturus, nostras ad S. Caesm Matem Vram commendatitias literas obnixe postulauerit, non potuimus quin viro de nobis optime merito hanc grati animi tesseram largiremur. Eum itaque Caesae Mati Vrae quam maxime commendamus, ut pro fraterno quo nos prosequitur affectu, illi suo favore et protectione adesse dignetur. Non potest fieri quin Caesae Mati Vrae melius quam nobis notum sit, illum in superioribus Germaniae intestinis bellis, pro Eadem et Illustrissima familia Austriaca militando, non secus ac illius Patrem et Fratrem sanguinem profudisse, eaque de causa Caesam Vram Matem remunerationem et certam pecuniae sumnam illi decreto olim concessisse, prout nobis remonstravit. Hoc unum illi superest quo sibi et familiae suae consulat, cujus solutionem, quo illi suisque prospectum sit, si Caesa Vra. Matas indulserit hoc tanquam singulare Ejusdem erga nos benevolentiae testimonium grato excipiemus animo, et data occasione rependemus. Quod superest Deum Opt. Max. precamur ut Caesaream Vram Majtem perenni felicitate beare pergat. — Datum in Aula Regia nostra Perthae die #6 Januarii Anno Salutis M. DC. LI. Regnorumque nostrorum Secundo.

Caesac Mattis Vrae

Frater Amantissimus
Carolus R.

IV.

1652, 24. Mai.

Carolus etc. etc. Ferdinando III etc. etc. etc.

Benevolus Caesareae Vestrae Majestatis erga nos affectus et propensa in res nostras studia postulant, vt non solum Eidem referamus gratias, verum etiam quo in loco res nostrae sitae sint edoceamus. Ex Scotia superiori anno cum Regiis nostris Copiis ad jura nostra illic repetenda et capescenda expeditionem suscepimus, Worcestriam jam perveneramus, cum adversus numerosissimum perduellium Subditorum nostrorum Exercitum infausto Marte praeliatum est. Indulsit tamen Deus, ut exantlatis multis laboribus et periculis parricidas rebellium conjuratorum manus feliciter evaderemus, nam animam nostram ab eorum insidiis eripuit, et in Galliam salvi tandem pervenimus; hic quidem belli redintegrationem ad Regna nostra repetenda et vindictam de impiis rebellibus sumendam meditamur. Cum autem id sine amicorum auxiliis et suppetiis frustra tentemus, ad Caesam Matem Vram denuo confugimus Ejusque opem obnixe petentes efflagitamus, ut in hisce, quibus premimur angustiis, et favore et consiliis adesse, eademque caeteris Magnatibus et Principibus cum instantia commendare velit, quorum plurimum interest, ne effrenis illa subditorum nostrorum rebellio impune grassetur et ad illorum ditiones pernicioso derivata exemplo latius serpat. Haec obnixius et audentius a Caesa Mate Vra petimus, quod occasiones nos obligandi avidissime complectatur et nemini lubentius debeamus. Caeterum cum rerum nostrarum illic nostro nomine peragendarum curam fidelis atque nobis apprime dilecti D. Gulielmi Curtii nostri in Germania Residentis spectatae fidei concrediderimus ac illi mandaverimus, ut cum Caesareae Matis Vestrae Ministris omne genus officiorum et communicationis colat et de nostro et communi interesse cum illis conferat, Eandem rogamus, ut illi protectione favere et illius studia promovere dignetur. Quae quidem prout et caetera Ejusdem in nos collata beneficia omnibus gratissimi animi officiosis studiis compensare enitemur. Quod superest Deum Opt. Max precamur ex animo, ut Caesam Vram Matem omni felicitatum genere beare pergat. Datum in Arce Lupara Lutetiae Parisiorum Die XXIIII<sup>to</sup> Maii Anno Salutis MDCLII Regnorumque Nostrorum Quarto.

Caesae Vrae Matis

Amantissimus Frater et Consanguineus Carolus R.

V.

1652, 13. September.

Carolus etc. etc. Ferdinando III etc. etc. etc.

Cum a plurimis, praesertim vero a generoso fideli atque nobis apprime dilecto D. Iohanne Taylor significatum nobis fuerit, quantum res nostrae Caesareae Vrac Majestati sint curae, atque id re ipsa nobis olim comprobatum sit, non potuimus, quin gratitudinem nostram apud Eandem profiteremur, et benevolum prorsus Eiusdem erga Nos affectum agnosceremus; ut autem illud (prout id maxime nobis est in votis) facilius exequi valeamus, praefatum D. Iohannem Taylor, virum iampridem Caesae Vrae Mti multa in Eiusdem Aula frequentia notum nec minus Ejusdem quam nostri studiosum agentem nostrum apud Eandem constituimus, ut nostra vice praedicto munere fungatur, atque illi praeterea mandavimus, ut rerum nostrarum momenta Eadem coram exponat. Dum vero illam provinciam subit, Caesam Matem Vram rogamus, ut illum benigne excipere, dicenti auscultare ac in omnibus, quae nostro nomine Eidem propositurus est, fidem adhibere negotiaque nostra illi concredita promovere velit. Quod superest Deum Opt. Max. ex animo precamur, ut Caesam Vram Matem aeterna sua protectione et prospero rerum successu beare dignetur. Datum apud Divi Germanii Fanum Die XIIIº Septembris Anno Salutis M. DC. LII Regnorumque nostrorum quarto.

Caesae Vrae Matis

Amantissimus Frater et Consanguineus Carolus R.

VI.

1652, 21. December.

Carolus etc. etc. Ferdinando III etc. etc. etc.

Cum variis testimoniis nos resque nostras Caesareae Vrae Majestati esse curae iampridem agnoverimus et novissime per fidelem et dilectum D. Iohannem Taylor Agentem nostrum edocti fuerimus, ab Eadem saepius illi significatam esse pronam mentem et institutum de suscipiendo rerum nostrarum patrocinio cum aliis particularibus instantiis singularis sui erga nos affectus, neutiquam dubitamus quin pro solità sua erga nos benevolentià, eodem etiam erga nos constanti feratur animo: in tristissimis itaque hisce casibus nostris eo confidentius ad Caesaream Vram Majestatem accedimus, majorem in modum petentes, ut pro ea, quae inter Decessores nostros intercessit et adhuc inter

nos intercedit amicitia, et pro Ejusdem perpetua in nos benevolentia, atque ea qua in summo fastigio supereminet Dignitate, nos et consilio et suppetiis adiuvare velit. Ut autem id facilius assequamur, quo in loco res nostrae nunc sitae sint Caesam Vram Majestatem edoctam esse cupimus. Idcirco utrumque in finem perquam fidelem atque dilectissimum Consanguineum nostrum Henricum Comitem de Rochester, Dominum de Wilmot, Baronem de Adderbury, Vicecomitem Wilmot de Athlonia, Dominum Praesidem Provinciae de Connaught, unum ex primariis Cubiculi nostri Aulicis et ab Interioribus Consiliis nostris, virum non minus singulari prudentia quam eximia erga nos observantia et fide conspicuum, cujus consilio et quo comite post cladem Vigorniensem ex parricidarum nostrorum manibus evasimus, ad Caesam Majestatem Vram mittimus, qui institutum mentemque nostram Eidem fusius exponat ac nos et negotia concreditaque illi rerum nostrarum momenta etiam atque etiam Eidem nostro nomine commendet. Vehementer itaque Caesaream Majestatem Vestram rogamus, ut illi benigne auscultare et in omnibus cumulatam fidem adhibere dignetur; quod dum nobis concesserit, prout Eadem maximo beneficio nos afficiet, ita et nos, ut par est, gratiam habebimus semper debitamque, ubi dabitur facultas, pro virili referemus. Quod superest Deum Opt. Max. precamur, ut Caesam Majestatem Vram omni felicitate beare pergat. Datum Lutetiae Parisiorum Die XXI Decembris, Anno Salutis M. D. C. L II. Regnorumque nostrorum quarto.

Caesae Vrae Matis

Amantissimus Frater et Consanguineus Carolus R.

VII.

1654, 4. September.

Carolus etc. etc. Ferdinando III etc. etc. etc.

Reddita sunt nobis à fidelissimo et dilectissimo Consanguineo et Consiliario nostro Henrico Comite de Rochester literae a Caesarea Vestra Majestate ad nos 16. May datae, et non solum ex iis constantem et perpetuum Ejusdem erga nos resque nostras affectum percepimus, verum etiam ex ipsius ampla diligentissimaque relatione edocti fuimus Caesaream Vram Majestatem praefatum Consanguineum nostrum, nomine nostro de Statu et negotiis nostris agentem benigne audiisse et vota nostra ex audiendo desiderium nostrum Sacri Romani Imperii Electoribus, Principibus et Statibus instanter commendasse atque propria resolutione ita explevisse, ut nihil circa haec amplius desiderari

sustentationem centum thalerorum millia, peculiari suae liberalitatis Donativum, benevole indulsit, cujus etsi fructum hactenus nullum sive injuria temporum, sive Ordinum praeter spem repugnantia, percepimus, manere tamen in nobis Caesarcae Vestrae Mattis beneficium, reque comprobaturam confidimus: quare harum Exhibitorem fidelem ac nobis dilectum subditum et Domesticum Franciscum Roper, Illustris D. Christophori Mylordi de Tenham germanum Fratrem ad Caesam Vram Mattem misimus, cui mandavimus, ut Eidem promptissima et paratissima officia nostra deferat et, quo in loco res nostrae sitae sint, exponat, et quantam spem ad earum instaurationem, tum e praesenti temporum et negotiorum connexu et ratione, tum e continuatione amicorum Caesae Vestrae Mattis in nos officiorum conceperimus: peramice vero rogamus, ut eidem cumulatam in omnibus fidem adhibere velit, sibique persuadeat nos nullam occasionem praetermissuros, qua gratum animum nostrum apud Eandem exprimere valeamus. Quod superest Deum Opt. Max. precamur, Caesaream Vram Mattem diu sospitet Consiliisque et incaeptis omnibus propitius adsit. Datum Brugis Flandrorum die octavo Januarii, Anno Salutis 1657 Regnique nostri octavo.

Caesae Vestrae Mattis

Amantissimus Frater et Consanguineus Carolus R.

XI.

1658, 26. Juli.

Carolus etc. etc. Leopoldo etc. etc. etc. etc.

Etsi nobis non fuit dubium, quin Caesaream Vestram Majestatem pro summa Augustissimae Domus dignitate amplissimisque in rem Christianam beneficiis et eximia Ejusdem indole cunctis suffragiis in Romanorum Imperatorem electam audiremus, tamen singulari sumus affecti gaudio, cum id esse, sicut et confidimus et optavimus semper, Nobis nunciatum est. Quare Caesae Vestrae Majestati ex animo gratulamur, eumque honorem Deum Opt. Maximum Eidem fortunare volumus. Hocque ut fusius apud Caesam Vestram Mattem. exponat, fideli et dilecto Subdito et Domestico nostro Francisco Roper Illustris D. Christophori Milordi de Tenham germano Fratri in mandatis dedimus, qui et voluptatem nostram et spem quam, in Caesareae Vestrae Mattis amicitia ponimus, Eidem plenius edisseret, cui ut cumulatam adhibere velit fidem rogamus. Quod superest, ut magnis Caesae Vestrae Mattis principiis pares respondeant progressus exitusque etiam atque etiam

Analecten zur englischen Geschichte bes 16. und 17. Jahrhunderts. 3

351

precamur. Dabantur Antverpiae 26° die Julii Anno Salutis 1658 Regnique nostri decimo.

Caesae Vestrae Mattis

Amantissimus Frater et Consanguineus Carolus R.

XII.

1660, 28. September.

Carolus etc. etc. Leopoldo etc. etc. etc.

Iniqui utique in communem essemus Amicitiam, si diutius quae nobis nuper acciderunt la eta Caesareae Vestrae Matti celaremus: facile enim ex eo, quo res Nostras prosequuta semper est affectu, conjicimus, quantum felix ea quae in regnis nostris non ita pridem contigit mutatio Caesaream Vestram Mattem sit affectura. Quod si tardius jam fecisse videamur, in importunum eum, quo substantia sortis varietate etiamnum fere obruimur, rerum tumultum erit rejiciendum. Neque enim diffidere unquam possumus, quin cujus fruendi Nobis boni per tot annos unica spes fuit et votum, illud tandem intelligere Caesareae Vestrae Matti sit jucundum. Quam amicam in Nos voluntatem et jam laeti agnoscimus et imposterum, ubi occasio se obtulerit, pari animi promptitudine aequare non omittemus. Quod superest vero Deum Opt. Max. as sidui veneramur, ut quam diutissime salvam et florentem Caesam Vestram Mattem velit conservare. Dabantur in Palatio nostro Westmonasteriensi die Septembris 28° Anno Domini 1660 regnique nostri duodecimo.

Caesareae Vrae Mattis

Frater et Consanguineus amantissimus - Carolus R.

#### XIII.

Deare Cousin, I have received yours of the 20th by Bunkly, who is in hast for an answer, and therfore I dispatch him the same night. I wonder whence any rumour should grow of my purpose to visit Vienna, wch was never in my thought, it being very much out of the way of my businesse, and this you may assure all who give any creditt to that reporte; I thank You for your care of me, and you may bee confident I shall always be

Deare Cousin

Your most affectionate Cousin Charles R.

Aix, Aug. 26. 1654.

# Der Kampf um die spanische Succession in den letten Jahren König Ferdinands.

Bon

### hermann Baumgarten.

In dem früheren königlichen Museum zu Madrid (wie die Revolution es getauft hat, weiß ich nicht) gab es einen reservirten Raum, welcher die Aufschrift trug: Salon del descanso de la Reyna, Ruhesaal der Königin. Er wurde von Fremden nur selten besucht, und derjenige, welcher sich den Eintritt verschaffte, konnte ganz ungeftort der Betrachtung der Gemälde nachhängen, welche hier die Bande bedectten. Natürlich. Denn während fast alle übrigen Zimmer des ausgedehnten Gebäudes bem Beschauer eine wohl nirgends übertroffene Fülle des Schönsten und Bedeutendsten bieten, was spanische, italienische, niederländische und französische Malerei im sechszehnten und siebenzehnten Jahrhundert hervorgebracht hat, ver= mag dieser Ruhesaal in feiner Weise durch den künstlerischen Werth der in ihm vereinigten Bilder zu fesseln. Auch die Gegenstände schei= nen den Meisten kein besonderes Interesse abzugewinnen. Und doch haben sie eine ganz eigenthümliche Bedeutung. Man hat nämlich in diesem Saale eine beträchtliche Zahl von Porträts aus dem Geschlechte der Bourbonen vereinigt, welche mit einem sprechenden Bruftbilde Ludwigs XIV anheben und von da bis auf unsere Tage hinab die verschiedenen Zweige des Hauses umfassen; die Herrscher von Frankreich und Spanien, von Neapel und Parma, zum Theil von ihren Familien umgeben, bliden auf den Betrachter. Wenn er weiß, was diese Personen vorstellten, kann er nicht umhin, mit reger Theil= nahme in ihren Zügen zu lesen. Er fühlt sich lebendig in die Zeiten versett, wo die Geschicke der romanischen Welt wesentlich in den Händen dieses Geschlechts ruhten, das sich von Frankreich über die Phrenäen, von Spanien über Italien ausgebreitet hatte. Dynastie konnte sich vor hundert Jahren mit der der Bourbonen vergleichen? Und heute effen ihre Glieder ohne Ausnahme das bittere Brod der Verbannung! Die neuere Geschichte bietet kaum ein tra= gischeres Schicksal. Mit unbeschränkter Macht schalteten biese Herr= scher über einen großen Theil des Erdballs, eine ungeheure Fülle materieller Mittel war ihnen in Europa, Amerika und Asien für die Erreichung ihrer Zwecke verliehen; da sie den Sinn ihrer Zeit nicht verstehen wollten, dem Triebe und Bedürfnisse ihrer Bölker sich entgegen stemmten, hartnädig, wenn es galt klug sein, und schwach, wenn nur Energie sie retten konnte, da sie ihren Launen und Leiden= schaften die Zügel schießen ließen, sind sie nacheinander von ihren Thronen herabgestürzt.

Im Allgemeinen kann man nicht sagen, daß der Zug willfür= lichen Eigenwillens in diesen Familienbildnissen besonders auffallend ausgeprägt sei. Aber in einem Falle treten uns die verhängnißvollen Eigenschaften der dargestellten Personen mit so greller Greifbarkeit entgegen, daß sie auch denjenigen frappiren müßten, welcher von ihrer Geschichte gar nichts wüßte. In einem großen, den ersten Jahren dieses Jahrhunderts angehörenden Gemälde, welches die Mitte der rechten Wand füllt, hat Francisco Goya, ein mehr geistvoller als technisch geschickter Künstler, die Familie Karls IV dargestellt, wie sie damals in Madrid zusammen lebte. Mit scharfer Bestimmtheit tritt als der unbedingt beherrschende Mittelpunkt dieses Kreises die Königin Marie Luise hervor: in dieser höchst energisch charakterifirten Figur sehen wir gewissermaßen die Quelle des Verderbens, dem das gesammte Haus erlegen ift. Wer die unverhüllte Zügellosigkeit, die dämonische Gewalt verheerender Leidenschaften in einem Weibe per= sonificiren wollte, könnte es nicht sprechender, als in diesen Augen, diesem Munde, dieser Haltung geschehen ift. Ihr aber gehört die Sifterifde Beitfdrift. XXI. Band.

28

Bukunft des Geschlechts an. Die Rinder fteben unter ihrem Geftirn, wie der Maler mit auffallender Offenheit dadurch angedeutet hat, daß er die Infanten und Infantinnen ausschließlich um die Mutter ge= schaart, den Rönig wie einen Unbetheiligten zu der Gruppe geschoben hat, aus welcher Godop hervorragt. Sämmtliche Kinder bis auf den einzigen Don Carlos, der ganz links steht, tragen das unverkennbare Gepräge des mütterlichen Typus, namentlich in den großen verlangenden Augen; schon der kleine Don Francisco de Paula, der Bater des letten spanischen Königs, hat diesen ganz specifischen Zug der Mutter, die ihn an der linken Hand hält, während sie ihre Rechte auf die Schulter der späteren Königin von Neapel legt, der Groß= mutter des letten Rönigs beider Sicilien, der Schwiegermutter des letten Großherzogs von Toscana. Der junge Ferdinand macht fich auf diesem Bilde nicht besonders bemerklich; er steht ziemlich nichts= sagend zur Seite. Goya hat ihn anderweitig in ganz verschiedenen Perioden seines Lebens dargestellt. Welch ein Entwicklungsgang spricht aus diesen Bildern! Einmal sehen wir den etwa zehnjährigen Infanten, ein munteres, lebendiges Kindergesicht voll Empfänglichkeit: dann seben wir den Prinzen von Afturien zu Pferde: die versprechen= den Züge des Kindes sind noch nicht verwischt, freilich auch nicht entwickelt; aber dicht daneben sitt der früh gealterte Rönig: über das ganze Antlit hat sich wüfte Sinnlichkeit gelagert; die gerötheten Augen, die aufgedunsenen Lippen sprechen außerdem nur noch bon Robbeit und Bosheit. Mit diesem abstoßenden Gesicht bildet dann einen vortheilhaften Contrast das Porträt der letten Gemahlin Ferdinands, der jungen Marie Christine. Es ift keine schöne, aber eine liebliche, anmuthige, geistig belebte Physiognomie, die freilich in ihrem günstigen Eindruck unzweifelhaft gehoben wird durch die wenig er= freuliche Umgebung. Gerade unter ihr hängt das Bildniß ihrer Vorgängerin auf dem Throne, der sächsischen Amalie. Das ift allerdings die Tugend und Unschuld selbst, aber etwas sehr nach der Seite des Unvermögens. Wir können nicht umhin, der Neapolitanerin den. Vorzug zu geben vor der Deutschen.

So dachten auch die Spanier, als sie im Herbst 1829 in Marie Christine ihre neue Königin begrüßten. Aber nicht allein wandte sich ihr von vorn herein eine ebenso warme Volksgunst zu, als die Königin Amalie stets im Hintergrunde des öffentlichen Interesses gestanden hatte, sondern mit dem ersten Augenblicke, wo ihr Name in Spanien genannt wurde, gewann er eine ausgesprochene politische Bedeutung.

Seit dem Juli 1822 standen sich am spanischen Hofe zwei Par= teien gegenüber, beren Existenz Anfangs nur den Eingeweihten bemerklich wurde, deren Widerstreben aber bald das ganze Land mit den stärksten Stößen traf. So lange man mit der Revolution zu thun hatte, gieng man äußerlich Hand in Hand; sobald aber das absolute Königthum hergestellt war, begann der offene Rampf. Unter dem Charafter Ferdinands, der jeden Grundsat, jede Treue ausschloß, hatten nicht nur die Liberalen gelitten: er war sehr oft für die eifrigen Anhänger der unbeschränkten Monarchie, der ausschließ= lichen Herrschaft clericaler Tendenzen der Gegenstand ebenso bitterer Beschwerden geworden. Sie hatten während der ersten Restauration häufig unter den despotischen Launen des Rönigs gelitten; fie hatten ihn dann im März 1820 sich der Revolution zitternd unterwerfen seben; sie waren in den nächsten Jahren unzählige Male vom Könige ins Feuer geschickt, um jedes Mal, wenn er nun auch etwas hatte wagen muffen, von ihm preisgegeben zu werden. Der durch alle diese Erfahrungen gehäufte Unmuth führte endlich zum Bruch, als der König in der Juliwoche des Jahres 1822 die durch ihn zum Aufstand gestachelten Garben auf eine höchst ärgerliche Weise im Stiche ließ. Damals mandten sich die Führer der Royalisten vom Könige ab und setzten ihre Hoffnung auf Don Carlos, den Thron= Don Carlos war allerdings von seinem Bruder sehr ver= schieden. Er besaß nichts von der Schlauheit, aber auch nichts von der Charafterlosigkeit desselben. Ungewöhnlich engen Geiftes gieng er fest und unerschütterlich auf dem Wege, den er von der Pflicht vor= gezeichnet glaubte. Sein Ziel war die katholische Monarchie, wie sie ihm die Beichtväter auslegten; in allen Neuerungen sah er das fichere Verderben. In diesem Sinne hatte er bei jeder Krisis gehandelt oder doch zu handeln gerathen; denn er stand nicht nur in einem sehr beschränkten Gesichtskreise, sondern er war auch langsam, bedenklich, scrupulös. Er liebte es, die Pflicht des Gehorsams gegen den König zu betonen, und zwar für sich selbst ebenso wie für die

, 1

andern Unterthanen der katholischen Majestät. Aber mit seiner Ueber= zeugung wenigstens hatte er stets zu den Zeloten gehalten. Er hätte im März 1820 der Revolution bis zum Aeußersten jede Concession verweigert, er hätte ihren Fortschritten unbeugsam widerstrebt, er hätte auch jede Transaction mit dem constitutionellen System abgelehnt, er wäre für das reine Königthum wie für ein unantastbares Dogma vielleicht weniger zu handeln als zu leiden stets bereit ge-Und seine Anhänger rühmten mehr von ihm. Sie behaupteten, wenn Don Carlos König gewesen, würde diese ganze revolutionäre Pest dem Lande erspart worden sein: er, sagten sie, würde den Thron in festen Ehren gehalten, er für rechtschaffene Berwaltung gesorgt, er, wenn sich doch der Aufstand herausgewagt hätte, ihn im Blut erstickt haben. Indem sie das Leben dieses Infanten mit dem des Rönigs verglichen, fanden fie es wie hellen Tag gegen finstere Nacht. Bei Don Carlos sei Alles ehrbar, gewissenhaft, zuverläsfig; bei ihm finde man nicht jenes Geschmeiß nichtswürdiger Creaturen, die mit Zoten und schmutigen Liedern und schmutigeren Handlungen ihr Glück machten, bei ihm herrsche Ordnung und Sparfamkeit, auf sein Wort könne man bauen.

So lange Ferdinand nach seiner Befreiung aus den Sanden der Revolution jede Forderung der apostolischen Rachsucht befriedigte, hielt sich die Partei Don Carlos' still. Als er aber schon im December 1823 eine plögliche Wendung zu den Gemäßigten machte oder doch zu machen schien, da warfen die Eiferer der Restauration, diejenigen, welche die Liberalen mit Stumpf und Stil ausrotten wollten, jede Scheu ab und begannen für die Erhebung Don Carlos' zu arbeiten; schon im Januar 1824 rief eine Proclamation in dem fanatischen Toledo Karl V zum Könige aus. Man kann nicht zweifeln, wäre Don Carlos bereit gewesen, seinen Bruder vom Throne zu stürzen, die Hunderttausende königlicher Freiwilligen, unter deren unbarmherziger Faust damals das Land seufzte, würden sich auf den Ruf der Monche sofort erhoben haben. Aber was man auch von apostolischer Seite that, Don Carlos weigerte sich beharrlich, so lange sein Bruder lebe, nach dem Scepter zu greifen. Diese Haltung bes Prinzen würde den Unternehmungen der Royalisten gegen Ferdinand jede Aussicht benommen haben, wenn nicht seine Gemablin eine

wesentlich andere Stellung eingenommen hätte. Doña Maria Francisca, die dritte Tochter jener Königin Carlota von Portugal, welche als die Erstgeborne der Königin Marie Quise von Spanien deren Wesen am vollsten geerbt hatte, war im Herbst 1816 zusammen mit ihrer älteren Schwester Isabella an den spanischen Hof gekommen, um, eben sechszehnjährig, bem zwölf Jahre älteren Don' Carlos die Hand zu reichen, während Isabella die zweite Gemahlin Ferdinands wurde. Isabella ftarb bekanntlich schon im December 1818. Um so enger schloß sich nun Maria Francisca an ihre älteste Schwester Maria Teresa an, Prinzessin von Beira, welche seit 1812 Wittwe bes spanischen Infanten Don Pedro mar. Diese beiben Damen werden von allen Seiten als überaus leidenschaftlich und ränkesüchtig geschildert. Als sich im Juni 1819 der jüngste Bruder Ferdinands Don Francisco de Paula mit seiner Nichte, der neapolitanischen Prinzessin Luise Charlotte, vermählte, die ebenso unruhigen und heftigen Temperaments mar, gab es unter ben brei Damen ein fehr übles Verhältniß, welches alsbald durch die Wirren der Revolution zu dem höchsten Grade des Hasses gesteigert wurde. Maria Francisca und die Prinzessin von Beira ftanden nämlich wie Don Carlos auf der streng absolutistischen Seite und hätten gern gesehen, daß der Infant für den Sieg dieser Richtung vor keinem Wagniß zurück gescheut wäre, Luise Charlotte aber spornte ihren Gemahl, sein Glud mit den Revolutionären zu versuchen. Alle drei trugen ihre untergeord= nete Stellung mit Ungeduld; den Einen war die Erhebung Don Carlos', der Andern die Don Franciscos der höchste Wunsch.

Nach dem Sturz der Revolution kamen für Luise Charlotte schlimme Tage: sie mußte ihre Nebenbuhlerinnen zu immer größerer Macht aufsteigen sehen. Die Königin Amalie in ihrer stillen, kränk-lichen, klösterlichen Art vermochte gegen diesen häuslichen Zwist wenig, der nur dadurch allmählich beschwichtigt wurde, daß die Portugiesinnen eine Uebermacht erlangten, vor welcher die Neapolitanerin die Segel einziehen mußte. Aber es scheint, daß dieser Triumph Maria Francisca auf die Dauer keineswegs befriedigte. Wie sollten sich die Apostolischen, sobald sie König Ferdinand den Kücken kehrten, mit ihren Anträgen und Aufsorderungen nicht an den heftigen Shrgeiz der Gemahlin Don Carlos' gewendet haben, da er selbst sie abwies ?

Wie sollte die Infantin es nicht für ihre Pflicht gehalten haben, den Mahnungen der Beichtväter zu folgen, welche Thron und Altar in höchster Gefahr zeigten, wenn das Schickfal der katholischen Monarchie noch länger den Launen des Königs überlassen würde, dem man Hinneigung zu den Freimaurern vorwarf, wenn er einmal das Wüthen der Militärcommissionen und Glaubensjunten ein wenig einschränkte? So geschah es, daß trot der passiven Loyalität Don Carlos' eine Reihe carliftischer Complotte auf die Restauration von 1823 folgte, wie liberale Verschwörungen auf die von 1814 gefolgt waren. Im Mai 1824 rufteten in Aragon einige angesehene roya= listische Bandenführer zu einer Erhebung im Namen der heiligen Inquisition; im August 1825 stellte sich der frühere Republicaner, dann zu einem der wüthendsten Anhänger des clericalen "Würgengels" bekehrte Feldmarschall Bessières an die Spite eines apostolischen Pronunciamiento; vor Allem aber bereiteten die Bischöfe und Aebte in den Bergen Cataloniens eine große Bewegung, welche den Thron Ferdinands ernstlich bedrohte. Der König selbst mußte sich an Ort und Stelle begeben, um das gefährliche Complot in Strömen Die intellectuellen Urheber sprangen, sobald sie Bluts zu ersticken. ben Monarchen Energie zeigen saben, auf seine Seite und gaben die Gläubigen, denen sie die Waffen in die Hand gedrückt hatten, als Rebellen preis. Das veranlaßte dann einen der apostolischen Bandenführer, Pirola, in einer merkwürdigen Proclamation vom 22. September 1827 der Welt die volle Wahrheit zu verkunden. "Einige von jenen Prälaten", sagte er, "welche uns heute entartete Empörer nennen, wissen wohl, wie sie uns glauben machten, der Rönig sei ein Freimaurer geworden und wir mußten, wenn die Religion nicht zu Grunde gehen solle, den Infanten Don Carlos auf den Thron setzen; die Staatsräthe Bruder Cirilo und Herzog von Infantado, der Juftizminister Calomarde und viele andere Personen ersten Ranges seien bei dem Unternehmen betheiligt" 1).

<sup>1)</sup> Pirala, historia de la guerra civil. 2a ed. Madr. 1868. 1, 61. Piralas aus reichem handschriftlichen Material geschöpftes Buch ist für verschiesene Momente der in diesem Aufsatze behandelten Jahre eine wichtige Quelle. Außer ihm kömmt von der gedruckten Litteratur wesentlich nur noch der dritte

In Wirklichkeit war der König während dieser Jahre von Verräthern umgeben, welche fortdauernd mit denjenigen machinirten, welche an der Spite des "Bundes der reinen Royalisten" die Beseitigung des Rönigs für nothwendig hielten und darauf hinarbei= teten, Ferdinand zur Abdankung im Interesse seines Bruders zu zwingen, wie er einft seinen Bater bom Throne gestoßen habe. Aber die mächtigsten dieser Verräther spielten ein doppeltes Spiel. wünschten sich wohl schon bei Lebzeiten und während der Regierung Ferdinands an die Spige der carlistischen Partei zu stellen, sich aber doch nicht so bloszustellen, daß, wenn der König sich in dem Intriguenkampf behaupte, sie mit den Befiegten fallen mußten. Unter diesen Männern nahm der Justizminister Don Francisco Calomarde die merkwürdigste und bedeutendste Stellung ein. Er war einer jener vollendeten Ränkeschmiede, in deren Erzeugung der spanische Boden eine so verhängnisvolle Fruchtbarkeit besitzt und deren Künften die Regierungsweise König Ferdinands einen ichrantenlosen Tummelplat eröffnete. Er hatte sich durch Schlauheit und Rührigkeit aus den engsten Verhältnissen rasch empor gearbeitet, schon in der Regentschaft von 1810 eine Rolle gespielt, dann aber von den Cortes wegen Bestechung zurückgewiesen sich unter die Unzufriedenen gestellt und 'mit ihnen für den Umsturz der Verfassung gearbeitet. Das trug ihm 1816 einen fetten Posten bei der Colonialverwaltung ein; hier war es Sitte, daß die Beamten rasch reich wurden; Calomarde aber trieb es selbst für jene Jahre zu arg, er wurde nach Toledo verbannt. Als dann die Revolution fam, trug er sich ihr vergebens als eifrigen Liberalen an; er mußte sein Glud wieder unter den Royalisten versuchen. Das gelang ihm in hohem Grade. Als im Mai 1823 vom Herzog von Angouleme die Regentschaft eingesetzt wurde, wählte der

Band der in Spanien selbst in großem Aufe stehenden Historia do la vida y reinado de Fernando VII (Madr. 1842) in Betracht, zu der Lafuente im 28. und 29. Bande seiner Historia general selten erhebtiche Zusätze bringt. Auch Alcala Galianos Werk ist für diese Jahre, die er in der Verbannung zubrachte, arm. Die wichtigsten Ausschlüsse verdanke ich auch hier den Berichten des das maligen preußischen Gesandten in Madrid, Herrn von Liebermann und seiner Stellvertreter.

Herzog von Infantado Calomarde zum Secretär derselben, in welcher Stellung er sich die Bewunderung der blutgierigsten Fanatiker erwarb. Nach der verdrießlichen Wendung im December sette die apostolische Partei ihre hauptsächliche Hoffnung auf Calomarde, und da es ihr gelungen war, ihn im Januar 1824 als Justizminister in das Cabinet Ofalia zu bringen, arbeitete er mit erstaunlichem Geschick, die verständigeren Bestrebungen seiner Collegen zu vereiteln. An jeder Maßregel der Verfolgungswuth, der Barbarei, der Ausbeutung des Staats ju Gunften der Zeloten, welche die folgenden Jahre über das zertretene Land brachten, kam Calomarde das hauptsächliche Berdienst Und die Carlisten schätzten ihn um so höher, als er, scheinbar ganz und gar in ihrem Interesse arbeitend, es verstand, zugleich ber bevorzugte Vertraute des Königs zu bleiben; den Charatter dieses Monarchen hatte er besser als irgend ein Anderer studirt und in der Kunst, sich ihm unentbehrlich zu machen, ragte er unter der großen Schaar von Concurrenten wie ein Riese hervor. Bielleicht nie hatte ein spanischer Minister eine so seltsame Stellung eingenommen: ber Rönig baute auf ihn wie auf seinen ergebensten Diener, und biejenigen, welche den Thron dieses Monarchen unterminirten, saben in ihm den wichtigften Bundesgenoffen.

Aber wie groß die Gewissenlosigkeit Calomardes war, er mußte doch an einen Punkt kommen, wo er nicht zugleich beiden Theilen dienen konnte. Als sich der König im September 1827 zur Reise nach Catalonien ruftete, trat für den Minister die Nöthigung ein zu wählen. Er wählte die besseren Chancen des Königs, trat nun aber, um ganz sicher zu gehen, seinen Freunden von eben rucksichtslos ent-Er begleitete den Monarchen, er verfaßte die Decrete und Proclamationen desselben gegen die von ihm mit geschürte Rebellion, er veranlaßte die massenhaften Hinrichtungen der gläubigen Royalisten in Tarragona. Von da haßte ihn die Partei als Verräther, wie eifrig er blieb in der Verfolgung der Liberalen nicht nur, sondern auch der Gemäßigten. Calomarde konnte der Zukunft nicht ohne Besorgniß entgegensehen, wenn er die rasch zunehmende Hinfälligkeit des kinderlosen Königs und die Wuth derer erwog, welchen nach dem Thronwechsel die Macht, zufallen mußte.

Unter diesen Umständen wurden die sich am Hofe befämpfenden

Gegensätze durch die gefährliche Erfrankung der Königin Amalie im Mai 1829 in die höchste Spannung versetzt. Da die Carlisten auf die Hoffnung, ihr Haupt bei Lebzeiten des Königs ans Regiment zu bringen, so ziemlich hatten verzichten mussen, ruhte ihre ganze Existenz darauf, daß der Rönig ohne Rinder sterbe. Die Rönigin Amalie bot ihnen in dieser Hinsicht volle Sicherheit; wie aber, wenn Jie starb und dann der König einen neuen Bund schloß? Die heiße= ften Gebete für die Erhaltung des theuren Lebens fliegen zum him= mel, und als der Zustand der hohen Kranken dennoch immer hoff= nungsloser wurde, ließ man aus Alcala, Madrid und Toledo in großer Eile die wirtsamsten Reliquien herbei bringen; vor Allen wurden die Leiber des San Isidro, des mächtigen Schuppatrons der Hauptstadt, und jenes Bruders Diego im Krankenzimmer aufgestellt, welcher einst im Mai 1562 Don Carlos so wunderbar ins Leben zurück gerufen hatte. Aber hier vermochte auch er nichts. Am 17. Mai früh zwei Uhr verschied die Königin nach langem peinlichem Todeskampfe, nur wenige Monate über fünf und zwanzig Jahre alt. Die Carlisten erhoben später in ihren Pamphleten die Anschuldigung, die Liberalen trügen die Schuld am Tode der Königin, der König aber habe sich schon acht Tage vor demselben nach einer neuen Ge= mahlin umgesehen 1). Es gibt nichts so Schlimmes, das sich die Par= teien damals nicht gegenseitig vorgeworfen hätten.

Das ist leider Thatsache, daß die Königin kaum den letten Athemzug gethan hatte, als die Intriguen um die neue Heirath schon in vollem Zuge waren; es gehörte zu den Eigenthümlichkeiten dieses Hoses, die Schranken auch des äußeren Anstandes für nichts zu achten. Die Hast, mit welcher nach dem Tode der Königin Isabella die Brautwerbung betrieben war<sup>2</sup>), wurde jetzt noch übertrossen. Freilich hieng ja unendlich viel an der jetzt zu tressenden Entscheidung, und darum mußte jede Partei trachten, den ihr geneigten Willen des Königs so rasch als möglich zu sixiren. Die entgegengesetzten Bestrebungen gestalteten sich nun aber so. Die Carlisten hätten natürlich

<sup>1)</sup> Des intrigues politiques qui ont préparé le triomphe de la révolution en Espagne. Paris 1834. p. 49. 15.

<sup>2)</sup> S. meine Beschichte 2, 231.

am liebsten gesehen, daß sich der König überhaupt nicht wieder verheirathe; da sie jedoch daran verzweifelten, das zu erreichen, wünschten sie eine möglichst unschädliche Wahl. Die Prinzessin von Beira convenirte diesen Interessen in jeder Hinsicht am besten; denn es ließ sich nicht annehmen, daß sie dem Könige Kinder schenken werde, und wenn es doch geschähe, so bot sie die zuverlässigsten Bürgschaften, daß sie nach dem von Allen für wahrscheinlich gehaltenen baldigen Tobe des Königs die Regentschaft durchaus im Sinne der Partei führen werde. Sollte es aber nicht gelingen, das Herz des Königs für die nicht mehr ganz jugendliche Prinzessin (geb. 1793) zu gewinnen, so empfahlen sie aus denselben Gründen zwei sardinische Prinzessinnen, deren Gesinnungen der in alle Plane der Partei ein= geweihte sardinische Gesandte Solaro della Margherita nicht genug rühmen tonnte. Che man indessen nur die Mittel und Wege, um auf den König in der erwünschten Richtung einzuwirken, recht praparirt hatte, war von der anderen Seite schon ein entscheibender Vortheil errungen. Die Liberalen, von deren Intriguen die Carlisten so viel zu erzählen wußten, waren allerdings damals nicht nur am Hofe, sondern in ganz Spanien vollkommen machtlos und selbst die Gemäßigten, welche das Land gern vor den schlimmsten Ausschweifungen der Gewalt bewahrt hätten, vermochten an fich in einer solchen Frage so gut wie nichts. Aber es traf sich, daß ihnen mäch= tige persönliche Interessen zu Hülfe kamen. Die Prinzessin Luise Charlotte hatte wohl ihre früheren Combinationen mit den Revolu= tionären längst vergessen; alle politischen Parteien galten ihr ziemlich Aber die Gelegenheit, sich aus der peinlichen Situation der letten Jahre zu befreien, sich mit Hulfe ber neuen Königin eine mächtige Stellung zu verschaffen und vor Allem wo möglich zu verhüten, daß sie sich niemals vor der verhaßten Gemahlin Don Carlos' als vor ihrer Souveranin beugen muffe, diese Belegenheit feste naturlich alle ihre Kräfte in die lebhafteste Bewegung. Und sie scheint den wichtigen Moment mit rascher Energie, mit klugem Geschick benutt zu haben. Sie hatte ein reiches Porträt ihrer um zwei Jahre jungeren Schwester Marie Christine, (geb. 27. April 1806) zur Hand, welches von derselben eine fehr gunftige Vorstellung gab, und fie unterstütte den vortheilhaften Eindruck, welchen dasselbe auf den

König hervorbrachte mit so gewinnenden Mittheilungen, daß sich der Sinn Ferdinands ihr sehr bald zuneigte. Ohne Zweifel aber hatte sie bei ihren Bemühungen Calomarde, der die Gelegenheit benützen mußte, um sich dauernd vor der Rache der Carlisten sicher zu stellen, zum wirksamen Bundesgenossen, obwohl sich der Minister sehr vor= fichtig im Hintergrunde gehalten zu haben scheint. So kam es, daß schon Anfang Juni die Entscheidung des Königs zu Gunsten der neapolitanischen Prinzessin fest stand, und als auf die schon vorher nach Neapel gerichtete Anfrage, ob die Hand der Prinzessin noch frei sei, um Mitte des Monats eine befriedigende Antwort eingelaufen war, am 19. Juni in aller Gile ein Courier mit der förmlichen Werbung des Königs expedirt wurde. Man konnte die Sache nicht schnell und nicht heimlich genug betreiben: den Apostolischen, deren Manöver fast alle Betheiligten in gleicher Weise fürchteten, sollte mit einem fait accompli jede Aussicht abgeschnitten werden, ehe sie die wirkliche Lage der Dinge erkundet hatten. In der That stellte man sich so geschickt, daß sie noch für Sardinien arbeiteten, als bereits der Brief nach Neapel unterwegs war. Es läßt sich denken, wie groß die Erbitterung in dem geschlagenen Lager war, als man dort den wichtigen Sieg der Gegner und die Art, wie er erfochten war, kennen lernte. Die Aufregung war so leidenschaftlich, daß noch nach= träglich jedes Mittel in Bewegung gesetzt wurde, um die verhaßte Wahl des Königs zu vereiteln; man hinterbrachte ihm scandalöse Details über den Lebenswandel der Erkorenen; man ängstigte ihn mit beunruhigenden Erzählungen über die Aufregung der Royalisten, welche Bruder Cirilo durch eine Rundreise bei den Franciscaner= klöstern, Staatsrath Erro durch eine Expedition nach Navarra zu schüren suchte. Diesen Umtrieben gegenüber glaubten denn die Un= hänger der Heirath ihre Sache nicht energisch genug sicher stellen zu können; die Vermählung sollte so sehr als möglich beschleunigt wer= den, wenn es irgend angienge, schon im September, also noch lange vor Ablauf der sechsmonatlichen Trauer, Statt finden; Anfang Juli waren sogar schon die Schiffe bestimmt, welche die Prinzessin von Neapel nach Barcelona geleiten sollten; Mitte Juli waren an fünfzig Juweliere in voller Thätigkeit, um den Diamantschmuck der Königin nach dem neuesten Geschmade zu ordnen: auch fie erhielten die

Weisung, im September muffe Alles fertig sein. Am 20. Juli traf der Courier aus Reapel mit dem Jawort ein. Run machte man aus der Heirath gar kein Seheimniß mehr; alle Welt beschäftigte sich mit der künftigen Königin, als am 28. Juli in der Kirche San Francisco el Grande die prachtvollen Leichenfeierlichkeiten für die verstorbene Königin abgehalten wurden.

Die Apostolischen hatten in der ganzen Angelegenheit eine wenig gludliche Hand bewiesen; nachdem fie bei der Wahl selbst erlegen waren, verriethen Einzelne ihrer Führer eine so maßlose Leidenschaft, daß der siegreichen Partei gar keine andere Wahl zu bleiben schien, als bei den politischen Gegnern der Carlisten eine Stütze zu suchen. Von der Bevölkerung wurde die Heirath sofort in diesem Sinne aufgefaßt, und nachdem die Apostolischen seit bald sechs Jahren das Land mit ihrem brutalen Fanatismus heimgesucht hatten, wurde jett ein merkwürdiger Umschlag sichtbar. Alles, was gemäßigt oder liberal dachte, sette seine Hoffnung auf die künftige Rönigin; diese Ausficht wirkte aber natürlich auch auf die sehr große Zahl derjenigen, welche ben Mantel nach dem Winde drehten und um jeden Preis zu der herrschenden Partei gehören wollten. Hatte die Macht Don Carlos' bisher zum großen Theile darauf beruht, daß man in ihm den künftigen König sah, daß sich Unzählige an ihn heran drängten, welche im Innern mit den extremen Tendenzen seiner Partei nichts gemein hatten, so bemächtigte sich dieser beweglichen Masse jest eine andere Namentlich in Madrid wurde der König bei jedem Speculation. Anlaß mit ungewöhnlichem Enthusiasmus begrüßt. Als die Dinge so standen, erfuhr die allgemeine Aufregung durch zwei rasch nach einander eintreffende Nachrichten eine weitere Steigerung. Am 4. September verließ der König seine Sommerresidenz San Ilbefonso. Er war noch nicht lange gefahren, so brach etwas an dem Wagen, und der König erlitt eine leichte Verletzung. Dieser unerhebliche Vorfall gab zu charakteristischen Gerüchten Anlaß. Im Volke wurde erzählt und geglaubt, die Apostolischen hätten durch ihre Helfershelfer bei Hofe den Unfall praparirt; der Wagen hatte an einer der vielen abschüssigen Stellen des Gebirgsweges brechen und der Konig in die Tiefe stürzen sollen. Und man war noch im besten Zuge, feinen loyalen Abscheu über diese verruchten Menschen, benen man

jedes Berbrechen zutrauen könne, kund zu geben, als vom Escurial eine neue Schreckensbotschaft kam: den König hatte, als er am 12. bei der Besper kniete, eine Ohnmacht überfallen, in Folge deren er sast eine halbe Stunde bewußtloß da lag. Natürlich war daß ein Werk derselben Menschen, welche den Unfall auf der Reise herbeisgesührt hatten: von den Mönchen des Escurial war dem Könige Gift beigebracht. "Bei diesem wie bei dem früheren Anlaß", schreibt Herr v. Liebermann, "hat sich eine große Liebe, besonders des niesderen Boltes zum Könige und ein ebenso großer Haß gegen die Apostolischen kund gegeben, denen man Alles zutraut. Sollte der König plößlich sterben, so müßte man sich auf einige Ruhestörungen, vielleicht sogar auf eine neue Umwälzung gefaßt machen."

Die Blide Aller, welche eine Aenderung im Beift ber Regie= rung wünschten, waren um so ungeduldiger auf die neue Rönigin gerichtet, als sie bie Besorgniß nicht zurück brangen konnten, daß vielleicht doch noch ein unglücklicher Zufall den Bollzug der Heirath hindere. Denn das Befinden des Königs gab immer von Neuem zu ernsten Befürchtungen Unlaß; man beobachtete, daß er oft aus großer Heiterkeit plöglich in tiefe Melancholie versinke, die in eine vollständige Apathie übergehe; er erschien dann wie an Körper und Seele gelähmt; auch andere beängstigende Symptome ließen es als denkbar erscheinen, daß sein Leben vielleicht plöglich abgeschnitten Unter diesen Umständen war es gar nicht erwünscht, daß werde. sich die Ankunft der Königin um einige Monate hinaus schob. Mit um so lebhafterer Freude hörte die Bevölkerung von Madrid die Ranonenschüsse, welche am Morgen des 15. November verkündigten, daß die Königin in den Ostpyrenäen den spanischen Boden betreten habe. Schon vorher mar ihr eine bezeichnende Huldigung zu Theil geworden. Spanische Flüchtlinge, welche in Frankreich lebten, hatten eine Deputation gesandt, um die fünftige Herrscherin zu begrüßen und ihr Fürwort zu erbitten, daß ihnen die Rückfehr gestattet werde: sie sei die Hoffnung der Ungludlichen, welche schon so lange in der Berbannung schmachteten, sie die Hoffnung Spaniens. Die Königin, hieß es, habe sehr freundlich geantwortet und die Erwartungen der Liberalen in keiner Weise entmuthigt; ihre Schwester, welche ihr mit Don Francisco bis nach Grenoble entgegen gefahren war, zeigte ihre

Antipathie gegen das bisherige Regierungsspstem noch viel offener. Namentlich in Barcelona, wo seit zwei Jahren der Conde de España die unglückliche Bevölkerung, soweit sie auch nur von ferne liberaler Sympathien verdächtig erscheinen konnte, auf eine ganz unglaubliche Beise mißhandelte, gab die Infantin dem Gefürchteten ihre Unzufriedenheit sehr unzweideutig zu erkennen. Die Stadt überließ sich der Hoffnung, daß dem Regiment des Wütherichs bald ein Ende gemacht werde und begrüßte die Königin mit aufrichtigem Jubel, der dann in anderen Städten sich wiederholend, den glänzenden Bug von da über Valencia nach Madrid geleitete. Am 11. December wurde endlich die Hauptstadt erreicht. Das Verhalten des Publicums wich sehr ab von der Gleichgültigkeit, mit welcher die Rönigin Amalie vor zehn Jahren empfangen war. Man wünschte die bei der Ronigin vorausgesetten Gesinnungen möglichst durch die ausgesuchteften Demonstrationen der Freude zu verstärken und überließ sich diesem Sinne um so ungehemmter, als man wohl wußte, wie ärgerlich diese Rundgebungen den Apostolischen waren. Ronnte man doch bei diefem Anlaß gewissermaßen persönlich an den Hauptträgern des verhaßten Spstems Vergeltung üben; denn neben der Königin saß beim Einzuge Doña Maria Francisca, ihr gegenüber die Prinzessin von Beira.

Der große Umschwung war nun also glüdlich vollzogen. Die Königin, welche fern zu halten die Apostolischen jedes Mittel willstommen geheißen hatten, saß auf dem Throne. Über wie stand es jett mit den lebhaften Erwartungen, welche man an dieses Ereigniß geknüpft hatte? Die von den Gegnern erlittene Schlappe mochte ja an und für sich wohl thun; aber wie, wenn die von ihnen gehegten Besürchtungen nicht in Erfüllung giengen, wenn die Königin an der politischen Richtung nichts zu ändern vermochte, wenn sie vielleicht nicht einmal einen ernstlichen Versuch dazu machte? War die Lage der spanischen und europäischen Verhältnisse nicht ganz danach angethan, von einem solchen Unternehmen abzuschrecken? In Portugal hatte sich seit dem Sommer Dom Miguel anscheinend mehr als je besestigt; in Frankreich bot das Ministerium Polignac den extremen Royalisten jede erwünschte Bürgschaft: einige von den Männern, welche 1823 und 1824 mit den Apostolischen unbedingt gemeinsame

Sache gemacht hatten, saßen jett in der französischen Regierung. Bisher war in Spanien nichts geschehen, was auf eine bevorstehende Modification hoffen ließ. Allerdings hatte man im Herbst von einer Amnestie geredet und von einer Abberufung des Conde de España; aber weder das Eine noch das Andere war geschehen. gemeint, der König werde den Gegnern seiner Vermählung Ungnade zeigen: ganz im Gegentheil bewies er Don Carlos ausgesuchte Freund= lichteit. Er wollte gar nichts davon wissen, daß die Heirath liberale Consequenzen haben muffe; je lebhafter sich die Hoffnungen in dieser Hinsicht regten, desto argwöhnischer wies er Alles zurück, was wie eine Concession nach dieser Seite ausgelegt werden konnte. Der einzige bedeutsame Regierungsact der letten Monate war die Anerken= nung Dom Miguels gewesen. Und in diesem Zuge brachte auch die Ankunft der Königin keinerlei Aenderung hervor. Sie entzuckte Alles durch ihre Liebenswürdigkeit und Leutseligkeit, sie weckte in dem Schlosse neues Leben, sie hielt die Hoffnungen der Liberalen durch den einen oder andern Act, wie durch die Wahl eines aufgeklärten Beichtvaters aufrecht; aber weiter gieng sie nicht. Ja sie ließ es als ihren Grundsatz bekannt werden, sich durchaus nicht in die Regierungsgeschäfte zu mischen. Und während so die Tendenz der Berwaltung blieb, wie sie war, erfuhr die Bevölkerung in materieller Hinsicht in den ersten Monaten des Jahres 1830 bittere Enttäu= schungen. Man hatte bisher in dem glücklichen Glauben gelebt, daß die Finanzlage des Landes unter der sorgfältigen Verwaltung des Ministers Ballesteros erfreuliche Fortschritte gemacht habe: da wur= den am 25. Januar eine Reihe von Decreten publicirt, welche dem schon überbürdeten Lande eine beträchtliche Mehrbelastung auflegten. An verschiedenen Orten gab cs Unruhen; die Apostolischen waren unermüdlich auszusprengen, die Steuererhöhung sei lediglich durch den ungeheuren Aufwand bei den Bermählungsfestlichkeiten und durch die Pruntsucht der Königin nothwendig geworden. Da zu den Steuer= decreten sich ein anderes gesellte, welches eine Aushebung von 25,000 Recruten befahl, welche acht Jahre dienen sollten, während man sich bei den letzten Aushebungen von 1824 und 1827 mit sechs Jahren begnügt hatte, war die Popularität der Königin auf dem besten Wege, sich in das Gegentheil zu verwandeln.

Dennoch hatten sich diejenigen nicht getäuscht, welche meinten, die Heirath musse der Ausgangspunkt wichtiger Veränderungen werden. Die Königin war und blieb die Repräsentantin von Interessen, welche denen der Carlisten unversöhnlich gegenüber standen; wollte sie sich gegen die erklärte Feindseligkeit der bisher herrschenden Partei behaupten, so mußte sie wohl oder übel danach trachten, den Gle= menten Luft zu machen, den Tendenzen Einfluß zu verschaffen, welche seit 1823 ohnmächtig am Boden gelegen hatten. Eine kurze Beile zwar hatte es geschienen, als wollten sich die feindlichen Häupter verträglich neben einander stellen; aber die Leidenschaft vereitelte dieses Bemühen bald genug. Als die Königin ber Prinzessin von Beira im Januar einen Besuch machte, wurde sie so übel empfangen, daß sie in heftiger Erregung laut betheuerte, sie werde diese Räume so bald nicht wieder betreten. Die königliche Familie schied sich immer unverkennbarer in zwei sich schroff abstoßende Lager: hier die Ronigin mit ihrer Schwester, dort die beiden portugiesischen Prinzes= sinnen, und wie sehr der König und Don Carlos die weibliche Leiden= schaft zu mäßigen suchten, dieselbe erwies sich sehr viel stärker als die wechselnden Launen des Einen und das schwerfällige Phlegma Nun aber sollte es geschehen, daß die Heirath eine des Andern. Frucht trug, welche auch den König Partei zu nehmen veranlaßte und mit Einem Schlage die ganze Situation veränderte. Anfang März verbreitete sich die Nachricht, die Königin sei guter Hoffnung, und vierzehn Tage später wurde in den diplomatischen Kreisen bekannt, sie habe eine Aenderung der Thronfolgeordnung durchgesett. Raum war diese höchlich überraschende Kunde aufgetaucht, so erfuhr sie schon die öffentlichste Bestätigung. Am 31. März erlebte Madrid bas merkwürdige Schauspiel, daß vier Alcalden "bes königlichen Hauses und Hofes" in alterthümlicher Tracht, zu Pferde, von einem Waffenherold, Trompetern und Trommlern geführt und einem Schwarm Alguazils umgeben, die Stadt durchritten und auf dem großen Plat por dem Schlosse und an dem Thor von Guadalajara ein königliches Decret vom 29. März verkündigten, welches die pragmatische Sanction Karls IV von 1789 über die Herstellung der alten spanischen Thronfolge in Kraft sette. Das war die offene Kriegserklä= xung gegen die Apostolischen, ein höchst empfindlicher Angriff auf

Der Rampf um die spanische Succession in d. lett. Jahren Ronig Ferdinands. 369

Don Carlos selbst, um so mehr, als man für gut befunden hatte, diesen überaus wichtigen Staatsact in der formlosesten, verletzendsten Weise von der Welt zu vollziehen.

Es kann hier meine Absicht nicht sein, eine gründliche Erörterung der verwickelten und viel bestrittenen 1) spanischen Successions= frage zu versuchen; aber die Hauptzüge muffen hervorgehoben wer= den, wenn der Rampf, welcher jest um die Thronfolge entbrannte, verständlich werden soll. Nachdem die verschiedenen spanischen Reiche in den früheren Jahrhunderten des Mittelalters abweichende und nirgends consequent eingehaltene Normen der Bererbung der Herr= schaft befolgt hatten, wobei jedoch das Recht der Frauen in verschie= denen Fällen sehr stark sich geltend machte, gab Alfons X in seinem berühmten Gesetbuche der Siete Partidas für Castilien eine bestimmte Vorschrift. Nachdem er im zweiten Gesetze des fünfzehnten Titels des zweiten Theiles das Recht der Primogenitur in sehr eigener Weise mit Gründen der Natur und der Bibel aufgerichtet hatte, fuhr er fort: "Um die vielen Uebel zu vermeiden, die sich schon zuge= tragen haben und noch zutragen könnten, so haben sie (bie weisen und einfichtigen Männer) festgesett, daß die Herrschaft des Reiches immer diejenigen erbten, welche nach gerader Linie kamen, und da= rum bestimmten sie, daß, wenn ein männliches Kind nicht da wäre, die älteste Tochter das Reich erbte, und sie ordneten auch an, daß, wenn der älteste Sohn gestorben wäre, ehe er erbte, und er von sei= ner legitimen Frau einen Sohn oder eine Tochter hinterließe, daß dann dieser oder diese es bekame und kein Anderer; wenn aber alle diese gestorben wären, so sollte der nächste Berwandte das Reich er= ben, wenn er der Mann dafür und nichts begangen, weshalb er es verlieren müßte." Wer gegen diese Anordnungen verstieße, würde

<sup>1)</sup> Die wichtigsten der darüber erschienenen Streitschriften sind. Miraslores, memoria historico-legal sobre las leyes de sucesion à la Corona de Espasia. Madr. 1833. Zea Bermudez, la vérité sur la question de succession à la couronne d'Espagne Par. 1839. Jöpst, die spanische Successionsfrage, Geidelberg 1839. Die spanische Successionsfrage, Frankfurt 1839. Dazu Einzelnes im ersten Bande der Memorias para escribir la historia contemporánea de los siete primeros assos del reinado de Isabel II von Miraslores und bei Burgos, anales del reinado de Isabel II t. 1.

sich des offenbaren Hochverraths schuldig machen und die Strafen erleiden, welche früher für dieses Verbrechen bestimmt worden.

Niemals in den folgenden Jahrhunderten ist gegen diese Vorschrift der Siete Partidas gefehlt. Als König Heinrich III 1422 nur eine Tochter Doña Catalina hatte, wurde ihr nicht allein von den Cortes zu Toledo als fünftiger Königin gehuldigt, sondern der Bruder des Königs Don Ramiro erkannte ohne Weiteres ihr Recht Als später die katholischen Könige nach dem Tode ihres ein= zigen Sohnes Don Juan nur Töchter hatten, erhob sich nirgends gegen ihre Berechtigung ein Zweifel, da ja Kraft desselben Rechts Isabella den Thron bestiegen hatte. Zum Ueberfluß nahm Isabella die Bestimmung der Partidas über die Succession ausdrücklich in die bekannten Gesetze auf, welche sie 1505 mit den Cortes von Toro zu Stande brachte, und gab ihr eine breitere Wirksamkeit, indem sie das bei der Thronfolge gültige Princip auch auf die Majorate über= trug. Kraft der cognatischen Succession, es weiß Jedermann, kamen die Habsburger in den Besitz der spanischen Arone. Bis auf Rarl II trat unter ihnen niemals der Fall ein, daß ein männlicher Thronerbe fehlte; nichtsdestoweniger erkannten die Herrscher aus diesem Hause wiederholt den Grundsatz der Partidas ausdrücklich an: in dem Testament Karls V wurde strict nach ihm bestimmt und das= jenige Philipps II verhielt sich ebenso; die Nueva Recopilacion von 1640 aber verfügte: "Das Gesetz der Partiden, welches in Bezug auf die Thronfolge in voller Wirksamkeit besteht, erklärt und bestimmt übereinstimmend mit dem alten und in unserem Reiche herkömmlichen Erbfolgerechte, daß die Herrschaft des Reiches sich fort und fort in gerader Linie vererbt, und nach diesem Grundsate ist festgesett und anerkannt, daß, wenn der ältere Sohn vor seinem Bater stirbt und einen Sohn oder eine Tochter aus legitimer Che hinterläßt, so sind dieser Sohn oder diese Tochter die Thronerben, und Niemand sonst." Die Rechtsfrage unterlag so wenig einem Zweifel, daß, als im siebenzehnten Jahrhundert die bekannten Verbindungen spanischer Infantinnen mit Ludwig XIII und Ludwig XIV vollzogen wurden, die peinlichsten Förmlichkeiten nöthig erschienen, um das Erbrecht dieser Prinzessinnen auf die spanische Krone zu tödten. Trot dem wieder= holten beiderseitigen Berzicht erhob dann doch Ludwig XIV für Philipp

von Anjon als den Enkel der Infantin Maria Theresia den Anspruch auf die spanische Erbschaft und es kann nicht bestritten wers den, daß an der Hinneigung, welche der überwiegende Theil der spanischen Nation dem jungen Bourbon von vorn herein entgegen trug, die Ueberzeugung von seinem guten Rechte einen erheblichen Antheil hatte.

Eben dieser Philipp V sollte nun aber der Successionsordnung, welcher er selber seine Erhebung verdantte, einen eigenthümlichen Stoß versegen. Die hierauf bezüglichen Vorgänge ber Jahre 1712 und 1713 sind seltsamer Weise bis auf den heutigen Tag keineswegs befriedigend aufgeklärt: obwohl das Schicksal Spaniens zehn Jahre an der Successionsfrage hieng und die Entscheidung dieser Frage bis zu einem gemissen Punkte davon beeinflußt wurde, ob König Phi= lipp V die Ordnung der Partidas in legaler Weise geändert oder willfürlich umgestoßen habe, so ist doch von keiner Seite auch nur ernstlich versucht worden, das Vorgehn des Königs aktenmäßig fest= zustellen 1). Jedermann weiß, daß die bisher mit Oesterreich verbun= deten Mächte sich 1712 zur Anerkennung Philipps als Königs von Spanien bereit erklärten, wenn volle Sicherheit dafür gegeben murbe, daß die Kronen Frankreichs und Spaniens niemals in derselben Hand vereinigt würden. Philipp sette sein Land davon in Rennt= niß, indem er durch Erlaß vom 8. Juli verkündigte, daß an ihn die Forderung gestellt sei, für sich und für alle seine Descendenten ent= weder auf die Krone von Spanien oder auf die Krone von Frankreich Berzicht zu leisten, und daß er keinen Augenblick in Zweifel gewesen sei, sich für Spanien zu entscheiden. Um aber den Berzicht auf die Succession in Frankreich in der förmlichsten Weise festzu= stellen, wurden die Cortes berufen. Am 5. November ließ der König den erschienenen Vertretern von acht und zwanzig Städten die bezügliche Proposition vorlegen, am 8. erklärte sich die Versammlung durch den Mund der Abgeordneten von Burgos einverstanden, wo= rauf am 9. das ausführliche Document über die Berzichtleiftung prasentirt wurde. Darin war aber nicht allein bestimmt, daß niemals einer der Descendenten des Königs in Frankreich succediren könne,

<sup>1)</sup> Die genauesten Angaben findet man noch bei Lafuente 18, 326 ff.

ebensowenig wie einer ber Nachkommen Ludwigs XIV in Spanien, sondern ferner hinzugefügt, daß ebenso wie die Verbindung Spaniens mit Frankreich auch die mit Oesterreich für alle Zeiten unmöglich gemacht werden solle und deshalb festgesetzt werde, daß im Falle des Aussterbens der Descendenz König Philipps der Herzog von Savonen und seine männlichen Nachkommen in die Succession der spanischen Monarchie eintreten. Che aber diese Frage formell erledigt war, was erst durch Decret vom 18. März 1713 geschah, brachte die Regierung des Königs einen weiteren Gegenstand zur Erörterung. Bis dahin war von einer Aenderung der alten Successionsordnung keine Rede gewesen; man hatte lediglich gewisse Ausnahmen von ihrer regelmäßigen Anwendung stipulirt. Am 9. December aber erließ der Rönig ein Ausschreiben an die stimmberechtigten Städte, worin er ihnen mittheilte, sein Staatsrath habe eine Aenderung des Thron= folgegesetes dahin für wünschenswerth gefunden, daß der entfernteste männliche Descendent einen Vorzug erhalte vor dem nächsten weib= lichen; auch der Rath von Castilien habe sich damit einverstanden erklärt; darum sollten die Städte ihren in Madrid weilenden Ab= geordneten Vollmacht ertheilen zu einer solchen Aenderung der Suc= Als Motiv derselben war in dem Ausschreiben angegeben, es solle dadurch die künftige Ruhe des Reichs gesichert, "Nachtheile und Unsicherheiten beseitigt werden, soweit menschliche Voraussicht dazu im Stande".

Schon in den Vorstadien der Berathung war indessen diese Maßregel auf erhebliche Schwierigkeiten gestoßen. Im Staatsrathe, so wird übereinstimmend berichtet, war es allerdings dem Könige gelungen, ein günstiges Votum zu erhalten; die Consulta des Raths von Castilien dagegen war so unbefriedigend ausgefallen, daß der König sie im Jorn verbrennen ließ und den Präsidenten des Raths in die Verbannung schicke. Darauf versügte er, daß ein jedes Mitglied sein Votum für sich und versiegelt einreiche: erst diesem Zwange gelang es, auch die Stimmen des Raths von Castilien für die gewünschte Maßregel zu gewinnen. Wie sich dann die Cortes zu ihr verhalten haben, darüber sehlt jede präcise Angabe. Wir wissen nur, daß der König der Versammlung am 10. Mai 1713 ein Auto scordsol über die neue Successondnung vorlegte, welches mit der

•

charakteristischen Wendung schloß: "Denn so ist mein Wille". Wie mangelhaft aber immer der Consens der Cortes gewesen sein mag, so viel steht fest, daß an der gesetzlichen Gültigkeit des neuen die Frauen hinter die letten männlichen Descendenten zurückschiebenden, sie aber keineswegs gänzlich ausschließenden Successionsmodus im achtzehnten Jahrhundert niemals gezweifelt worden ist, und die in dieser Hinsicht von den Gegnern Don Carlos' aufgestellten Behauptungen haben wenig Gewicht. Dagegen fordert hier eine andere Frage von erheblicher Bedeutung eine Antwort. Die Vertheidiger Don Carlos' haben stets behauptet, das Gesetz von 1713 sei nicht nur ein auf vollkom= men rechtmäßige Weise zwischen König und Cortes zu Stande ge= tommener Act, sondern es bilde einen Bestandtheil der Utrechter Friedensverträge und stehe deshalb unter europäischer Garantie, könne nicht ohne Zustimmung der am Utrechter Frieden betheiligten Mächte beseitigt werden. So plausibel nun diese Aufstellung lautet, weil nur in ihr ein ausreichendes Motiv für das Gesetz von 1713 gefunden werden zu können scheint, so ist sie doch positiv unrichtig. In keinem der Verträge jener Jahre wird des Gesetzes vom 10. Mai 1713 auch nur mit der leisesten Andeutung erwähnt. Speciell hätte es in dem zwischen Spanien und England am 13. Juli 1713 abgeschlossenen Vertrage sehr nahe gelegen, diesen Punkt zu berühren, weil im Art. 4 desselben von der Anerkennung der in England aufgerichteten Successionsordnung durch Spanien ausführlich gehandelt wird; noch natürlicher wäre es in dem Vertrage zwischen Spanien und Savoyen vom selben Datum gewesen, wo die Successionsansprüche Savopens mit der größten Genauigkeit sicher gestellt werden; es ist aber in beiden Fällen nicht geschehen. Weshalb nun die Mächte, wenn sie in der Zuruckschiebung der Frauen eine weitere Garantie dafür erblickt hätten, daß Spanien niemals weder mit Frankreich noch mit Desterreich vereinigt werde, nicht das Gesetz vom 10. Mai unter ihre Punctationen aufgenommen haben sollten, läßt sich ebenso wenig begreifen, als weshalb König Philipp niemals den Wunsch der Mächte erwähnt hat, um die Abneigung gegen die von ihm ge= wünschte Neuerung leichter zu besiegen 1). Daß also bas Gesetz von

<sup>1)</sup> Trot dieser ziemlich bündigen Schluffolgerung schien es mir boch bent-

1713 durch die Utrechter Berträge unter den europäischen Schut gestellt sei, ift eine grundlose Behauptung. Dagegen kann es zweifel= haft erscheinen, ob sich nicht wenigstens Oesterreich durch den Vertrag vom 30. April 1725 1) verpflichtet habe, für die Aufrechterhaltung jenes Gesetzes einzustehen. Denn Artikel 12 dieses Bertrags beginnt mit den Worten: "Seine Raiserliche Majestät verspricht zu verthei= digen, zu beschützen und aufrecht zu erhalten, immer wenn es nöthig wäre, die Successionsordnung, welche in dem Königreiche Spanien angenommen ist und bestätigt durch den Vertrag von Utrecht, durch die später kraft der Quadrupelallianz gemachten Verzichtleistungen und zuletzt durch das gegenwärtige Friedensinstrument." Ift nun el orden de sucesion recibido en el reino de España nicht eben die Successionsordnung vom 10. Mai 1713? Gewiß, wenn nicht hinzugefügt wäre: y confirmado por el tratado de Utrech etc. Denn in Utrecht, wie wir saben, ist bas Gesetz vom 10. Mai mit keinem Worte erwähnt, so wenig wie in den andern-genannten Ver= trägen, wohl aber das vom 18. März, welches die von Frankreich und Spanien gegenseitig ausgetauschten Verzichtleistungen und die eventuelle Succession des Hauses Savoyen umfaßt. Offenbar können deshalb auch nur diese Bestimmungen vom 18. März unter dem

bar, daß König Philipp in irgend einer Weise unter einem Drucke der verhandelnden Mächte geftanden habe, und ich suchte mir daher über diesen Punkt die möglichste Sicherheit zu verschaffen. Run aber erfahre ich durch die gutige Mittheilung des Herrn Prof. v. Noorden, welcher sich mit diesen Berhandlungen eingehend beschäftigt und die gesammte über fie geführte Correspondenz, auch einen beträchtlichen Theil der ungedruckten, verglichen hat, daß nicht nur König Philipp in den Utrechter Friedensverhandlungen von keiner Seite die fragliche Aenderung auferlegt oder zugemuthet worden ist, sondern daß selbst in den geheimsten Correspondenzen und Instructionen keine Rede davon ist, einen solchen Act von ihm zu fordern. Unter diesen Umftanden ist es dann allerdings erstaunlich, wie nicht nur 1830 nach dem Erscheinen des Decrets vom 29. März die diplomatische Welt es als selbstverständliche Thatsache hinstellte, daß darin eine Berletzung des Utrechter Bertrages liege, sondern auch in den folgenden Jahren wenigstens die Bertreter der Oftmächte ruhig an dieser völlig grundlosen Fiction festhielten. 1839 in dem damals mit erneuter Lebendigkeit aufwachenden Federstreit wurde diese Behauptung von den Vertretern Don Carlos' wiederholt.

<sup>1)</sup> Cantillo, tratados de paz p. 202 ff.

Der Kampf um die spanische Succession in d. letzt. Jahren König Ferdinands. 375 orden de sucesion recibido en el reino de España verstanden werden.

Die Successionsfrage ruhte bis zum Jahre 1789. crichien es der Regierung Karls IV aus einer Reihe von Gründen, deren Erörterung nicht hierher gehört 1), wünschenswerth, die alte Thronfolgeordnung herzustellen, und man beschloß die zur Huldigung für den jungen Ferdinand einberufenen Cortes zur Beseitigung des Gesetzes von 1713 zu benuten. Als der König am 19. September die Versammlung eröffnete, machte ihr Graf Campomanes, der Gouverneur des Raths von Castilien, die überraschende Mittheilung, sie werde eine Pragmatik über die Thronfolge zu berathen haben. Die Regierung hatte in dieser wichtigen Sache einen eigenthümlichen Weg eingeschlagen. Sie ging von der Anschauung aus, daß die Succesfion eine lediglich innere Angelegenheit, eine von benjenigen Fragen sei, welche auf dem gewöhnlichen Wege der Gesetzgebung erledigt werden könnten, daß die verwandten Häuser der Bourbonen in Neapel und Paris keinerlei Recht besäßen, darüber gehört zu werden. hatte deshalb auch diesen Höfen und ihren Vertretern in Madrid nicht einmal von dem beabsichtigten Schritte Mittheilung gemacht: die Gesandten von Frankreich und Neapel wurden durch die Eröff= nung von Campomanes gerade so überrascht, wie das ganze übrige Publikum. Diese Naivetät, denn anders kann man das Vorgehen der spanischen Regierung doch wohl nicht bezeichnen, trug üble Früchte. Die betheiligten Gesandten, besonders der neapolitanische, fanden die Absicht, eine die ganze Familie der Bourbonen so nahe angehende Sache einseitig ordnen zu wollen, ganz unerhört und erhoben die lebhaftesten Proteste. Wenn Graf Floridablanca da nun dem nea= politanischen Gesandten jede Aufklärung verweigerte unter dem Vor= geben, der Rönig werde sich schon direct mit seinem Bruder verftan= digen, außerdem seien die Aussichten Neapels auf den spanischen Thron so entfernt, daß es wenig Ursache habe, von einer Aenderung

<sup>1)</sup> S. darüber meine Geschichte Spaniens zur Zeit der französischen Resvolution S. 252 f. Ueber die Cortes von 1789 ist das vollständige Material im 17. Bande der Coleccion de documentos inéditos para la historia de España Madr. 1851 gedruct.

der Succession reelle Verluste zu befürchten, so hatte der Gesandte ganz Recht, solche Argumente scharf zurud zu weisen. Man wünschte das Gesetz von 1713 in Madrid u. A. deshalb zu beseitigen, weil von den sechs Söhnen der Königin vier gestorben waren und die Gefundheit der beiden überlebenden, des noch nicht fünfjährigen Fer= dinand und des etwas über einjährigen Rarl keineswegs alle Besorg= nisse ausschloß, während die vier Prinzessinnen, von denen die vierzehnjährige Doña Carlota mit dem Thronfolger von Portugal verlobt war, jede wünschenswerthe Sicherheit boten. Wurde aber die Successionsfrage praktisch, so handelte es sich ganz einfach darum, ob nach dem Tode der beiden letten Infanten Doña Carlota oder der Rönig von Neapel die näheren Erbansprüche habe. Dem Gesetz von 1713 zufolge wäre dann der König von Neapel der berechtigte ge= wesen, nach der bis 1713 gültigen Successionsordnung dagegen Doña Bei dieser Sachlage Neapel jedes reelle Interesse an der Frage abzusprechen, war deshalb gewiß ein eigenthümlicher Einfall. Der Gesandte gab sich denn auch mit der Antwort Floridablancas keineswegs zufrieden, sondern bot Alles auf, den Plan der Regierung scheitern zu machen und er fand bei der Floridablanca gegenüber stehenden, von Aranda geführten französischen Partei so viel Anklang, daß sich die Regierung genöthigt sah, einen andern Weg einzuschlagen. Als am 30. September die erste Sitzung der Cortes Statt fand, eröffnete sie Campomanes mit der Aufforderung, daß sich die Mit= glieder durch einen feierlichen Sid verpflichteten, alles in diesen Cortes Berhandelte geheim zu halten. Nachdem der Schwur sofort geleistet war, ließ Campomanes eine Proposition folgenden Inhalts verlesen: so oft man versucht habe, die durch Gesetze und unvordenkliche Gewohn= heit aufgerichtete Successionsordnung zu verändern, seien blutige Ariege und verheerende Unruhen die Folge gewesen, ohne daß es je gelun= gen, die "regelmäßige Succession" zu beseitigen. Bergebens sei das auf diese Succession gestütte Recht Philipps V in dem langen Erb= folgekriege bestritten worden, vergebens früher das Recht der katholischen Jabella, welche vielmehr durch daffelbe diese große Monarchie geschaffen in der Vereinigung Castiliens mit Aragon, vergebens noch früher das Recht der Dona Berenguela, der Mutter des heil. Fer= dinand, welche durch ihre Che mit König Alfons von Leon für

immer Leon und Castilien vereinigt habe. So zeige die Erfahrung der Jahrhunderte, daß Spanien allein die seit unvordenklichen Zeiten gültige und in den Partiden aufgesetzte Succession convenire. "Wenn auch", fuhr die Proposition fort, "1712 versucht wurde, diese regel= mäßige Methode zu alteriren, aus einigen in den Verhältniffen jener Zeit, welche jest nicht mehr bestehen, liegenden Gründen, so kann doch das damals Beschlossene nicht als Grundgesetz angesehen werden, weil es gegen die bestehenden und beschworenen Grundgesetze verstieß, weil auch das Reich (die Cortes) eine so wesentliche Aenderung in der Thronfolgeordnung weder erbeten noch darüber verhandelt hat. Wenn nicht jest in einer Zeit der Ruhe jene Aenderung radical beseitigt würde, so müßten große Ariege und Unruhen gefürchtet werden, ähnlich wie zur Zeit Philipps V." Diese Gründe hätten das wohl= wollende und väterliche Herz des Königs bestimmt vorzuschlagen, daß diese Angelegenheit "mit dem größten Geheimniß und ohne die geringste Berzögerung" behandelt werde.

Bu diesem Zwecke ließ Campomanes mittheilen, er habe es angemessen gefunden, dem "Reich" sogleich die Petition vorlegen zu laffen, welche es in dieser Sache an den König richten könne. Denn das war die Form, in welcher die Cortes einer Regierungsvorlage zustimmen durften: sie mußten die Regierung um dasjenige bitten, was dieselbe wünschte. Als die Petition verlesen war, erhob sich der erste Bertreter von Burgos zu einer völlig nichtssagenden und die Successionsfrage mit keinem Wort berührenden Rede, in welcher er Gott dankte, daß er Spanien einen so katholischen König gegeben und seine Befriedigung darüber andeutete, daß den Cortes so wich= tige Dinge anvertraut würden. Darauf bemerkte Campomanes, alle Ritter Procuradoren offenbarten ihren Wunsch, dem Könige "zu ge= horchen und zu gefallen"; da es nun aber dem Könige angenehm sein würde, daß die Sache in aller Kürze abgemacht werde, so könne man wohl sofort zur Abstimmung schreiten. Die sämmtlichen Ab=. geordneten der sieben und dreißig ftimmfähigen Städte stimmten ber auf Herstellung der alten Thronfolgeordnung gerichteten Petition bei. Am 31. October wurde den Cortes die königliche Resolution mitge= theilt, welche die Petition genehmigte, aber hinzufügte, es solle "für jett das größte Geheimniß bewahrt werden, weil es so meinem

Dienste passe". Darauf folgte eine Art Publication in der Weise, daß zuerst noch einmal die Petition der Cortes und dann die Antwort des Königs verlesen wurde, welche letztere lautete: "Ich erswidere euch, daß ich meinem Rath besehlen werde, daß er die pragmatische Sanction expedire, wie es in solchen Fällen angemessen und gebräuchlich ist."

Die legalen Formalitäten waren damit, wie äußerlich immer, erfüllt, Cortes und Regierung über die Herstellung der "regelmäßigen Succession" einig geworden, die pragmatische Sanction konnte jeden Tag expedirt und dem Reiche verkündigt werden. Aber es geschah nicht. Zuerft wirkten die in dem Widerspruche Neapels und Frankreichs gelegenen Gründe der Geheimhaltung fort, und dann erfuhren alle Umftände, welche zu der Maßregel Anlaß gegeben hatten, eine vollständige Aenderung. Die beiden Infanten wuchsen kräftig heran, ein dritter kant dazu; mit dem Sturze Floridablancas waren die auf Portugal gerichteten Motive beseitigt; wer hätte endlich in den Nöthen der Revolutionskriege ein solches durch kein unmittelbares Bedürfniß auferlegtes Unternehmen wagen mögen ? Die pragmatische Sanction von 1789, überhaupt nur in sehr engen Areisen bekannt geworden, gerieth bald in vollständige Vergessenheit, wenn man die Wenigen ausnimmt, welche an ihr mitgewirkt hatten. Es ist sehr glaublich, daß Godon und seine Gehülfen in der Regierung von dem Act keinerlei Kenntniß hatten, und es bedarf deshalb auch keiner spitsfindigen Argumente 1), um zu erklären, wie es geschah, daß in die neueste 1805 veranstaltete Gesetzsammlung das Auto acordado vom 10. Mai 1713 Aufnahme fand. Allerdings beweist diese That= sache bei der confusen Beschaffenheit der Sammlung nicht, daß die spanische Regierung im Jahre 1805 ausdrücklich die erneute Rechtsfräftigkeit des Auto habe bezeugen wollen; aber es ist doch sehr über= trieben, wenn man behaupten will, es sei überhaupt irrelevant gewesen, ob irgend ein Gesetz in die Sammlung Aufnahme gefunden habe oder nicht. Gerade bei dieser Ausgabe von 1805 geschah es, daß der Justizminister Caballero einige in den früheren Sammlungen befindliche Bestimmungen über die Rechte der Cortes streichen ließ:

<sup>1)</sup> Wie sie Bopfi, die spanische Successionsfrage, S. 103 ff. entwickelt.

dieses Factum machte in den liberalen Areisen das größte Aufsehn; man erkannte darin die Absicht der Regierung, auch noch den bisher erhaltenen Schein einer Volksvertretung zu beseitigen. Und so kann es nicht dem geringsten Zweisel unterliegen, daß, wenn die damalige Regierung noch daran gedacht hätte, die pragmatische Sanction von 1789 zu verwenden, sie mindestens nicht das Auto von 1713 in die neueste Geschsammlung aufgenommen haben würde, wenn selbst die Aufnahme der Sanction noch durch irgend welche politische Rückssichten wäre widerrathen worden.

So schien also die Successionsfrage in völlige Vergessenheit begraben zu sein, als die Ereignisse von 1808 sie plötzlich wieder aufweckten. Da die sämmtlichen männlichen Glieder der spanischen Dynastie sich in Napoleous Hand befanden, so traten sich die entgegengesetzten Ansprüche der neapolitanischen und der portugiesischen Familie, jene auf das Auto von 1713, diese auf die pragmatische Sanction von 1789 gestützt, alsbald gegenüber. Die ersten Schritte freilich, welche Doña Carlota, jest Gemahlin des Prinz=Regenten von Brasilien, im Sommer 1808 that, gaben einen schlagenden Beweis dafür, daß selbst an diesem in der unmittelbarsten Weise bei dem Act von 1789 interessirten Hofe derselbe damals völlig unbekannt war: nachdem die Prinzessin durch ein Manifest vom 19. Au= gust die amerikanischen Unterthanen Spaniens aufgefordert hatte, sie als Stellvertreterin ihres Vaters anzuerkennen, wurde das in einer Anzeige an die Sicilische Majestät so ausgelegt, als ob damit in keiner Weise beabsichtigt werde, die näheren Anrechte des Königs von Sicilien zu beeinträchtigen. Inzwischen aber hatte Floridablanca als Präsident der Junta von Murcia in einem Aufrufe derselben vom 22. Juni die Vorgänge von 1789 publicirt und darauf hingewiesen, daß kraft der damals hergestellten alten Successionsordnung die Prin= zessin Carlota beim Wegfall ihrer Brüder erbberechtigt sei. Raum war dieses wichtige Document in Brasilien bekannt geworden, als Doña Carlota ihre Agitationen mit neuem Gifer und erhöhtem Nach= bruck aufnahm, zuerst in Amerika, dann auch in Spanien. erhob jett den Anspruch, so lange ihre Brüder gefangen seien, stehe ihr als ältester Tochter Karls IV das Recht zu, in den spanischen Landen zu regieren, da die 1713 versuchte Aenderung der alten regelmäßigen Succession 1789 wieder beseitigt sei. Dagegen bemühte sich ber König von Sicilien seit dem Juni 1808 zuerst für seinen Sohn Leopold, dann für seinen Schwiegersohn Louis Philipp von Orleans die Regentschaft über Spanien zu gewinnen, seinerseits darauf gestütt, daß er fraft des Gesetzes von 1713 als Bruder Karls IV das nächste Recht an Spanien habe. Im Herbst 1809 bekämpften sich diese widerstreitenden Ansprüche bei der Centraljunta auf das heftigste, seitdem der portugiesische Gesandte in einer Note bom 1. September die Forderung gestellt hatte, daß die Prinzessin Carlota als Thronerbin anerkannt und zur Regentin ernannt werde. In der That erlangte er, daß die Rechtsfrage zur Entscheidung an den Vereinigten Rath, eine aus Mitgliedern der früheren fünf obersten Rathe gebildete Behörde verwiesen wurde, und dieser Rath gab seinen Ausspruch durch eine Consulta vom 13. Januar 1810 vollkommen zu Gunften der Prinzessin Carlota. Dieses Aktenstück enthält im Reim schon alle Argumente, welche später von den Berfechtern der pragmatischen Sanction geltend gemacht worden sind. richtigen Darlegung des Hergangs von 1789, über den man eidliche Aussagen verschiedener Mitglieder der damaligen Cortes erhoben hatte, hieß es, dem Gesetze vom 1789 fehle an seiner obligatorischen Kraft nichts, als daß es publicirt werde, diese Publication möge jest durch die Centraljunta vorgenommen werden. Aber ein eigenthüm= liches Verhängniß wollte, daß nicht allein die Centraljunta aus Gründen, welche mit der Rechtsfrage nichts zu thun hatten, sich weigerte, den Vorschlag des Vereinigten Raths auszuführen, sondern auch bessen Consulta in den Aften begraben blieb. Auch die späteren Bemühungen des portugiesischen Gesandten bei den Cortes erzielten, soweit es sich um das Interesse der Doña Carlota handelte, keinen Erfolg 1).

Dagegen nahm dann die Verfassung von 1812 in der allernachdrücklichsten Weise die Grundsätze der alten Successionsordnung auf. Wie die Ansichten in den Cortes über diese Frage standen, darüber ist uns leider die genauere Kenntniß durch den Umstand ent=

<sup>1)</sup> Aperçu relatif au droit de succession à la Couronne d'Espagne in Wellington Supplem. Desp. 7, 17 ff.

zogen, daß die Versammlung im October 1811 beschloß, das Capitel über die Thronfolge in geheimen Sitzungen festzustellen; aber das Resultat dieser Verhandlungen war so präcis als nur möglich. Man begnügte sich nicht damit, nachdem schon in Art. 174 das allgemeine Princip der cognatischen Succession ausgesprochen war, in Art. 176 mit voller Bestimmtheit zu sagen: "In demselben Grade und der= selben Linie haben die Männer den Vorzug vor den Frauen und immer der ältere vor dem jüngeren; aber die Frauen der besseren Linie oder des besseren Grades in derselben Linie haben den Borzug vor den Männern der schlechteren Linie"; sondern man erläuterte noch diese jeden Zweifel ausschließenden Bestimmungen durch eine Reihe von Exemplificationen. Mit diesen Säten ber Verfaffung mare nun endlich volle Klarheit in die seit einigen zwanzig Jahren schwan= tend gewordene Frage gefommen; aber indem diese Verfassung zuerst 1814 und dann wieder 1823 mit Stumpf und Stil ausgerissen wurde, hatte auch sie nur dazu beigetragen, die herrschende Berwir= rung in gewisser Beise zu mehren.

Als König Ferdinand nach Spanien zurückkehrte, machte seine Kinderlosigkeit Don Carlos zum präsumtiven Thronerben; als ihm aber am 21. August 1817 seine zweite Semahlin eine Tochter gebar, da trat der Fall ein, wo man sich entscheiden mußte, ob diese Inspantin nach der pragmatischen Sanction von 1789 erbberechtigt sein oder Don Carlos nach dem Auto von 1713 seinen Anspruch behaupten solle. Aber, wie Herr von Liebermann am 30. März 1830 berichtet, hatte damals der König wiederholt erklärt, die Geburt der Infantin solle den Rechten seines Bruders keinen Eintrag thun; außerdem sei damals wie 1809 vergeblich nach den Akten von 1789 geforscht: dieselben seien erst 1819 nit den Papieren Karls IV von Rom gekommen. Damals war aber die Infantin schon längst gestorben.

Das sind die sonderbaren Antecedentien, mit denen es die Rezgierung zu thun hatte, als sie sich entschloß, die pragmatische Sancztion von 1789 zu publiciren. Wie sich die Parteien im Lande und am Hofe gegenüber standen, hätte sie sich zu dem behutsamsten Vorzgehen verpflichtet halten müssen, selbst wenn über die rechtliche Lage der Angelegenheit tein Zweisel möglich gewesen wäre. Das wird

nun aber doch fein Unbefangener behaupten wollen. Daß dem zwischen Rarl IV und den Cortes getroffenen Uebereinkommen zu seiner obli= gatorischen Kraft, um mit der Consulta von 1810 zu reden, nichts fehlte als die Publication, mag zugegeben werden, obwohl der Wi= derspruch der verwandten Höfe, wie er thatsächlich die Verkundigung hinderte, immerhin einigermaßen in Betracht zu kommen hätte; daß aber diese Publication zu jeder beliebigen Zeit, nach mehr als vierzig Jahren, nachgeholt werden könne, das ist eine jeder politischen Prazis und dem gesunden Menschenverstande zu sehr widerstreitende Behaup= tung, als daß man auf sie die Entscheidung einer so überaus wich= tigen Frage hätte stüten durfen. Was auch Miraflores, Zea Bermudez und Zöpfl vorgebracht haben, um zu erweisen, daß ein folches Berfahren ganz im Einklang stehe mit dem spanischen Staatsrecht, ihre Argumente können keine Ueberzeugung schaffen. Gewisse Dinge sind in Spanien selbstverständlich wie in der ganzen übrigen Welt. Nachdem nicht allein Karl IV während einer zwanzigjährigen Regierung, sondern auch Ferdinand VII sechszehn Jahre lang die pragmatische Sanction von 1789 als nicht vorhanden behandelt hatte, tonnte man sie nicht plöglich hervorsuchen und verkündigen, als wäre die stets beabsichtigte Publication nur eine kurze Weile aus besondern Gründen verschoben worden. Jedenfalls mußte man sich darauf gefaßt machen, daß ein solches Verfahren auf die lebhafteste Anfechtung stoßen würde. Zu dieser Frage tam aber eine zweite. Wenn Flo= ridablanca 1789 dem neapolitanischen Gesandten auf seine Proteste erwiderte, das gehe Neapel nichts an, wenn er nach dem Grundsate verfuhr, als sei die Aenderung der Succession eine rein innere Angelegenheit wie der Erlaß irgend eines anderen Gesetzes, so behaup= tete und befolgte er damit eine Theorie, die Allem, was unter allen Völkern in diesem Punkte angenommen ift, widerstreitet. Ließe es sich beweisen, was aber nicht bewiesen ist, daß Spanien auch in dieser Hinsicht seine ganz absonderlichen Normen habe, so wäre damit immer noch nicht die Thatsache beseitigt, daß jede bei einer solchen Aenderung interessirte Macht oder Person ihr Aeußerstes thun würde, um ein Vorgehn zu vereiteln, gegen das sie sich auf den allge= meinen Bölkerbrauch berufen könnte. Daß Floridablanca wirklich an dem Widerspruche Neapels scheiterte, hatte seinen Nachfolgern Einiges zu denken geben sollen. Gegenwärtig aber handelte es sich ja noch um eine ganz andere Schwierigkeit. Man mußte, um die Rechtmäßigkeit des Decrets vom 29. März zu behaupten, nicht allein den Satz aufstellen, daß die verwandten Königshäuser von Neapel und Frankreich kein Recht hätten, bei der Aenderung der Succession gehört zu werden, sondern die noch weit verwegnere Hypothese versfechten, daß auch der Bruder des Königs, der seit vielen Jahren allgemein für den Thronerben gegolten hatte, ebensowenig eine Berücksichtigung bei einer solchen seine ganze Existenz antastenden Maßeregel beanspruchen dürfe.

Denn weit davon entfernt, den Consens der Bourbonen von Paris und Reapel, die Einwilligung Don Carlos' erlangt zu haben, hatte man ganz in der Weise von 1789 die alte Succession hergestellt, ohne den so nahe Betheiligten auch nur ein Wort zu gönnen. Ja man hatte für sie den in diesem Versahren gelegenen Affront noch besonders empfindlich gemacht. Der König von Neapel war mit seiner Gemahlin seit vier Monaten in Madrid; die allergewöhnslichste Artigkeit hätte verlangt, daß, wenn man wirklich meinte, ihn in dieser Sache als nicht vorhanden behandeln zu müssen, man doch wenigstens mit der Publication des Decrets dis nach seiner Abreise gewartet hätte; so aber warf man es ihm, wie er sich mit Recht beschwerte, noch in den setzen Tagen seines Besuchs, wie zum Absichiede ins Gesicht. Eine ähnliche Ausmerksamkeit hatte man für Don Carlos: das Decret trug das Datum seines Geburtstages; am Tage vorher erfuhr er davon 1).

Diese Details charakterisiren den plumpen Cynismus, mit dem diese Regierung die wichtigsten Dinge zu behandeln pflegte; ihrer Rohheit kam nur ihre Unwissenheit gleich. Calomarde, welcher den König hauptsächlich zu dem Schritte veranlaßt hatte?), um sich noch weiter vor der Rache der Carlisten zu decken, wußte wohl, was er damit gegen Don Carlos that; aber die weiteren diplomatischen Consequenzen schien er nicht geahnt zu haben. Die Gesandten von Franks

<sup>1)</sup> Depejde des Herrn v. Liebermann vom 30. März.

<sup>2)</sup> Einige behaupteten jogar, er habe seine Collegen von dem Beabsichtigten erst in Renntniß gesetzt, als bereits alle Borbereitungen vollendet.

reich und Neapel, welche sogleich einen vorläufigen Protest einlegten, machten in ihren Unterhaltungen mit dem Minister die Wahrnehmung, daß er von den wichtigsten bei der Frage in Betracht kommenden Thatsachen nichts wisse, daß er sich mit dem Interesse, welches die Mächte an der Sache nehmen könnten, nie beschäftigt habe; als sie von den Erbansprüchen Sardiniens sprachen, stellte es sich heraus, daß ihm die in den Berträgen von 1713 zu Gunsten dieses Hauses gemachten Stipulationen unbekannt waren; ja es wurde sogar beschauptet, er habe den König von Sardinien zu den Bourbonen gezrechnet.

Wenn aber Calomarde nach dieser Seite sich selbst übertraf, so sah er recht gut ein, daß er nun gegen die Carlisten, mit denen er in den schärfsten Gegensatz gerathen war, sein Werk in Sicherheit bringen muffe. Er trug sich mit allerlei Planen, um den von dieser Partei beherrschten Staatsrath zu säubern, die königlichen Freiwilligen zu reduciren, wichtige Posten mit gemäßigten Männern zu besetzen. Er, der so lange der Schreden aller Verftändigen gewesen war, schidte sich jett an ihr Haupt zu werden. Seine Gedanken giengen so weit, daß er sogar im Herbst die alten Cortes berufen, durch sie das Decret vom 29. März sanctioniren, dem dann geborenen Erben huldigen lassen wollte. Die übrigen Minister fanden es öfter nöthig, den Allmächtigen in einer Richtung zu mäßigen, welche sie früher so oft gegen ihn hatten vertheidigen muffen. Aber ihn stütte die ganz na= türliche Consequenz der einmal eingeschlagenen Politik. Mit der Her= stellung der alten Succession hatte man den Carlisten den Krieg Wollte man sich gegen sie behaupten, so mußte man bei Zeiten Anhänger werben. Diefer Ansicht war die Ronigin durchaus, deren Einfluß mehr und mehr hervortrat. Sie brachte Personen aus der liberalen Aristokratie an den Hof; sie bewog den König zum ersten Male, seit er regierte, von dem Abel, dem Militär Notiz zu nehmen; sie schob das Regiment der Lakaien nach Kräften zurück; in der Regierung war sie schon im Sommer maßgebend: die Di= nister thaten nichts, ohne mit ihr berathen zu haben.

Dieser freilich sehr allmählichen, aber doch unverkennbaren Wendung gegenüber beobachteten die Carlisten eine überraschende Zurückhaltung. Dan hatte gedacht, ihr Grimm werde alsbald explodiren.

Nicht nur Don Carlos, sondern sogar seine Sie blieben ganz still. Gemahlin nahm die Miene an, den weiteren Verlauf gelassen abzu= warten. Die heißesten Köpfe der Partei wie der Bruder Cirilo fiengen allerdings sogleich ihre Machinationen an; aber sie erhielten Weisung, sich ruhig zu verhalten. Das war gewiß das Klügste. Es lag ja noch Alles im Ungewissen. Gebar die Königin einen Sohn, so konnte man gegen dessen Berechtigung unmöglich etwas sagen; gebar sie eine Tochter, so mußte gegen sie natürlich das Recht Don Carlos' behauptet werden; aber auch in diesem Falle wurde die Frage prak= tisch erst mit dem Tode des Königs. Alles kam darauf an, sich für diesen Moment zu rusten. Die beste Rustung aber bestand darin zu verhindern, daß nicht bei Lebzeiten des Königs die liberale Partei festen Fuß fasse, die noch immer großen Ginflusse bei Hofe mit möglichster Klugheit im Interesse der eigenen Richtung geltend zu machen. Wäre man sogleich schroff und drohend aufgetreten, so würde man lediglich den König denjenigen zugetrieben haben, welche behaupteten, die Regierung habe jett keine Wahl, als einen gemäßigten Liberalis= mus einzuseten. Berhielt man sich dagegen loyal, so konnte man auf die tiefe Abneigung des Königs gegen Alles rechnen, was nur entfernt an freisinnige Grundsätze erinnerte.

Die Partei blieb bei dieser geschickten Taktik, bis die Nachricht von der Julirevolution sie aus dem Gleichgewichte warf. Das war freilich auch ein zu harter Schlag. So lange Rarl X in Frankreich regierte, besaß sie die volle Sicherheit, von dorther kräftig unterstütt zu werden, sobald sie in die Lage käme, gegen das Decret vom 29. März Front machen zu muffen; sie wußte, daß die Ostmächte dieses Decret mißbilligten; in Portugal herrschte ihr Freund Dom Miguel in taum noch bestrittener Macht; von England hatte man wenigstens nichts zu fürchten. Diese überaus gunftige Situation bedrohten die Julitage aufs empfindlichste. Sofort kamen die spanischen Emigran= ten in Bewegung, von den französischen Liberalen, einen Moment sogar, wie es schien, von der französischen Regierung unterstütt; in Spanien selber recten die Schwarzen die Köpfe; in Portugal wurde es unruhig. Dieser Befahr gegenüber meinte man einen entscheiden= den Schritt thun zu muffen. Der König wurde mit Adressen bestürmt, welche die Entfernung dieses verrätherischen Ministeriums forderten; im September kam es sogar in Radrid zu Aufläusen, welche unter dem Ruse: Es lebe der absolute König! Rieder mit dem Ministerium! Statt fanden. Und nun zeigte es sich, wie klug die Partei seit dem Frühling operirt hatte. Sie saß beim Könige so fest, daß die Minister nur mit der änßersten Anstrengung eine Untersuchung wegen der Unruhen und die Verbannung einiger durch dieselben am stärksten compromittirten Parteisührer erlangen konnten. Allen weiteren Maßregeln widersetzte sich der König.

Inzwischen mar die Zeit der Entbindung herangekommen. Diefem Greigniß wurde natürlich mit der außersten Spannung entgegen geschen. Es war bekannt gemacht, die Geburt eines Infanten solle durch das Aufziehen einer rothen Flagge auf dem Schlosse angekun= digt werden, die Geburt einer Infantin durch eine weiße Flagge. Eines Tages Ende September erblickte man die rothe Flagge. Alles ftürzte ins Schloß um zu gratuliren. Aber es war ein Jrrthum. Der mit dem Flaggen beauftragte Officier hatte gemeint, es sei gut, die Signale einmal zu probiren, damit es im großen Moment richtig gehe. Man verzieh die Täuschung, da man ein gutes Omen darin sah. Auch die alten Damen behaupteten zuversichtlich, es werde ein Prinz sein. Einige Tage später wurde das weitläufige Ceremoniell publicirt, welches bei der Taufe des Prinzen von Afturien beobachtet werden sollte; auch die Namen waren aufgeführt, die man ihm zu= gedacht hatte. Endlich in der Nacht vom 9. auf den 10. October wurden die Minister, das ganze diplomatische Corps, eine große An= zahl hochgestellter Spanier von Gardes du Corps geweckt mit der Einladung: "Se. Maj. der König läßt Sie bitten, sich sofort in die Zimmer J. Maj. der Königin zu begeben, um Zeuge ihrer Entbin= dung zu sein". Zwischen drei und vier Uhr Morgens erschienen die Geladenen, eine stattliche Versammlung von mehr als hundert Personen. Sie mußten lange warten. Die ersten sechs Stunden vergiengen passabel; dann aber wurde die Müdigkeit und zulett, nachdem sie volle zwölf Stunden geharrt hatten, der Hunger Herr. Gegen vier Uhr Nachmittags gaben die Minister das Signal der Flucht, dem Alle bis auf etwa zwanzig folgten. Noch keiner der= selben war zurückgekehrt, als sich um vier ein halb Uhr die Thure öffnete und eine Hofdame laut verkündete: "Ihre Majestät ist glücklich entbunden". "Von einem Prinzen?" rief Alles haftig. Die Dame wiederholte: "Ihre Majestät ift glücklich entbunden". tiefe Schweigen der Versammelten verrieth die getäuschte Hoffnung. In dem Augenblice trat der König ein, blaß und fichtbar aufgeregt, gefolgt von der Marquesa de Santa Cruz, welche das neugeborene Kind auf einer silbernen Schüssel trug. Sie präsentirte es zuerst den Spaniern. Einer von ihnen fragte noch einmal: "Ein Prinz?" Sie antwortete: Una niña (eine Kleine). Pero hermosa (aber eine schöne) fügte der König tröftend hinzu. Dann nahm er die Schüssel, um das Kind den anwesenden Diplomaten (seltsamer Weise waren nur der Nuntius und die Vertreter der drei Ostmächte ge= blieben) zu zeigen. Er versuchte zu sprechen, aber die Stimme bersagte ihm. Dafür schrie Ihre Agl. Hoheit desto lauter. nister erschienen erst, als das Rind schon wieder entfernt war. Inzwischen hatte der Offizier die weiße Fahne aufgezogen. die glühend neben der schönen Linie des Guadarrama niedersinkende Herbstsonne ließ sie roth erscheinen, und die getäuschte Artillerie gab die für die Geburt eines Infanten angekündigten Salven, so daß fich die meisten Einwohner zum zweiten Male einer falschen Freude überließen 1).

Die Königin und ihre aufrichtigen Freunde erkannten, daß jest keinen Augenblick mehr gefäumt werden dürfe, gegen die Carlisten eine starte Position zu gewinnen. Sobald die Königin wieder ihren persönlichen Einfluß geltend machen konnte, wurde von der Regiezung eine Reihe Maßregeln ergriffen, welche ganz unzweideutig darauf hinzielten, nicht allein das gemäßigte System immer mehr zu befestigen, sondern es sogar nach der liberalen Seite auszudehnen. Zu den charakteristischen Zügen des Absolutismus, wie ihn König Ferdinand nach 1814 wie nach 1823 übte, hatte die systematische Bernachlässigung des Abels gehört, dessen Stelle bei Hose von Kamzmerdienern und Mönchen occupirt war; als die Königin Christine in Madrid erschien, fand sie das Schloß ganz und gar von der niedrigsten Gesellschaft angefüllt. Dieses Berhalten des Königs hatte dann den Abel mehr und mehr zum Liberalismus hingedrängt. Die

<sup>1)</sup> Bericht des Grafen Königsmark vom 11. Oct.

Königin ließ sich dadurch nicht in dem spstematischen Streben irre machen, den Abel an den Hof zu ziehen; im Gegentheil, konnte sie mit dem Adel zugleich den Liberalismus gewinnen, so schien der Vortheil ein doppelter. Anfang November wurde eine bedeutende Anzahl von Hofdamen und Kammerherrn aus den ersten Familien ernannt, unter denen sich Manche befanden, welche noch vor einem Jahre kaum gewagt hatten zu hoffen, daß sie jemals wieder zu Gnaden könnten angenommen werden. Gleichzeitig begründete man in Madrid eine Bildungsanstalt für den Adel, was nichts Anderes hieß, als man muniche den Abel auch wieder in dem höheren Staatsdienste häufiger zu verwenden. Rurz darauf wurde bekannt, daß mehrere Spanier, welche feit 1823 im Auslande gelebt, die Erlaubnig erhal= ten hatten, zurückzukehren; ja es hieß, im Ministerium sei eine allgemeine Amnestie beschlossen. Noch mit weiteren Reformen trug man sich: besonders der Finanzminister Ballesteros arbeitete, vom neapolitanischen Gefandten Lucchesi unterstütt, im Sinne ber Röni= gin; er gieng damit um, ein Ministerium des Innern zu begründen, da ohne eine solche Behörde eine verständige Verwaltung unmöglich sei, und ließ sich nicht dadurch abhalten, daß in Spanien diese Gin= richtung für ein wesentliches Symptom des Liberalismus galt.

Aber kaum war eine ernstliche Thätigkeit in dieser Richtung begonnen, so stellten sich ihr erhebliche und zum Theil unerwartete Schwierigkeiten in den Weg. Der König fah diese Neuerungen un= Die alte Camarilla, durch die Königin in ihrer Existenz bedroht, focht für Don Carlos, und sie verstand noch immer, den Rönig am geschicktesten zu behandeln. Don Carlos selbst, die por= tugiesischen Prinzessinnen, der größte Theil des Clerus arbeitete natürlich den Versuchen, die Regierung zu liberalisiren, mit aller Macht Nun aber gelang es diefen Kreisen, Calomarde, welchen sie seit Jahr und Tag für ihren gefährlichsten Feind gehalten hatten, wieder zu sich herüber zu ziehen, oder vielleicht näherte sich ihnen auch der mächtige Minister seinerseits. Zuerst wurde dieser neue Wechsel offenbar, als Calomarde im December gegen die Amnestie machinirte; er fürchte, hieß es, die Rückfehr einiger Capacitäten. In Wirklickeit hatte er wohl erkannt, daß das System der Königin sich überhaupt mit seinem Interesse nicht vertrage, weil die Liberalen sich

mit ihm nie aussöhnen würden. Sofort aber zeigte sich die Macht Calomardes: an seinen Intriguen scheiterte die Amnestie. Da nun die Dinge schon so kritisch standen, halfen die verbannten Liberalen nach Kräften, daß sich die Regierung ganz wieder dem alten Terrorismus zukehrte. Indem sie unbelehrt durch die klägliche im Herbst erlittene Niederlage jeden Monat eine neue Invasion, bald von Frankreich, bald von Gibraltar aus versuchten, indem es ihnen im März 1831 gelang, auf der Isla de Leon einen ziemlich ernsten Coup auszuführen und zugleich ihre Genoffen in Madrid und anderen Städten in Bewegung zu bringen, erfüllten fie den König mit der Angst, ihm drohe noch einmal, die Schrecknisse von 1820 zu erleben. In demselben März erfolgte dann ein vollständiger Umschwung. Bon Reformen und Concessionen war keine Rebe mehr und Calomarde protegirte wieder die fanatischen Royalisten wie ehe= Die Königin suchte zwar trot Allem mit Ballesteros und mals. Lucchefi an ihren Plänen festzuhalten, aber im Mai belehrte fie eine Intrigue, welche ihr den Beistand Lucchesis entriß, daß sie ohnmächtig sei. In demselben Maße, wie ihr Einfluß sank, stieg der Calomar= des; im December 1831 beugte sich Alles vor seiner Macht. hatte die Königin noch die Hoffnung gehabt, daß sie vielleicht durch die Geburt eines Prinzen aus ihrer mißlichen Lage befreit werden könne, so sollte zu Anfang 1832 auch diese Aussicht zerftört werden: sie gebar am 30. Januar wieder eine Prinzessin. Kurz darauf feierten die Apostolischen einen wichtigen Triumph, indem das durch den Tod Salmons erledigte Ministerium der auswärtigen Angelegen= heiten bem Grafen de sa Alcubia übertragen wurde, an dessen Erhebung die Partei seit 1823 gearbeitet hatte.

Man sieht wohl, das Decret vom 29. März 1830 stand jest vollständig in der Luft. Wer sollte für das Recht der Infantin Isabella auftreten, wenn der König starb? Die Regierungsgewalt arbeitete wieder ganz im Interesse der Carlisten, nach Außen wie im Innern; Dom Miguel gegen den von England offen unterstützten Angriss seines Bruders in Portugal auf dem Throne zu erhalten, war um diese Zeit die hauptsächliche Bemühung der spanischen Politik, welche überhaupt ganz im Sinne der Ostmächte arbeitete gegen Engeland und Frankreich, von denen doch allein die Königin Christine

etwas hoffen konnte. Während aber so die Regierung Alles that, was Don Carlos nur wünschen mochte, kehrten die in ihren Hoff=nungen getäuschten Liberalen der Königin mißmuthig den Rücken. Sie war ganz isolirt.

Als die Dinge so standen, trat in dem Befinden des Königs eine beängstigende Verschlimmerung ein. Der Hof weilte seit Anfang Juli in der kühlen Sommerresidenz von San Ildefonso. ersten Wochen vernahm man von häufigen und verstärkten Sicht= anfällen, welche den König heimsuchten, legte aber der Sache keine größere Bedeutung bei; im August schien sich der Zustand gebessert zu haben. Anfang September aber sah fich der König dauernd ans Bett gesesselt und nach kurzen Schwankungen nahm die Krankheit am 13. eine sehr ernste Wendung. Der König litt an furchtbaren Beklemmungen und heftigen Seitenstichen, und die stärksten dagegen aufgebotenen Mittel erwiesen sich ohnmächtig; die drei Aerzte, welche den erschlafften Körper mit Blutegeln und spanischen Fliegen bedeck= ten, fürchteten Erfticung. Die Nacht vom 15. auf den 16. September war so schlimm, daß die Geiftlichen am Mittag des 16. anfiengen, den Rönig auf das Ende vorzubereiten; in den ersten Stunden des 17. gaben fie ihm die lette Delung. "Riemand", be= richtet Herr v. Liebermann an diesem Tage, "hat mehr Hoffnung".

Was sollte werden, wenn der König starb? Die Königin befand sich in einer ganz verzweifelten Lage. Unter den Ministern,
unter den Diplomaten, unter den anwesenden Mitgliedern der königlichen Familie war nicht ein Einziger, der sich bereit gezeigt hätte,
für die Rechte ihrer Kinder einzutreten. Als sie Calomarde fragte,
welche Maßregeln ergriffen werden müßten für den Fall, daß der König sterbe, erklärte er ihr, ohne die Zustimmung Don Carlos' werde
sich das Decret vom 29. März nicht aufrecht erhalten lassen; nicht
nur die 200,000 königlichen Freiwilligen, auch die Armee sei für den Infanten. Der Bischof von Leon, welcher eine große Kolle bei Hose
spielte, schilderte die Lage noch bedrohlicher. Die Königin suchte nun
den Rath des neapolitanischen Gesandten Antonini. Dieser aber,
statt sie zu ermuthigen, entwarf ihr ein sehr düsteres Bild von den
Gesahren, denen sie selbst mit ihren Kindern, denen Spanien außgesetzt sein werde, wenn sie es unternähme, die pragmatische Sanc-

tion gegen ben Widerspruch Don Carlos' zu verfechten, betonte namentlich auch, daß er selbst trot aller persönlichen Ergebenheit in - Folge bestimmter Weisungen nicht im Stande sein werde, ihr als Regentin zu nahen; auch bei keiner der andern Mächte werde sie Unterstützung finden. Nur ein Arrangement mit Don Carlos könne Dasselbe war die Meinung Calomardes gewesen 1). retten. Königin sträubte sich lange. Endlich am Rachmittage des 17. gab sie nach. Graf Alcudia wurde gerufen, um ein Decret zu entwerfen, worin der König seine Gemahlin autorisirte, während seiner Kraut= heit mit den Ministern zu arbeiten und ihr überließ, sich einen Beiftand zu wählen. Als solchen bezeichnete sie Don Carlos und ließ ihm durch Alcudia zugleich das Decret vorlegen und ihren Wunsch mittheilen, sich mit ihm zu verständigen. Als wesentlichster Punkt des Ausgleichs war nach Antonini aufgestellt, daß das Erbrecht der Infantin Isabella von Don Carlos anerkannt, die Infantin aber mit dem vierzehnjährigen Sohne desselben vermählt werde; die Historia de la Vida und die ihr folgenden spanischen Schriftsteller wissen von einem solchen Heirathsproject nichts, sondern berichten lediglich, daß Don Carlos eine Theilnahme an der Regierung an= getragen sei. In der erwähnten Form habe er die Proposition sofort abgelehnt; aber auch, als ihm dann auf Calomardes Rath vorge= schlagen worden, ihn neben der Königin zum Regenten zu ernennen, habe er unerschütterlich auf seinem Rechte bestanden. Liebermann dagegen erzählt nach Antoninis Mittheilungen, Anfangs habe Don Carlos die Eröffnungen Alcudias nicht ungünstig aufgenommen, in allgemeinen Ausdrücken seine Bereitwilligkeit erklärt, Alles zu thun, was seine Chre ihm erlaube; man habe einen Augenblick ein Arran-

<sup>1)</sup> Ueber diese Krise liegen mir zwei Berichte vor, die von fast allen Spaniern adoptirte Erzählung der Historia de la Vida 3, 360 ff. und die Despeschen Liebermanns. In den wesentlichen Zügen übereinstimmend, gehen sie in den kleineren Details hie und da weit auseinander; wenn man aber berücksichtigt, daß Liebermann seine Information hauptsächlich von Antonini erstelt, welcher seinen Einsluß auf die wichtigen Begebenheiten dieser Tage natürlich möglichst groß schilderte, daß der spanische Anonymus dagegen mehr von der Thätigkeit der Minister ersuhr, so ergibt sich, daß die Berichte auch im Einzelnen sich mehr ergänzen als widersprechen.

gement hoffen können, nach dem Isabella mit Einwilligung Don Als aber Alcudia Carlos' als Rönigin proclamirt werden würde. am Morgen des 18. mit Don Carlos die näheren Bestimmungen habe festsegen wollen, da sei dieser ganz anderen Sinnes gewesen. "Er nahm sein Versprechen, mit ber Königin zu arbeiten, zurud und erklärte endlich Alcudia geradezu, daß er keinen persönlichen Chrgeiz habe, daß aber, da er durch seine Geburt Rechte besitze, die er seinen Rindern schuldig sei, seine Religion (das war sein Ausdruck) ihm nicht gestatte, diese Rechte preiszugeben." An dieser veränderten Haltung des Infanten hatten nicht nur die portugiesischen Prinzes= sinnen, der Bischof von Leon und die anderen geiftlichen Eiferer ihr Berdienst, sondern in derselben Richtung arbeiteten späteren Berichten Liebermanns zufolge zwei Diplomaten mit großer Lebhaftigkeit. Während nämlich die Gesandten Ruglands und Preußens eine borsichtige Reserve beobachteten, entwickelten die Vertreter Oesterreichs und Sardiniens, Graf Brunetti und Solaro della Margherita, einen glühenden Eifer für die Sache Don Carlos'. Namentlich Brunetti war in diesen Tagen fast immer um den Infanten, entwarf für ihn Proclamationen und gab die bestimmtesten Erklärungen über die Haltung des diplomatischen Corps, das sich von der Königin, sobald sie nach dem Tode des Königs einen Versuch machen wolle, die Regentschaft anzutreten, zurückziehen werbe. Er beobachtete aber dieses Verfahren, wie ausdrücklich bemerkt wird, ohne dazu von seinem Hofe angewiesen zu sein, was jedoch nicht hinderte, daß er nachträglich von Fürst Metternich für seinen Gifer höchlich belobt murde.

Die Königin, von Allen verlassen, von den Meisten bedrängt, von Einigen bedroht, selber auf das äußerste erschöpft, da sie seit dem 13. sich keinen Augenblick Ruhe gegönnt, den König stets selber besorgt hatte, jeden Augenblick den letzten Athemzug des Kranken erwartend, brach endlich am Nachmittage des 18. zusammen und bat den König selbst um Rücknahme der pragmatischen Sanction. Caz lomarde, Alcudia, der Bischof von Leon, der Beichtvater des Königs unterließen nichts, um den schwachen Widerstand Ferdinands zu bessiegen. Abends zwischen sieben und acht Uhr wurden die vier answesenden Minister (der Kriegsminister Jambrano war allein in Madrid geblieben) ins Krankenzimmer berusen, und dann unterzeichnete der

König eine Art Codicill zu einem früher aufgesetzten Testament, worin er, "der Ruhe der Nation dieses große Opfer bringend", die prag= matische Sanction vom 29. März 1830 und seine testamentarischen Bestimmungen über die Regentschaft zurücknahm. In dem Aftenstücke war ferner angeordnet, daß über diesen Widerruf bis zum Tobe bes Königs das strengste Geheimniß bewahrt werde. Da aber der König bald nach der Unterzeichnung in einen todesähnlichen Zustand ver= fiel, den die Beißsporne der siegenden Partei für wirklichen Tod ent= weder hielten oder doch ausgaben, so sandten sie schleunigst an den Ariegsminister und an den Decan des Raths von Castilien Ausfer= tigungen des Codicills mit dem Auftrage, es sofort zu publiciren. Beide indessen weigerten sich, bis der Tod des Monarchen constatirt sei; um so eifriger sprengten die Carlisten in Madrid aus, daß der König das Recht Don Carlos' hergestellt habe und darauf verschieden sei; sie sollen auch Abschriften des Widerrufs an verschiedenen Orten angeschlagen haben. Die Königin ließ ihre Sachen packen, da es ihr unmöglich schien, nach dem Tode des Königs in Spanien zu Don Carlos wurde von den Seinigen bereits als Rönig bleiben. begrüßt.

Aber Ferdinand starb nicht. Am 20. trat jum größten Erfaunen Aller eine entschiedene Besserung ein, und nachdem ihn die Aerzte am 22. und 25. noch einmal aufgegeben hatten, war bereits am 30. alle Gefahr so gut wie beseitigt. Inzwischen hatte die Nach= richt von dem in San Ildefonso Geschehenen einen ungeheuren Eindruck gemacht. Da man die Gefahr der carlistischen Herrschaft unmittelbar vor sich sah, fuhr Alles zusammen, was nicht zur fana= tischen Reaction geschworen hatte. Nicht nur die Liberalen, die ganze gemäßigte Partei ("und zu ihr", bemerkt Liebermann, "gehören viele ausgezeichnete Beamte, die Mehrzahl der Offiziere und ein großer Theil der Grandeza") gerieth in die lebhafteste Bewegung. Sie zweifelte nicht, daß Don Carlos oder vielmehr die beiden portugie= fischen Prinzessinnen sofort das System der Verfolgung und Veration von 1823 herstellen, die Inquisition einsetzen, das Land mit allen Schreden des wildesten Fanatismus bedecken würden. sich die Königin von den eifrigen Sendboten dieser Partei, von Granden, Generalen und hohen Beamten umgeben, welche ihr die nachdrücklichste Unterstützung zusagten, sie beschworen, ben an fich ungültigen Act vom 18. rückgängig zu machen. Und kaum hatten diese Gegenwirkungen begonnen, so fanden sie die mächtigste Unterstützung in der Leidenschaft der Prinzessin Luise Charlotte. war dem Hofe nicht nach San Ildefonso gefolgt, sondern mit ihrem Gemahl nach Andalusien gegangen, um in ber Bai von Cadia Seebaber zu nehmen. Von dort zurücktehrend hatte fie am 19. in Sevilla von dem gefährlichen Zustande des Königs und der schwierigen Lage ihrer Schwester erfahren. Sie war auf der Stelle entschlossen, den drohenden Triumph der Dona Maria Francisca um jeden Preis zu vereiteln. In der unglaublich turzen Zeit von fieben und vierzig Stunden flog sie nach der Granja, unterwegs in Madrid von dem Inhalt des Codicills unterrichtet, der ihren Zorn auf den höchsten Punkt steigerte. Mit der Zuversicht frischer Leidenschaft trat sie unter die durch das mehr als achttägige Ringen und Bangen erschöpften Glieder bes Hofs. Die Königin mit zärtlichen Borwürfen, die Minister mit den heftigsten Ausbrüchen der Wuth 1) überhäufend, den Rönig umichmeichelnd, den Ginen drohend, den Andern versprechend: so kehrte sie die Lage in wenigen Tagen vollständig um. lag schon in der Herstellung des Königs an sich für die carlistische Sache eine große Gefahr. Man hatte sich in der That gegen ihn wenig liebreich bewiesen, man hatte seinen Tobeskampf mit den pein= lichsten Scenen verbittert, man hatte alle seine und seiner Gemahlin Anerbietungen schroff zurückgewiesen, man hatte so zu sagen bem Sterbenden Gewalt angethan, dann sich gerirt, als sei er schon Wie leicht war es, diese Thatsachen auf Don Carlos und die tobt. Seinigen das übelste Licht werfen zu lassen, während die Rönigin durch ihre liebevolle Pflege und durch ihre Nachgiebigkeit selbst den allervortheilhaftesten Eindruck auf den Monarchen machen mußte.

Am Abend des 1. October unterzeichnete der König die Ent= lassung Calomardes, Herzogs von Santa Isabel, Grafen von Al= meida. "Nachdem er sich", bemerkt Liebermann, "acht und ein

<sup>1)</sup> Ihre Unterhaltung mit Calomarde, erzählen die Spanier, schloß sie mit einer tüchtigen Ohrseige, worauf der Minister erwidert: Manos blancas no insaman, Sellora.

halbes Jahr durch Intriguen und Niederträchtigkeiten auf seinem Posten behauptet und im Lande unberechenbares Unheil angestiftet hat, ist er endlich entfernt." Er wurde vierzig Meilen von der Hauptstadt verbannt. Aber dabei blieb es nicht. Am Morgen des 2. erhielten die Minister des Kriegs, der Finanzen und der Marine, am Nachmittage auch Alcubia den Abschied; am 3. erfuhren die von Calomarde am 18. verwendeten Mitglieder des Raths von Castilien, der Generalcapitan von Neucaftilien und verschiedene andere einfluß= reiche Träger des bisherigen Systems dasselbe Schickfal. unterzeichnete der König ein Decret, welches mährend seiner Krankbeit die Königin mit der Leitung der Regierung betraute. Und kaum hatte sie Besitz ergriffen, so begann sie in ihrem Interesse zu arbei= Am 7. unterzeichnete sie zur Berherrlichung bes Geburtstages ihrer Tochter einen weitgreifenden Gnadenerlaß für nichtpolitische Berbrecher; am 9. zu bemfelben Zwecke ein Decret, welches altgedienten Soldaten sehr reich bemessene Belohnungen zusicherte; am 20. endlich eine fast unbeschränkte Amnestie für die politischen Ber-Daneben gieng ein tiefgreifender Wechsel in den höchsten militärischen und bürgerlichen Stellen her: fast alle Personen, welche fich bisher Don Carlos günstig erwiesen hatten, wurden entfernt und durch Gemäßigte, hie und da selbst durch Liberale ersett.

Es schien eine vollständige Revolution eingetreten zu sein. Daß man an der pragmatischen Sanction festhalten, das Codicill vom 18. September nicht zur Geltung kommen lassen wollte, unterlag keinem Zweisel. Aber auch dafür sprachen alle Symptome, daß man jetzt entschlossen sei, die nothwendigen politischen Consequenzen dieses Actes zu ziehen, im Innern und nach Außen ein Berfahren einzuschlagen, welches geeignet war, die Kräfte und Interessen sest der Insantin Isabella erwarten konnte. Während des October und Rovemsber bewegte man sich mit großer Folgerichtigkeit auf dieses Ziel zu: Alles, was in Spanien ein Interesse daran hatte, Don Carlos vom Throne fern zu halten, wurde herangezogen; im Rovember hieß essogar, das neu zu errichtende Ministerium des Innern solle Marstinez de la Rosa übertragen werden! Die bisherige Parteinahme für Dom Miguel, welcher in Portugal genau die Richtung vertrat wie

Don Carlos in Spanien, wurde nicht nur eingestellt, sondern man that sogar Manches, was dem Interesse Dom Pedros entsprach; die spanische Politik schickte sich an, aus dem Lager der Oftmächte in das der Westmächte überzusiedeln. Schon Mitte October sahen die Carlisten diese Wendung für entschieden an und erließen einen Aufruf zu den Waffen. Alle Anstrengungen, die Nation zu retten, hieß es darin, seien verloren. Als der Konig die Ewigkeit vor sich offen gesehen, "in jener schrecklichen Stunde, in der die Stimme des Bewissens den Schrei der Leidenschaft übertont", habe er das seinem Bruder angethane enorme Unrecht erkannt. Aber ein Weib, deffen tolle Verschwendungen das Aergerniß aller Welt, dessen lasterhafter Lebenswandel den Thron entehre, habe von einer imbecillen Gran= deza unterstüt das Werk der Guten zerstört, die nun preisgegeben seien den Berfolgungen zweier hochmüthiger beleidigter Weiber. Aber werde die spanische Nation das dulden, werde dieses Geschlecht von Helden, gewohnt der Schrecken Europas zu sein, sich von zwei Beibern gängeln laffen, Kindern des weibischen Neapel? "Erhebt euch! Sofort, sofort! Eilt zu den Waffen! Laßt euch nicht durch eitle Besorgnisse, lächerliche Scrupel hemmen! Das Wohl des Vaterlandes über Alles! Es lebe Karl V!" 1) Anfang November wurde in Ma= brid ein Complot entdect, den König und die Königin bei Gelegen= heit einer Ausfahrt gefangen zu nehmen; in verschiedenen Städten gab es blutige Conflicte zwischen den königlichen Freiwilligen und den Liberalen.

Wenn die Regierung das Land nicht muthwillig den schlimmsten Erschütterungen aussetzen wollte, so mußte sie sich jest bestimmt für eins von beiden entscheiden. Sollte die pragmatische Sanction beshauptet werden, so mußte sie mit ebenso großer Energie als Klugsheit die unerläßlichen Brundlagen herstellen für die glückliche Durchsührung dieser jest durch die früheren Mißgriffe so schwierig gewordenen Ausgabe. Sie mußte sofort durch Berufung der Cortes die schwankende Rechtsfrage sichern, mit diesen Cortes den nach dem Tode des Königs drohenden Stürmen vorbauen, nicht nur gegen die Apostolischen, sondern auch gegen die Radicalen eine starke Position

<sup>1)</sup> In Abschrift bei der Depesche Liebermanns vom 22. Oct.

schaffen, indem die berechtigten liberalen Forderungen von der unbestrittenen königlichen Autorität gewährt wurden. Sie mußte, da die Ostmächte nach der Septemberkriss viel schärfer als früher für Don Carlos Partei nahmen, sich auf England und Frankreich stüßen und im Bunde mit ihnen Alles ausbieten, um Dom Miguel, den selbstwerständlichen Bundesgenossen Don Carlos, aus Portugal zu entsernen. Und alle diese Dinge mußten um so rascher gethan werden, als das zerbrechliche Leben des Königs jeden Tag ausgehen konnte. Stellten sich aber einer solchen Politik unüberwindliche Hindernisse in den Weg, dann mußten patriotische Männer in der pragmatischen Sanction, in diesem mit dem größten Leichtsinn vollzogenen, durch die Politik der Jahre 1831 und 1832 systematisch untergrabenen, durch das Codicill vom 18. September vollends discreditirten Act die Quelle heilloser Verwirrungen erkennen.

Die spanische Regierung that weder das Eine noch das Andere. Bis Ende November schien sie allerdings, wie gesagt, das erftere Ziel zu verfolgen, obwohl schon damals im Ministerium eine mehr liberale und eine conservative Richtung sich bekämpften. Als aber am 27. November Zea Bermudez mit dem Ministerium des Auswärtigen die Leitung der Regierung übernahm, wurde der bisher versuchte Weg entschieden verlassen. Er gab Herrn v. Liebermann sofort die bundigsten Bersicherungen, daß er die auswärtige Politik streng in der alten Bahn halten und auch im Innern die gefährlichen Tendenzen der letten Monate zu coupiren suchen werde; nach wenigen Tagen publicirte die Gaceta ein Circular Zeas an die diplomatischen Agen= ten, welches keinen Zweifel daran ließ, daß die Regierung an der "bestehenden Ordnung" unerschütterlich festhalten werde; sie erklärte sich für eine "unversöhnliche Feindin jeder religiösen oder politischen Neuerung". Zea wollte von irgend welchen Concessionen an die Liberalen nichts wissen; in der portugiesischen Frage hielt er mit der äußersten Hartnäckigkeit an der sogenannten Neutralität, d. h. an der thatsächlichen Unterstützung Dom Miguels fest. Auch als Don Carlos im Frühling 1833 ins Lager Dom Miguels ging und den Weisungen seines Bruders offen den Gehorsam verweigerte, blieb Zea bei seiner seltsamen Politik, auf dem Wege der Carlisten zum Siege der Christinos kommen zu wollen. Die pragmatische Sanction durch= zuführen machte er sich gegen die Königin in jeder Weise verbindlich; dafür mußte sie ihn Alles thun lassen, was nur dieser Durchführung Schwierigkeiten schaffen konnte. Es war die letzte Thätigkeit des dem Grabe zuwankenden Königs, den Minister auf das eifrigste bei dieser selbstmörderischen Politik zu unterstüßen. Nachdem er während seines ganzen Lebens das Unglaubliche gethan hatte, in dem Lande jede politische Ordnung, jede moralische Zucht zu zerstören, sorgte er dafür, daß nach seinem Tode der Thron, den er einem unmündigen Kinde hinterließ, von den wüthenden Leidenschaften extremer Parteien hin und her gestoßen, in einem siebensährigen Bürgerkriege der Jammer seiner Regierung fortgesetzt wurde.

## XI.

## Literaturbericht.

Herbst, Prof. Dr. W., Zur Frage über den Geschichts-Unterricht auf höhern Schulen. Ein erweitertes Vorwort zu dem historischen Hulfsbuch. Mainz 1869, Kunzes Rachfolger.

Wie es bei einer Arbeit von Herbst nicht anders erwartet werden tann, enthält die kleine Schrift sehr viel Beherzigenswerthes. hört die eindringliche Mahnung gegen das Ueberhandnehmen solcher Gymnasiallehrer, welche keine Historiker sind und, was meist der Fall ist, ihre speciellen Studien in der mittleren oder neueren Geschichte gemacht haben. Sind dieselben nur in beschränktem Umfang verwendbar, so können sie überhaupt, wie unsere höhern Lehranstalten beschaffen sind, den eigentlichen Philologen in keiner Beziehung als vollwichtig an die Seite gestellt wer-Nicht weniger treffend sind des Bfs. Ausführungen, in denen er sich gegen ben Geschichtsunterricht nach einem von dem Lehrer dictirten Heste ober unter Zugrundlegung einer bloßen Tabelle erklärt. Gewiß ist der gedrängte Leitfaden die allein richtige Grundlage, und wie sehr dieser lettere bei gehöriger Auswahl und Anordnung des Stoffes einem vorhandenen Bedürfniß entspricht, zeigt die große Verbreitung, welche das Herbstiche Hulfsbuch in turger Zeit gefunden hat. In Betreff der Berbindung des geographischen Elementes mit dem geschichtlichen, der Bedeutung, welche er der biographischen Seite für den Geschichtsunterricht beis mißt, sowie seiner Schätzung ber Culturgeschichte als Bildungselement steht der Verf. auf dem Boden der im Allgemeinen gebilligten Anschauungen und hat daher nicht leicht einen Widerspruch zu befahren. Auf die von ibm entwidelten Grundsätze bei Anordnung des Stoffes in dem Hulfsbuch

geben wir hier nicht weiter ein, da bei Besprechung bes lettern (XI 163, XVI 384) davon die Rede gewesen ist. Das Hauptinteresse der porliegenden Schrift aber bewegt sich um die Frage, wie der Stoff des geschichtlichen Unterrichts auf die einzelnen Classen der höhern Lehranstalten zu vertheilen sei? Hier stehen mannigsach abgestufte Ansichten einander gegenüber; der eigentlich trennende Punkt jedoch liegt darin, ob die alte Geschichte in den Lehrcursus der Prima zu ziehen sei oder nicht. Herbst balt es für zweifellos, daß in die Secunda griechischerömische, nach Prima Mittelalter und Neuzeit gehören. Andererseits haben sich Beter, Campe u. a. ebenso bestimmt für die Verlegung der alten Geschichte nach Prima ausgesprochen. Referent steht nicht an zu erklaren, daß er der Meinung der Lettern beis pflichtet. Schwerlich wird Herbst auf allgemeinere Zustimmung rechnen tonnen, indem er sagt, man stehe in der Schule vor der Alternative: ent= weber den Fuß gar nicht über die Schwelle der neuern Geschichte zu setzen oder dieselbe ihrem Wesen gemäß, d. h. ausschließlich auf der obersten Unterrichtestufe, zu behandeln. Denn es ift boch ein Maß von Kennt: nissen aus der Neuzeit denkbar, welches dem Schüler bereits in Secunda angeeignet werben kann. Außerdem ließe sich sehr wohl neuere und alte Geschichte in den Cursus der Prima aufnehmen. Die alte Geschichte aber konnte vor Primanern so in die Tiefe gehend behandelt werden, daß dem Schüler zum Bewußtsein tame, was Geschichte überhaupt ist und Und was könnte mehr geeignet sein, historischen Sinn und historisches Interesse zu wecken, worauf es zulett vornehmlich ankommt? Mag man indeß über diesen Punkt so oder so denken, immerhin wird man den von Herbst entwickelten Ansichten eine große Bedeutung beizumessen haben.

Wenn der Verf. von Löbell sagt, derselbe sei noch vor 20 Jahren der Meinung gewesen, der Geschichtsunterricht habe überhaupt keine Methode, so hat Löbell S. 3 der "Grundzüge einer Methodik des geschichts lichen Unterrichts auf Gymnasien" in der That im Gegensatzu Mathermatik und Sprachwissenschaft der Geschichte die Methode abgesprochen. Im weiteren Verlauf jedoch zeigt es sich, daß dies nur in einem eingesschränkten Sinn zu nehmen ist. Vielmehr hat Löbell in dieser kleinen Arbeit Forderungen erhoben, welche zu der vorliegenden Frage in directer Beziehung stehen und heute noch aller Beachtung werth sind. Es sei verstattet, in dieser Hinsicht auf die Schrift "Zur Würdigung Johann

Wilhelm Löbells" S. 39 ff. hinzuweisen. Löbell war namentlich der Meisnung, daß dem Schüler in einer bestimmten Zeit der ganze geschichtliche Stoff vorgeführt und daß die auf der niederen Unterrichtsstuse gewonnene historische Kenntniß in bestimmter Folge erweitert und vertiest werden solle. Einen ähnlichen Stusengang, wie ihn sich Löbell dachte, hat die Westsälische Instruction für den Geschichtsunterricht vom Jahr 1859 angeordnet. Herbst hält diese letztere indeß für eine künstliche und sehlerhaste Construction, welche viel zu wenig auf die wirklichen Verhältnisse Rücksicht genommen habe.

Th. B.

Rapp, Ernft, Bergleichende allgemeine Erdfunde in wissenschaftlicher Darftellung. 2. verbesserte Auflage. Braunschweig 1868, Westermann.

Als das vorliegende Werk vor mehr denn 23 Jahren zum ersten Mal erschien, gab es sich schon auf dem Titel als philosophische Erdkunde Ist dies jest weggefallen, so erscheint doch noch immer der Sat Strabos "nach unserer Ansicht gebührt eine philosophische Behandlung vornehmlich der Geographie" als Grundton der Kappschen Darstellung und als Inbegriff seiner Tendenz. Und wer sollte heute nicht davon überzeugt sein, daß die Erdfunde nur dann ihrer eigentlichen Aufgabe genügt, wenn sie den von ihr gesammelten Stoff in den allgemeinen Zusammenhang des Wissens einflicht! Dadurch gewinnt die Masse loser Einzelheiten einen festen Mittelpunkt, empfängt Leben und Bewegung, sowie andererseits die geograpische Erkenntniß, alsbann wichtige Momente für die Beurtheilung der Individualität von Bölkern und Zeiten, für die Wahrnehmung der aller menschlichen Entwicklung gemeinsamen Gesetze an die Hand gibt. Dier öffnet sich der Erdkunde ein reiches Feld, welches sich mit allen möglichen Gebieten der Wissenschaft berührt; auch die Beziehungen zur Philosophie So aufgefaßt enthält das Wort Strabos eine nicht sind unverkennbar. zu unterschätzende Bahrheit. Kapp hat dasselbe etwas anders verstanden - offenbar weil ihn ein anderer Begriff von dem Wesen der Philosophie leitete. Der Verf. stedt nämlich noch tief in der Speculation, und es ist ihm trop eines längern Ausenthaltes in Nordamerika nicht gelungen, von dem Hegelschen Formalismus loszukommen. Bu einseitig bestimmt sich ibm die Philosophie einer Disciplin babin, daß sie nichts mehr und nichts weniger sei als die bis zur vollständigen hebung bes Schapes, bis zum Fund der Idee fortgesetzte denkende Betrachtung. Für die Erdkunde kommt es ihm somit darauf an, "dem Logos ober der Vernünftigkeit in den

Erscheinungen der Erdwelt nachzugehen". Unter diesen Umständen sehlt es bem Buch weber an gewaltsamen Constructionen, noch an seltsamen Einzelbeiten: so wenn der Mond, da er der Achsendrehung entbehrt und seine Achse in dem Centralkörper hat, dessen Trabant er ift, "der Körper des formellen Fürsichseins, ohne mahre Individualität" genannt wird, oder wenn Rapp ben Erdkörper als die individuelle Einheit des Gegensaßes von Starrem (= Mond) und Flüssigem (= ben Kometen als ben Kör: pern der Auflösung) bezeichnet (S. 40). Derartiges ließe sich in gro-Ber Bahl herausheben. Sehr bezeichnend für den Jargon der speculativen Philosophie, in dem der Verf. mit Vorliebe sich bewegt, sind Stellen wie: "Es ist nunmehr unsere Aufgabe darzuthun, daß in Griechenland der Geist, wenn er, sich loswindend aus der Unmittelbarkeit seines natürlichen Daseins, der subjective geworden ift, für diese Reaction gegen sein Versenktsein in die Natur an der Weltstellung und inneren Gliederung der bellenischen Halbinsel eine physische Grundlage hat" (S. 189), oder: "In der orientalischen Welt begegnen wir dem Geifte in seiner unmittelbaren Einheit mit der Natur, alle Momente seiner Entfaltung laffen sich als ursprünglich natürliche erkennen; in der classischen Welt verliert die Naturbestimmtheit ihre Priorität und das Geistige kommt ebensowohl wie das Natürliche zur Existenz; in der germanischen oder oceanischen Welt greift der Geist über die Natur hinaus, verhält sich frei zu ihr, indem er sich ibr einprägt, und erhalt sich seine Freiheit von ihr zugleich wahrhaft da= burch, daß er sie frei in seinem Interesse verwendet" (S. 248). An sich liegen hier ganz richtige, allein weder neue noch besonders tiefe Gedanken zu Grunde; eine solche Ginkleidung aber erscheint heute schlechterbings nicht mehr zulässig. Auch Beispiele einer ungezügelten Ibeenasso: ciation sehlen natürlich bei Kapp nicht, so wenn ihn der Sturz des altersschwachen Römerreichs daran erinnert, "daß der Erdboden im Großen burch die Urs und Heerzüge der Stämme bevölkert worden sei, sowie die Beugung im Kleinen durch Annaberung und Durchfreuzung (S. 240). In seinen geschichtlichen Ausführungen steht ber Berf. teines: wegs überall auf dem Boden der neuesten Forschungen, und als nicht sehr gludlich erscheint es, wenn er (S. 185) E. Curtius ben Niebuhr ber griechischen Geschichte nennt. Daneben sind jedoch nicht wenige seiner Einzelausführungen durchaus zutreffend und mohl gelungen; fo z. B. mas er (S. 225) über Spanien als das Merito, der alten Zeit, als Eldorado

(der Berf. schreibt, wie die Meisten thun, unrichtig das Eldorado) der handelnden Bölker des Mittelalters gefagt, ebenso die Art, wie er die Aufgabe Rußlands und das Verhaltniß der übrigen Erdtheile zu Europa als dem "Continent der Mitte" bestimmt hat (S. 262 ff. 304) u. m. a. Doch wir wollen nicht langer bei dem Ginzelnen verweilen, zumal der Berf. selbst den Bunsch ausgesprochen hat, die Kritik moge bas einzelne "auf den Prüfstein der Einsicht in das Ganze legen". Im Allgemeinen nun wird man nicht in Abrede stellen können, daß es dem Berf. gelungen ist, der höhern Aufgabe der Geographie im Sinne Ritters durchaus gerecht zu werden. Die ganze Darstellung wird von dem Gesichtspunkte beherrscht, daß die Entwicklung der Bölker im engsten Zusammenhang stehe mit den natürlichen Bedingungen der von ihnen bewohnten Länder. Und wie die Naturforschung nicht selten in dem Meere die eigentliche Geburtöstätte des organischen Lebens erkennt, so betrachtet er das Wasser als constitutives Element in "ber Architektonik ber Erdräume". Nach seiner dreisachen Erscheinungsform als Fluß, Mittelmeer und Ocean wird ihm dasselbe zum Eintheilungsgrund für die politische Geographie, welche darnach die potamisch-orientalische, thalassische und die oceanisch-germanische Welt darzustellen hat. Gewinnt der Verf. so einen in vieler Beziehung fruchtbaren Gesichtspunkt, so hat er benfelben doch auch wieder zu einseitig verfolgt und in seiner Ausbildung übertrieben. Wer sich da= von überzeugen will, mag beispielsweise S. 399 ff. nachlesen, wo es u. a. heißt: "Das Edict von Nantes war eine Einlenkung unter oceanischgermanischen Einflüssen. . . . . In der Revolution geschieht durch den Ocean ein Machtspruch" u. s. w.

Auf die politische Geographie folgt, wie ihr eine physische Erdtunde vorausgegangen ist, als 3. Theil die Culturgeographie. Die voranges schidten Begriffsbestimmungen könnten wieder durch ihre Form abschrecken. Da heißt es u. a. (S. 608): "Der an dem Planeten sichtbar werdende Menschengeist ist der Inhalt der Culturgeographie; sichtbar aber wird er in der von ihm ausgehenden Beränderung und Gestaltung der Erdkruste." Und nachdem der Bers. darauf hingewiesen, wie diese Beränderungen in Zeit und Raum sich vollziehen, fährt er sort: "Der Geist bethätigt sein Wesen dadurch, daß er die empirische Robeit von Raum und Zeit bricht, indem er ihre Spatien möglichst vertürzt." Im Einzelnen läßt sich die Culturgeographie indeß weit besser an, als man hiernach erwarten sollte. Th. B.

Wislicenus, Paul, die Geschichte der Elbgermanen vor der Bollerwanderung in ihren Hauptzügen. Mit zwei Karten. 76 S. Halle, 1868. Hehnemann.

Die scharsstnnige tleine Schrift entsprang dem Verf. aus der Kritit des Werkes von Zeuß, "die Deutschen und die Nachbarstämme", das ihn beunruhigte, da es selbstverständlich "nicht in allen Einzelheiten den Stoff hat bewältigen können". Der Verf. rügt mit Recht die Methode jenes Werkes, Quellen, die ein Jahrhundert und länger auseinanderliegen, durch einander zu ergänzen (wodurch sich die Grenzen z. B. der Hermunduren seltsam verschieden); er beschäftigt sich zunächst mit dem sächsichen Stamm und dem inneren Germanien; "den Knoten der Räthsel desselben" (die Ausdrucksweise des Schristchens ist manchmal etwas gesucht) habe er lange gesucht und ihn zuletzt an der Elbe gesunden, diese bilde deshalb den Mittelpunkt seiner Arbeit. Dieselbe zerfällt in einen kritischen Theil (I 1. die Quellen; 2. die suedischen Hauptstämme; 3. die Donausueden; 4. die Cheruster und ihre Genossen) und einen darstellenden (II 1—3 entsprechend I 2—4; 4. Anwohner der Elbmündung; 5. Bölker zwischen Elbe und Ostsee).

Das Verdienst der Abhandlung liegt überwiegend in ihrem geographischen Inhalt: in der Aritik und Combination der Quellenangaben über Grenzen und Wanderungen der Stämme; daß es hierbei nicht immer ohne kühne, gelegentlich auch bodenlose Conjecturen abgeht, liegt in der Beschaffenheit der Quellen für jene Zeit begründet.

Uns interessirt zumal die politische, die versassungsgeschicktliche Entswidlung dieser Stämme in der Zeit von Casar dis etwa Ammianus Marcellinus, und obschon der Berf. im Ganzen in anerkennungswerthem Maße die Ergebnisse auch der rechtsgeschichtlichen Forschung für seine Ars beit verwerthet, hätte ihm doch diese Leuchte noch manches Dunkel aus hellen können. So ist es z. B. nicht richtig gedacht, wenn er S. 14 annimmt, die Einzelnamen der suedischen Stämme seien später entstanden als dieser Gesammtname: das kehrt die Bewegung der Entwicklung um auch weiß Casar selbst, daß zahlreiche nationes, natürlich auch mit des sonderen Namen, zu dem "imperium" der Suevi gehören (siehe Könige I S. 41); auch das Wort "imperium", das W. tadelt, ist so übel nicht gewählt: denn gerade die Kriegshülse war es, was neben gemeinsamen Sacra diese suedischen Stämme, als eine engere Genossenschaft erscheinen

ließ — mag im Uebrigen nähere ethnographische Berwandtschaft oder eine gleiche Culturstufe auf dem Uebergang aus vorherrschendem Nomadenthum ju vorherrschender Seshaftigkeit sie zusammengehalten haben. Die gemeinsamen Centralopfer im Hain der Semnonen als des suebischen Urftammes sprechen allerdings stark für eine engere ethnographische Berwandtschaft, die aber keineswegs auch nur zu einem durchgebildeten Staatenbund, der in allen Fällen Probe gehalten hätte, geführt hatte. Aehnlich wie die spätere Alamannengruppe nicht einen festen Staatenbund, sondern nur eine nähere ethnographische Verwandtschaft bezeichnet, welche sich allerdings häufig in gemeinsamer Abwehr der Römer äußert, aber auch Kriege unter den alamannischen Stämmen selbst und Reutralität, ja romisches Bundniß einzelner derselben während des Kampfes der übrigen mit Rom nicht ausschließt. Freig ist auch, daß Armin über dem Trachten nach dem "Erbkönigthum" untergegangen sei: Erbkönigthum hatte sein Geschlecht bereits. 6. Rönige I 6. 127.

Ein glüdlicher Gebante des Berf., der manche Schwierigkeit lösen wurde und zur Aufspürung von Analogieen auffordert, ist seine Annahme doppelter gleichzeitiger Benennung einzelner Stämme einmal nach ihrem Bolksnamen und dann nach dem von ihnen bewohnten, vielleicht neu bezogenen Lande S. 15; daß z. B. eine Zeitlang die Hermunduren diesen ihren Volksnamen fortführten, nachdem sie auch schon Tevoloxaxpa Turio-haemi, später Turingi hießen, ist fast sicher 1), und vermuthlich nannten sich die in Böhmen eingewanderten Markomannen noch lange Zeit mit diesem Gesammtnamen, ja vielleicht noch die einzelnen Gaue derselben mit ihren Gaunamen, nach dem sie auch schon von dem alten Sitz der Bojer den Ras men Baju-haemi, Baju-vari erhalten; es ist lehrreich genug, wie diese raum: liche Bezeichnung dem Bolke so fest anhängt, daß es dieselbe auch nach der Rudwanderung von der Moldau und Elbe an den Rhein, die Donau, die Isar und ben Inn nicht wieder abstreifen tann. Lange Beit beißt bas Reich von Tolebo regnum Gothorum, sogar Gothia, dann, zunächst in der Kirchensprache, auch regnum Hispaniae und in den letten drei Reichs: concilien zu Ende des 7. Jahrhunderts regnum Hispaniae allein.

Ueber das vielbestrittene Berhältniß der mitteldeutschen Angli et

<sup>1)</sup> Ob aber auch Bructeri nur Bollsname für Amsivarii (S. 41), ist doch sehr zweiselhaft.

Warni id est Turingi zu den niederdeutschen Thoringern und den Rüsten anwohnenden Warni des Protop werde ich mich andern Orts aussührlich aussprechen müssen; der Berf. halt mit Recht an der niederdeutschen Abstammung der Angeln sest und polemisirt mit Glück gegen die Ansichten von Munch in "det norske Folks historie"; daß aber Protop unter seiner Insel Boirma die jütische Halbinsel verstanden hade, ist nicht nur "unerweislich", sondern erweislich unrichtig, wie die Sage vom Todtensschiff beweist, welche zwischen der Bretagne und den Canalinseln spielt.

Auch durch die Unterscheidung zwischen den im Stammland geblies benen und den nach Böhmen ausgezogenen Hermunduren S. 51 löst B. manche Widersprüche der Quellen des ersten und des zweiten Jahrhunderts in glüdlicher Weise.

Dagegen muß ich Protest einlegen wider die Annahme, daß die von Tacitus ann. XIII 30 u. hist. III 5 genannten Vangio ac Sido und Sido atque Italicus zusammen nur zwei Personen seien, indem Italicus — Vangio sei; ich habe Könige I S. 111 vermuthet, Italicus sei der Sohn des Bangio: das ist immerhin nur möglich; aber daß Tacitus dieselbe Person einmal als Bangio und das andere Mal als Italicus bezeichnen und von und verlangen sollte, sie als identisch zu versstehen, das ist unmöglich.

Wenn schließlich der Bers. S. 67 sagt, "die Sachsen werden viels sach sur einen bloßen Sammelnamen gehalten, was nicht unmöglich ist", so müssen wir diesen Satz doch als eine wohl begründete und nicht ans zuzweiselnde Wahrheit betrachten und dem Bers. bei Fortsetzung seiner mit gutem Erfolg begonnenen Studien in diesen Gebieten doch wiederholt die Beachtung auch der versassungsgeschichtlichen Ergebnisse empsehlen. In jenen dunkeln Urwäldern sind sie die sichersten und kenntlichsten Wegweiser.

Dahn.

Ueber die Tungern und Bastarnen. Studien zur Germania des Tacitus. Bon Dr. Joseph Wormstall. Münster 1868.

Bezüglich der Tungern bringt der Berf. eine neue Auslegung der vielsach squalenden und vielsach gequalten Stelle der Germania c. 2: quoniam, qui primi Rhenum transgressi Gallos expulerint, ut nunc Tungri, tunc Germani vocati sint. Während bisher alle Ausleger die Stelle so verstanden, Tacitus habe für die ersten deutschen Ueberschreiter des Rheins die damals Germani, jest Tungri genannte Völkerschaft gehalten,

und nur darüber streiten, ob mit Recht ober Unrecht, indem Einige (J. Grimm, Bais) die Tungern für Germanen, Andere (Zeuß, H. Müller) sur Kelten erklären, schlägt der Berf. einen neuen Beg ein. Auch er hält die Tungern sur Kelten, glaubt aber nicht, daß Tacitus den Jrrthum begangen habe, sie sur Germanen anzusehen: er habe vielmehr sagen wollen: "Die ersten deutschen Rheinüberschreiter und Galliervertreiber, nämlich die Bangionen, Triboker und Nemeter, haben damals Germani geheißen wie heute noch die Tungern, die übrigens Kelten sind, heißen".

Wenn Tacitus das hat sagen wollen, so ist nur zu beklagen, daß er es nicht gesagt hat.

Der Verf. hebt die sprachlichen Bebenken wider seine Deutung bervor: das Einschieben des Zwischensaßes, das antithetische nunc-tunc 1); entscheidender spricht folgende sachliche Erwägung dagegen: Weßhalb soll Tacitus, wenn er nur sagen wollte, "die ersten deutschen Rheinüberschreiter
hießen Germani", so ganz zur Unzeit beifügen, wie jetzt noch die Tungern,
welche er aber, nach dem Verf., gar nicht zu jenen ersten Einwanderern
zählte, ja welche er, nach dem Verf., für Kelten hielt? Auf diese Frage
gibt es keine Untwort. Ohne allen Grund hätte Tacitus den Sinn
jenes einsachen Gedankens durch Hereinziehung der störenden Notiz, daß
auch ein keltischer Stamm den gleichen Namen noch jetzt sühre, gestört.

Uebrigens sind wir mit dem Berf. einverstanden darin, daß der Rame Germani längst für manche keltischen Stämme gebraucht wurde (S. 11), daß die von Marcellus a. 223 besiegten Germani keine Deutsschen waren (S. 12, gut gegen v. Wietersheim ausgeführt), ebensowenig die Semigermani des Livius, wie schon die spanischen Germani orotani nahe legen, ebensowenig die von Casar angeführten Eduronen und noch vier kleinere Nachbarvölken, qui und nomine Germani appellantur II 4 (sie sind Kelten; vergl. Könige I S. 133), und daß die Stadt Aduatuca, früher den Eduronen gehörig, später Tungri hieß und von diesen Tungern besetzt war.

<sup>1)</sup> Wir wollen auf die Bariante einiger Handschriften: "ac nunc Tungri" statt "ut nunc" nicht näher eingehen, welche noch entscheidender gegen jene Erstarung spräche, und die der Berf. vergeblich durch den Hinweis darauf unschällich zu machen sucht, daß ac atque bei andern Schriftstellern auch ohne pariter zc. im Sinne von "gleichwie" begegnet.

Aber der Schluß, S. 17, daß deßhalb die Tungern die alten Ebustonen, also Kelten seien, läßt sich daraus mit nichten ziehen: die Tungern könnten recht wohl als spätere germanische Einwanderer die Eduronen versdrängt haben; daß Tacitus die kleine Völkerschaft in der Aufzählung der deutschen Stämme c. 28 nicht noch einmal nennt (S. 22), beweist gar nichts; er geschweigt hier viel wichtigerer Namen, und jene Tungern waren wohl längst keltisitt und romanisitt.

Richtig ist, daß jene drei schon vor Ariovist eingewanderten deutschen Stämme (Bangionen 2c.) zu den frühesten linksrheinischen Deutschen zählen; aber daß Tacitus c. 2 an sie gedacht und nicht sie, sondern die telztischen Tungern genannt habe, ist nicht zu glauben. Und wenn der Bers. durchaus Tacitus eines Jrrthums über keltischen oder germanischen Ursprung eines Bölkleins in jenen Mischlanden und Mischzeiten sür unsähig halten will — wir kennen aber und begreisen sehr wohl noch ganz andere Irrthümer des Mannes in diesen Fragen — so ist daran zu erinnern, daß derselbe die ganze Nachricht nicht als seine Ansicht bringt, sondern vorssichtig beifügt: quidsm affirmant.

Noch weniger können wir den neuen Aufstellungen über die Bastarnen beipflichten. Der Verf. meint, die deutsche Ethnographie habe sich
gar wenig um dieselben gekümmert und sie wie ein "ungezähltes verlassenes
Stiefkind sast vergessen"; das ist nun doch nicht richtig, da außer J.
Grimm und Zeuß dreizehn von mir, Könige I S. 99, aufgezählte Schrifts
steller die Frage ihrer germanischen Abstammung erörtert haben.

Tacitus sweifelt an berfelben: G. c. 46. "Peucinorum Venetorumque et Fennorum nationes Germanis an Sarmatis adscribam dubito, quamquam Peucini, quos quidam Bastarnas vocant, sermone, cultu, sede ac domiciliis ut Germani agunt. sordes omnium ac torpor procerum. conubiis mixtis non nihil in Sarmatarum habitum foedantur."

Wenn er nun trot sermo, cultus, sedes und domicilia an ihrer germanischen Race so sehr zweiselt, daß er sie mit den, wie wir wissen, entschieden ungermanischen Wenden und Finnen zusammenstellt, welche doch in jenen vier wichtigen Rennzeichen ungermanisch erscheinen mußten, so muß er für diesen Zweisel in andern Kennzeichen sehr starke Gründe ges habt haben. Er nennt sie und: den Schmut des ganzen Volkes, die that lose Trägheit selbst der Edeln.

Und jest erklärt er diese ungermanischen Züge durch häusige Bermischung mit sarmatischem Blut. So hängt Alles logisch genau zusammen.

Der Berf. beanstandet nun sordes und torpor, erstens weil ungermanisch; aber Tacitus sagt uns ja gerade, daß die Bastarnen hierin von andern Germanen sich unterscheiden. Zweitens, weil in Widerspruch mit den Schilderungen der Bastarnen bei andern Schriftstellern; aber die beiden Schriftsteller, die hier in Frage kommen, sind Polybios und Plutarch, und sie sprechen von der Zeit des zweiten makedonischen Arieges: von jenen Tagen dis auf Tacitus konnte durch Slavisirung recht wohl jene Wandlung in dem Charakter des Volkes eingetreten sein.

Der Berf. will aus obigen beiden Gründen lesen statt sordes omnium ac torpor procerum: fortis animus et corpora procera!

Tacitus habe nämlich doch mit den ältern Berichten, die er kannte, übereinstimmen müssen (?): nun rühmen aber Polybius, Plutarch, Appian und Livius die Tapserkeit der Bastarnen; daher empsiehlt sich der sortis animns statt der sordes omnium, und Livius spricht 41, 18 von ihren corpora procera; deshalb habe Tacitus schreiben wollen corpora procera und nicht torpor procerum!

Ich kann nur wiederholen, schade, daß er das nicht gesagt hat, wenn er es hat sagen wollen.

Jedermann fühlt, daß zwischen die germanischen cultus, sormo, sodes, domicilis einerseits und das soedantur andererseits ein Gegensatzung zu germanischem Wesen, nicht abermals germanische Eigenschaften wie corpora procesa und das matte, gar nicht taciteische sortis animus geshören. Und gezwungen ist die Behauptung, neben sordes und torpor habe Tacitus nicht von einem bloßen non nihil soedantur sprechen könznen; er will neben jenen vier wichtigen ethnographischen Kriterien (sormo etc.) diese einzelnen weniger entscheidenden Momente ansühren zugleich und erklären.

So werden wir die Bastarnen bis auf Weiteres wohl in dem torpor und den sordes belassen müssen, welche sie seit Tacitus bedecken.

Dahn.

Monumenta Germaniae historica. Ed. G. H. Pertz. Legum Tom. IV 1868. Mit sechs Schrifttafeln. Leges Langobardorum, herausgegeben von Friedrich Bluhme (Vorrede S. I—XLVI XCVIII—CXVIII. Text S. 1-289. 607-682) und von Alfred Boretius (Vorrede S. XLVI—XCVIII. Text S. 290-606).

Die Gesellschaft für ältere beutsche Geschichtstunde, unter beren Auspicien das hier genannte Werk erschienen ist, hat am 20. Januar d. J. die ersten fünfzig Jahre ihrer Wirksamkeit beschlossen, und wenig junger sind auch die ersten Vorarbeiten sur eine neue Ausgabe der langobardischen Rechtsquellen. Sie begannen im August 1821 mit den von Bert veranstalteten und von Pirsner ausgeführten Vergleichungen zweier Wiener Handschriften (Archiv der Gesellschaft III S. 628. 650. IV S. 225) und wurden abgeschlossen im November 1861 mit der Collation zweier Pariser Sandschriften durch Berrn Brofessor Boretius. Birsners Arbeit war zugleich eine thatsächliche Antwort auf die damals noch offene Frage: ob überhaupt die alteren Rechtsquellen in die Sammlung der geschichtlichen Monumente mit aufzunehmen seien (Archiv III 197. 368); denn selbst die Berliner Akademie hatte sich in ihrem Gutachten vom 26. Oct. 1819 (Archiv II, 17. 18) nur für den Sachsen: und Schwabenspiegel verwendet, und für das Langobardenrecht insbesondere mußten die darin eingeschalteten Capitularien (III 95) und seine Berwandtschaft mit dem späteren Lebnrecht (II 366) als Fürsprecher zu Hülfe genommen werben.

Aber auch diese ersten Collationen vermochten über den Umsang dessen, was eigentlich für das langobardische Landrecht zu thun sei, keinen Ausschluß zu geben und nach den damals vorliegenden gedruckten Arbeiten durste dieser Umsang nicht allzu hoch geschätt werden. Wir hatten ja Muratoris für kritisch geltende Ausgabe vom Jahre 1725, aus einer Beit, in welcher für die anderen Bolksrechte sast gar nichts geleistet worden war. Daß Muratori keine einzige alte Handschrift des echten Edicts zu Rathe gezogen, obwohl er die Handschrift der Abtei La Cava kannte, ja daß dies überhaupt seit Herold nie wieder geschehen war, das ließ sich aus den gedruckten Ausgaben nicht ersehen, und noch weniger ließ sich die eigentliche Beschaffenheit seiner Hauptquelle, des erst von Merkel im Archiv zu Modena wieder ausgesundenen Codex Estensis, errathen. Jest wissen wir, daß diese von Pellegrino Prisciani um das Jahr 1490 in

seine Annalen von Ferrara eingeschaltete Abschrift zwar in der ersten Hälfte (bis Liutprand 102) aus einer sehr alten, der vaticanischen Handsschrift 5359 ähnlichen Handschrift copirt ist, jedoch mit Einschaltungen aus einem viel jüngeren liber Papiensis (s. unten), der auch die übrigen Stüde der Estenser Handschrift geliefert hat 1).

In der That ist es beschämend, wie wenig dis zum J. 1821 so: wohl diesseits als jenseits der Alpen die Spuren der wichtigsten Hand: schriften des langobardischen Rechts beachtet worden sind. Denn ganz unbekannt waren auch bei uns weder die zwei Handschriften in Wolsen: būttel noch die zu Gotha; aber Georgisch, der letzte Herausgeber im J. 1738, hatte nur gedruckte Materialien benutzt. Sogar die wichtige Handschrift in Vercelli war durch Juan Andres im J. 1802 beschrieben worden, während zwei treffliche Männer in St. Gallen, Haunt in ger und Idesons von Arx ganz im Stillen die kostbaren zerstreuten Fragemente sammelten, die in ihrer Wiedervereinigung jetzt die berühmte Handsschrift von St. Gallen bilden.

Bon diesen zerstreuten Blättern hatte Schraber (in Tübingen) eines in der Wassertirche zu Zürich entdedt und mich im J. 1821 zur Bergleichung desselben ausgesordert; aber damals wußte Niemand es wiesder zu sinden. Als aber kurz darauf durch Peprons Güte mir auch die Schäße von Bercelli angezeigt und der Zugang zu denselben verheißen wurde, als noch in demselben Jahre die Handschriften zu Modena, La Cava und Montecasino von mir stücklig eingesehen werden konnten, da mußten auch schon die ersten Notizen für die Ueberzeugung genügen, daß hier ein reiches Arbeitsseld vorliege; sein Andau wurde mir im Jahre 1822 von der Gessellschaft sur ältere deutsche Geschichtstunde übertragen. Waren wir discher nicht über die Thatsache hinaus gekommen, daß es zweierlei Redactionen des Langobardenrechts gebe: eine chronologische und eine (als Lombarda bezeichnete) systematische Zusammenstellung, so ergaben sich nunmehr zwei chronologische und drei systematische, also im Ganzen sün n verschiedene Redactionen, nämlich:

1) Das uralte Edict der einheimischen Könige, Edictus (nicht Edictum und nicht Edicta) in elf?) mehr ober minder vollständigen

<sup>1)</sup> S. d. Borrede von Boretius S. LX. LXI.

<sup>2)</sup> Rechnet man die so eben erwähnte Abschrift des Pellegrino Prisciani hinzu, so sind es zwölf.

alten Handschriften und Herolds nach einer Fulbaer Handschrift gemachten Ausgabe 1);

- 2) eine spstematische Ueberarbeitung dieses Edictus in 60 Titeln, Concordia überschrieben, in einer Handschrift zu Modena und einer zu Gotha;
- 3) eine hronologische Zusammenstellung des hin und wieder ver, kürzten Edictus mit den Gesetzen der späteren franklichen und deutschen Könige Italiens dis auf Heinrich III (Februar 1054), anfangs als "gesschlossene Sammlung" (Archiv IV 225. 282), neuerdings als liber Papien sis bezeichnet, in neun Handschriften;
- 4) der Entwurf einer spstematischen Lombarda in drei Büchern, entsstanden durch Umstellung des liber Papiensis und einiger unechter Zugaben unter neu gewählte Rubriken, erhalten in einer einzigen von mir zu Montecasino gesundenen Handschrift und deßhalb Lombarda Casinensis genannt;
- 5) die jest als Lombarda Vulgata bezeichnete spstematische Zusammenstellung, der vorigen sehr nahe verwandt und erhalten in etwa 29 Handschriften.

Die bisherigen Ausgaben hatten von diesen fünf Redactionen entsweder nur die erste (Herold, Walter, Besme 2) oder die dritte (Muratori, Georgisch, Canciani) oder die fünste (zuerst Boerius 1512, zuleht Goldast und Lindenbrog, Beide 1613) wiedergegeben; aus der zweiten hatte Muratori einzelne Lesarten mitgetheilt, von der vierten war nie die Rede gewesen.

Unsere Ausgabe erstreckt sich über alle fünf Redactionen, und sie

<sup>1)</sup> Als besonderer Zweig dieser ältesten Sammlung kann noch eine beneventanische Recension dreier Handschriften (La Cava, Madrid, Paris 4613)
ausgeschieden werden, worin außer den rein beneventanischen Gesetzen auch manche
sonst unbekannte Stücke von Liutprand, Ratchis und Haistulf enthalten sind. Indessen ist die Grenze doch nicht ganz scharf zu ziehen, da Einiges hieher gehörige
auch in der Wolsenbisttler Handschrift zu sinden ist.

<sup>2)</sup> Der nachlässige, Rachdruck von Neigebauer (1855) kann als besondere Ausgabe eben so wenig gelten als der zerstückelte und kritiklose Abdruck der Handssigkrift von la Cava in Tropas codice diplomatico lombardo, T. II—IV (1858. 1854). Rur über den Cavenser Index zu Liutprands Gesegen wird man durch Tropa (III 187—146) besser aufgeklärt als durch Besme.

umfaßt zugleich noch die Ueberreste zweier griechischer Auszüge aus Rotharis Gesetzen in wörtlicher Uebersetzung (pag. 225—234); doch find . von den beiden systematischen Lombardae nur die Titelrubriken mit den Anfangsworten der dazu gehörigen Texte abgedruckt, da eine Wiederholung des vollständigen, dem liber Papiensis entsprechenden Textes überflussig gewesen ware. Stoff zum Erganzen hat sich überall gefunden: beim alten Edictus in den Gesegen Liutprands, Ratchis und Haistulfs und in den höchst wichtigen Berordnungen und Verträgen der Fürsten von Benevent, be ren Anfange ausdrüdlich als Fortsetzungen des alten Edicts publicirt wurden; beim liber Papiensis in den Glossen und Formeln, besonders aber in der literargeschichtlich so merkwürdigen Expositio der Brancatianischen Sandschrift, deren erschöpfende Benutung zu ben bervorragenden Verdiensten des Herrn Prosessor Boretius um diese Ausgabe gehört; endlich bei ber Lombarda durch einen Bariantenapparat, ber freilich nur einen sehr kleinen Theil von Merkels umfangreichen Borarbeiten über die Lombarda und ihre Gloffatoren bildet.

Diese Gegenstände haben 640 Folioseiten gefüllt. Die weiter solsgenden 40 Seiten enthalten theils Zugaben aus den Handschriften des alten Edicts, unter denen die sog. Origo gentis Langobardorum obenan steht, theils eine sehr beschränkte Auswahl von Urkunden, die als erhebliche Beispiele und Zeugnisse für die praktische Anwendung des Edicts in Betracht kamen, theils endlich einen Inder und Glossarium, welchem zugleich die sprachlich wichtigsten Stellen aus Paulus Diaconus und aus langobardischen Urkunden eingeschaltet worden sind.

Und bennoch ist in diesem Folianten mit seinen 118 Seiten fülslenden Borreden das ganze allmählich angesammelte Material des Lango-bardenrechts noch lange nicht erschöpst; denn Merkels staunenerregende Ausdauer hat uns einen Apparat an Glossen und Commentaren zur Lombarda hinterlassen, von dessen colossalem Umfang Niemand, auch nicht nach Merkels eigener Schrift über die Geschichte des Langobarden: rechts (1850) eine Ahnung haben konnte. Ich habe der Herausgabe dies ser Materialien, von welchen meine eigenen Borarbeiten nur einen kleinen sehr bescheidenen Theil ausmachen, um so eher mich enthalten dürsen, als einzelne werthvolle Stücke derselben schon durch Anschütz (die Lombardas Commentare des Ariprand und Albertus 1855) eine stattliche Bearbeitung gesunden haben. Wöge das lledrige künstig gleich treuen Händen anheim fallen.

Auch bei dem alten Edictus und seinen Anhängern, sowie bei der Concordia, habe ich fremden Beistandes mich bankbar zu rühmen. Die Handschriften von La Cava, Madrid, Modena, Helmstädt, Gotha und Paris haben Perp, Knust, Merkel, der jüngere Perp und Boretius theils verglichen, theils copirt, und der ersten sehr mühevollen Zusammenstellung des Varianten-Apparats hatte Hr. Prof. Boretius sich unterzogen.

Für diesen ersten Theil, den Edictus, bleibt aber die Hauptfrage das Verhältniß unserer Ausgabe zu ihrer Vorgängerin, der von Baud i de Besme im J. 1855 zu Turin besorgten Ausgabe. Der Text dieser Ausgabe war schon 1846 gedruckt; nur der Schluß der Gesetze Liutprands und die Gesetze des Ratchis (col. 145—162) sind nachmals etwas gesändert worden 1); alle Noten, sast nur tritischen Inhalts, sind später ansgehängt worden (col. 261—456).

Dieser Besmische Text ist im Wesentlichen ber des Codex Bercelzlensis, wenn auch die anderen Handschriften nicht blos zur Ergänzung sehlender Stude oder zur Berichtigung offenbarer Fehler benutt worden sind. Vollständige Collationen standen dem Herausgeber noch von drei Handschriften (La Cava, Ivrea und Madrid) zu Gebote; ganz unbenutt blieben die Helmstädter und Gothaer Handschrift.

Für mich war bei den Gesetzen Rotharis die immer mehr vervolls ständigte Handschrift von St. Gallen mit den dazu gehörigen Züricher Fragmenten 2), welche in das siebente Jahrhundert zu setzen ist, zur ersten Autorität geworden, und selbst bei den Gesetzen Liutprands durfte die gleichzeitige vercelleser Handschrift nicht mehr unbedingt entscheiden, nach

<sup>1)</sup> Zwei andere ungedruckte Stellen (col. 5—12 und col. 209—212) enthalten die nicht zum Edict gehörige sog. Origo gentis Langobardorum und sieben Grabschriften aus der Zeit der langobardischen Könige, aus denen ich nur die Königsnamen wiederholt habe (praef. p. CXVI not. 39). Den früheren Abdruck des Buches, den ich bisher nicht gesehen hatte, weil er nur in 50 Exemplaren ausgegeben war, besitze ich jetzt durch die Güte des Hrn. Geh. Legationszath von Reumont.

<sup>2)</sup> Daß die schon von Besme (praof. p. XVII. XVIII) versuchte Einsordnung der vorhandenen Blätter in die ursprünglichen Quaternionen theilweise mißglückt ist, darf nur den unvollständigen Rotizen, die ihm zu Gebote standen, Schuld gegeben werden; mir war es leichter (praof. p. VI. VII), mich vor Fehlern zu hüten.

dem sich unwiderlegbar ergeben hatte, daß der Schreiber mitunter einige Willtur im Redigiren geubt, mitunter auch durch Untunde oder Nachlässig= teit geirrt habe. Es war geboten, sie öfter aus jungeren Handschriften zu corrigiren, namentlich aus der Pariser 4614, die zwar erst im zehnten Jahrhundert entstanden ist, aber die alte Rechtschreibung ihres Originals, vor Allem in germanischen Worten, mit größter Gewissenhaftigkeit bewahrt hat und nur der monströsen Latinität des Originals mitunter untreu ge-Allerdings aber ist die Handschrift von Vercelli schon an worden ist 1). und für sich eins der merkwürdigsten Sprachbenkmale und ein Zeugniß für den rapiden Zersetzungsproceß, dem damals sowohl die römische wie die germanische Sprache unterlag. Einigermaßen gilt dasselbe auch von den jungeren Handschriften, bis zulest, bei der Redaction des liber Papiensis, ein Streben nach größerer Correctheit wieder zu manchen Abweichungen Da nun aus diesen corrigirten Handschriften allein unsere perleitete. alteren Ausgaben ber langobardischen Gesetze gefloffen find, so schien es geboten, diesmal fast alle Varianten der echten Edictshandschriften zu registriren, so febr auch baburch ber Umfang ber Ausgabe machsen mußte.

Der Nachweis, daß wir auf diesem Wege zu einem besonderen Langobarden-Latein gelangt sind, welches von dem Latein der andern gers manischen Volksrechte wesentlich verschieden ist, muß im Einzelnen einer besonderen Abhandlung vorbehalten bleiben. Hier sei nur des maßlosen Vorwaltens des Accusativs gedacht, wosür sich bei uns im Plattdeutschen und Dänischen noch manche Analogieen wiedersinden<sup>2</sup>). Als Beispiel gersmanischer Worte, welche ihre wahre Bedeutung wiedergewonnen haben, möge das fulcfree (angelsächsisch folosry) d. h. volksstei, gemeinsstei, statt des vermeinten sulfreal, vollsrei, genannt sein; ferner and egauuëre (manu sirmatio, Handselte, Roth. 225) statt des andegauerit und ärgerer Verdrehungen der früheren Ausgaben. Die neuers

<sup>1)</sup> Aehnliches ist von der in Fulda geschriebenen Gothaer Handschrift zu rühmen, in der namentlich die Schreibweise des Textes und die des Index ahneliche Unterschiede erkennen lassen, wie sie zwischen dem siebenten und dem achten Jahrhundert bestanden haben müssen.

<sup>2)</sup> Hierher gehört namentlich auch das qualiter se sit, (Roth. 229. 231) d. h. "wie es sich verhält" qualiter se habet. Wenigstens kommt diese Lesart dem qualiter se seit der Sangaller Hos. am nächsten, woraus ich, wohl übereilt, qualiter crescit machen zu dürfen glaubte.

dings sogar von Merkel wieder versuchte Unterscheidung zwischen unergild und unidrigild erscheint nach den jest angestellten erschöpsenden Collationen ganz unhaltbar.

Richt ganz leicht war es, sich über die Zählung der einzelnen Capitel zu entscheiden. Daß Rotharis Edict eine officielle Capitelzählung
niemals gehabt hat, scheint schon daraus hervorzugehen, daß weder von ihm
noch von den späteren Königen die vorhergehenden Gesetze jemals nach Zahlen
allegirt werden; in den Abschriften aber wurde die Sintragung der Zahlen
bis zur Ansertigung der Miniaturen verschoben, so daß sie in der Handschrift von St. Gallen sogar erst nach den Miniaturen hinzugesügt sein
können 1). Zuletzt wurde, auf vorher freigelassenen Blättern, der Inder
vorangestellt: dasur entscheidet dei der Handschrift von Bercelli die ganz
genaue Uebereinstimmung zwischen den beiderseits vorkommenden Ansangsworten der Capitel, bei der Gothaer Abschrift der Umstand, daß ein im
Texte vergessenes Capitel im Index nachgeschaltet worden ist. Jedensals
würde die außerordentliche Berschiedenheit der Indices ganz unerklärbar
sein, wenn sie auf eine einzige alte Quelle zurückgesührt werden sollten.

Bei Liutprands Gesetzen begegnen wir sogar einer breisachen ganz verschiedenen Zählung: 1) in fortlausender Reihe mit den Gesetzen seiner Borgänger, 2) in einer besonderen, alle Gesetze Liutprands umfassenden Reihenfolge, 3) in einer mit jedem Jahr dieser Gesetzgebung neu begin: nenden Zahlenreihe und dazu gehörigem Inhaltsverzeichnisse. Diese dritte Zählung war unstreitig von Liutprand selber beabsichtigt; er hatte den töniglichen Notar Poto mit der Redaction beaustragt, dergestalt, daß dieser nach jedem Reichstage die für das Edict bestimmten Beschlüsse außt schen, mit einem besonderen Prolog und Index außtatten und als der sonderes Bolumen dem Edict einschalten sollte 2). Aber Poto oder sein Amtsnachsolger war nicht immer pünktlich in Erfüllung dieses Auftrags; schon mit dem zehnten Regierungsjahre beginnen die Spuren von Berzwirrungen, und bei dem sechsten Bolumen, im zwölsten Jahre, mußte eine Berzögerung entschlicht werden 3); so gab es Abschristen, wie die von

<sup>1)</sup> Hieraus erklärt sich, daß ein vom Abschreiber offenbar nur durch ein Bersehen ausgelassenes Rapitel (Roth. 219) auch in der Zählung der Sangaller Handschrift übersprungen ist.

<sup>2)</sup> Liutprandi epilogus anni I.

<sup>3) &</sup>quot;in uolumine quidem sexto, quod antea fuerat multis superue-

Bercelli, denen der Prolog zu diesem Jahre ganz fehlte. Noch später, zwischen dem fünfzehnten und neunzehnten Regierungsjahr scheint ber Concipient dieser Prologe seine geistlosen, kirchlich-sentimentalen und ganz nach gleicher Schablone gefertigten Elaborate für mehrere Jahre gleichzeitig, ju beliebiger Verwendung und Ergänzung nachgeliesert zu haben; denn die Bahl der vorausgehenden Jahrgange ist offen gelaffen (z. B. iam enim uicibus u. dergl.), und von dem Inder sinden sich meistens nur die einleitenden Worte (id est in primis u. dgl.) Die besten Aufschlüsse über die Entstehung dieser Berwirrungen gibt wieder die Pariser Handschrift Natürlich konnte bas ber täglichen Pragis nicht genügen: antici= pirte Abschriften ohne diese Abschnitte und ihre Buthaten, und in fortlaufender Zählung der Gesetze, wurden zur Regel. Dabei konnten aber auch einzelne königliche Verordnungen, die für das Edict nicht bestimmt waren, mit unterlaufen, und darin haben wir ben Schlussel für die von mir in die Extravaganten verwiesene Notitia de actoribus regis 1) und das Memoratorium de mercedibus commacinorum (S. 176-180 meiner Ausgabe), vielleicht auch für das bedenkliche Capitel Liutpr. 29, welches einem reprobirten Versuch einer spateren Generalistrung des cap. 22 gleich sieht und gleich den andern eben erwähnten Studen der beneventanischen Redaction des Edictus anzugehören scheint?).

Aehnliche Anomalien finden sich bei den Gesetzen des Ratchis und Haiftuls. Zwei Verordnungen des Ratchis waren ausdrücklich mit der

nientibus causis omissum" (vor Liutpr. 54). Die Gesetzgebung an sich war nicht in Rückstand gerathen; denn auch im letztvorhergehenden elsten Jahre war das Edict um 24 Capitel bereichert worden.

<sup>1)</sup> S. 180—182 meiner Ausgabe. Merkwürdiger Weise ergänzt sich diese Notitia aus zwei ganz anderen, vom Edictus nichts enthaltenden Capitularienshandschriften, dem Cod. Chisianus F. IV. 75 und der Handschrift von St. Paul in Kärnthen.

<sup>2)</sup> S. oben S. 412. Außer dieser Redaction findet es sich noch in den beischen Handschriften der Concordia und in einer Handschrift der Lombarda. Das cap. 22 hatte von Chefrauen, die etwas veräußern wollten, die bestimmte Erklärung gefordert, daß sie mit voller Freiheit handelten; das cap. 29 fordert dasselbe von allen Frauen, verheiratheten und unverheiratheten, in Beziehung auf mögliche Einstüsse Mundwald, scheint aber zugleich in den Schlußworten: "ut supra," auf das cap. 22 zu verweisen.

Beisung erlassen, daß sie von den vorhergehenden getrennt und nicht mit in das Edict eingerückt werden sollten; vier andere haben sich, vielleicht aus ähnlichen Gründen, wieder nur in der beneventanischen Recension (S. 412 Note 1) und in der Handschrift von Bolsenbüttel erhalten. Aus Haistulfs Regierung ist sogar der ganze erste Jahrgang mit wenigstens acht Gesehen wieder aus dem Edictus entsernt worden, vielleicht wegen ihrer seindseligen Richtung gegen die Berfügungen seines Borgängers Ratchis und gegen den Pabst; auch diese Stücke haben sich mit verstüms melter Borrede und in interpolirter Gestalt nur in der beneventanischen Recension erhalten.

Ganz unecht sind zwei angebliche Gesetze Haistulfs, beren zweites ich jetzt als ein Stud der Capitulariensammlung Benedicts (lib. V cap. 279 med.) wiedererkannt habe; hiernach ist das S. 205 der Ausgabe von mir Bemerkte zu berichtigen.

Die bisher erwähnten Stude dursten, ebenso wie einige früher uns bekannt gebliebene Prologe Liutprands, unbedenklich dem Edictus theils eingeschaltet, theils angehängt werden. So stehen sie auch schon bei Besme, nachdem sie zuerst in dem Archiv unserer Gesellschast (Bb. 4 und 5) theils abgedruck, theils angezeigt worden waren. Anders aber steht es mit einer vermeinten Restitution der Borrede Rotharis, durch Einschaltung der ungemein wichtigen und jetz schon viel besprochenen Origo gentis Langobardorum, welche ebensalls nur in der Beneventanischen Recension (Paris. 4613 ist hier desect) und in der Modaneser Handschrift der Concordia enthalten ist, während die Gothaer Handschrift weder bei der Concordia noch bei dem Edictus, sondern an einer ganz anderen britten Stelle eine ähnliche, aber mehrsach erweiterte Erzählung (das sog. Chronicon Gothanum) enthält.

Diese Origo hat Besme für ein Stüd des Edictus, zu Rotharis Vorrede gehörig, gehalten und als solche abdrucken lassen, obwohl Beth: mann schon im J. 1851 in seiner gediegenen Abhandlung über die Geschichtschreibung der Langobarden (Archiv X S. 353) diese Frage gründlich erörtert und schließlich verneint hatte. Wenig jünger als Rozthari und Grimowald, ist die Origo eine selbständige Arbeit, eine Borzgängerin und wichtige Quelle des Paulus Diaconus, welcher in der Ausgabe dieses Schriftstellers, und vor demselben der rechte Plat anzuweisen ist, und auch bereits von dem verstorbenen Bethmann angewiesen war.

Dennoch hielt ich mich verpflichtet, sie einstweilen auch unter den Anhängen des Edicts (pag. 641—647) nicht sehlen zu lassen, da sie uns hands schriftlich nur in dieser Berbindung überliesert ist; nur der vollständigen Bearbeitung, wie wir sie von Bethmann zu erwarten hatten, durste ich nicht vorgreisen, zumal da Riemand außer Bethmann eine zuverlässige Bergleichung des Textes von La Cava besaß. Kränklichteit hatte ihn verhindert, sie mir auf meine Bitte zukommen zu lassen; erst nach seinem Tode habe ich sie erhalten. Hierin lag zugleich ein Motiv, mich bei dieser Origo der Auslösung der Abbreviaturen sowie des Gebrauchs großer Unsanzsbuchstaben, des v und w für u und uu grundsäßlich zu enthalten, obwohl eine mir immer bedenklich erschienene Praxis diesen Gebrauch in den Monumenta Germaniae sast zur allgemeinen Regel gemacht hatte.

Wie oft es bei der Austösung von Abbreviaturen an der nöthigen Borsicht gebricht, das beweisen die S. 207—225 solgenden beneventanisschen Rechtsdenkmäler, welche seit Pellegrinis Ausgabe (1643) allgemein als Capitularia principum beneventanorum bezeichnet worden sind, obwohl die jest aus der Madrider Handschrift bekannt gewordene, durch ihre seindliche Stimmung gegen Karl den Großen schon charakteristische Borrede des Adelchis (866) sowohl seine eigenen, als die Gesetze seines Borgängers Aregis (nach 774) ausdrücklich nur als Theile des Edicti corpus, resp. als Edicti paginis inserenda bezeichnet hat. Der salsche Rame rührt lediglich daher, daß in der Cavenser Handschrift die vorans

<sup>1)</sup> Bgl. Archiv V 248. X 359.

<sup>2)</sup> Bei der Möglichkeit eines noch längeren Berzugs im Erscheinen der lang ersehnten Bethmannschen Ausgabe darf ich zur Ergänzung der meinigen hier solgendes aus der Cavenser Handschrift nachtragen. I. Eigennamen. S. 642: Die Handschrift hat überall uuinnolis, uinnolis, tassit. S. 643: uuacco constant; a gippidos (lin. 32). rathecunda (35). sisut (35). guisecarda (38). S. 644: et fairagaldus (lin. 2). flodsuinda (15). rauennam (47). S. 645: absuinda (lin. 1). absoinda (16). gualderada (24). turingus (29). minulsu (32). gaidolsum (33). a perso lune (39). II. Sonstige Barianten: S. 642 lin. 38: ab für at (Druckschler meiner Ausgabe). S. 643 lin. 31: iniuria. S. 644 lin. 18: duo sehst. 48: mox ut audiuit longinus gauisus est sehst. S. 645 lin. 2: adduxit. lin. 14: inuito cum autem bibisset ipsa mortui.

<sup>3)</sup> Ein gelinder Borhalt ift mir dafür in den Göttinger gel. Anzeigen S. 140 dieses Jahres zu Theil geworden.

stehenden Inhalts verzeichnisse überschrieben sind: incip. cap. dom. aregis princ., incip. cap. dom. adelchis princ. Die übrigen benes ventanischen Stücke sind freilich dem Edicte fremd: sie enthalten ein Locals recht (consuitudo) der Gegend von Capua und internationale Berträge, aber von so eminentem Interesse für das langobardische Recht, daß ein tritischer Wiederabdruck derselben — sie waren in Deutschland noch niemals gedruckt worden — mir unbedingt geboten schien.

Als unteritalisches Localrecht darf endlich auch der doppelte grieschische Auszug aus Rotharis Gesetzen (S. 225—234) betrachtet werden da er, neben einigen offenbaren Irrthümern 1), auch einige absichtliche Absweichungen von dem echten Edict, namentlich in der Höhe der Strasgelder 2) enthält. Hier konnte die Basis meiner Arbeit natürlich nur Zacharias treffliche Ausgabe (1835) bleiben; unterstützt wurde ich durch eine nochmalige Textesvergleichung von Anschütz und einige kritische Bemerkungen von Pott. Die vermeinte Spur noch weiterer griechischer Uebersetzungsstragmente (nach Ducange glossar. graecit. s. v. àddaxtor und xepatiopor) habe ich S. XLIV meiner Vorrede für trügerisch erklären müssen.

Der Edictus wird jest für den Handgebrauch in einer kleineren Hands ausgabe gedruck, welche Neigebauers leichtfertigen Nachdruck (Bgl. S. 612) erseten, überdies auch die beneventanischen Stücke und ein abgekürztes Glossar enthalten wird. Dabei ist die Gelegenheit, zweiselhafte Stellen noch einmal zu prüsen und die Anmerkungen der großen Ausgabe zu ergänzen, nicht unbenutzt geblieben, z. B. Roth. 229. 231, Liutpr. 66. Solche Stellen werden an den wenigen hinzugefügten Noten meistens leicht zu erkennen sein.

Die specielleren Interessen, die sich an die weiteren Hauptstücke unsseres Buches: die Concordia, den liber Papiensis, seine Expositio und seine Glossen, sowie an die doppelte Recension der Lombarda knüpsen, haben sur eine Besprechung vor dem weiteren Kreise der Leser dieser Zeitschrift einen zu überwiegend juristischen Charakter. Die wenigen Urstunden aber, so wie die Glossarien aus alter und neuester Zeit, welche

<sup>1)</sup> Bei der Genugthuung für erlittene Schläge wird aus den Worten plagatus sit sid i contentus gemacht: er solle πεπληγομένος και ὑπόδικος sein, d. h. Schläge und Haft erleiden!

<sup>2)</sup> Bgl. meine Borrede S. XLV.

den Schluß des Buches bilden, mögen stets daran mahnen, wie weit das gemeinsame Arbeitsseld sur Historiter, Sprachforscher und Juristen nach diesen Seiten hin sich erstreckt. Eine vollständige langobardische Urtundenssammlung, mit Einsicht und Vorsicht angelegt, muß uns früher oder später von dem unbehaglichen Gesühl befreien, mit welchem Tropas untritische und unsörmliche Arbeit von jedem gewissenhaften Forscher zur Hand gesnommen wird.

Franklin, Otto, das Reichshofgericht im Mittelalter. Bd. II 8. X und 384 Seiten. Weimar 1869.

Die äußere Geschichte des Reichshosgerichts hat der Verf. in dem vor zwei Jahren erschienenen ersten Bande (vergl. Bd. XVIII 186 ff.) eingehend behandelt. Der innern Seite, der Verfassung und dem Verssahren, ist der jetzt vorliegende zweite Band gewidmet. Die von dem Verf. weiter versprochene Zusammenstellung der in den Entscheidungen des RHG. beobachteten Rechtsgrundsäte, an die man wohl ganz besondere Erwartungen knüpsen darf, wird nicht mehr in dies Werk ausgenommen; der Verf. stellt aber erfreulicherweise eine baldige anderweitige Publication derselben in Aussicht.

Die Verfassung des RHG. wird unter fünf Rubriken (Gerichtsgewalt, Gericht, Richter und Gerichtsschreiber, Urtheiler, die Parteien und ihre Bertreter) abgehandelt. Die Gerichtsbarkeit mar, abgesehen von den auch hier zahlreich erwähnten Akten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, von Anfang an eine doppelte, einmal eine obergerichtliche für alle Sachen, die wegen Unzuständigkeit der unteren Gerichte oder im Wege der Beschwerde an das RSG. gebracht murden, sodann eine concurrirende, indem die Unwesenheit bes Königs jede Thatigkeit ber unteren Gerichte suspendirte, außerdem aber auch, sei es auf Antrag einer Partei ober von Amtswegen, jede vor ein Untergericht gehörige Sache, auch wenn sie schon anhängig war, an das RhB. gezogen werden konnte. Gegen diese concurrirende Gerichts: barkeit suchte man sich durch privilegia de non evocando zu schüßen, die seit Rudolf I in immer größerem Umfange verliehen und in der goldenen Bulle sogar als ein gesetzliches Recht ber Kurfürsten anerkannt wurden. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts bildete der Besitz jenes Privilegs die Regel, die concurrirende Gerichtsbarkeit des RHG. die Ausnahme, bis die lettere i. J. 1487 endgültig aufgehoben wurde. So wurde die erstinstanzliche Thätigkeit des Ro. auf die Angelegenheiten der Reichs'

unmittelbaren (Fürsten, Herren und Städte) beschränkt, dagegen blieb die höhere Gerichtsbarkeit im ordentlichen Rechtszuge und in Fällen der Rechtszuerweigerung bestehen, soweit nicht auch sie durch privilogia de non appellando (wie sie z. B. in der GB. den Kursürsten eingeräumt waren) beschränkt wurde. Weitere Einschränkungen ersuhr die Gerichtsbarkeit des RHG. durch die seit dem 13. Jahrh. mehr und mehr in Uedung kommenden Nuskträge sowie durch die namentlich aus den zahlreichen Einungen hervorgehenden Landsriedensgerichte. Aber auch diesenigen Sachen, in denen das RHG. seine Competenz bewahrt hatte, brauchte der König, wenn sie an ihn gelangten, nicht an das Hosgericht zu bringen, sondern er konnte sie zur Vorbereitung oder selbst zu endgültiger Entscheidung an Commissarien, die er sür den einzelnen Fall ernannte, verweisen. Diese Nusübung der königlichen Gerichtsdarkeit durch belegirte Richter kam Ansfangs nur sehr vereinzelt vor, aber unter Friedrich III bildete sie bereits die Regel.

Das RhG. hielt seine Sitzungen öffentlich ab; im übrigen standen weber Ort noch Zeit fest, das Gericht fand statt, wo der König sich gerade Gewisse Sachen (Streitigkeiten über Eigen, gerichtlicher Zweis aufhielt. tampf, Berhängung der Reichsacht, Entscheidung über gescholtene Urtheile) konnten nur innerhalb bestimmter Grenzen (in forum rei sitze, in der Heimath des Beklagten, im Bezirke des Untergerichts) verhandelt werden, aber auch sonst galt die Regel, daß nur auf deutscher Erde Recht gesprochen werden durfe. War der König außerhalb des Reichs, so rubte die Thatigkeit des RHG., wenn nicht etwa ein römischer König im Lande weilte ober der Reichsvicar sein Reichsvicariatsgericht abhielt. — Richter (in demselben Sinne wie bei anderen Gerichten) war der König oder der von ihm für den einzelnen Fall ernannte Bertreter; der Mainzer Land: frieden von 1235 führte als dauernden Bertreter den königlichen Hofrichter ein, der aber, wenn der Konig selbst vorsigen wollte oder einen Substituten ernannte, weichen mußte. Wichtigere Angelegenheiten der Fürsten und Fürstengenossen (peinliche Rlagen, Streitigkeiten um Eigen ober Lehn) tonnten nur unter dem Borsit des Königs (oder eines fürstlichen Substituten) entschieden werden: ein Vorbehalt, der noch in die karolingische Zeit zurückzugehen scheint; auch die Berhangung ber Reichsacht war dem Konig vorbehalten. Führte ber Hofrichter den Borfit (was auch immer nur am jeweiligen Hofe bes Königs geschehen konnte), so mußte ber König sich

jedes Eingriffs enthalten; in Wirklichkeit begegnen aber in dieser Beziehung wie überhaupt dem RHG. gegenüber zahlreiche Beispiele von Cabinets= justiz. — Wie Ort und Zeit, so trägt auch die Besetzung des RHG. einen mehr zufälligen Charakter; es war eben kein festes, selbstständiges Institut, sondern gewann erst durch die Constituirung ad hoc eine Selbständigs Urtheiler war, wen man bei Hofe gerade haben konnte, freie Leute teit. und Ministerialen, geladen oder zufällig anwesend. Ram es auf die Be= kanntschaft mit besondern Landess oder Standesrechten an, so wählte man gern Landsleute resp. Standesgenossen der Parteien. Der landrechtliche Grundsat, daß man in wichtigeren Angelegenheiten nur von Genossen ober Uebergenossen gerichtet werden könne, fand auch im RHG. Anerkennung; über Fürsten konnten in den causae maiores schon im 12. und 13. Jahr= hundert nur Fürsten das Urtheil sprechen. Rechtlich begründet war dies zunächst nur im Lehnrecht, während im Landrecht noch nach dem Sachsenspiegel allgemeine Cbenbürtigkeit unter den Bollfreien mit Einschluß der Fürsten und freien Herren bestand. Es zeigt sich hier dieselbe Entwicklung wie bei der Che und bei dem gerichtlichen Zweikampf; das Landrecht wird zunächst in der Praxis vom Lehnrecht überholt, und schließlich verdrängt die Lehnshierarchie die standesrechtliche Abstufung des Landrechts Bgl. Zeitschr. f. deutsch. Alterth. 13, 151, 155. Zeitschr. f. deutsch. Philol. 1, 269. Zeitschr. f. RG. 7, 141. — Die Zahl der Urtheiler war unbestimmt; mindestens sollten aber auch hier wie in andern Gerichten sieben Urtheiler anwesend sein. Außer ihnen und dem Richter war zur ordnungsmäßigen Besetzung des Gerichts niemand nothig, auch nicht der durch den Mainzer Landfrieden eingeführte Hofgerichts. schreiber. — Die Parteien erschienen persönlich ober ließen sich durch Be= vollmächtigte ("zu Gewinn und Verluft und zu allen Rechten") vertreten. In siscalischen Sachen und als allgemeiner Wächter des Gesetzes nach Art unserer Staatsanwaltschaft fungirte seit dem 15. Jahrhundert "ein kaiserlicher Rammer-Procurator-Fiscal". Das Institut der Fürsprecher sowie der Rauner und Warner findet sich auch im AHG., die letteren vorzugsweise nur wenn fürstliche Personen vor Gericht erschienen.

Auf die Darstellung der Versassung läßt der Verf. die des Verfahrens folgen, auf das hier nicht näher eingegangen werden kann. Die ganze Arbeit zeugt von einer erstaunlichen Belesenheit. Mit unermüdlichem Eiser hat der Verf. seinen Stoff von den verschiedensten Enden gesammelt;

er hat ihn klar und gründlich verarbeitet und ber deutschen Rechtsgeschichte eine dauernde Bereicherung gewährt.

R. S.

Friedrich Rapp, Geschichte der deutschen Einwanderung in Amerika. Erster Band: Die Deutschen im Staate New-Pork bis zum Anfang des neunzehnten Jahrhunderts. Wit einer Karte. Leipzig 1868, Quandt u. Händel.

Die deutsch amerikanischen Wechselwirkungen haben Aussicht, eine große Rolle in der Welt zu spielen. Aus den erschütternden Ratastrophen, welche Amerika wie Deutschland in ben letten Jahren burchzumachen gehabt, find beide Nationen neuverjüngt hervorgegangen und die eine bewahrt der andern das freundliche Gedächtniß, in schwerer Zeit von ihr volltommen verstanden zu sein. Die Secessionisten fanden in England und Frankreich Anklang, nicht in Deutschland: anderseits fehlte es in Nordamerika an allen öfterreichischen Belleitäten. In Bezug auf ameris tanische Dinge gibt es bei uns keinen Unterschied ber Partei; bas preusische Haus der Abgeordneten gab inmitten der Conflictszeit auf Lowe: Calbes Antrag seiner Trauer über Lincolns Tod beredten officiellen Ausbrud: jest tauschen Bismard und Grant Zeichen gegenseitiger unum: wundener Hochachtung aus. Das von König Friedrich und Franklin inaugurirte, seither von der Union vertretene volkerrechtliche Princip schrieb der Nordbeutsche Reichstag auf seine Fahne: und Bancroft, der mit seiner Parallele zwischen den Bereinigten Staaten im Norden der beiben Bemisphären den ihm hier zu Theil gewordenen verehrungsvollen Willtomm herzlich vergolten, beeiferte sich, die Initiative des Reichstags mit sympathetischer Anerkennung zu begrüßen. Neue bedeutsame Bertrage, Die der: selbe Gesandte abgeschlossen, befestigen die Bande zwischen beiden Reichen.

Aber es ist auch tein gemeiner Kitt, der Deutschland und Amerika zusammenhält. Nationale Kräste der edelsten Art bilden das Bindeglied. Das deutsche Element jenseits des Occans ist der berusene Mitteler zwischen hüben und drüben. Nicht nur Gerolt und Rösing, der Gessandte und der Consul, sind es, welche uns vertreten. Die deutsche Nation dat dort ein gut Theil echten Boltsthums bei den Amerikanern accreditirt! Dieses deutsche Element hat seine Geschichte. Nur bedurste es natürslich erst der Weckung unseres Nationalbewußtseins, um es in seiner wahren Bedeutung herortreten zu lassen. So lange die Deutschen in Amerika sich nicht als Deutsche süblten und sühlen konnten, giengen sie, wenigstens einstweilen, ihrem Bolk verloren. Da sie nun Deutsche bleiben, während

sie Amerikaner werden, oder vielmehr Amerikaner blieben, während sie wieder Deutsche wurden, übernehmen sie das Mittleramt und walten desselben in Ehren. Um welches der beiden Länder sie sich das größere Verdienst erwerben, läßt sich nicht absehen. Genug, sie sind die Saranten bleibenden Einverständnisses der beiden im Aufschwung begriffenen Nationen.

In erster Reihe berer, die in der neuen Welt sich eingebürgert, ohne das Herz sur die alte Heimath zu verlieren, und jenseits dem deutsschen Namen Achtung zu verschaffen gewußt haben, steht Friedrich Kapp. Er ist von ganzer Seele der Unsere geblieben und hat nie ausgehört, ein treuer Sohn des Vaterlandes zu sein, auch in den Zeiten, da es Andern glimpslich erschien, die Herfunft zu verleugnen. Aber gleichzeitig ist er Amerikaner geworden und hat, als Deutscher, dort eisrig thätig am öffentslichen Leben des gewaltigen Reichst theilgenommen. So dars er recht als ein Repräsentant jenes werthvollen nationalen Elements gelten, welches die deutschzamerikanischen Wechselmirkungen ausrecht halt. Doch noch in einer besonders hervorragenden Weise vertritt er dieselben: Friedrich Rapp ist ihr Geschichtschreiber geworden.

Ein Deutscher, der sich nicht völlig in Amerita eingelebt, und noch weit weniger ein Ameritaner hatte uns die Lebensbilder eines Steuben und Ralb zu zeichnen vermocht. Nur ein Deutsche Ameritaner, wie Friedrich Rapp, war im Stande, die Ursprünge des deutschen Elements in der Union zu durchsorschen und darzustellen. Denn es handelt sich dabei nicht bloß um die erforderliche Runde des Thatsächlichen, die ohnehin schon nur drüben zu erwerben und doch hüben zu vervollständigen war, wie das am ersichtlichsten bei dem Buch über Ralb hervortritt, sondern vor Allem um den eigenthümlichen Genius, der die Gigenschaften der beiden Nationen in sich vereinigt. Rein Andrer, als ein Deutscher und nicht nur von Geburt unser Landsmann, war solchen Ausgaben, wie sie sich Rapp steckte, gewachsen; ja schwerlich würde ein Fremder den Sinn daraus gerrichtet haben: und doch mußte es eben ein in Amerita eingebürzgerter Deutscher sein.

Wir hatten bei der Besprechung von Kalds Leben auf das Schmerzliche hingewiesen, woraus diese Leistungen hervorgehen und das sie gleichsam bedingt. Seither ist der neue Tag über Deutschland hereingebrochen und Alles, auch das Trübe der Bergangenheit, erscheint in seinem Licht. So dürfen wir mit ungetheilt freudiger Anerkennung auf das großartige Wirken des Freundes bliden, und auch die Gegenstände seiner Forschung heben sich von dem Goldgrund der zukunftreichen Entwicklung unfres Bolks, düster wie sie oft sein mögen, nunmehr wohlthuend ab. Wir lesen in seinen Schriften nicht mehr die Geschichte der nationalen Kraft, die uns abhanden kam und die sich rettete durch Loslösung von dem absterbenden Ganzen, sondern den historischen Nachweis, daß es dem Baterlande zu keiner Zeit an echten Männern gebrach und daß in den Zeiten, da das Gemeinwesen der Heimath die Achtung des Auslands einbüßte, die Ginzelnen an Stelle des Ganzen den deutschen Namen, wenn ihn auch gleichsam incognito, vertraten. Seit die Deutschen wieder ein Baterhaus haben, sammelt sich die zerstreute Glorie und kommt ihm zu Gute. Ausgewanderten erscheinen als die Boten und Gesandten der nun wiedererstehenden Nation; die Beziehungen, welche sie, gesondert und ohne den Blick auf die Heimath, angeknüpft, schauen wir im Zusammenhang einer Vorarbeit für ein lebendiges und dereinst fruchtbares Einverständniß zwis schen Deutschland und Amerika.

Den Lesern der Zeitschrift ist aus Band XV S. 225-250 der werthvolle Beitrag Kapps über Peter Minnewit aus Wesel erinnerlich. Der Berf. fündigte ihn als den Theil einer größeren Arbeit über die beutsche Einwanderung in die Vereinigten Staaten an, womit er ber beuts schen Geschichtschreibung eine, wie er sagte, wenn auch entfernte und untergeordnete, doch immerhin neue und in mancher Hinsicht interessante Provinz zu erobern gedächte. Kapp hat Wort gehalten. Der erste Band seiner Geschichte ber beutschen Einwanderung in Amerika ist im Lauf des vergangenen Jahrs erschienen und hat die Erwarzungen, welche das Bersprechen des Verfassers und jenes mitgetheilte Fragment erregten, noch Dem Peter Minnewit, welcher den Cyclus eröffnet, ift eine übertroffen. Einleitung vorausgesandt, worin Rapp die deutsche Einwanderung mit sichrer Hand treffend darakterisirt. "In den für die Eroberung des neuen Welttheils geführten Kampfen stellen die Romanen die Officiere obne Heer, von den Germanen dagegen die Englander ein Heer mit Officieren, die Deutschen endlich ein Heer ohne Officire." "Der Charatter biefer Ginwanderung ift Demuth, Bergagtheit und bulbende Erge-Sie rettet kaum das nackte Leben über den Ocean und ist sogar bafür dem Himmel noch dankbar. Psalmen und geistliche Lieder singend,

ziehen sie aus der Heimath, wie die evangelischen Salzburger, die Herrnhuter ober die verfolgten Lutheraner. Zum Abschied zünden ihnen die Franzosen die Felder und Dörfer an, wie den armen Pfälzern und Schmaben; aber sie haben kaum mehr die Kraft zu einem Fluch gegen ihre Dränger, zum Haffe gegen ihre einheimischen Beiniger. Vertrieben aus ihrer Heimath, schuplos den Mißhandlungen des Auslands preisgegeben, eine Beute der Seelenverkaufer in Holland und England, eilen diese Ungludlichen von dannen, um nur den robesten Bedrudungen dabeim zu In Amerika angekommen, treten sie meistens in eine neue Anechtschaft, die sogar nahe an Sklaverei grenzt. Sie wollen nur nicht bis aufs Blut ausgesogen sein; ein paar Husen Landes sind das höchste Biel ihres Chrgeizes. Dem entsprechend kann sich die deutsche Einwanderung auch nur in die bereits bestehenden Berhältnisse einschieben und teine selbständige Stellung einnehmen. Im Gefolge ber Engländer ober als deren Vorposten ausgesandt, füllt sie die täglich weiter vordringenden Reihen der Ansiedler aus und bildet durch ihre Ausdauer sowohl als ihre Unverwüstlichkeit, ihre Zahl und Arbeitstraft ein unentbehrliches, außerst schäpenswerthes Element der neuen Bevölkerung; allein sie bezeichnet keis nen qualitativen Fortschritt in der colonialen Entwicklung des Continents. Deutschland — so hart es beut zu Tage dem nationalen Stolze klingen mag — nimmt im vorigen Jahrhundert Amerika gegenüber die Stellung ein, in welcher gegenwärtig China zu Cuba steht; es liefert ben englischen Colonien bloß Hande zur Arbeit. Die beutschen Auswanderer sind die Rulis des achtzehnten Jahrhunderts, sie Piegeln das Elend, den Jammer und Verfall ber einft so mächtigen Heimath wieder." — An die Geschichte Beter Minnewits knupft sich in den vierzehn folgenden Abschnitten, mit Peter Leisler aus Frankfurt a. M. beginnend und mit dem Metgerssohn Johann Jacob Astor aus Walldorf, einem Dorfe zwischen Speper und Heibelberg im jesigen Großberzogthum Baden abschließend, eine Reihe der anschaulichsten Lebensbilder an, deren jedes, ein Glied in der Rette der Entwicklung des Deutschthums in Amerika, zugleich ein Spiegelbild ber Mit Aftor erhebt sich das deutsche Element Buftanbe ber Heimath ist. zu voller Gbenbürtigkeit mit ben wohltbatigften und machtigften Rraften Diese Stellung hat es befestigt und behauptet in dem folbes Landes. genden Zeitraum, der außerhalb der Grenzen der jetigen Arbeit des Berfaffers lag.

Richt nur sie, wenn auch die Aufmerksamkeit sich vorzugsweise ihr zugewandt, sondern die gesammte wissenschaftliche Wirksamkeit Friedrich Kapps und die Bedeutung, welche sie, weit hinaus über die gelehrten Kreise, für unser Nationalleben gewonnen hat, galt der jüngsten deutschen Universität bei ihrem ersten semisäcularen Erntesest als Beweggrund, dem Geschichtschreiber der Deutschen in Amerika einen ihrer Ehrenkränze auf das Haupt zu seten. Während die Bonner Juristensacultät G e or g Bancrost ihre Würden übertrug, creirte unsre philosophische Facultät Fried brich Kapp honoris causa zum Doctor. Damit wurde von Seiten dieser gelehrten Körperschaft die Sache selbst, welcher unser Landsmann drüben so unverdrossen sich widmet, in ihrem hohen Werth öffentlich anserkannt: Bergangenheit und Gegenwart und Zukunst der deutschsamerikanischen Wechselwirkungen.

Dr. M. H. Loewy, General-Register zum Staatsarchiv von Ludwig Karl Aegibi und Alfred Klauhold, 1861—1867, Hamburg 1868, Otto Meißner.

Mit Ende des Jahrs 1867 waren vom Staatsarchiv dreizehn Bande erschienen. Es hatte bis dahin dreitausend und sechs Aften: stude veröffentlicht, und es ist nicht zu übersehen, wie sie bezeichnet sind, daß z. B. die Eine Nummer 1759 die sammtlichen Protokolle des Fürstentages umfaßt. Die Herausgeber dürsen sich zu dem guten Erfolg ihrer Bemühungen Glud munschen. Richt nur deßhalb, weil, was in Deutschland etwas sagen will, das Unternehmen diese Reihe von Jahren hindurch ununterbrochenen Fortgang gehabt hat, sondern namentlich weil die Sammlung in der That anfängt, sich in die politische und historische Literatur Bacharias, Schulzes, Rönnes staatsrechtliche Werke schöpfen vielsach daraus; parlamentarische Verhandlungen nehmen darauf Bezug; die Revue de droit internationale übersieht das Staatsarchiv nicht; Breede in Utrecht benutt es für seinen conservateur, um Waffen gegen Preußen zu schmieden, das den von Desterreich und Consorten in flagrantester Weise gebrochenen Bund nicht gegen sich gelten lassen wollte, und um für Holland verdientes Lob einzuernten; Besque von Püttlingen in seinen "Regesten zur diplomatischen Geschichte Desterreichs" (Uebersicht der österreichischen Staatsvertrage, Wien 1869, Wm. Braumuller), beilaufig ein wohlgeordnetes und außerft brauchbares Werk, weiß das Staatsarchiv als Quelle zu verwerthen. Es ist erfreulich, wie die Sammlung immer mehr Wurzel schlägt. Freilich, die Preffe macht noch lange nicht den Gebrauch davon, der so nahe liegt und so munschenswerth ist: leitende Artitel, welche die so bequem dargebotenen urtundlichen Masterialien von Zeit zu Zeit verarbeiten, wurden werthvolle Beiträge zur Tagesgeschichte werden und den schätzbarsten Rasonnements vorzuziehen sein. Urkunden lesen und daraus erzählen, ist aber eine noch gar seltene Kunst!
— Das Unternehmen hat auch darunter nicht gelitten, daß die Freunde, welche es begründet haben, nunmehr räumlich getrennt leben; der Bausmeister an der Elbe bezieht sortan einiges Material aus dem Steinbruch am Rhein.

Die Arbeit des Dr. Loemp, eines geachteten Mitglieds der Redac= tion der Hamburger Nachrichten, der die Herausgeber seit Beginn bes Unternehmens freundlich unterstütt hat und dem daber die dreizehn Bande nicht unbekannt geblieben, ist durch Fleiß und Sorgfalt, wie durch einsichtsvolle Anordnung ausgezeichnet. Sie leistet bem Staatsarchiv nicht nur den Dienst, auf 239 enggedruckten Seiten den vollen Reichthum seis nes urkundlichen Materials recht anschaulich zu machen und seine Benutzung Das "Generalregister" zum Staatsarchiv hat wesentlich zu erleichtern. auch einen Werth für sich. Es gibt selbständigen Aufschluß über die diplomatische Geschichte der Jahre 1861—1867 und, da gelegentlich in eine frühere Periode zurückgegriffen wird, wie z. B. bei der polnischen Frage, auch früherer Geschichtsperioden. Der Besiter ift sicher, tein Attenstud von Bedeutung zu übersehen, wenn er dieses Generalregister zu Rathe Nur ungern versage ich es mir, aus einzelnen Materien, z. B. zieht. "Versassung Deutschlands" den Nachweis beizubringen, wie man unter Benutung bes bloken Registers sich über die Zeitgeschichte Aufschluß verschaffen tann und zwar, selbst in diesen nächstliegenden Angelegenheiten, oft einen Aufschluß, der geeignet ift, ungemein zu überraschen. Wer einiger= maßen geschult ist, liest in dem Loewpschen Generalregister die politische Geschichte unserer Tage, wie ein Oratorium in einer Partitur! Lassen Sie mich wünschen, daß demnächst die "Noten" nicht überwiegend Diffonanzen sind und daß es weder an den Componisten, noch an guten Musikanten, noch auch an benen fehlen moge, welche echte Musit zu wurdigen wissen. Dann hat das Staatsarchiv eine lohnende Aufgabe. — Es verdient übris gens doch bemerkt zu werden, daß Graf Bismard von allen activen Staatsmannern ben geringsten Raum mit seinen "Thaten in Worten" einnimmt, mabrend vor Blaubuchern, Rothbuchern, Gelbbuchern, Grune büchern der Horizont so bewölkt ist, daß unser Graubuch, das Staats: archiv, in stetem Schatten zu kämpsen hat. Aegidi.

Friedrich von Weech, Geschichte der Badischen Berfassung. Rach amtlichen Quellen. Karlsruhe 1868, A. Bielefeld.

Wenn der Großherzog Friedrich von Baden die Benutzung der auf die Geschichte der Berfassung seines Staats bezüglichen Altenstüde hocheberzig einräumt und wenn diese Huld einem Gelehrten zu Theil wird, der, wie Friedrich von Weech, Altenstüde zu verwerthen die besondere Gabe hat, dann darf man von vornherein gewiß sein, die Geschichte der badischen Versassung wirklich tennen zu lernen. Der gerechten Erwartung entspricht in der That dieses Buch, womit der halbhundertjährigen Jubelseier des constitutionellen Rechtszustandes in Baden ein bleibendes Dentmal errichtet ist. Daß es dem Großherzog gewidmet worden, sprach wohl nicht nur den Dank des Versasser, sondern symbolisch auch den des Landes und aller Freunde deutscher politischer Freiheit aus.

Die Erben zweier bedeutender badischer Staatsmanner, Freiherrn von Reizenstein und Rebenius vervollständigten in würdiger Beise das Material zu der würdigen Festschrift. Beiden Familien verdanken wir auch sonst wichtige Mittheilungen. Aus Reizensteins Papieren hat uns Weech über die Wiener Conferenzen des Jahrs 1834 belehrt, und aus der Hinterlassenschaft von Nebenius veröffentlichte derselbe letzthin ein Wert über den Großberzog Karl Friedrich, auf welches noch zurückzutommen sein wird. Weit häusiger übrigens würden die Nachkommen hervorragens der Männer ihren Hausschaß erschließen, sände sich immer der kundige Blid und die discrete Hand eines vertrauenerweckenden Herausgebers, wie F. v. Weech.

Je umsassender der urtundliche Stoff war, über welchen der Berf. zu gebieten hatte, desto anerkennenswerther ist die Anappheit seiner Darsstellung. Gleich von vornherein sondert Weech von dem eigentlichen Gez genstande seiner Erzählung die Geschichte der ursprünglichen Entwürse vom Jahr 1808 aus, da es an einem Zusammenhange zwischen ihnen und der spätern Versassung völlig mangelt. Darum entzieht er uns jedoch nicht die Kunde der interessanten Hergänge; nur verweist er den Bericht hierüber in die Beilagen, wo wir uns gern davon unterrichten; so gewinnt die Geschichte der Versassung selbst an Klarheit und Sinklang.

Jene Versuche von 1808 giengen im Geleise ber "Berfassungen" von Westfalen und Bayern rheinbundischen Andenkens. Da liest man mit Vergnügen die Bemerkung des Geheimen Rath Emanuel Meier: "Die neuen berartigen Creationen in Bapern und Westfalen burfen nicht nach ihren vielversprechenden Unfundigungen beurtheilt werden; sie erscheinen mehr aus Nachahmung, als aus eigener Ueberzeugung entstanden, mehr eine Parade, als etwas Reelles zu fein oder zu werden." (S. 170.) Desgleichen, wie Emanuel Meier und der wackre Brauer sich damider sträuben, ausdrucklich hervorgehoben zu sehen, daß Baden einen Theil des Rheinbunds ausmacht. Meier notirt dazu (S. 169): "Ift bekannt. Dieses Berhältniß hier zu erwähnen scheint nicht nothwendig zu Auch ist seine Dauer ungewiß." Und Brauer (S. 172): "Sollte wegbleiben. Das Schicksal des Rheinbundes ruht in Gottes und Napoleons Hand; ausgebildet ist er noch auf keinen Fall, und, aussprechen, was ein Theil davon sein soll, können wir nicht; also ist die Stelle überflüssig und lautet anmaßend. Soll Erwähnung geschehen, so sei es im Vorübergeben, historisch, im Gingang." Auch carakterisirt Brauer, obwohl er mit den Worten nicht darauf hinzielt, den ganzen napoleoni= schen Verfassungeschwindel (S. 173): "Entweder muß man eine ordent: liche Staatsgarantie constitutionell festseken ober, wenn man mehr nicht sagen will, als hier steht, lieber gar schweigen; benn dieses wurde vom Lande als bittrer Spott aufgenommen werden und sehr boses Blut Ein juristisches Curiosum aus jenem Abschnitt ist des älteren Klüber Bemerkung (S. 160), es sei "überflüssig", neben dem Rechte der Erstgeburt noch der agnatischen Linealerbfolge Erwähnung zu thun.

Die eigentliche Geschichte der badischen Bersassung knüpft an den Wiener Congreß an. Die grundlegende Resolution des Großberzog Karl datirt Wien den 12. Januar 1815. Der Freiherr vom Stein hat dabei Gevatter gestanden. — Ein von dem badischen Staatsmann Frhrn. v. Marschall versaßter erster Entwurf (in 33 §§), der auf S. 7—10 mitgetheilt ist, wurde aus Wien übersandt und bildete den Leitsaden der Berathungen einer Commission, die sich am 23. Januar 1815 constituirte und darauf dis zum 4. März elf Sitzungen abhielt. Das Resultat ihrer Berathungen wurde nach Wien geschick, wo Großherzog Karl mit einem Theil seiner Käthe verweilte. Marschall und Bercheim gaben dort ihre Bota zu den Atten. Aber Rapoleons Landung in Frankreich, welche wer

Folge hatte, daß in Wien die Bundesverfassung zu Stande kam, bewirkte einen Stillstand in der badischen Verfassungssache.

Eine Eingabe von 33 Edelleuten dd. Sinsheim den 2. November 1815 brachte sie zuerst wieder in Fluß. Un sie schloß sich eine Berabredung von Geistlichen des Unterlandes, den Großherzog um Erlaß einer Verfassung anzugeben. Dann aber gieng von burgerlichen Rreisen in Heidelberg eine sormliche Agitation zu Gunften einer Monftreadresse Die ganze Bewegung wurde sehr ungnädig aufgenommen. aus. Der petitionirende Abel wurde am 2. Dezember schroff zurückgewiesen. Gegen die bürgerlichen Agitatoren wurde eine Untersuchung eingeleitet, die dahin führte, daß der Verfasser der Heidelberger Abresse, Professor Martin aus dem badischen Staatsdienst ausschied. Indessen war, zunächst innerhalb bes großherzoglichen Cabinets, wovon in weiteren Rreisen nichts verlautete, die Discussion in Gang gekommen. Staatsrath von Sensburg hatte ein Rescript entworfen, in welchem die Verfassungssache von Beschlüssen des Bundestags über den Artikel 13 abhängig gemacht werden In der geheimen Cabinetsconferenz vom 21. November 1815 sollte. stieß diese Ansicht auf entschiedenen Widerspruch. Von besonderem Interesse ist dabei die Aeußerung des Freiherrn v. Marschall: "Die Gahrungsstoffe, die in Deutschland weit verbreitet seien, drohten den Umsturz, besonders der kleineren Staaten, wenn man ihnen nicht jest gleich und ehe die Krankheit unheilbar werde, durch die geeigneten Mittel entgegens Breußen sei der Mittelpunkt geheimer Gesellschaften, die, beson= bers durch Berbreitung von Schriften, die Regierungen der Heineren Die preußische Regierung begunstige, Staaten herabwürdige. sichtbar aus eigensüchtigen Absichten, die sogenannten philanthropischen Ansichten der Neuerer. Auf dem Wiener Congreß habe sie ihre Plane, auf diesem Wege den Norden von Deutschland sich zuzueignen und im Güden die innern Bande der deutschen Staaten zu lösen, sichtbar an den Tag gelegt. Sie werde diese Bersuche bei nächster Gelegenheit reassumiren. Gewaltsame polizeiliche Maßregeln wurden bas Uebel nicht hemmen, sondern mehren. Man muffe ben Strom in ein ruhiges Bett leiten. Das einzige Mittel sei freiwillige Beschränkung ber Regierungsgewalt von Seite der Regenten, nach geläuterten Grundsaten einer guten Staatsverfassung." Diese Neußerung ist ersichtlich bemerkens: Vier Jahre vor den Karlsbader Conferenzen bereits "weit verwerth.

breitete Gahrungsstoffe", geheime Gesellschaften mit Preußen als Mittelspunkt, die preußische Regierung auf dem Wege moralischer Eroberung, — als Gegengift aber nicht polizeiliche Unterdrückung, sondern ein kräftiges Ergreisen sreiheitlicher Initiative! Die preußische Regierung sollte an ihrem Theil bald jeden Verdacht widerlegen; er knüpfte sich an die Person eines ihrer Vertreter auf dem Wiener Congreß, an Wilhelm von Humboldt; sein Sturz machte dann allen Besorgnissen und — allen Hoffnungen ein Ende.

Marschalls Meinung brang durch. Ein Rescript des Großherzogs vom 16. März 1816 entschied für die Einführung einer Berfassung und bestimmte den 1. August zum Termin sur Eröffnung der ersten Stande: Dies Rescript mußte vollzogen werden. Es entstanden versammlung. demnachst zwei Berfassungsentwürse; ben einen hatte Staatsrath v. Sen &: burg wirklich gearbeitet; den andern gab derselbe für sein Werk aus; beide wurden dem Großherzog vorgelegt. Ein Zufall verrieth dem Fürsten ben wahren Autor und zugleich die Unwahrhaftigkeit des Herrn v. Sens-Auf Bitte des letteren hatte der Finangrath Nebenius jene burg. Die Reinschrift wurde ins Zimmer gebracht, als ein Arbeit geliesert. großherzoglicher Adjutant bei Nebenius fich befand, der einen flüchtigen Blid darauf warf und dann das Aktenstud in Händen des Fürsten sah und wieder erkannte. Sensburg aber, vom Großherzog gefragt, ob er über den Entwurf mit seinen vertrauten Rathen gesprochen, leugnete dies und, als der Fürst specieller ausholte "Doch wohl mit Nebenius, dem Sie besonders vertrauen?", betheuerte der Biedermann: "Mit dem am aller: wenigsten". Der Vorfall hatte für Sensburg keine weitere Folge; er galt für unentbehrlich und blieb sogar am Ruber, als im Sommer ein durchgreisender Ministerwechsel eintrat und Freiherr v. Reizenstein die Leitung des Cabinets übernahm. Großherzog Karl behielt aber ben Her: gang im Gebachtniß.

Der für Berufung der Stände gesteckte Termin konnte nicht einger halten werden, da um Ende Juli noch kein Versassungsentwurf festgestellt war. Ein Rescript vom 29. Juli hob den Termin auf, und die Versassungssache gerieth abermals ins Stocken. Jest wurde sie von außen wieder angeregt. Aus Berlin und St. Petersburg kamen wiederholt Mahnungen, das Versassungswerk zu beschleunigen. Dort galt dasselbe als ein Mittel der Consolidirung des dadischen Staats gegenüber den Sisterische Zeitschrift. xxx. Band.

bairischen Theilungsgelüsten sur den Fall, daß vier Augen sich schlössen, — Gelüste, die im Stillen von Desterreich wirksam unterstützt wurden.

Im Dezember 1817 war ein Comité zur spstematischen Bearbeis tung und Begutachtung ber Bundesangelegenheiten niedergesett. Nebenius Mitglied desselben. Es zog mit Rūcksicht auf den Art. 13 der Bundesatte sogleich die Verfassungsfrage in den Vereich seiner Berathungen. Am 28. April 1818 ertheilte dazu der Großherzog förmlichen Auftrag und versammelte das Comité zu einer kurzen Sitzung. Beim hinweggeben blieb der Fürst bei Nebenius steben und sagte: "Ich ernenne den Herrn Nebenius zum Referenten." In einer Reihe von Privataudienzen versicherte sich der Reserent der Billigung des Landesherrn für seine Arbeit, bei welcher er sich die polnische Constitution, das eigne Werk des Raisers Alexander (des Schwagers) zum Muster nahm. Comité machte nur geringfügige Ausstellungen. So entstand aus ber Feder von Rebenius die Badische Verfassungsurkunde. Dem Autor murbe die Freude vergallt. Eine Sendung nach Stuttgart, welche der Minister v. Reizenstein ihm übertragen, wurde von Feinden benutt, ihn bei bem Großherzog zu verbachtigen. Es gelang, da Nebenius eine nähere Auskunft über die Motive seiner Reise mit Rucksicht auf Reizenstein, der ohne Vorwissen des Fürsten gehandelt, verweigerte. Weß: halb Reizenstein, der reden konnte und sollte, schwieg, ist nicht ersichtlich. Genug, von der Schlußberathung über seinen Entwurf war Rebenius ausgeschlossen. Er empfand die Krantung und auch der Jubel des ganzen Landes über die neue Berfassung that ihm nicht genug. Als Reizenstein ihm am 2. Dezember 1818 den neuen Auftrag ertheilte, das Bahlgeset ju entwerfen, unterzog er sich auch dieser Aufgabe, nahm aber die Gele= genheit wahr, seinem gepreßten Berzen Luft zu machen. Weech fügt binju: "So ebel bachte ber treffliche Dlann." Das mare beffer weggeblieben. Unedles ist natürlich an dem trefflichen Manne nie zu sinden und auch hier hat er gehandelt, wie er sollte. Gbenfalls erklärlich ift es, daß er der erlittenen Kränkung Worte leibt. Aber das Rechte thun ist nicht "so edel". Und wenn Weech daran erinnert, was "hundert Andre" an seiner Stelle gethan hatten, so liegt darin doch wohl tein Maßstab für Lob und Tadel eines Rebenius. Uebrigens machen die Worte und Wendungen seines Briefs vom 5. Dezember ben Eindruck des Rleinlichen. Man vergleiche damit das Schreiben Steins an Friedrich Wilhelm III

(Pert, Leben Steins, Band I S. 457). Ich hebe dies nachdrudlich gegen Weech hervor, deffen Urtheil sonst so treffend ist. Wir mussen uns ernstlich hüten, daß uns der Sinn für das Große und Echte nicht abs handen tommt. Jenes "so edel" streift an die Ropebuesche Moralsanschauung.

Die Verfassung trat ins Leben. Schweren Anseindungen und der Ungunst der Zeiten, auch Mißanwendungen von Seite der Anhänger hat sie Stand gehalten und dient zu unvergänglichem Ruhm für den Staatsmann, aus dessen Hand sie hervorgieng, den weisen und bewährten Volksfreund.

Das sechste Capitel (S. 116—140) ist außerordentlich lehrreich. Es lüftet zunächst ben Schleier von dunkeln Bemühungen gegen das Forts bestehen der Berfassung. Blittersdorf, Gensburg, C. S. Bacharia lassen sich vernehmen. Das Memoire vom Februar 1824, das W. auf die Rechnung Sensburgs sett, findet den Hauptfehler der deutschen Verfassungen darin, daß "ihre Verfasser, von dem patriarchalischen Verhaltniß zwischen Fürst und Volk absehend, den Fürsten statt als Repräsentanten der Gottheit als Repräsentanten des Volks angesehen hatten und manöprirt mit der Gewißheit, "in Baden erwarte das Bolt allgemein eine Abanderung in der Berfassung". Die Gutachten von C. S. Zacharia sind geeignet, mit noch tieferem Widerwillen zu erfüllen; ein so reicher Geist und unter dem Einfluß eines so zweiselhaften Charakters! Der Triumphaccord, welchen 3. anstimmt, als er entdedt haben will, daß der Rubicon bereits überschritten, die Berfassung schon verletzt sei, woraus er folgert, daß nun das angebrochene Recht tapfer weitergebrochen werde, findet auch bei dem Minister v. Berstett keinen Anklang. Es gibt doch in der That taum Verruchteres, als einen Juristen, der methodisch einen Rechtszustand untergrabt. Die brutalste Gewalt ist sittlich im Bergleich mit soldem Judasverrath.

Die einzige Veränderung, welche nach all den Attentaten die badische Versassung ersuhr, das Gesetz vom 21. April 1825 wurde durch das im Regierungsblatt vom 13. Juni 1831 publicirte Gesetz wieder ausgehoben. Seit dem Jahr 1848 ist dann die politische Verechtigung gänzlich losz gelöst von dem religiösen Bekenntniß (Regierungsblatt v. 20. Febr. 1849), die Redesreiheit mit Bezug auf die in Preußen gemachten Ersahrungen und in ähnlicher Weise wie in der norddeutschen Reichsversassung (Art.

30 u. 22, Al. 2) durch einen Zusatzu § 48 ausdrücklich sestgestellt (Regierungsblatt v. 25. October 1867), endlich die Anklagen gegen die Minister mit 7 Zusatzartikeln zu § 67 der Versassung specialisirt (Resgierungsblatt v. 6. April 1868).

Der Verfasser beschließt sein verdienstvolles Buch mit folgender Betrachtung: "Diese Aenderungen werden nicht die letten an der badischen Verfassungsurkunde vorgenommenen sein. Nicht nur der normale Verlauf eines halben Jahrhunderts, der so vieles in den staatlichen Berhaltnissen in allmählicher, den Mitlebenden taum bemerkbarer Umgestaltung des Bestehenden verändert, liegt hinter ihr, sondern, mas mehr bedeuten will, die Grundlagen der Beziehungen Badens zu dem übrigen Deutschland sind beute ganz andere geworden, als sie noch vor wenigen Jahren waren. Die neuen staatsrechtlichen Bildungen, welche Babens Stellung verandert baben, werden mit der Zeit auch in der außern Form des Grundgesetzes Veränderungen erheischen, deren Anordnung wohl nur so lange ausgesett bleiben wird, bis der unfertige Bustand der gegenwärtigen Lage unseres Baterlandes in einen fertigen und in sich gefestigten übergegangen ift. — Aber auch für den Fall, daß bei einer Durchficht der Verfassungsurkunde, wie wir sie voraussehen, mehr an ihr geandert werden sollte, als jene Puntte, die durch die veranderte staatliche Gestaltung eine Abanderung erhalten muffen, auch dann wird ber Geift, ber bas Grundgefet des Jahres 1818 dictirt hat, das neue Werk durchleuchten, und in hoben Ehren wird für alle Zeiten bleiben die Verfassungsurtunde, die seit fünfzig Jahren das Paladium unfres Rechtes und unfrer Freiheit mar."

Der badischen Bersassung, deren Geschichte zum ersten Mal aus amtlichen Quellen und in einer des Gegenstandes würdigen Form das Buch von Weech uns dargestellt hat, wohnt eine Bedeutung bei, die uns verhältnißmäßig weiter reicht, als die der Versassung eines andern, selbst gröskeren deutschen Staates. Sie war die eigentliche Schule des deutschen Liberalismus. In diesen unsern Tagen ist einer seiner badischen Vortämpser, der ehrenwerthe Karl Theodor Welder zu Grabe gegangen; er hat mit Rotted und andern Gesinnungsgenossen die liberale Doctrin aussgebildet, wie er Jahre hindurch in Badens zweiter Kammer die liberale Praxis durchsühren half: dei de wurzeln in dieser badischen Rerssalsung. Wenn der Liberalismus seither sich nur mühsam und mit schwerer Ausopserung oder noch gar nicht in den Haushalt wirklicher Politik

ber gesammten Nation zu finden gewußt hat, so lag der Grund wenigstens großentheils darin, daß er seiner Hertunst nach kleinst aatliche Oppossition und auf badische Dimensionen zugeschnitten war. Was aus ihm werden soll und kann, wenn er, wie der Mensch mit großen Zwecken wächst, sich in die Ausgaben eines deutschen Reiches einlebt, das deutet wohl die fruchtbare Arbeit des Uebergangs in wahrhaft nationale Poslitik an, welcher mit tressendem Ausdruck jest als "national-liberal" bezeichnet zu werden psiegt. Immer aber wird unser Bolt, wenn es seine sortschreitende politische Wiedergeburt in ihren Ursprüngen sich vergegenz wärtigt, mit Vorliebe bei den Lehrjahren verweilen, die es der badischen Versassung zu verdanken hat.

Schliephake, Dr. F. W. Th., Geschichte von Rassau von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart auf der Grundlage urkundlicher Quellenforschung II. Bd. III. Bd., erste Abtheilung. Wiesbaden, Kreidels Berlag.

Der zweite Band behandelt in zwei Büchern (IV und V) die Geschichte beider Zweige des Nassauischen Geschlechts von 1255 bis zur Wahl Rönig Adolfs und hierauf die Geschichte der ersten Jahre König Adolfs mit einer Uebersicht der Reichsgeschichte unter König Rudolf. Obwohl die Geschichte Adolfs von Nassau und die Darstellung der Umstände, welche zu seiner Erhebung geführt, einen Umfang erhalten haben, daß man mei= nen könnte, die gesammte nassauische Geschichte sei bloß als Piedestal für dieses Königsmonument geschrieben worden, so verkennen wir doch die mancherlei Vorzüge nicht, welche das Buch, auch als Landesgeschichte betrachtet, vor seinen Vorgängern hat. Vor allem muß dankbar hervorge= hoben werden, daß sich der Verf. nicht auf die naffauischen Dynasten beschränkt hat, sondern auch die landsmannschaftlichen und verwandten Geschlechter ber Eppftein, Capenelnbogen, Runkel, Besterburg u. a. eingehend Nur ist schlechterdings nicht einzusehn, warum sich ber Berf. in der Anordnung seines Stoffes nicht durchaus nach dem Muster der Stälinschen Geschichte gehalten und von einem, wie wir glauben, unrichtigen Principe "zusammenhängender Erzählung" hat leiten lassen. So pedan= tisch das erscheinen mag, aber sicherlich tonnen solche Landesgeschichten nur durch eine zwedmäßige Eintheilung in zahlreiche Capitel, Baragraphen und durch beigefügte Tafeln die nothige Uebersichtlichkeit gewinnen. Nach der gegenwärtigen Anordnung wird man sich nur schwer-unter ben zahlreichen

und schätbaren Notizen bes vierten Buches zurechtfinden; auch sind die Quellennachweisungen nicht so vollständig, als man es von einem Buche, das doch seiner Natur nach nur auf die gelehrten Rreise beschränkt sein tann, erwarten müßte. Denn durchaus macht das Buch einen so ernsten und wissenschaftlichen Eindruck, daß wir in keiner Weise voraussetzen, das Unternehmen ware aus der Absicht entsprungen, die localpatriotische Geschichte in jener bekannten Weise zu popularisiren, wie sie in ber bairischen Historiographie besonders start, aber auch sonft in allen Vaterlandchen mit so vielem Gemuth vertreten war. Daß wir das vorliegende Werk nicht in diese Rategorie von Landesgeschichten zu setzen haben, beweift auch der Umstand, daß sich der Verfasser bemüht hat, einige neue Quellen aufzusuchen und daß er und im Anhange zum vierten Buche einige schätzbare Mittheilungen gemacht hat. Darunter heben wir besonders die Erzählung des Minoritenbruders Werner von Saulheim über die Stiftung des Klo: sters Clarenthal bei Wiesbaden hervor, welche sich als eine recht brauchbare Quellenschrift aus dem Ende des 13. Jahrhunderts darstellt und zur nassauischen Genealogie nicht bloß, sondern auch über König Adolf nicht unwichtige Notizen enthält. Ueberdies ergänzen einige von dem Berf. mitgetheilte neue Urkunden über Adolf von Rassau — insbesondere ein Bertrag Abolfs mit Gottfried von Eppstein vom Jahre 1283 burch Erzbischof Werner von Mainz vermittelt — in erwünschter Weise basjenige, was Ennen vor kurzem über die Beziehungen des Grafen Abolf zu dem Rölner Erzbischof beigebracht hat. In einem eigenthumlichen Berhältniß sieht sich der Referent gegenüber dem 2. Theile des zweiten Bandes, dem fünften Buche des Werkes, wo jene Epoche der allgemeinen deutschen Geschichte in breiterer Weise geschildert ist, welche vor kurzem von dem Ref. im zweiten Bande seiner deutschen Geschichte gleichfalls behandelt worden ift. In so hohem Grade es nun erfreulich sein mußte, sich in vielen, ja man darf wohl fagen in den meisten Punkten in Uebereinstim= mung mit einem Renner und neuen Bearbeiter dieser Periode zu finden, und so tröstlich es immerhin ift, wesentliche Resultate der eigenen Forschung durch die nachfolgende Arbeit eines sorgfältigen Schriftstellers zu: gleich unter freundlichster Anerkennung bestätigt zu seben, so seltsam berührt es doch wieder, solche Punkte zurückgewiesen zu finden, die man gerade Dinge von allergrößtem Gewicht ansehen zu können vermeinte.

Man kann nicht läugnen, daß die Geschichte Abolfs von Naffau

überhaupt in der Darftellung des Berf. ben Gindrud macht, als ware er mit seiner Arbeit oder wenigstens mit seinem Urtheil bereits fertig ge= wesen, als ihm die betreffenden Partieen in dem Werte des Ref. bekannt geworden sind. Darnach scheint es fast, als fei manches nachträglich verandert und einiges in nachträglichen Unmertungen befampft worben. (FS ist hier nicht ber Ort, um diese Differenzen auszugleichen, nur in Bezug auf die Bahlfrage König Adolfs mag dem Ref. ein Wort gestattet sein. Höchst erfreulich schien es, daß der Berf. mit voller Erkenntniß der Wichtigkeit der Sache auf die Frage des Kanzleramts eingieng und die Annahme acceptirt hat, daß es sich in Mainz vorzugsweise um die reichsversassungs mäßige Stellung in dem Berhältniß zu Adolf gehandelt habe. zugegeben, hatte man annehmen durfen, daß der Berf. auch der Reconstruction des urkundlichen Materials beigestimmt hatte, wie sie Ref. ver-Daß nun aber die Reimchronik ftatt beffen von dem Berf. jucht hat. abermals gerettet werden soll, ist schwer zu ertragen. Wenn doch Alle, welche in fritischen Fragen, besonders der mittelalterlichen Forschung, es lieben mit halbem Dampf, wie die Heizer sagen, zu fahren, und welche zwar nicht unbedingt den Geschichtschreibern blindlings folgen, aber bei jedem Conflict zwischen Tradition und urfundlichem Stoff ihre Austunft darin suchen, zu sagen, "etwas Wahres wird ja benn doch dran sein, sonst tonnte man's ja nicht erzählen": wenn diese Kritiker sich doch nur die Sache ins Neuhochdeutsche übersetzen wollten. Wenn jemand die Atten des Krimtriegs, sowohl die Kriegsatten wie die diplomatischen Depeschen, vor sich hatte und sie alle studiren konnte, wurde wohl ein solcher Geschichtsforscher fich mit der Frage abgeben, ob an der berühmt gewordenen Tatarenbotschaft, die nicht bloß in einer Reimchronit, sondern in mehreren tausend europäischen Zeitungen fest geglaubt wurde, nicht denn doch etwas wahres sei? Eine solche Tatarenbotschaft aber bringt uns die edle steirische Reimchronik mit der hundertmal wiederholten Nachricht, daß der von Capenelnbogen dem Herzog Albrecht von Desterreich Antrage von dem Erzbischof von Mainz auf die deutsche Krone gebracht habe. Die tritische Methode, welche sich solche einzelne Nachrichten consuser Reimchroniken säuberlich auf einen Bettel excerpirt, um dann denselben an irgend einer Stelle einzulegen, wo er etwa zu dem, was wieder andere und wieder andere sagen und behaupten, so ohngefahr hineinpaffen tonnte, diese Dethobe hat nun herausgefunden, daß ber Erzbischof von Mainz im "Anfang"

für Herzog Albrecht gewesen, auch durch den Capenelnbogener unterhandeln ließ, spater aber abgefallen und zu Adolf übergegangen sei. Dieser Combination und jener Tatarenbotschaft gegenüber, hat nun Ref. urkundlich festgestellt, daß der von Capenelnbogen wirklich beim Herzog von Desterreich war, aber nur leider nicht im Ansang, sondern gerade später — am 20. März 1292 — also zu einer Zeit, wo der Erzbischof "später" schon zu Abolf stand, und noch obenein finden wir ihn da in einer bosen Gesellschaft, nämlich mit lauter anderen Herren, welche dem Erzbischof von Mainz spinnefeind waren, und wohl gegen ihn, aber nicht für ihn unter= handelten. Es ist also klar, daß der Reimchronist ganz gut wissen konnte, daß der von Capenelnbogen mit dem Herzog von Desterreich conferirte, aber eben so sicher, daß alles übrige, was er erzählt, Bedientengewäsch ist, wie es der muntere rheinlandische Reitknecht dem biedern Bruder Rellermeister im nahe gelegenen St. Lambrechtskloster mitgetheilt haben mag. Wir aber können uns noch bis heute, wie man sieht, ber Autorität unseres steirischen Dienstmanns nicht erwehren, und muffen uns auch gefallen lassen, als gar arger Verfolger seiner Glaubwürdigkeit zu gelten.

Vorstehendes war bereits geschrieben, als der V. Halbband des Werkes erschien, der sich noch immer mit der Regierung König Abolfs, und hauptsächlich mit den thuringischen Feldzugen beschäftigt. Wir meinen, daß bei der Darstellung dieser Epoche in verschwenderischer Weise die Ueberlieferung, welche in den Quellen des 15. Jahrhunderts mythisch ans gesammelt ist, ausgenutt worden, und wir bedauern, daß der Herr Berf. sich darauf eingelassen, den ganzen Apparat, der bei Rothe amusanter zu lesen ist, wieder der Geschichte aufzubürden. Wir stimmen darin mit Wegele volltommen überein, der kurzlich in dieser Zeitschrift erft die Bemerkung gemacht hat, daß man Rothe überhaupt gar nicht mehr für diese Beit herbeiziehe. Im übrigen ist auch dieser Theil des schätbaren Werkes mit großer Sorgfalt gearbeitet und zeigt ein ruhiges und besonnenes Ur= theil über den König Adolf sowohl, wie über die gesammten Zustände des Rur in der Vertheidigung des Königs gegen die jungst von Boutaric erhobenen Anklagen scheint uns der Verf. ein wenig gar zu ent= schieden aufgetreten zu sein (S. 208); benn wir meinen, daß man die Thatsachen im allgemeinen boch nicht abläugnen tann, auch wenn sich nicht feststellen läßt, wie weit Abolf personlich an dem garstigen Handel mit Frankreich betheiligt war. 0. Lz.

C. H. Freiherr vom Hagen, Die Stadt Halle nach amtlichen Quellen historisch-topographisch-statistisch dargestellt. 2 Bde. 8. (XI u. 640. 546 S.) Halle, G. H. Barthel.

Diese Schrift fundigt sich selbst als eine Erganzung und Fortsetzung der bekannten Drephauptschen Chronit an. Ihr Verfasser will die "reis den Veränderungen und Neugestaltungen", welche die Stadt seit Drephaupts Zeit aufzuweisen hat, auf Grund amtlicher Quellen bis in die neueste Zeit hinein treu darstellen, gleichzeitig aber auch durch eine eingehende urkundliche und pragmatische Darftellung des städtischen Berfaffungslebens, namentlich innerhalb der letten drei Jahrhunderte einen auch in culturhistorischer Beziehung interessanten Beitrag zur Geschichte bes deutschen Städtewesens liefern. Demnach enthält der erste Band einen allgemeinen Ueberblick über die Geschichte der Stadt, welcher Prof. Dr. Hertberg in Halle zum Verfasser hat, eine eingehende physikalisch-topogra= phische Schilderung der Stadt und darauf eine Darstellung aller auf dem Gebiete des städtischen Lebens der Gegenwart emporgewachsenen Einrich= tungen und Zustände. Die Eigenthums: und Besitverhältnisse der Stadt, ihr Handel und Verkehr jeglicher Art, die Lage der arbeitenden Klassen, die Bemühungen der Gemeinde und besonderer Bereine zur Abwehr von Nothständen, die allgemeinsten Verhältnisse der Universität und der zahle reichen höhern und niedern Schulen, der Bestand der wissenschaftlichen Institute, das gesellige Leben, so weit es vorzugsweise in festgeschlossenen Bereinen zu Tage tritt: alles dies wird in einzelnen Abschnitten von dem Berfasser zum größten Theil auf Grund sorgfältigster statistischer Studien zur Anschauung gebracht. Unterstütt wurde der Berfasser hierbei von Autoritäten der verschiedenen Fächer; der vortreffliche Abschnitt über Handel und Verkehr hat z. B. den verstorbenen Commerzienrath Jacob zum Der zweite Band enthält eine Beschreibung des städtischen Verfasser. Rirchenwesens, eine Darstellung der Militärverhältnisse, eine Uebersicht über die Staats-, Provinzial- und städtischen Abgaben, Mittheilungen aus der Civil: und Criminaljustiz und gibt endlich von S. 129—546 eine Schilderung der Verfassung und Verwaltung der Stadt von der Zeit des schmals kaldischen Krieges an bis auf unsere Tage. Dieser ganze lette Abschnitt hat neben sandern den Herausgeber selbst zum Verfasser und enthält eine äußerft anschauliche, durch manche prächtige Notiz aus bisher vergrabenen Alten geschmüdte Darstellung des wechselvollen Lebens der Stadt. — Wenn, nun aber nicht alle Abschnitte bes Buches in gleicher Beise befriedigen, so liegt der Grund vor Allem in der Mangelhaftigkeit des Materials, welches zur Bearbeitung vorgelegen hat. So ist z. B. der Theil, welcher die Thätigkeit des hallischen Kreisgerichts behandelt, vorzugsweise durstig ausgesallen. Abgesehen hiervon macht jedoch der reiche Inhalt des Buches den Wunsch rege, daß möglichst viele Städte derartige Schilderungen ihres communalen Lebens versassen möchten, die für die künstigen Geschichtsscher unserer großen politischen und socialen Umschwungsperiode von unschäpbarem und einzigem Werth sein würden. Nur zu billigen ist daber der Plan, dem Werte regelmäßige Ergänzungsheste solgen zu lassen.

0.

Bericht über die Verwaltung und den Stand der Gemeinde-Angelegenheiten der Stadt Quedlindurg für die Jahre 1863 bis 1867. 4. 184 u. XXVIII S. Quedlindurg 1868.

Unsere deutschen Städte beseelt noch nicht der Eifer für die Erfor= schung ihrer älteren Geschichte, wie ihn in löblicher Beise seit langerer Beit der Adel an den Tag legt; noch weniger dürften viele berselben geneigt ober im Stande sein, Jedermann zugängliche Berichte über die Entwidlung ihrer Verhältnisse in der Gegenwart und die Bewegung des städtischen Lebens in unsern Tagen zu veröffentlichen. Gin solcher Bericht liegt aber in ber oben angeführten auf Rosten ber Stadt Queblinburg offenbar durch den derzeitigen Magistratsbirigenten, Bürgermeister Brecht, berausgegebenen Schrift vor. Wir halten bas hier eingeschlagene Berfah: ren für außerordentlich nachahmenswerth, für weit vorzüglicher und in jeder Beziehung lehrreicher als das Unlegen von fortlaufenden städtischen Chroniten. Um Culturhistoritern der Gegenwart einen Begriff von dem in diesem Buche bearbeiteten Material zu geben, führen wir zunächst die Ueberschriften aller Abschnitte des ersten Theils an. Derselbe umfaßt die Grenzen bes Stadtgebiets, ferner die Bevolterung, den Befit, die burger: lichen Geschäfte (Landbau, Obstbaumzucht, Viehzucht, Fabrikation, Handel, Handwert), darauf die Gesundheitspflege und die Rechtspflege (Wirksamteit der Schiedsmanner), endlich die Staats- und die Areissteuerstatistif und die Wahlstatistik. Aus dem zweiten, die Gemeindeverwaltung im engeren Sinne behandelnden Theile verzeichnen wir namentlich den vierten, siebenten, zehnten und elften Abschnitt, welche den Wirthschaftshaushalt, das Schulwesen, die Polizeiverwaltung und die Armenpflege jum Gegen:

stand haben. Selbstverständlich sind diese Mittheilungen auf Grund der sorgfältigsten statistischen Erhebungen zusammengestellt und können daher als quellenmäßige Forschungen zur Culturgeschichte unserer Zeit gelten. — Da sich dieser Bericht an den am 21. April 1863 erschienenen und die Jahre 1861—1863 umfassenden anschließt, so steht zu erwarten, daß die Stadt Quedlindurg die Beröffentlichung ihrer Berwaltungsberichte nicht wieder einstellen wird. Als Anhang ist dieser Schrift eine Bermögenssübersicht (Lagerbuch) der Stadtgemeinde Quedlindurg Ende des Jahres 1867 beigegeben.

Urkundenbuch der Stadt Liegnitz und ihres Weichbildes bis zum Jahre 1455. Herausgegeben von Friedr. Wilh. Schirrmacher. 4. XV und 5!2 S. Liegnitz, Druck von H. Krumbhaar.

Schlesien gehört zu benjenigen Theilen des preußischen Staatee, welche auf altem geschichtlichem Hintergrunde fußend noch ein lebhaftes provinzielles Gefühl bewahrt haben; die Zustande der Gegenwart knupfen sich weit mehr als in den westlichen Landestheilen noch unmittelbar an das geschichtliche Werben. Dem entsprechend hat auch die von Stenzel träftig angeregte urkundliche Forschung hier eine bedeutende Lebenskraft gewonnen. Vorzüglich hat in neuerer Zeit ber Herr Reg. Praf. v. Viebahn einen energischen Anftoß zur Abfassung von Ortsgeschichten gegeben, der von Oberschlesien ausgehend auch weiter gewirkt hat. Während nun die hierdurch ins Leben gerufenen Schriften von fehr ungleichem, jum Theil geringem Werthe sind, hat der Magistrat von Liegnis sich ein besonderes Berdienst erworben, indem er neben der Stadtchronik von Sammter auch die bedeutende Ausgabe für ein Urkundenbuch nicht gescheut hat, dessen mubsame Ausarbeitung S. Prof. Schirrmacher in Liegnit begonnen, in Rostod vollendet hat. Die sehr reichhaltigen Materialien (790 Rummern bis 1455) sind mit großer Sorgfalt zusammengebracht aus den städtischen Archiven, bem Provincial-Archiv in Breslau, beffen Beamte eifrig mitgeholfen haben, und den durch Dr. Strehlte nachgewiesenen, in die Berliner Bibliothet entkommenen Handschriften. Die Originale haben auf diese Beise durch alte Copialbucher reiche Bermehrung erhalten und zu ben Privilegien, Räufen u. bgl. treten politische Correspondenzen, Rechtsbelehrungen aus Magdeburg und Dobna u. a. m., wodurch der Inhalt ein besonders reichhaltiger geworden ist. Ueber die Quellen giebt die Borrede Austunft, wo jedoch S. VII statt Bar alte zu lesen ist Gar alte, wie

benn in alter Fractur B und G febr oft taum zu unterscheiben find. Und wenn auch die alten Liegniger Rathsberren einen guten Trunk gewiß nicht verschmaht haben, so wird boch S. X die Benennung prepotorium für ihr Rathhaus wohl auf einem Druckfehler beruben. Denn wenn es etwa ein Schreibfehler war, hatte boch ber Heraus: geber ihn verbeffern muffen. Uebrigens gewähren die hier gesammelten Nachrichten schätbare Austunft über die alte städtische Buchführung. Die Urtunden selbst sind theils vollständig, theils in Auszügen mitgetheilt, was bei der formelhaften Wiederholung nur zu billigen ist. Die Correctbeit ift im Ganzen gewiß lobenswerth, während bin und wieder allerdings Bebenken über die Richtigkeit von Lesung und Interpunction aufstoßen. S. 60 wird wohl statt monchhonen zu lesen sein monchhouen, Monch-Ein Komma ist mir anstößig S. 68 in den Worten: emenda pontium, viarum; benn es handelt sich meiner Ansicht nach um das Steinbruden, die Pflasterung, wovon in Breslau die Strafen Schmiede: brude und Schuhbrude benannt sind. S. 97-100 find zwei recht mertwürdige Schreiben mitgetheilt, welche fr. Prof. Grünhagen einem wie gewöhnlich incorrecten Formelbuche der Prager Bibliothek entnommen bat. Sie berichtigen sich aber gegenseitig, und S. 97 ist zu lesen: iniuriari etc. videretur, wie auf S. 99; mit Se aber fängt kein neuer Sat, son: dern der Nachsatz an. S. 99 steht tunc ipsis für tunc temporis in Folge einer schon im Mittelalter häufigen falschen Auflösung ber Abkurzung. Einige andere Berichtigungen hat Dr. Schuchard in der Zeitschrift bes Bereins f. Schles. Gesch. 9, 199 gegeben, derselbe, welcher auch den Herausgeber schon bei seiner Arbeit unterstütt hat.

Sehr dankenswerth sind am Schlusse die Verzeichnisse der Rathemanner und Schöppen und die Register. Auch die Ausstattung ist vortrefflich, und das ganze Werk macht sowohl dem Herausgeber wie der Stadt Liegnis alle Ehre.

W. Wattenbach.

Schuchard, C. J., Die Stadt Liegnitz, ein deutsches Gemeinwesen bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts. Mit einem Anhang: Das Buch der Berfestungen (1339—1354). 8. 179 S. Berlin 1868, E. S. Mittler u. Sohn.

Herr Prof. Schirrmacher ist durch seine Berufung nach Rostock vershindert worden, selbst den Plan auszuführen, die Ergebnisse seines Urkuns denbuches in einer ausführlichen Einleitung zusammenzustellen; hier nun hat sein Gehülse bei der Arbeit die Bersassungsgeschichte der Stadt aus

den Urkunden darzulegen versucht. Die Schöppenbücher und andere Archivalien, welche in das Urtundenbuch keine Aufnahme finden konnten, hat er leider, wohl wegen seiner Entfernung aus Liegnis, unbenust laffen muffen, dafür aber das merkwürdige Buch der Verfestungen vollständig mitgetheilt. Die Anfange von Liegnit liegen im Dunkel, es scheint nicht zu den alten Castellaneien gehört zu haben; doch ist hier eine Parallele mit Breslau unstatthaft, da dieses durch die frühe Erwähnung des Grafen Magnus von Breslau wie auch durch die Bestimmung zum Sit des Bis schofs ganz anders dasteht. Für die Schätzung der alten slavischen Ortschaft hatte doch wohl die Nachricht der Hedwigslegende berücksichtigt werden sollen, und wenn da, was außerhalb der Burg von den Mongolen verbrannt ist, vielleicht als zu geringfügig dargestellt ist, so glaube ich boch nicht, daß man von einer damals verbrannten Stadt reden darf. Bei mander Burg in Slavenländern mag fich in jenen Zeiten periodisch ein großes Marktgewühl entwidelt haben, mahrend die feste Bevolkerung sehr gering war. Ueber die altslavischen Zustände finden sich sehr gewagte Behauptungen, und die Stellung ber Bevöllerung bem Fürsten gegenüber Nach dem Mongolen= dürfte doch mohl als zu rechtlos aufgefaßt sein. Einfall beginnt die deutsche Stadt, deren Gründung wohl mit der Berleihung des Erbgerichts an Radwan im J. 1252 zusammenfallen wird; eine directe Urkunde liegt nicht vor. Merkwürdig ist, daß H. Schuchard S. 143 die deutschen Ansiedler wesentlich als Ackerburger aufzufassen scheint, mahrend doch ohne Zweifel Handel und Gewerbe durchaus im Vordergrunde stehen; noch war nicht, wie jest, der Osten verschlossen und der lohnende Absatz, namentlich auch der Handwerkserzeugnisse, erklart das rasche Aufblühen von Liegnit und so vielen ähnlichen Gründungen. Die Grundlinien ihres Wachsthums hat Stenzel gezeichnet, in dem Werke, das ohne alles Verdienst zugleich den Namen Tzschoppes führt, welchem Sch. beharrlich das freilich unnüße z entzieht. Sein Bestreben ist nun, die specielle Gestaltung der Dinge in Liegnit auf rein urkundlicher Grundlage nachzuweisen, und in der That ist es ihm gelungen, recht anschaulich zu zeigen, wie mit kluger Benutung der fortwährenden Geldnoth ber Fürsten die Bürger aufstreben und aufsteigen zu völliger Autonomie und von da zu einer herrschenden Stellung im Fürstenthum, wie sie noch vollständiger die Breslauer erwarben. In Einzelheiten ließen sich wohl manchmal Einwendungen machen, und in der Zeitschr. bes Bereins 9, 200 finden sich

dergleichen von Grünhagen in Bezug auf Consuln und Innung. Darauf einzugehen würde hier zu weit führen; ich erwähne nur zu S. 99, daß das Festhalten fremder Schuldner ohne Rücksicht auf ihren sonstigen Gerichtsstand, etwas ganz gewöhnliches war, und die Liegnizer sicherlich ihr Brivileg träftig durchgeführt haben werden. Die Ausdehnung ihrer Gerichtsbarkeit auf Miethsleute in Borwerken u. s. w. S. 104 scheint mir nicht so räthselhaft, wie sie dem Bf. erscheint; solche mochten wohl manchmal versuchen, einen fremden Gerichtsstand in Anspruch zu nehmen oder sich durch ihre Herrschaft zu decken. S. 141 vermisse ich eine Erklärung der quart, welche beim Berkauf von der Mark gegeben werden soll; auch im Register des Urkundenbuchs sehlt die Erklärung. Eine quarta ist 1/98 Mark und die Abgabe also 1 p. c.

Sehr beutlich tritt in dieser Darstellung hervor, wie aus den ersten Tuchhändlern und vielleicht den Locatoren der Dörser ein Patriciat sich bildet, welches in wechselnder Stellung als Rathmanne, Schöppen und Aelteste (womit Paulis Lübeck. Zustände zu vergleichen sind) die Stadt regiert, bei drängender Finanznoth aber den hierzu eingesetzten Geschworenen der Handwerter eine Aussicht und Prüsung einräumt, bald auch Handwerter, hier wie es scheint ohne Rampf und Ausruhr, in den Rathzuläßt. Den Schlußpunkt bildet die Ratastrophe, welche nach dem Ausssterben der Piasten in dem Erbsolgestreit eintrat: wir hätten gewünscht, daß auch diese in Umrissen dargestellt und nicht immer als bekannt vorzausgesetzt wäre, was sie für die wenigsten Leser sein wird.

W. Wattenbach.

Acta Tomiciana. Tomus Nonus Epistolarum, Legationum, Responsorum, Actionum et Rerum Gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi Regis Polonie et Magni Ducis Lithuanie. Per Stanislaum Gorski, Can. Cracovien. et Plocensem. A. D. MDXXVII. Folio. XIII et 260 pag.

Wir haben bereits mehrsach auf die Wichtigkeit und Reichhaltigkeit der unter dem Namen Acta Tomiciana bekannten Sammlung polnisser Kancellariatsakten aus der Regierungszeit Sigismunds I hingewiesen. Sie ist bekanntlich nicht allein für die polnische Geschichte wichtig, sondern auch für die Geschichte aller der Völker, welche damals mit Polen in einem engeren Verhältniß gestanden haben, so vorzüglich für Ungarn, Böhmen, Desterreich und das neucreirte Herzogthum Preußen. Bisher haben so

wohl wir, wie auch alle anderen Schriftsteller, welche diese Sammlung benutt, als sicher angenommen, daß von den im Ganzen 27 Banden der vollständigen Collection bis jest nur 8 Bande von dem verstorbenen Gras fen Titus Dziakpristi durch den Druck veröffentlicht worden sind. Mit Erstaunen sahen wir daber, als wir vor Rurzem zu Posen das Zimmer des Dziakpastischen Palais in Augenschein nahmen, in welchem die gräflich Dziakpastischen Editionen aufgespeichert liegen, daß außer den acht ersten Banden auch noch der neunte bereits seit 6 Jahren fertig gedruckt vorliegt und daß an demselben nichts weiter fehlte, als daß er vom Buchbinder brochirt oder gebunden werde. Ende 1862 war der Band bereits gedruckt; theils in Folge des eingetretenen Todes des Herausgebers, theils in Folge des bald darauf ausgebrochenen polnischen Aufstandes ist er bisher weder in den Buchbandel noch in irgend eine Bibliothek gekommen. Erft jest beabsichtigt der Sohn des Herausgebers, Graf Johann Dziadynsti, auch diesen Band dem Buchhandel zu übergeben; doch werden wohl noch verschiedener, von ihm unabhängiger hinderniffe megen einige Bochen vergeben, ebe er seine Absicht auszuführen im Stande sein wird. aber der hohe Eigenthümer einen der Bände uns zu überlassen die Gute gehabt, erlauben wir uns in turzen Worten über ben Inhalt dieses Bandes Bericht zu erstatten. Die hier enthaltenen Materialien umfassen einzig und allein das Jahr 1527 und wären wohl dem Inhalte nach am entsprechendsten in zwei große Gruppen zu theilen, in die, welche die inneren, und in die, welche die außeren Angelegenheiten der polnischen Republik betreffen. Die ersteren beziehen sich vorwiegend auf den zum Januar d. 3. nach Krakau berufenen Reichstag und die demselben vorangehenden Provinziallandtage, sowie auch auf die Ausführung der auf dem Reichse tage gesaßten Beschlüffe. Bon allgemeinerem Interesse ist die zweite bier auch durch eine größere Zahl von Altenstücken vertretene Gruppe. ungarische Thronstreit, die Regulirung der Berhältnisse zu dem neucreirten preußischen Herzogthum, die verwidelte Angelegenheit ber Bariden Erbschaft und die Berufung der preußischen Städte vor die Juriediction des Reichstammergerichts bilden die Hauptmomente in Bolens außerer Politik, um die sich die hier gegebenen Materialien gruppiren. Am wichtigsten von diesen wiederum sind die die ungarische Frage betreffenden Docu-Bekanntlich tam es 1527 hauptsächlich auf Betreiben Sigismunds I zu einem Diplomatencongreß in Olmüt, auf welchem die polnischen Be-

vollmächtigten sich bemühten, den ungarischen Thronstreit auf gutliche Beise beizulegen, was ihnen jedoch unmöglich gelingen konnte, da die Ansprüche der entzweiten Parteien Zapolyas und Ferdinands einander schnurstracks entgegenliefen. Die Entstehung und ber Berlauf des Congresses wird hier theils durch die abgedruckten Instructionen, theils durch die Berichte der polnischen Gesandten Szyddowiedi und Krzydi wesentlich beleuchtet. Auch in die wirklichen Ansichten Tomickis, des Hauptleiters der polnischen Politik in dieser Beit, über diese Frage konnen wir einen tiefen Blick thun. Ueberaus wichtig und anziehend ist in dieser Beziehung ein Brief Tomidis an den polnischen Gesandten am spanischen Hofe Johannes Dantiscus, ben späteren Bischof von Ermland (Nr. 216, pag. 223). Ueberhaupt nimmt diese Frage den überaus bevorzugten Plat in diesem Bande ein: ein Beweis, daß die damaligen polnischen Staatsmanner die Wichtigkeit der Regulirung der ungarischen Angelegenheit entsprechend zu beurtheilen wußten. — Manches von allgemeinerem Standpunkte Anziehende wird der Forscher auch in den aus Spanien geschriebenen Berichten des Johannes Dantiscus finden; dieselben betreffen zwar vorwiegend die Barsche Erb: schaft, doch breitet sich der Gesandte häufig auch über Dinge von allgemeinerem Interesse aus, schildert die Personlichkeiten am spanischen Hofe, die Zustande und geltenden Unfichten an demselben u. s. w. stisch ist z. B. der Ausspruch, den er thut, von König Sigismund befragt, mas wohl der Kaiser gegenüber den ungarischen Wirren thun werde. quidem, schreibt er zur Antwort, quinque literis facere possum N. I. H. I. L. Vellet fortasse, sed tamen conatus illius aliorsum protrahuntur.

Was die Ausstattung dieses Bandes anbetrifft, so ist diese ebenso splendid wie die der vorigen Bande. Auch der Abdruck ist ein ebenso sorgfältiger und correcter, wenn wir etwa von kleineren, unwesentlichen Verstößen absehen, wie Christissimus sür Christianissimus (S. 257), Castellanus sür Palatinus (S. 17 u. 73) und Palat. et Cast. sür Palat. et Cap. (S. 62), denn Syddowiecki war damals noch nicht Castellan, sondern Wojewoode von Krakau; wie endlich reservendo sür reservenda (S. 195) u. a. dgl.

Bum Schluß freuen wir uns mittheilen zu tonnen, daß Graf Johann Dziakynisti nicht nur beabsichtigt, die so werthvollen Publicationen seines verstorbenen Baters auf einer noch breiteren Basis sortzuseten,

sondern daß er zugleich beschlossen, den bisher so hohen und für Privats personen beinahe unerschwinglichen Preis auf ein im Vergleich zu der Großartigkeit dieser Publicationen ganz unbedeutendes Minimum herabzusen.

Xaver Liske.

L'armée Danoise en 1864, le Dannewircke et Dybböl. Etude historique et militaire basée sur des documents officiels par F. de Bas, lieutenant de l'état-major général de l'armée des Pays-Bas, avec 4 cartes. Arnhem 1868, J. van Egmond.

Ein talentvoller junger Stabsoffizier der niederländischen Armee hat sich in dieser Schrift zur Aufgabe gestellt, die Operationen der danischen Kriegsmacht im verhängnisvollen Frühjahr 1864 zu beleuchten, und es versprach dabei seine Arbeit um so belohnender zu werden, als ihm von der danischen Regierung selbst mehrere Documente und Oversigter gefälligst zugeschickt murben. Er hat seine Aufgabe mit vielem Geschicke vollzogen und wird daher jeder, dessen Interesse für diese danische Tragödie geweckt wurde und der sich mit ihren inneren Ursachen bekannt zu machen wünscht, sich mit voller Befriedigung ber Lecture dieser Schrift widmen. Es werden die Ursachen der relativen Schwachheit des danischen Heeres und seiner ungenügenden Bewaffnung aufgedeckt, der bischöfliche monrabschen Regierung die Hauptschuld an allem Unglude gegeben, und in einer treuen und genauen Darstellung der Begebenheiten, von vier, topographischen Karten erläutert, dem Leser bas Ganze in aller Umftandlichkeit vor die Augen gelegt. Es tritt dadurch an den Tag, wie die ganze Vertheidigung des ungenügsamen Danewirks ein Fehler mar, durch die nachherige Abberufung des vorzüglichen Meza nur verschlimmert; wie die entweder schlecht behaupteten oder zur Unzeit noch behaltenen Düppeler Schanzen dem danischen Lande durch die Schuld der danischen Regierung und ihrer Verfügungen einen neuen unersetharen Schaben zubrachten; wie die Aufgabe des außerst vertheidigbaren Fridericias ein dritter Fehltritt, vielleicht unter den damaligen Umständen der größte von dreien war, und wie nur der vierte Fehler, die baldige Ueberlassung Alsens an den Feind, dem damaligen Befehlshaber und seinen ganzlich zerschlagenen und entmuthigten Truppen zur Last kommt. Beide lettgenannten Punkte werden freilich nicht mehr in Herrn De Bas' Schrift besprochen, die mit Duppel schließt. Sie ergeben sich aber leicht für Jeden, der dem weiteren Berlauf der Begebenheiten nachgeht, und wird dabei wohl Reiner Anftand nehmen, hiftorifde Beitfdrift. XXI. Band. 33

Rien de plus injuste que d'imputer à l'armée Danoise seule les défaites réitérées de 1864. Il faut que la responsabilité de ces conséquences désastreuses remonte jusqu'à tels membres des chambres législatives, dont depuis nombre d'années les propositions malraisonnées et peu patriotiques appliquées à l'armée et aux ressources defensives, devaient conduire au morcellement de la patrie. Le courage de l'armée Danoise dans les combats, la persévérance au milieu des conditions defavorables à tous égards montrent, combien de forces elle eût deployées, si elle avait été preparée par une instruction plus complète, si on l'avait pourvue d'armes perfectionnées, si elle avait en pour appui des forteresses achevées, conduite, comme elle aurait dû l'être par un chef suprême. v. VI.

Selig op de citadel van Antwerpen (1830-1832) door W. J. Knoop, luitenant-generaal bij het Nederlandsche leger. I. en II. deel. Schiedam 1867, H. A. M. Roelants.

Die Belagerung und Uebergabe der Citadelle von Antwerpen ist das leste Kriegsereigniß aus den hollandisch-belgischen Streitigkeiten in den Jahren 1830—1832. Fast einen Monat hindurch wurde sie von den Franzosen beschössen, dis sie am 23. December 1832 capitulirte. Obgleich der Oberbesehl in der Festung dem General Baron Chassé zustam, war es doch der damalige Colonel der Artislerie Seelig, der die Hauptrolle bei ihrer Vertheidigung spielte. Daraus läßt sich das Interesse entnehmen des von diesem in den Monaten November und December des Jahres gesührten Tagebuchs, das uns jest in dieser vom Gen.-Lieut. Knoop besorgten Ausgabe vorliegt. — Die beiden Bandchen, in denen es enthalten ist, sind zugleich der 5. und 6. in der Reihe von des Generals Krijgs- en Geschiedkundige Geschriften, von denen nachher noch zwei weitere Bandchen

Verspreide Geschriften van W. J. Knoop Luit.-gen. Schiedam, Roelants,

erschienen. Ihr hauptsächlicher Inhalt ist der niederländischen Kriegszgeschichte in diesem und dem vorigen Jahrhundert gewidmet. Zu den am meisten Interesse erregenden Beiträgen gehören wohl der über den Desputirten zu Felde in den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts, Sicco van Goslinga, über die niederländisch-indische Armee, die zweite Expedi-

tion wieder die Insel Bali, das niederländische Vertheidigungssystem, über die niederländische Geschichte u. s. w. Drei weitere Aufsätze sind dem englischeindischen Kriege wider die Seiks, den Kriegkabenteuern eines englischen Kriegers im niederländischen Aufstande wider Spanien und der Geschichte Radestys gewidmet.

Eine Kriegsgeschichte ganz anderer Art, als der General Knoop seine Ausmerksamkeit zugewendet, ist die der gehässigen Streitigkeiten in der gottesgesahrten Welt, die uns vorgelegt wird in

Johannes Stinstra en zijn Tijd, eene bijdrage tot de geschiedenis van kerk en school in de 18. eeuw, door Christiaan Sepp, predikant bij de doopsgezinde gemeente te Leiden. I en II. Amsterdam 1866.

Diese fleißige obgleich etwas undankbare Arbeit stellt uns in aller Umständlichkeit die durchgehende Intoleranz in der niederländischen Gesellsschaft des vorigen Jahrhunderts vor. Stinstra war ein Mennonitenprediger in Harlingen, der theilweise ihr Opfer wurde, indem man nicht ruhte, dis er für mehrere Jahre seines Amtes entsetzt war. Es war die Zeit, wo der Friesische Edle Epo van Burmania dem Kirchenhistoriker Benema in Francker sang, die Niederländischen Theologen

....'. sive hi vestigia Voeti
Cocceiive premant, alio seu nomine clari
Ductores populi veniant plerumque severi
Dissimiles studiis furioso anathemate terrent;

und in der es weniger noch wie in der jetigen Jemanden befremdet, wenn er am Schluß seines Carmen (das Votum Vulcano ad virum clarum et Doct. H. Venema, 1764) ausruft: ratio ut vincat tandem spes passis inanes. — Je genauer aber (wie Sepp II S. 50 schreibt) unsere Bekanntschaft mit den Schriften dieser Theologen des 18. Jahrbunderts wird, je kleiner erscheint uns die Zahl der wirklich verdiensklichen unter ihnen. Männer wie eben jener Benema, wie Schultens, Alberti, Hollebeek und wenige Andere, tressen wir äußerst selten. Es läßt sich übrisgens der Geist dieser Herren am besten aus den wenigen Worten schon kennen, mit denen Einer von ihnen, der Rotterdamer Zelote Petrus Hosstede gerade dieses Stinstra erwähnt und wo er es u. a. wie etwas geradezu Scheußliches betrachtet, daß die Prediger der össentlichen d. h. der niederländischresormirten Kirche auf einem Prediger-Zettel (dem wöchentslichen Dominees-briessen) vorkommen, und daß dem Premier der Stadt

— bieses niederländischen Philadelphias, wie es ironisch genannt wird — in der Menoniten-Bersammlung ein ansehnlicher Ehrenplatz erbaut worden! — Hossteds Intoleranz freilich hat sich auch über die niederländischen Grenzen, in Deutschland berüchtigt gemacht, indem er es war, der Marsmontels Belisaire mit seiner Heidenverklärung verdammte und daraus einen Streit wachsen sah, in dem in Deutschland Eberhard für den übel von ihm mitgenommenen Sokrates eintrat. In dieser, wie in anderer Hinsicht wurde Hossteds in seinen gehässigen Bestredungen und seiner ergözlichen literarischen Geschmadlosigkeit in einem Aussaze gedacht, der ihn als Een kerkelijk Woolwater der 18. von herausgegebenen Zeitschrift De Levensbode, Deventer, J. van der Moor erschien.

Ein niederländischer Reger aus früherer Zeit als Stinstra wird in einer anderen Schrift vorgeführt, der von der belgischen Academie geströnten

Beantwoording der Prijsvraag: "faire connaître la vie de l'hérésiarque Tanchelin ou Tanchelm, exposer ses doctrines et en apprécier l'influence sur les idées religieuses des Anversois an XII. siècle" door H. G. Jansen, Antwerpen 1867.

Leider ist es nur gar zu wenig, was uns über diesen Tanchelm wie der Name wohl heißen wird — von den mittelalterlichen Briesen und Chroniken überliefert und was von Herrn Jansen fleißig gesammelt und mit genauer Aritik besprochen worden. Er war ein Laie, der im ersten Viertel des zwölften Jahrhunderts als Volksprediger auftrat und die niederländischen Gemuther für seine keperischen Anfichten begeisterte. Das seindschaftliche Berhalten bes Utrechtschen Bisthums wider ihn, das er sich laut eines Bannbriefs für seine Repereien zuzog, war jedoch nicht ganz unverdächtig, indem er emfig bemüht war, die flandrische Land: schaft der vier Ambachten, einen Theil Zeelands und das sogenannte Land von Waes diesem Bisthum zu entziehen und es dem von Terouenne zu annectiren. Er unterzog sich bazu selbst einer Reise nach Rom mit einem seiner Anhanger, dem früheren Priester Gbernach. Nach seiner Berbannung als Reger aus bem flandrischen Brügge geworfen, tam er nach Antwerpen und Löwen, wurde aber von dem Antwerper Markgrafen und Lothringer Herzog Gottfried mit dem Banne aus Brabant vertrieben und auf der Flucht nach Holland von einem zelotischen Priester im Jahre 1115 getöbtet. Zehn Jahre nach seiner Ermordung kam der Stister der Prämonstratenser Alosterordnung, Rorbert, vom Antwerpener Domcapitel eingeladen nach dieser Stadt, um den noch nicht verklungenen Nachschall seiner übellautenden Worte vollends zu verscheuchen; und dieses glückte ihm so volltommen, daß der Name Tanchelms dald vergessen wurde und in den mittelalterlichen Chroniken siedzig Jahre nach seinem Tode zum letzten Male genannt wird. In seinen ketzerischen Lehren scheint er sich vorzüglich wider die unsauberen Sitten der höheren Geistlichkeit erzklärt zu haben. Er hat wohl selbst eine reinere Kirche gründen wollen, indem er auch die Autorität des Pabstes verwarf und die kirchlichen Sazcramente bloß aus der Heiligkeit derjenigen, die sie darboten, ihre Kraft entlehnen ließ. Sich selbst nannte er vom heiligen Geiste erfüllt.

v. Vl.

Kerkgeschiedenis van Nederland voor de Hervonning, door W. Moll, hoogleerear te Amsterdam. Tweede deel, eerste en tweede stuk. Arnhem 1867, Id. An. Nyhoff en Zoon. (Bergi. & 3. XIV 241 ff.)

Nachdem der Berfasser im ersten Bande seiner umsangreichen Arbeit die ansängliche Entwicklung der kirchlichen Zustände in den niederländischen Provinzen dargestellt, eröffnet er diese zwei weitern mit einer Uebersicht der gesellschaftlichen und bürgerlichen Zustände während der Areuzzüge, um uns nachder die äußere und innere Geschichte des Utrechter Bisthums und sein Berhältniß zu dem Zerwürfniß und dem Streite zwischen Kaiser und Pabst vor Augen zu legen, die vier letzten Jahrhunderte des Mittelalters hinzdurch. Umsassenzu legen, die vier letzten Jahrhunderte des Mittelalters hinzdurch. Umsassenzu einem dabei, und andere handschriftliche und Chronitzstudien ermöglichten ihm dabei, und manches disher Unbekanntes über die Amtsverrichtungen der einzelnen Würdenträger in der Kirche, sowie das Berhältniß der Bischse zu den Synoden, ihre Abhängigkeit vom Babste und seinen Legaten, die sinanziellen Opfer, die von ihnen verlangt, und die Opposition, die dadurch hervorgerusen, mitzutheilen.

An diese bischöfliche Geschichte schließt sich dann'die der verschiedenen Mönchsorden und des Klosterlebens, bei der der Versasser mit Recht bes müht ist, mehr das innere Leben als die äußere ziemlich allgemein bestannte Geschichte darzustellen. Den verschiedenen Mönchsorden solgen die geistlichen Ritterorden, die der Templer, der St. Johanness und der deutsschen Ritter. Obgleich von den letzteren das deutsche Haus in der Balve von Utrecht noch immer als Ueberrest erhalten, will es dem Versasser

— und wem nicht mit ihm — boch erscheinen, als sei der jetige Gezbrauch der reichen Güter des Hauses nicht eben ihre ursprüngliche Bestimmung gewesen, indem sie jetzt weder zur Krantenpslege noch zur Bestreitung der Ungläubigen, sondern bloß zur Bereicherung der einzelnen das durch begünstigten Ordensmitglieder dienen. Rach allen diesen geistlichen Orden werden die weltlichen Bereinigungen besprochen, unter denen in den Riederlanden vorzüglich die Brüder des gemeinschaftlichen Lebens hers vortreten, und knüpsen sich daran dann weiter die resormatorischen Bestrebungen, deren Früchte sich am meisten in den Stistungen des Benedictiner Ordens zu Rheinsburg und Egmont, sowie in der Congregation von Windesheim zeigten.

Rach bem geiftlichen Leben und Streben innerhalb und außerhalb des Alosters werden die wissenschaftlichen, literarischen und Unterrichts: zustände dargelegt. Die verschiedenen Arten Schulen werden genau beschrieben, von dem Umfange des Schulunterrichts, sowie der Unterrichtsmethode und den Hülfsmitteln beim Unterricht gehandelt. Es wird dabei weiter auch der weibliche Unterricht, sowie die Bildung der niederländischen Jünglinge im Auslande und an auswärtigen Schulen und Universitäten geschildert. Dann tommen weiter die Bibliotheten, die literarischen Arbeiten, die ge= schichtlichen und ascetischen Schriften zur Sprache. Es wird dabei naturlich auch des Thomas a Rempis gedacht, dessen Autorschaft der Imitatio der Berfasser wider die jüngsten Bestreiter aufrecht erhält, indem er zeigt, wie die ganzliche Unkenntniß der niederlandisch-kirchlichen Literatur des 14. und 15. Jahrhunderts daran am meisten Schuld ist 1). homiletischen Studien und ihrer Literatur werden mehrere Seiten gewids met, und die verschiedenen Arten von Predigten erwähnt, deren sich die weniger begabten Prediger bei ihren Vorträgen zur Abhülfe bedienten. Den Schwerpunkt des Cultus scheinen vorzüglich die reichhaltigen Geremonien der Messe dargestellt zu haben, mit deren Auseinandersetzung sich, außer dem bekannten niederlandischen Reimwert über die Bedeutung der Messe, vorzüglich die beiden Niederlander Wilhelm van Gouda und Heinrich van Gorindem beschäftigt hatten. Unter ben tirdlichen Schriftftellern

<sup>1)</sup> Wenn Renan (sagt Moll in dieser Hinsthat) auch nur eine einzelne Schrift des Windesheimer Gerlach Peters, dieses zweiten Thomas, gelesen hätte, hätte er sich an keine Behauptungen gewagt, deren Oberstäcklichkeit sich mit ihrem schonen Styl nicht entschuldigen läßt.

dieses Zeitalters begegnet uns einer, der von einem von des Berfassers Schülern zum Gegenstand einer naheren Betrachtung gewählt wurde und den er dazu in seiner theologischen Doctordissertation besprach:

Frederik van Heilo en zijn Schriften. Akademisch Proefschrift etc. door J. C. Pool. Amsterdam, D. B. Centen, 1866.

Im nordholländischen Dorfe Heilo am Ende des 14. Jahrhunderts geboren, war er nachher als Beichtiger in drei Frauenklöstern thätig, bis er sich dieser Arbeit überdrüssig in der Nähe von Harlem als donatus ins Regelierenkloster außerhalb Sanct Johannes zurückzog. Roch lebte er dort, als der Cardinal-Legat Nicolaus von Cusa im Jahre 1451 dort zum Besuche eintras und sich seiner ganzen Zustimmung vorzüglich auch in seiner Berurtheilung des Ablahmisbrauchs erfreute. Bier Jahre nachher starb er. Seine Schristen sind theils pastoraler, theils ethischer, theils geschichtlicher Art. Seiner Chronit des Harlemer Klosters, deren Fragmente uns ausbewahrt und von Herrn Pool ausgenommen worden, danken wir mehrere anerkennenswerthe Notizen zur genaueren Kenntniß seiner Umgebung.

Geschiedkundige Bijdragen. Derde aflevering. Eenige gebeuntenissen gedurende het leven van Prins Hendrik Casimir II van Nassau. 1664—1696. Uit onuitgegeven Stukken toegelicht door Jh. J. W. van Sypesteyn. 's Gravenhage.

Wir besprachen früher die zwei erften Lieferungen diefer Beiträge; leider werden wir teine weiteren zu besprechen haben, indem der verdienft. liche Schriftsteller, bem wir sie danken, kurze Zeit nach der Herausgabe dieser dritten mit Tode abgegangen ift. In dieser handelt es sich vorzüglich um die im Jahre 1685 burch die gewaltsame Widerrufung bes Edict von Rantes herbeigeführte Beendigung der Streitigkeiten zwischen den beiben Bettern von Raffau, Wilhelm III von Naffau-Oranien, nachberigem Könige von England, und Heinrich Casimir von Naffau, bem friesischen Statthalter, der freilich Wilhelm in keiner Beise ebenbürtig war, und deffen perfonlicher Ebrgeiz bober stieg, als es seinem großen Better gegens Am 21. März über seine Beistesgaben und seine Jahre erlaubten. 1685 wurde, Beider Einigung gegen Frankreich zu Liebe, durch einen formellen Accord jede Uneinigkeit zwischen Beiden geschlichtet, und obgleich nie ein zärtliches Berhältniß zwischen beiben Fürsten auch nachher stattgefunden, zeigte sich boch der englische Ronig seinem friesischen Better und dessen Nachkommen so wenig abhold, daß er bei seinem Tode, im Gegenssatz jaße zu dem Testamente seines Großvaters, Friedrich Heinrich von Nassaus Oranien, den friesischen Stamm, zu dessen Sprossen der jezige König der Niederlande gehört, vor dem brandenburgischen bevorzugte.

Außerdem werden in diesem Hefte der Sppesteinschen Beiträge die Feldzüge von 1694 und 1695, die durch die Eroberung der überaus starten Festungen Hup und Namur merkwürdig und deren Erfolge vorzüglich dem großen Kriegstalente Menno van Coehoorns zu danken, mit desto gröskerer Vorliebe vom Verfasser besprochen, da gerade er das Leben Coehoorns vor mehreren Jahren beschrieben.

v. Vl.

Archives ou Correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau. Recueil publié avec autorisation de S. M. le Roi par M. G. Groen van Prinsterer. II Serie. T. V. (1650—1688). Avec des facsimilés. Utrecht 1867.

Es behandelt dieser Band der Groenschen Archives eines der intereffantesten Zeitalter ber niederlandischen Republit, die Zeit von dem Geburts: jahre des britten Wilhelm von Oranien bis zu dem Tage wo er an Bord seines Schiffes von Helvoetsluis aus seinem Freunde, dem Staats: secretar Fagell einen Abschiedsgruß zuschickte. Obgleich man mit dem verdienstvollen Herausgeber eine reichere Ernte, namentlich von Wilhelms eigenen Briefen munichen konnte, bietet auch das hier Gebotene in jeder hin= sicht des Wichtigen und Anziehenden viel für die innere Geschichte der Republik wie für ihre außern Beziehungen und die nahere Bekanntschaft mit Wie ein Gemeindewesen ihren Leitern in diesen merkwürdigen Jahren. lag sie ihren auswärtigen Besuchern vor den Augen, in welchem mehr wie 2000 Leute an der Regierung theilnahmen, ohne Staatsoberhaupt und so vieler Ränke und boshafter Geister voll, daß man sich nicht wundern darf — wie M. de Brienne 1661 schreibt — wenn eine Uhr mit so vielen Räbern und Febern öfters disloquirt und in Unordnung sei. einflußreichster Staatsbeamter, der Rathspenfionar De Witt, zwar ein Mann ohne Eigennut und von den schönsten Gedanken für das Wohl des Landes begeistert, war jedoch zugleich das Haupt einer aristokratischen Fraction, deren einseitige Richtung sich nicht leugnen läßt. So schreibt benn auch schon im Jahre 1654 der nämliche Herr de Brienne: l'esprit de cette faction dominante est violent, et son gouvernement sera fort absolu, si elle gagne le dessus; und es tonnte nicht ausbleiben, was

der französische Gesandte d'Esprades 1664 schon herankommen sah: eine grande division, laquelle on fomentera facilement, s'il va faire quelque chose contre ce qu'il doit à V. M. par la foi des traités. Dem französischen Interesse gegenüber stand bann freilich, nach bem Sturze der Fraction, der jugendliche Prinz von Oranien, von dem es in diesen Briefen schon in den Jahren 1661 und 1663 — wo er deren kaum eilf und dreizehn zählte - hieß: Ce petit prince promet beaucoup und le jeune prince promet être un jour quelque chose de grand. Was Wunder also, daß wir ihn auch in andern dem jungern friesischen Nassau (Heinrich Casimir) von dessen besorgten Mutter als Tugendbild vorhalten sehen? Vous avés, schreibt sie in 1666 ihrem weniger gerathenen Söhnlein, vous avés ce beau (sic) exemple de mon neveu; M. Morel ne le peult assés louer; suivés ses traces, et tachés de vous rendre un jour honnête homme. Der britte Wilhelm wurde dann freilich noch etwas mehr als dieses. Merkwürdig für seine Entwicklung sind in dieser Hinsicht schon die Briefe, die er in der französis schen Bedrängniß mit seinem Better Johann Morit, der in Naerden lag und Amsterdam vor den Franzosen rettete, wechselte, und wo er, der 23jährige Oberbesehlshaber — capitaine-général — der Republik schon ganz in seiner energischen und kaltblütigen Beise auftritt. plus surprenant, schreibt Groen, que de remarquer dans Guillaume III si jeune encore, un calme et une maturité de jugement que d'ordinaire l'âge et l'experience seuls peuvent donner. Partout on reconnaît l'homme né pour commander jusque dans ce stile bref concis et positif, on voit que ce jeune général sait ordonner et qu'il saura faire respecter ses ordres. Wie der genannte Johann Moris etwas später in Friesland mit bem Widerwillen der Provincial-Staaten zu tampfen hatte, die sich anfangs weigerten, dem Befehl der General-Staaten und bes Prinzen nach, die Lander zu inundiren, damit der Feind sich ihnen nicht nabern tonne, schrieb ihm Pring Wilhelm: Si les officiers de Frise font difficulté de vous obéir, faites les arquebuser sur le champ, sans aultre forme de procès.

Späterhin bis zur englischen Thronbesteigung erhalten wir mehrere Briefe seiner englischen Freunde, die schon während der Regierung Karls des Zweiten ihre Hoffnung auf ihn richten. Bon ihm selber leider sast gar keine. Es wird uns aber in dieser Hinsicht die Aussicht eröffnet auf

eine Herausgabe der reichen und werthvollen Sammlung der Briefe, die er während seiner Regierung in England an den hollandischen Benfionat Heinstus schrieb, die im Haager Reickkarchive aufbewahrt sind und mit deren Anordnung und Bearbeitung sich Herr Groen beschäftigt. Werde bem schon alternden und auch auf andern Gebieten immerfort beschäftigten Manne bazu die erwünschte Kraft erhalten! In einer weitläufigen Ginleitung bespricht er außer bem allgemeinen Inhalt bieses Banbes seiner Archives zwei von Hrn. Prof. Breede und Mignet geaußerte Meinungen rücksichtlich des Prinzen in seiner Beziehung zum Nomweger Frieden und bem Morbe De Witts, und konnen wir ihm in seiner Bolemik gegen Beide nur beiftimmen. Herr Prof. Breede meinte, daß der auf jeden Fall den Frieden für erwünscht hielt; Herr Groen hingegen, daß er keinen Separatfrieden wollte, wie der niederlandische Plenipotentiar van Beverningt ihn durchsetzen half. Und hinfictlich des Mordes De Witts und seines Bruders Cornelis widerlegt Herr Groen die auf Ganvilles Mémoires gestütte Meinung Mignets, daß der Pring von Oranien, obgleich sich inbignirt zeigend, seine Schabenfreude nicht ganz hatte verhehlen konnen. — Für die Einleitung sowie die Haupt- und Mitschuldigen dieser Schauer: geschichte hat der Leidener Prof. der niederländischen Geschichte Fruin einen beachtenswerthen Beitrag geliefert in dem Februarhefte der literarischen Zeitschrift De Gids für 1867:

De Schuld van Willem III en zijn vrienden aan den moord der gebroeders de Witt,

in dem er mit vollem Rechte jenen wie diese von jeder Schuld frei spricht. Mitschuldig aber war (schreibt er) die ganze Haager Schuttery (das städztische Schützencorps), und die Thäter waren einzelne Schutten, deren ganzer Lebenslauf den Beweis liesert, daß keine religiöse noch politische Leidensschaft sie trieb. Es hätte sie aber der Prinz aus politischen Rücksichten nicht ohne Strase lassen, wo nicht begünstigen sollen.

Wijnne, Dr. J. A. Beknopt Leerboek der allgemeene Geschiedenis. Eerste deel. Oude Geschiedenis. Vijfde geheel omgewerkte en vermeerderde druk. Tweede deel Middeleeuwen, en Derde Deel Nieuwe en nieuwste geschiedenis; vierde geheel omgewerkte en vermeerderde druk. Groningen, 1867 en 1868, J. B. Wolters.

Overzericht der algemeene Geschiedenis door Dr. J. A. Wijnne, Vijfde herziene druk. Groningen, 1865, J. B. Wolters.

Geschiedenis van het Vaderland door Dr. J. A. Wijnne. Tweede druk. Groningen, 1868, J. B. Wolters.

Beknopte geschiedenis van het Nederland door Dr. J. A. Wijnne. Groningen 1868.

Der verdienstvolle Bearbeiter dieser verschiedenen geschichtlichen Hands bücher, deren Brauchbarteit schon durch den vielfältigen Sebrauch, aus den wiederholten erneuerten Auflagen, erkenntlich, hat es sich vorzüglich zur Aufgabe gestellt, die neuesten Ergebnisse der Geschichtswissenschaft auch für den Unterricht zu verwerthen, und zeichnet sich in seiner Bearbeitung der vaterländischen Geschichte dadurch aus, daß er außer den politischen und Kriegsereignissen auch die materiellen, staatswissenschaftlichen und industriellen Interessen, die gerade für die Geschichte der niederländischen Republik so belangreich, berücksichtigt und in ihrer Entwicklung dargestellt hat.

v. Vl.

Geschiedenis der Nederlandsche beroerten in de zestiende eeuw, door Dr. W. J. F. Nuyens. Amsterdam 1865—1867.

Eine mit vielem Fleiße und Wärme, von einem entschiedenen römischtatholischen Standpunkte aus geschriebene Geschichte des niederlänsdischen Aufstandes wider Spanien dis zum Morde Wilhelms I, Motleps einseitig protestantischer und vielsach überschäfter Arbeit gegenüber und zur Charakterisirung der kirchlichen Ansichten des Versassers und seiner in den Niederlanden eben jest überaus rührigen Partei von vielsachem Interesse.

Twee hoofdstukken uit de geschiedenis van ons dijkwezen, met oudheidkundige aantekeningen, inzonderheid betrekkelijk de provincien Groningen en Friesland, door Dr. R. Westerhoff. Groningen, J. B. Wolters.

Es wurde dieser starke Octavband, mit einer ganzen Menge gelehrter Anmerkungen, hauptsächlich herausgegeben zur Erörterung der Streitfrage, seit wann das Deichspftem, namentlich in den nördlichen Provinzen der Niederlande in Gebrauch gewesen sei, und dabei entschieden behauptet, daß es schon vor dem elsten Jahrhundert nicht nur nicht mehr under kannt, sondern allgemein benutt wurde und der öffentlichen Theilnahme anheimgegeben war. Dieser leider wenig beweisbare Sas wurde dann aber bald der Borwurs eines nicht weniger entschiedenen und — gestehen wir es offen — nur zu haltbaren Widerspruchs von Seiten eines bewährten Forschers, des Dr. Ader Stratingh in Groningen, der in einem Aussage,

Twee hoofdstukken uit de geschiedenis van ons dijkwezen herzien, auseinandersetzte, wie die niederländischen, beziehungsweise gröningischen und friesischen, Deiche wider den Andrang des Meeres — thi salta se, wie es in den friesischen Gesetzen heißt — nicht vor dem 11. Jahrs hundert und kaum erst von da an hergestellt wurden; es dauerte bis zum 14. Jahrhundert, bevor die ganze Bedeichung des Landes vollendet war. Mit diesem Resultat der Stratinghschen Forschungen stimmt auch

j.

der ganzlich unabhängig von ihm bearbeitete Auffat des hollandischen Gelehrten Mr. G. de Bries in seiner Abhandlung überein

De Kaart van Hollands Noorderkwartier in 1288. Amsterd. 1864, nach dem es vorzüglich eine Folge des Kriegszugs wider die Westfriesen unter dem hollandischen Grasen Floris V in 1288 war, daß die nords hollandischen Seedeiche hergestellt wurden. Vorher wird uns mit einiger Gewisheit nur von dem berichtet, was die Egmonder Klosterbrüder zur Bedeichung versuchten. Der Stratinghsche Aussach sindet sich in dem britten Bande der

Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde inzonderheid van de Provincie Groningen onder redactie van Dr. Acker Stratingh, H. O. Feith en W. B. S. Boeles. Groningen 1866,

beren vorhergehende Bande und Hefte wir schon früher besprachen und von denen seither auch der vierte Band (1867) erschien. Unter den am meisten Interesse erregenden Auffagen in diesem gehören wohl die Rriegsereignisse in den Jahren 1664—1666 und 1672—1674 nach den Auf: zeichnungen bes friesischen Capitans Gajus van Beltinga, von herrn Boeles, über die Persona (Kirchenpatron, deffen Burdigkeit zwischen dem Parochian und Bischof und bald bem ersten bald bem zweiten näher tam) von Groningen, von Dr. J. Reitsma; eine langere Abhandlung bes Herrn Olderhuis Gratama über die Statthalter der Landschaft Drenthe, ihre Macht und politische Beziehung zur Landschaft, eine kurzere von Herrn Dr. Ader Stratingh über die villa Gronigen für die Stadt, nicht bas Haus Groningen in alten Chronifen, wie die von Winsum erwähnt; eine andere von Herrn Trip über die epidemischen Krankheiten in Groningen vom 17. bis zum 19. Jahrhundert; über den römisch-katholischen Gottesdienst in den Gröninger Ommelanden mabrend des 17. Jahrhunderts; über den Gröninger persona Willem Fredriks und die politischen Bustande Frieslands und Groningens am Ende des 15. Jahrhunderts von Dr. Reitsma; über die Precarien als weltliche Auflagen von der Stadt Groningen sowie vom Gorecht und der Landschaft Drenthe ihrem bischöflichen Lanbesberrn von Utrecht zum Gefallen, von Dr. Ader Stratingh u. s. w. v. Vl.

Studien en Bijdragen op het gebied der historische Theologie, verzameld door W. Moll en J. G. de Hoop Scheffer. Eerste deel, eerste stuk. Amsterdam 1868.

Nach längerer Unterbrechung wird in dieser Zeitschrift die früher von Rist und Royaerds so wie von Kist und Moll herausgegebene nach dem Tode des Erstgenannten sortgesett. Eine ganz aus den bisher unbenutten Quellen bearbeitete Geschichte der Resormationsansänge in den Niederlanden bis zum Jahre 1531 von Herrn De Hoop Schesser erössnet sie, auf die eine Stizze der Ereignisse in der Stadt Hoorn im Sommer und Herbst 1566 nach belgischen Archivstudien von van Bloten und ein Beitrag zum Ablashandel von Moll solgen.

v. Vl.

# BIBLIOTHECA H I S T O R I C A

oder

systematisch geordnete Uebersicht

der in Deutschland und dem Auslande

auf dem Gebiete der

gesammten

### Geschichte

neu erschienenen Bücher

herausgegeben

TOD

DR. W. MÜLDENER,
Secretair d. k. Univ.-Bibliothek in Göttingen.

Sechszehnter Jahrgang.

2. Heft. Juli bis December 1868.

(Mit einem alphabetischen Register.)

Verlag von Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen.

Ausgegeben durch

## Inhalt.

# A. Allgemeiner Theil.

|            |                               |      |          |     |            |             |                |      |            |    |            |     |   |       |   |     |    | Delte        |
|------------|-------------------------------|------|----------|-----|------------|-------------|----------------|------|------------|----|------------|-----|---|-------|---|-----|----|--------------|
| Zeitschrif | ten. Schrif                   | ten  |          | der | - A        | k           | a d            | 8 TT | ı i e      | n  | 11 1       | h n | 0 | a Ì e | h | rte | מו |              |
|            | schaften .                    |      |          |     |            |             |                |      |            |    |            |     | • |       |   |     |    | 99           |
| 411-0-011  | - Coertiel                    | •    | •        | •   | •          | •           | •              | •    | •          | •  | •          | •   |   |       | • | •   | •  |              |
| Aligemein  | e Geschicht                   | e    | •        | •   | •          | •           | •              | •    | •          | •  | •          | •   | • | •     | • | •   | •  | 103          |
| Alte Gesc. | hichte                        | •    | •        | •   | •          | •           | •              | •    | •          | •  | •          | •   | • | •     | • | •   | •  | 107          |
|            | e des Mittel                  |      |          |     |            |             |                |      |            |    |            |     |   |       |   |     | •  | 112          |
| Neue und   | neueste Ges                   | chi  | c ł      | ıte | }          | •           | •              | •    | •          | •  | •          | •   | • | •     | • | •   | •  | 114          |
| Miscellen  |                               |      | •        | •   |            |             |                |      |            | •  | •          | •   | • | •     | • |     |    | 116          |
| Die Hülfs  | wissenschaft                  | en   | :        |     |            |             |                |      |            |    |            |     |   |       |   |     |    |              |
|            | gie. Diplomat                 |      |          | [er | ald        | ik.         | C              | hr   | onc        | lo | rie        | _   |   |       | _ |     | _  | 118          |
|            |                               |      |          |     |            |             |                |      |            |    |            |     |   |       |   |     |    | 119          |
| 2) Kultus  | natik<br>und Kunstgesc        | hio  | ·<br>h+a | •   | •          | •           | •              | •    | •          | •  | •          | •   | • | •     | • | •   | •  |              |
| 5) Kultur- | and vansthese                 | SHIC | псе      | 3   | •          | •           | •              | •    | •          | •  | •          | •   | • | •     | • | •   | •  | 120          |
|            |                               |      |          |     |            |             |                |      |            |    |            |     |   |       |   |     |    |              |
|            |                               |      |          |     |            |             |                |      |            |    |            |     |   |       |   |     |    |              |
|            | n                             | D    |          |     |            |             |                |      | וידו       |    | <u>: 1</u> |     |   |       |   |     |    |              |
|            | В.                            | D    | es       | OI  | 1 <b>Q</b> | <b>.e</b> 1 | er             |      | <b>T</b> 1 | 1e | 11.        |     |   |       |   |     |    |              |
|            |                               |      |          |     |            |             |                |      |            |    |            |     |   |       |   |     |    |              |
| 1. Europ   |                               | _    |          |     |            |             | •              |      |            | _  | _          |     |   | _     | _ |     | _  | 129          |
| z, marop   | Portugal                      | •    | •        | •   | •          | •           | •              | •    | •          | •  | •          | •   | • | •     | • | •   | •  | 131          |
| b.         | Anenien                       | •    | •        | •   | •          | •           | •              | •    | •          | •  | •          | •   | • | •     | • | •   | •  | 131          |
|            | Portugal Spanien Frankreich . | •    | •        | •   | •          | •           | •              | •    | •          | •  | •          | .•  | • | •     | • | •   | •  |              |
| C.         | rrankreich .                  | •    | •        | •   | •          | •           | •              | •    | •          | •  | •          | •   | • | •     | • | •   | •  | 132          |
| d.         |                               | •    |          |     |            |             |                |      |            |    |            |     |   |       |   |     | •  | 158          |
| е.         | Niederlande .                 |      |          |     |            |             |                |      |            |    |            |     |   |       |   |     | •  | 155          |
| f.         | England                       |      | •        | •   | •          | •           | •              | •    | •          | •  | •          | •   | • | •     | • | •   | •  | 161          |
| g.         | Skandinavien                  | •    | •        | •   | •          | •           |                | •    | •          | •  | •          | •   | • | •     | • | •   | •  | 167          |
| ň.         | Deutschland                   | •    |          |     |            |             | •              |      |            |    | •          | •   |   |       |   |     |    | 171          |
| i.         | Oesterreich .                 |      |          |     |            |             |                |      |            |    | _          |     | • |       | _ | _   |    | 188          |
| k.         | Schweiz                       |      |          |     |            |             |                |      |            | •  | •          | •   | • | _     | • | •   |    | 192          |
| <u> </u>   | Italien                       | •    | •        | •   | •          | •           | •              | •    | •          | •  | •          | •   | • | •     | • | •   | •  | 193          |
| m.         |                               |      | •        | •   | •          | •           | •              | •    | •          | •  | •          | •   | • | •     | • | •   | •  |              |
|            |                               |      |          | •   | •          | •           | •              | •    | •          | •  | •          | •   | • | •     | • | •   | •  | 200          |
| n.         | Griechenland                  | una  | 1        | urı | Ke1        | •           | •              | •    | •          | •  | •          | •   | • | •     | • | •   | •  | 202          |
| 0.         |                               | •    | •        | •   | •          | •           | •              | •    | •          | •  | •          | •   | • | •     | • | •   | •  | 203          |
|            | Kriegsgeschiel                | ite  | •        | •   | •          | •           | •              | •    | •          | •  | •          | •   | • | •     | • | •   | •  | 204          |
| 3. Asien   |                               | •    | •        | •   | •          | •           | •              | •    | •          | •  | •          | •   | • | •     | • | •   | •  | 207          |
| 8. Afrika  |                               | •    | •        | •   | •          | •           | •              | •    | •          |    | •          | •   | • | •     | • | •   | •  | 209          |
| 4. Ameri   | ka                            | •    | •        | •   | •          |             |                |      | •          |    |            |     |   |       | • | •   |    | 210          |
| 5. Austro  | alien                         | •    |          | •   | •          |             |                |      |            |    |            |     |   |       |   |     | -  | 218          |
|            | aphien und                    |      | Ťa       |     |            |             | P <b>. 112</b> | •    | •          | •  | <u>-</u>   | -   | - | -     | _ | _   |    | 218          |
| Alphabeti  | isches Register               |      |          |     |            |             |                |      | •          | •  | •          | •   | • | •     | • | •   | •  | 235          |
| er huanon  | morron reckipson              | •    | •        | •   | •          | •           | •              | •    | •          | •  | •          | •   | • | •     | • | •   | •  | <b>Z</b> J O |
|            |                               |      |          |     |            |             |                |      |            |    |            |     |   |       |   |     |    |              |

## A. Allgemeiner Theil.

#### Zeitschriften. Schriften der Academien und gelehrten Gesellschaften.

Anzeigen, Göttingische gelchrte, unter der Aussicht der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften. 1868. 3 Bde. od. 52 Stücke. & 21/2 B.) Mit: Nachrichten von der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften und der G. A. Universität zu Göttingen. 12 Nrn. (ca. 25 B.) Göttingen, Dieterich, 5. n. 8 🚓 die Nachrichten allein n. 1 4 Arsskrift, Lunds universitets, for ar 1867. Acta universitatis Lundensis. I. Abthing. Philosophi, spräkvetenskap och historia. 31, 33, 148, 10 8. 1 # 12 *Yyr:* Bunker's Nagazine, the, and Statistical Register. Edited by I. Smith Homans. New York. 1868. Subscription, 30 sh. per annum. Colonial Wonthly, The. New Series. Part. I., March, 1867. Melbouing. S. sewed. Cornhall Magazine, The. Vol. 17. Jan.—June, 1869. Smith and Edler. 760 p. ×. 7 sh. 6 d. Cyclopidia, the American Annual for 1867. Vol. 7. New York 1868. 25 sh. London. 8. Encyklopiidie, allgemeine, der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet u. herausgegeben von J. S. Ersch und J. G. Gruber. Mit Kupfern u. Charten. 1. Section. A - G. Hrsg. v. Herm. Breckhaus. 88, Thl. Leipzig, Brockhaus. IIIn. 35′6 🖈 ; Velinp. n. 5 🕸 469 S. gr. 4. cart. Unrper's New Monthly Magazine. Illustrated. New York, 1868. Journal Asiatique ou regueil de Mémoires d'extraits et de notices rélatives à l'histoire, à la philosophie, aux langues et à la littérature des peuples orientaux, public par la Société Asiatique. Paris. 1867. Lippincott's Magazine. A new Monthly of Literature, Science, and Education. Philadelphia. 1868. Subscription, 18 sh. per annum. Vinnuedsskrift, dansk. Anden Rackke. Redigeret og udgivet af M. G. G. Steenstrup. Aurgang 1868. 1-2. Bind. Gyldendal. à 6 Hefter 2 rdr. 45 sk. à circa 80 Sider. S. Monthly, the Atlantic, devoted to Literature. Science, Art, and Politics. each number 1 sh. 6 d. Boston. 1868. New Englander. Quarterly. Edited by Professors George P. Fischer and Timothy Dwight, and William L. Kingsley, Esq. New Haven. Norden. Et Maanedaskrift, udgived af J Lieblein. 3 Binds 1-6 og

P 57 3x - T

17

4 Binds 1 -- 5 Hefte. Udg.

100 Overland Monthly, the. Devoted to the Development of the Country Volume I, No. I. San Francisco. 1868. Subscription, per annum 24 si Pensiero, Il nuovo. Periodico settimanale politico, scientifico, artistica letterario. Anno I. n. 16 luglio 1868. Napoli, all' ufficio Vico Nilo n. 32 8 p. a 2 colonne. fol. l'rezzo d' associazione al semestre. — L. 3,00. Preta and Magazine. Original Papers on Literature, Science, and Ar New Series. First volume, Jan. to June, 1868. New York 1868. London Low. 776 p. 8. Review de Bows. Monthly, agricultural, commercial, industrial Progres and Resources. Heirs of J. D. B. De Bow, proprietors. R. G. Barnwel and Edwin G. Bell, editors. New Series. Vol 3. Nashville. the Contemporary. Vol. 7. Jan. to April 1868. Strahan. 636 p the National Quarterly. Edited by Edward J. Scars. New York 1868. per number 6 sb \_\_\_ the North American. Boston. 1869. Revue de l'Orient et des Colonies publice sous la direction de MM. E. Dulaurier et L. Estor. 3e aunée. N. 3-6, 15 et 30 mars 1868. Paris. 4 \_\_\_\_\_ la, politique hebdomadaire. 1re année. Vol. 1. No. 1. 6 juit 186S. Paris, imp. Vallée; 17, rue du Faubourg-Montmartre. 24 p. 4 Abonuement: Paris, un an, 26 fr.; six mois, 14 fr.; départements, 30 fr. 16 fr.; étranger, le port en sus. Un numéro, Paris, 50 c.; département 60 c.; étranger, le port en sus. Paraît le samedi. **Elvista** Orientale pubbl. dal prof. Angelo de Gubernatis col concerso degli Orientalisti Italiani e con Rivista politica delle coso di oriente Anno I. Fasc. 12. Firenze 1868. 127 p. Samefrandet. Et Maanedsskrift udgivet af Fr. Krebs. I. Band. 474 8 2 4 gr. 8. Tidsskrift, historisk. Tredie Rackke, udgivet af den danske historiske Forening, ved dens Bestyrelse. Redigeret af E. Holm. Sjette Binds første Hefte. Schubothe. 136 S. 8. 80 sk \_\_\_\_\_. Nordisk, för politik, ekonomi och litteratur, utgifven af G. K Hamilton. 1868. 1. Heft. 80 S. 8. Preis des compl. Jahrg. 4 . 15 3g Universalist Quarterly. Edited by T. B. Thayer. Boston. 1868 per annum 10 sh Subscription. Vierteljahrs-Hefte des Königlich Preussischen Staats-Anzeigers 1. Jahrgang. 1868. 4 Hefte. Berlin, v. Decker. 1. Hft. 70 S. gr. 4. ù Hft. n. 1/3 = Wochemblatt, norddeutsches. Politisch-sociales Organ. Herausgegebe von Karl Wartenburg. 1. Jahrg. October 1868 bis September 1869 Gera, Strebel. 52 Nrn. (B.) gr. 4. Vierteljährlich n. 1/3 🕹 Aarhoger for nordisk Oldkyndighed og Historie, udgivne af det Kor

gelige Nordiske Oldskrift-Sclskab. 1867. Gyldendal. 3-4 Hefte. 2148 8. \_\_ . . .... ... 1868. Gyldendal. 4 Hefter. 8. 2 rd Abhandlungen der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlit Aus dem Jahre 1867. Berlin, Dümmler's Verl. in Comm. XXXI-615 ! mit 22 Steintaf., wovon 8 in Buntdr. in gr. 4. u. qu. gr. Fol. u. 1 Tal n.  $9\frac{1}{2}$ in qu. gr. Fol. gr. 4. Hieraus einzeln:

Abhandlungen, philosophische und historische, der königl. Akac der Wissenschaften zu Beilin aus dem J. 1867. Ebd. in Comm. 42 S. m. 5 Steintas, wovon 1 in Buntdr. in gr. 4. u. qu. gr. Fol. u. Tab. in gr. 4. gr. 4.

Académie des Sciences, belles-lettres et arts de Besançon. publique du 26 août 1867. Besançon, imp. Outheuin-Chalandie fil 169 p. 8.

Adunanze, Bolenni, del R. istituto lombardo di scienze e lettere. Adu-101 nanza del 7 agosto 1868. Torino, Loescher. 57 p. 8, Album des literarischen Vereins in Nürnberg für 1869. Nürnberg, Bauer u. Kaspe in Comm. VI-234 S. gr. 8. Almanach der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. n. 2/3 1868. Wien. Gerold's Sohn in Comm. 238 S. gr. 8. 18. Jahrg. Annales de la Société historique et archéologique de Château-Thierry n. 24 *Syr.* (Aisne). Année 1867. Châtcau-Thierry, Renaud. 71 p. et grav. 8. Assanti delle Università Toscane. T. X, p. 1. Scienze noologiche. 143 p. - p. 2. Scienze cosmologiche. 158 p. Torino e Firenze, Loescher. Amnuario del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere, anno 1800. Atti della R. Accademia delle scienze di Torino, pubblicati dagli accademici segretari delle due classi. Vol. III. disp. 2-4. Ibid. p. 95-354 --... c memorie dolliaccademia virgiliana. Anno 1868. Mantova, tip. Segna. 8. 6-10. V-9-k. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. T. XII. disp. renezia 1867, Segretaria dell' Istituto. Torino e Firenze, Loescher. \_... -- T. XIII. serie 3a. Disp. 1—7. ibid. p. 1—1032 con By tavels. **Fricht** der Commission zur Begutachtung des in der Gesammtsitzung am 30. Jänner 1865 gestellten Antrages auf Herbeiführung von Veränderungen in der Organisation der kaiserlichen Academie der Wissenschaften. Wien, Gerold's Sohn. 67 S. gr. 8. n. 6 *Sqr*. Berichte über die Verhandlungen der königlich sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Classe. 1867. II. à n. 1 3 4 u. 1868 I. Leipzig, Hirzel. 8. 1867. II. XIV n. S. 121-220 m. 2 Steintaf. in S. u. 4. - 1868. I. 91 S. m. eingedr. Bertrand, Joseph, L'Académie des sciences et les académiciens, de 1666 à 1793. Paris, Hetzel. IV-439 p. 8. 7 fr. 50 c. Broca, de, Histoire de l'Académie de Montauban, 1740-1867. Discours. Montanban, imp. Forestié neveu. 47 p. 8. Builetim de l'académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. Tome XIII. 36 feuilles (B.) St. Pétersbourg. Leipzig, Voss. 4. \_\_\_\_\_ du comité archéologique de Noyon. Comptes rendus et travaux lus aux séances. T. 3. Noyon, Andrieux. 427 p. 8. \_ de l'institut archéologique liégeois. Tome VIII. 20-30 (dernière) livraison. Liégo. 8. \_\_ de la Société des sciences historiques et naturelles de Semur (Côte-d'Or). 4e année. 1567. Semur, Verdot. 200 p. S. \_ \_ de la Société académique du Var. Nouvelle série. T. 1. Toulou, imp. Ve Aurel. 352 p. et 2 pl. 9. Bulletims de la société historique et littéraire de Tournai. Tome XII Tournai. 363 p. Chasles, Philarète, De l'Académic française, de ses destinées et de son passé. Paris, Lib. internationale. 20 p. 8. Extrait de la Revue moderne, livraison du 10 juillet 1868. Colletti, Ferdinando, Dei lavori dell' accademia di scienze, lettere ed arti in Padova pel biennio 1865-66, 1866-67. Relazione. Padova, tip. Randi. 19 p. 8. Comité archéologique de Schlis. Comptes rendus et Mémoires. Année 1867. Senlis, imp. Duriez; tous les lib. du département de l'Oise. LXXIII 5 fr. -280 p., 2 pl. et portr. 8. Comprès archéologique de France. 34e session. Séances générales tenues

à l'aris en 1567 par la Soc. té française d'archéologie pour la conscruation et la description des monuments. Caen, Le Blanc-Hardel; Paris, De-

scientifique de France. 33e session, 2e partie, tenue a Nice (Alper-Maritimes) en décembre 1866. Nice, imp.Ve Gauthier et Ce. XXXI-344 p. 8.

rache. LVI-525 p. 8.

102 Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe. 17. Band. Wien, Gerold's Sohn in Coma. V-259 S. m. 5 Steintaf. u. 1 lith. u. color. Karte. gr. 4. Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania Aar 1865, med 3 lithographerede Plader. I Commission hos J. Dybwad.

Jahresbericht, fünfundvierzigster, der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. Enthält den Generalbericht über die Arbeiten und Veränderungen der Gesellschaft im Jahre 1867. Breslau, Max u. Co. in

Journal, the, of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. 400 p. with woodent Now Series. Vol. III. p. 1. Loudon, Trübner Illustrations and a photograph of the Hajiabad inscription. 8. Lazergew, J. R. H., Benux-Arts. Questions du jour. De l'Institut, de l'Ecole des Beaux-Arts et des Expositions. Paris, Leclere. 34 p. 18. 50 c.

Magazin, neues lausitzisches. Im Auftrag Diof. Dr. E. E. Struve. schaft der Wissenschaften berausgegeben von 11. 243 4 44 Bd. Görlitz, Wollmann in Comm. 516 S. m. T. lettre gr. 8.

da 🗯 Manny, F., Rapport sur les travaux de l'Académie des sciences et arts de Clermont-Ferrand (année 1867), lu à la séauce publique décembre 1867. Clermont-Ferrand, Thibaud. 16 p. 8.

Niémoires de l'Académie impériale des sciences, lettres et arts d'Arri 2e série. T. 2. Arras, imp. Courtin. 365 p.

L. de l'Académie impériale des sciences, arts et belles-iettres ? Caon. Caon, Le Blanc-Hardel. 532 p. 8.

de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clerni Ferrand. T. 9 (40e vol. de la collection des Annales). Juillet à déce Clermont-Ferraud, Thibaud. 269-572 p. S. 1867.

de l'Académie impériale des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. 20 série, t. 14. Années 1866-67. Dijon, Lamarche; Ve Decailly; Paris, **Derache.** 385 p. ct 4 pl. 8.

\_\_\_\_ do l'Académie du Gard. Novembres 1866 -- août 1867. imp. Clavel-Ballivet et Ce. II - 524 p. 8.

de l'Académie des sciences de l'Institut impérial de France. 1re partie. Paris, Firmin Didot. LVI-579 p. et 3 pl. 4. - .... de l'Académie impériale des scionces, belles-lettres et arts de Lyon. Classo des lettres. T. 13. Lyon, Palud; Paris, Durand. 377 p. 8. de l'Académie impériale des sciences belles-lettres et arts de l'you. Classe de lettres. T. 16. Lyon, Savy; Palud; Paris, Durand. 448 p. 8. \_\_\_\_ de l'Académie impériale de Metz. 48e année. 1866 - 1867. 20 série. 15e année. Lettres, sciences, arts et agriculture. Metz, Rousseau-Pallez. 512 p. 8.

Série. Tome XI. St. Patersburg. Leipzig, Voss. n. 7 . 19 /gr. 2. (III—227 S. m. 8 Steintaf. u. 2 lith. Karten in 1. u. Fol. n. 3 🥻 5 🎶 — 13. (LI – 88 S.) n. 1 4 7 5/7 - 14. (26 S. u. 3 Steintaf.) n. 17 3/7 - 15. (36 S.) n. 10 3/7 - 16. (140 S.) n. 1 4 7 5/7 - 17. (12 S. m. 1 Kpfrtaf.) n. 8 3/7 - 18. (90 S.) n. 25 3/7

VII. Série. Tome XII. Nr. 1. Ebd. 1861-68. (III -354 S. m. 9 Steintaf, in gr. 4, u. qu. gr. Fol. Imp. 4. n. 4 № 6 %r de l'Académie de Stanislas. 1867. Nancy, imp. Ve Raybois. CXXXIV--450 p. 8.

de la Société d'émulation de Cambrai. T. 30, 1re partie. Séance publique du 19 août 1867. Cambrai, imprim. Simon. XI---496 p. 8.

- et publications de la société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut. 3e série. Tome II. Mons. 516 p. S. 2 4 10 Sign: - de la Société académique de Maine-et-Loire. T. 21. Lettres et Angers, imp. Lachèse, Belleuvre et Dolheau. 321 p. 8.

de la Société acadé:nique de Muine-et-Loire. T. 22. Sciences.

ibid. 282 p. et 13 pl. 8.

Les Abbés de Clairmarais; par Henry de Laplane. Saint-Omer, Tumerel; Legier; Paris, Derache. VIII-890 p. et pl. 8.

d'archéologie. T. 11. Chambéry, Perrin. XXV-359 p. et 3 pl. 8.

Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino. Serie II, T. 24. Torino, Loescher. 4. L. 45.

Parte I. Scienze fisiche e matematiche. XVIII--583 p. con 12 tav. litogr. e 3 color. Parte II. Scienze morali, storiche e filologiche. 331 p. con 9 tav. litogr.

dell' Accademia delle scienze dell' Istituto di Bologna. Serie II. tomo VII. fasc. 3. 4. Torino e Firenze, Ermanno Loescher. 324—640 p. 4.

L. L. del R Istituto Veneto di scienze, lettere ed acti. T. XIII. parte

III. Torino, Losscher. p. 369-610 con 9 tavole. 4.

Vol. XIV. parte I. ibid. p. 1--156. 4. **Defversigt** af Kongl. Vetenskaps-akademiens forhandlingar. 25. Jahrg.

1868. 1, Heft. 68 S. 8. Preis des completten Jahrganges 3 J Overwigt over det Kongelige danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets Medlemmers Arbeider i Aaret 1866. Af J. J. S. Steenstrup. N. 7. Host. 76 S. 8.

1867. N. 5. Med en Kobbertavle og 4 Tabeller. 40 S. – N. 6. Med to Tabeller i 4. 66 S. ibid. S. 32 og 24 sk. 1863. N. 1. 2. Med 3 Tabeller i 4. ibid. 96 S. 8.

pro 1868. cpl. 1 Rdr. 32 sk.

Garonne. 1867. Montauban, imp. Forestië neveu. 404 p. 8.

Brasil, fundado no Rio de Janeiro debaixo da immediata protecção de S. M. I. o senhor D. Pedro II. Tomo XXIX. Parte segunda IV. Trinestre. Rio de Janeiro. 1866. p. 201--520 and Tables. 8.

iehriften der Universität zu Kiel aus d. Jahre 1867. 14. Band. "Kiel,

Universitätsbuchhandlung. 111-407 S. m. 5 Steintaf. gr. 4.

n. 113 \*\* (1-14. n. 22 \*\*) 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121/2 \*\* 121

der kaiserlichen Akademia der Wissenschaften. Philosophischbistorische Klasse. Jahrgang 1867. 56. Baud. 3. Hft. V S. u. S. 347— 559. — 57. Baud. 1—3. Hft. V—784 S. m. 1 Chromolith. Wien, Gerold's Schn in Comm. Lex.-8. 56, 3. n. 23  $\mathcal{G}yr$  — 57. n. 25/6  $\mathfrak{S}$ 1868. Bd. 58. Hft. 1—3. V—259 S. — Bd. 59. Hft.

1. 2. (1868, April and Mai.) 328 S. Ebd. Lex.-8.

58. n. 27 Ign — 59, 1. 2. n. 1 \$ 5 Jgn

Entschrift der deutschen morgenändischen Geschschaft. Herausgegeben.

von den Geschäftsführern unter der Redaction v. Prof. Dr. Rud. Krehl.

22. Bd. 4 Hefte. 1. 2. Hft. XXVIII—364 S. Leipzig, Brockaus' Sort.

in Comm. gr. 8.

n. 4 \$ \$

#### Allgemeine Geschichte.

Alvensiehen, L. v., Allgemeine Weltgeschichte für das Volk. Mit Illustr. (in Holzschn.) Nach den besten Quellen bearbeitet. 41-50. Hft. Wien, Wenedict. 2. Thl. S. 73-272. hoch 4.

Bang, J. P., Historiens vigtigste Begivenheder fragmentarisk fremstillede. Gandrup. 310 S. S. Indb. 1 Rdr. 6 sk.

Beck, geh. Hofrath Dr. Jos., Lehrbuch der allgemeinen Geschichte für Schule nud Haus. 1. Theil. Lehrbuch der allgemeinen Geschichte für die unteren und mittleren Klassen höherer Unterrichtsanstalten. 9. verm. u. verb. Autl. Hannover, Hahn. XVI-312 S. gr. 8.

Landes. 1. Abth. Die alte und mittlere Zeit bis auf den Anfang des 16. Jahrhunderts. 3. Ausg, in neuer Bearbeitung. Ebd. 1869. XI—220 8. gr. 5.

Becker, Bernh., der Missbrauch der Nationalitäten-Lehre. 2. Auflage. Wien 1869, Pichler's Witwe u. Sohn. VIII—135 S. gr. 8.

Becker's, Karl Frdr., Weltgeschichte. 8. neù bearbeitete, bis auf die Gegenwart fortgeführte Ausgabe. Hrsg. von Prof. Adf. 8 ch m i dt, mit der Fortsetzung von E d. Arn d. 3. verm. Aufl. 20 Bände. Leipzig 1869, Duncker u. Humblot. X − 504; IV − 418; IV − 395; IV − 280; IV − 320; IV − 296; IV − 292; IV − 332; IV − 380; IV − 466; IV − 440; V − 410; VIII − 399; VI − 539; VI − 608; VI − 384; VI − 538; VII − 636; III − 352 u. III − 272 S. gr. 8. n. 131/3 ♣; in engl. Einb. n. 171/3 ♣ Erscheint auch in 80 Lfgs. à 5 ⅓r

Bordier, Honri, Rectifications à l'Errata publié par M. Jal, par tous les Dictionnaires historiques. Paris, imp. Meyrueis. 15 p. 8.

Extrait du Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français.

Bossuet, Discours sur l'histoire universelle. Oraisons funèbres. Paris,
Furne, Jouvet et Cc. XV—568 p. et portr. 8.

Nouvelle collection de classiques français.

Bunsen, C. C. J. de, Dieu dans l'histoire. Traduction réduite par A. Dietz et précédée d'une notice sur la vie et les ouvrages de Bunsen, par Henri Martin. 2e édition. Paris, Didier et Ce. XXIV-524 p. 18. 4 fr.

Casatur, Casar, Allgemeine Weltgeschichte. Nach der 7. Original-Ausgabe für das kathol. Deutschland frei bearbeitet von Dr. J. A. Mor. Brühl. 82—85. Lfg. (13. Bd. A. u. d. T.: Allgem. Geschichte der neueren Zeit. 5. Bd. S. 659—1148 Schluss.) Schafthausen 1869, Hurter. gr. 8. à 11<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Sgr. Historia universal. Traducida del italiano conforme a la ultima edicion de Turin, unica edition española, completa, aprobada por el autor, liecha a su vista y con su cooperacion, ilustrada con láminas, retratos y mapas. Tomo setimo. Paris, Garnier frères. XVI—880 p. 8. à 2 col.

Cotaderents, Sur la civilisation. Paris, imp. Hennuyer et fils. 43 p. 8. Extrait des Bulletius de la Société d'anthropologie, tome 2, 24 série, 4e et 5e fascicules (juillet à décembre 1867.

Cours d'histoire pour les 2e, 3e et 4e sections des écoles régimentaires du deuxième degré. Ministère de la guerre. 2e édition, revue et corrigée. Paris, Chamerot et Lauwereyns, VI-396 p. 18.

Dietsen, Rud., Grundriss der allgemeinen Geschichte für die oberen Gymnasialklassen. 1. Thl. 6. von neuem durchgesehene Aufl. Leipzig, Teubner. 142 S. gr. 8.

**Dommy**, F. C. L., Phénomènes de l'histoire universelle. 1. Phénomène israélite. Gand. 110 p. 8. 121/2 Syr.

Filosofia, la, nella storia. Discorso intorno a G. B. Vico. Cremona. 8. Finazzi, prof. Antonio, Detti e fatti politico-religiosi, ossia religiosità degli antichi governi dimostrata con fatti e detti cavati dalle storie di Rollin e d'altri autori. Firenze, tip. Cellini e C. 102 p. 8.

Foss, Prof. Dr. R., Leitsaden der Geschichte. Berlin, Gaertner. 81 S. 8. cart.

Frondoni, Vincenzo, Osservazioni sull'insegnamento della storia. Parma, tip. Ferrari. 72 p. 8.

Galasso, Antonio, Del metodo storico di G. B. Vico. Bologna, tipografia G. Monti. 21 p. 8.

Estratto dal 6. fasc. del 2. anno della Rivista Bolognese.

Gedächtnisstafelm zu Welter's Lehrbuch der Weltgeschichte für Schulen. 4. durchgeschere Anflage. Promuchweig, J. H. Merge. 11—33 S. 10- 9.

- Gerlach, Theodor, Leitsaden für den Unterricht in der Weltgeschichte.

  3. Aufl. neu bearbeitet vom Lehrer Herm. Damm. Halle, Hendel. VIII

  —134 S. 8.
- Gohr, Rob., Elementarbuch der Weltgeschiehte. In 2 Cursen für den ersten Geschichtsunterricht in Schulen. 2. Cursus. Für 3 Halbjahre, enthaltend das Wichtigste aus der Weltgeschichte im Zusammenbange in 50 Paragraphen. Nebst einer Zeittafel. Berlin, Nicolai's Verlag. VIII—158 S. 8.

  n. 1/3 #\$ (1. 2. n. 16 Syr.
- schiedenis voor hoogere burgerscholen en gynnasien. Naar het Hoogduitsch door D. van Hinloopen Labberton. Oude geschiedenis. I. Geschiedenis der Grieken. Nieuwe titeluitgave. Rotterdam, Hendrik Altmann. 2 en 115 bl. S.
- Jellinek, Dr. A., Studien und Skizzen. 1. Thl. Der jüdische Stamm. Ethnographische Studie. Wien 1869, Herzfeld u. Bauer. VIII—224 S. s. n. 24 Sgr.
- **Happes**, K., Erzählungen aus der Geschichte für den ersten Unterricht auf Mittel- und höheren Bürgerschulen zusammengestellt. 3. Aufl. Freiburg i. Br., Wagner. XIV--296 S. gr. 8.

  n. 5/6
- Moepert, Dr. H., Geschichts-Cursus für die mittleren Klassen der Gymnasien und Realschulen. Uebersichtlich dargestellt. 4. verbesserte und vermehrte Auflage. Eisleben, Reichardt. 180 S. gr. 8. 12 Sgr.
- Holb, G. Frdr., Culturgeschichte der Menschheit, mit besonderer Berücksichtigung von Regierungsform, Politik, Religion, Freiheits- und Wohlstandsentwickelung der Völker. Eine allgemeine Weltgeschichte nach den Bedürfnissen der Jetztzeit. 2. Liefg. Leipzig, Felix. S. 81—160. gr. 8.
- Geschiedenis van de beschaving der Menschheid. Eene algemeene wereldgeschiedenis naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd. Naar het Hoogduitsch door S. H. ten Cate. Met een voorbericht van Dr. W. J. A. Huberts. 1e afl. Zwolle, van Hoogstraten en Gorter. H. bl. en bl. 1-48. Gr. 8. Complect in 20 afl.
- Hauttmer, Louis, chronologische Tabellen zur allgemeinen Weltgeschichte.

  2. Aufl. Langensalza, Gressler. 58 S. 8.
- Lahrssen, Herm., Weltgeschichte in Biographien. Für Volksschulen bearbeitet. 3. Theil. Neuere Geschichte. Leipzig, Klinkhardt. VI—353 S. gr. 8. 24 Sgr. (cplt. 1 \$24 Sgr.
- Lange, Prof. Dr. Otto, Leitsaden zur allgemeinen Geschichte für höhere Bildungs-Anstalten herausgegeben. 1. und 2. Unterrichtsstuse. Berlin, Gärtner. gr. 8.
  - Inhalt: 1. Der biographische Unterricht. 2. verb. Aufl. VI—89 S. 7 Sgr. 6 Pf. 2. Griechische, römlsche, deutsche und brandenburgisch-preus-ische Geschichte. 7. verb. Aufl. VII—118 S. 9 Sgr.
- Littge, Alb., Herders Aussaung der Weltgeschichte. Stendal 1868. 20 S. 4. (Progr.)
- Marigliamo, Alfonso, Tesi di storia sviluppate. Secondo l'ultimo programma per gli esami di licenza liceale. Napoli, tip. Sav. Giordano. 237 p. 16.
- Nintinii, R., chronologische Uebersicht der Weltgeschichte. Zum Schulgebrauch. 2. durchgeschene und vermehrte Auflage. Grünberg, Weiss. 24 S. gr. 8.
- NEAUER, A., Geschichts-Bilder. Darstellung der wichtigsten Begebenheiten und berühmtesten Personen aus der alten Geschichte, dem Mittelalter, der neuen und neuesten Zeit. Nach den besten Quellen zusammengestellt und herausgegeben für Lehrer und Lernende, sowie für Freunde der Geschichte.
- 4. vermehrte Aufl. Langensalza, Gressler. VIII—490 S. or Paris, Jules Meulevelt, W. C., Beknopt chronologisch overzicht de lafr. 50 c. schiedenis, ten gebruike van burgerscholen en norma
- vermeerderde druk. Amsterdam, ten Brink en de Vries. Avec question-Netoliezka, Prof. Dr. Eug., Leitfaden beim ersten Unteain. ibid. VIII schichte. In chronologisch geordn. Erzähl. u. Riografien i in. io e. u. Tüchterschulen bearb. Wien 1869, Pichlers Witwe & Sob

Beleze, G., Petite histoire romaine pour le premier âge, avec questionnaires. l'aris, Jules Delalain et fils. 204 p. 18. - 75 c. Petit cours d'enseignement élémentaire.

Beulé, Auguste, sa famille et ses amis. 30 édition. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 363 p. ×. 6 fr.

Beyer, Gymn.-Lehr., Der Thurmbau zu Babel u. die Sprachenverwirrung. Neustettin. 16 S. 4. (Progr.)

Bockhoff, Bernh., De expeditionibus M. Aurel. Antonini Caracalli Romanorum imperatoris. Monasterii. 50 S. 8. (Diss.)

Bochma, A., De Marco Aurelio Probo imperatore Romano. Vratisl. 1867. 8. (Diss.)

Boeinne, Dr. Paul, Beiträge zur Geschichte der Gracchen. 1. Theil. Pathus. 22 S. 4. (Progr.)

Boeing, Bern., de imperatoris Servii Sulpicii Galbae vita et rebus gestis. Dissertatio historica. Münster, Coppenrath in Comm. III—47 S. gr. 8. baar n. 1/3 #

Bombell, Rocco, Relazioni politiche e commerciali dell'Impero romano coll' Asia orientale (l'Ircania, l'India, la Battriana e la China), durante i primi cinque secoli dell' èra cristiana, secondo le testimonianze latine, greche, arabe, persiane, indiane e cinesi, pol sig. Reinaud; notizia bibliografica. Roma. 10 p. 8.

Hormann, Dir. Dr. Albert, Ligustica (III.) Stralsund. 21 S. 4. (Progr.) Bossart, Xav., und Joh. Jac. Willer, zur Geschichte des Kaisers Antoninus Pius. [Aus den "Untersuchungen zur lömischen Kaisergeschichte."] Leipzig, Teubner. 38 S. gr. 8.

schen Kaiserreich. Berlin, Guttentag. VII—103 S. gr. S. n. 2/3 #

Broicher, E. J., De sociis Lacedaemoniorum. Bonnae 1867. 8. (Diss.) Britggemann, Jos., De Imperatoris Marci Salvii Othonis vita et rebus gestis. Monasterii. 52 S. 8. (Diss.)

Bunch, Dr. Mor., Abriss der Urgeschichte des Orients bis zu den medischen Kriegen. Nach den neuesten Forschungen und vorzüglich nach Lenormant's manuel d'histoire ancienne de l'Orient bearbeitet. 2 Bande. Leipzig, Abel. VIII – 398 u. VII 346 S. 8. n. 22/3

Campe, V., De pugna Marathonia. Gryphisw. 1867. S. (Diss.)

Cavamiol, H., Nidintabel. La Perse ancienne. Paris, Durand et Pedone Lauriol. 348 p. 8.

6 fr.

Cox, Rev. G. W., Tales of Ancient greece. Longmans. LXII-461 p. 8. 6 ah. 6 d.

Curtinus, Ernst, Festrede zur akademischen Preisvertheilung am 11. Juni 1868. Göttingen. 21 S. 4.

Inhalt: Rom und die Deutschen.

griechische Geschichte. 1. Band. Bis zum Beginne der Perserkriege. 3. umgearb. Auflage. Berlin, Weidmann. V-639 S. gr. 8. n. 142 4

Desorme, S., César et ses contemporains, essai sur les mœurs des Romains vers les derniers temps de la République. Paris, Didier et Ce. VI --409 p. 18.

Dierauer, Prof. Dr. Jos., Beiträge zu einer kritischen Geschichte Trajans. Gekrönte Preisschuld. (Aus den "Untersuchungen" zur römischen Kaisergeschichte.") Leipzig, Teubner. 221 S. gr. 8. n. 11/3 4

Ditges, Phil. Jak., Nach dem peloponnesischen Kriege bis auf Philipp von Macedonien. Köln. 19 S. 4. (Progr.)

Doct Anton. Gerard. Cornel., Specimen historicum inaugurale de Philopoemene eiusque in Achaeorum rempublicam meritis. Traiecti ad Rh. 1866. VIII—104 S. S. (Diss.)

Druten, van. en Bleekers goedkoope bibliotheek voor alle standen. Afdeeling II. Geschiedenis, reizen, werken voor jonge lieden, romans en verhalen. XXXIV en XXXV. H. W. Stoll. De helden van Griekenland in oorlog en vrede. Geschiedenis van griekenland in biographiën. Uit het Hoogduitsch door Dr. E. Mehler. 2 dln. Sucek, van Druten en Bleeker. X, 242 bl.; VI en bl. 243-554. 8. f. 2,80. in linnen f. 3,20.

Afzonderlijk onder den titel:

- H. W. Stoll, De helden van Griekenland in oorlog en vrede. Geschiedenis van Griekenland in biographien. Uit het Hoogduitsch door Dr. Mehler. 2 dln.
- Durcinicische, Johs., historische Inschriften altägyptischer Denkmäler. 2. Folge nebst einigen geographischen und mythologischen Inschriften. Leipzig 1869, Hinrich Verl. 75 einfache und 6 Doppel-Taf. bildl. Darstellgn. u. hieroglyph. Inschriften in Steindr. qu. Imp.-Fol. n.n. 50 \$ (1. 2.: n.n. 622/3 \$)
- Duncker, Albert, Claudius Gothicus. Ein Beitrag zur römischen Kaisergeschichte. Marburg. 46 S. 4. (Diss.)
- Ducoudray. G., et A. Feillet, Simples Récits d'histoire ancienne greeque, remaine et du moyen âge. Ouvrage rédigé conformément aux programmes officiels de 1866 pour l'enseignement secondaire spécial (1re années. l'aris. L. Hachette et Ce. III-460 p. 18. 3 fr. 50 c.
- Duruy, V., Abrégé d'histoire grecque, avec des cartes géographiques, rédigé conformément aux derniers programmes officiels pour la classe de cinquième. Nouvelle édition. ibid. 342 p. 12. 2 fr. 50 c. Cours complet d'histoire et de géographie.

Abrégé d'histoire romaine, avec des cartes géographiques, rédigé conformément aux derniers programmes officiels pour la classe de quatrième. Nouvelle édition. ibid. 390 p. 12. 2 fr. 50 c.

Cours complet d'histoire et de géographie.

Ebers, Priv.-Doc. Dr. Geo., Acgypten und die Bücher Mose's. Sachlicher Commentar zu den acgyptischen Stellen in Genesis und Exodus. In 2 Bänden.. 1. Bd. Mit 39 eingedr. Holzschn. Leipzig, Engelmann. XVI --360 S. gr. 8.

Egger, E., L'Egypte moderne et l'Egypte ancienne, à propos d'une visite au pare égyptien du Champ de Mars. Paris, L. Hachette et Ce. 52 p. 18.

Conférences populaires faites à l'Asile de Vincennes.

Etude d'histoire ancienne. Les projets de réforme sociale dans l'antiquité, ibid. 52 p. 18. 25 c. Conférences populaires faites à l'Asile de Vincennes.

Egii, Emil. Feldzüge in Armenien von 41 -63 n. Chr. Ein Beitrag zur Kritik des Tacitus. Leipzig, Teubner. 102 S. m. eingedr. Holzschu., 1 lith. Karte in S. u. gr. 4. gr. 8.

n. 24 Syr.

Essellen, M. F., Geschichte der Sigambern und der von den Römern bis zum Jahre 16 n. Chr. im nordwestlichen Deutschland geführten Kriege. Mit 2 Steindruck-Taf. in qu. 4. und einem Anhange: die Leichenfelder im Kreise Beckum betr. Leipzig, Grunow. 1X-385 S. gr. 8. n. 2 Syr.

Ewald, Heinr., Geschichte des Volkes Israel. 6. Band. A. u. d. T.: Geschichte des apostolischen Zeitalters bis zur Zerstörung Jerusalems. 3. Ausg. Göttingen, Dieterich. XVIII—813 S. gr. 8. n. 31/3 \$

Fincke, A., De appellationibus Caesarium honorificis. Region. 1867. 8. (Diss.)

Forchhammer, Dr. P. W., die Gründung Roms. Mit einer lith. Karte in 4. Kiel. Universitätsbachh. VI- 50 S. gr. 8. n. 12 Syr.

Freytag, L., Tiberius und Tacitus. Marburg. 54 S. 8. (Diss.)

Gueénot, C., Marcus Plautius, on les Chrétiens à Rome sous Néron. 3e édition. Tours, Mame et fils. 239 p et grav. 12.

Bibliothèque de la jennesse chrétienne

Hedenskog, Carl Axel, Berättelse om Alexander den Store. Öfversättning från Syriskan med Anmärkningen. Ett bidrag till Alexandersagan och dess historia. Lund. 73 S. S. (Diss.)

Hertzberg, Prof. Dr. Gust. Friedr., die Geschichte Griechenlauds unter der Herrschaft der Römer. Nach den Quellen dargestellt. 2. Theil. Von Augustus bis auf Septimus Severus. Halle, Buchh. d. Waisenhauses. VI —535 S. gr. 8.

Heyer, F., De bellorum a Romanis cum Gallis inter primum et secundum bellum Punicum gestorum scriptoribus. Regiota. 1867. 8. (Diss.)

Histoire ancienne. 3e édition. Paris, Ruffet et Ce: Lyou, Briday. XII -412 p. 15.

🗋 romaine. 3c et 4e éditions. ibid. XII--400 p. 18.

Cours complet d'études à l'usage des maisons d'éducation, par une communauté religieuse.

romaine à l'usage de la jeunesse, revue et complétée par M l'abbé Courval. 5e édition. Paris, l'oussielgue frères. VI-389 p. 18. 1 fr. 25 c.

Cours d'histoire.

effectory, ancient, of Greece. A compilation from Rollins Ancient History of Greece, with additions, translated into Urdu by the Scientific Society. Two vols. Allygurh, 1867. Part I. 94 p. Part II. 167 p. 8. 7 sh.

drum magnum. In usum scholarum suarum. Doccumi, S. R. Schaafsma. 31 bl. 8.

f. 0,36.

Etumziker, Pfr. Otto, Zur Regierung und Christenverfolgung des Kaisers Diocletianus u. seiner Nachfolger. 303-313. [Aus "Untersuchungen zur römischen Kaisergeschichte.] Leipzig, Teubner. 178 S., gr. 8.

n. 1 \$ 6 Syr.

Jacquot, François, Etudes historiques sur l'esprit militaire et l'éducation nationale des premiers empires- tre partie; Egyptiens et Babyloniens. Metz, Rousseau-Palez. X - 63 p. 8

Extrait de la Revue de l'Est, année 1868.

Inne, Wilh., römische Geschichte. In 3 Bänden. 1. Bd. Von der Gründung Roms bis zum ersten punischen Kriege. Leipzig, Engelmann. VIII --453 S. gr. S.

Jugendbibliothek, klassische. Eine Sammlung der vorzüglichsten Kinder- und Jugendschriften für Haus und Schule. Unter Mitwirkung von Pfr. G. Steinacker und Gymn. Dir. Dr. M. Zille ausgewählt, durchgesehen und herausgegeben von Max Moltke. 11. u. 12. Lfg. Leipzig, Gebhardt, gr. 16.

Inhalt: 11. 12. Becker's Erzählungen aus der alten Welt. 3. Bd. XII S. u. S. 49-222.

Jugend- u. Hausbibliothek, illustrirte neue. Mit vielen Tonbildern. zahlreichen in den Text gedr. Abbildgn., Karten u. s. w. 3. Serie. 3. Bd. Leipzig 1869, Spamer. gr. 8. n. 142 \$ Inhalt: Rom. Anfang, Fortgang, Ausbreitung und Verfall des Weltreiches der Römer. Für Freunde des klassischen Alterthums, insbesondere für die deutsche Jugend. Bearbeitet von Dr. Wilh. Wägner. 2. verb. Auf. 1. Band. Mit 100 Text-Abbildgn. in Holzschn., 2. Tonbildern, 1 Frontispice nebst e. Titelbilde in Holzschn. v. H. Leutemann sammt chromolith. Karte d. alten Italien in hoch 4. XII—320 S.

Micsel, Gymn.-Dir. Dr. K., Lehrbuch der Geschte f. die oberen Klassen höherer Schulen. 1. Thl.: Das Alterthum. Freiburg i. Br., Herder. XII —248 S. gr. 8.

n. 18 Sgr.

Manhanke, Dr. R., Die Politik des delphischen Orakels vor den Perserkriegen. I. Stargard. 25 S. 4. (Progr.)

Lamé Fleury, L'histoire grecque racontée aux enfants. Nouvelle édition. Paris, Borrani. 430 p. 18

Cours d'histoire racontée aux enfants et à la jeunesse.

Landmarks of History. Ancient History: from the Earliest Times to the Mahometan Conquest. By the Author of "Kings of England", etc. 13th ed. Mozley. XX 244 p. 12. 2 sh. 6 d.

Lefranc, Emile. Abrégé du Cours d'histoire. Spécialement destiné par sa rédaction aux écoles primaires du premier et du deuxième degré. Histoire ancienne. 10e édition. Paris et Lyon, Lecoffre fils et Ce. VIII —240 p. 18.

Lenormant, François, Manuel d'histoire ancienne de l'Orient jusqu'aux guerres médiques. T. 2: Babyloniens, Mèdes, Perses, Phéniciens, Carthaginois. Paris, A. Lévy fils. 454 p. 18.

Intschez, prof. abate Antonio, Cesare ed il suo tempo. Vol. II. Velesia, tip. Gaspari. 154 p. 8. L. 3,00. Meimhold, Otto, De Lucio Fabio Cilone, Praesecto Urbi Romae. Monasterii 1867. 64 S. 8. (Diss.)

Melander, Sam. Edvard, De historia Romanorum antiquissima quaeationes. Lundal. 27 S. S. 'Diss.'

Nierivale. Rect. Charles, Geschichte der Römer unter dem Kaiserthume. Aus dem Englischen. 2. Band. 2. Hälfte. Leipzig, Dyk. V-VI u. S. 321-620. gr. 8. n. 1½ \$ (I. II.: n. 6½, \$

Pydna. 1. Abth. 5. Aufl. Mit einer Militärkarte von Italien in Kpfrst. u. 4. Berlin, Weidmann. X-486 S. gr. 8.

1. Bd. 2. Abth. 5. Aufl. Ebd. IV S. u. S. 487-

956. gr. 8.

1. 1 \$\frac{4}{2}\$ \$\frac{7}{2}\pi^2\$.

2. Histoire romaine. Traduite par C. A. Alexandre. T. 6. Paris, Franck. 387 p. 8.

- - Traduite de l'allemand par E. de Guerle. Tome VII. Bruxelles. 351 p. 8.

Viontesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, suivies du dialogne de Sylla et d'Eucrate et de Lysimaque. Nouvelle édition, annotée par C. Aubert. Paris, L. Hachette et Ce. 211 p. 12.

1 fr. 25 c. Nouvelles éditions classiques.

Nagel, Dr., Imperator T. Flavius Domitianus a plerisque rerum scriptoribus iniquius dijudicatus est. Schneidemühl. XVII S. 4. (Progr.)

Notitia provinciarum et civitatum Galline, herausgegeben und untersucht von W. Brambach. [Aus dem Rheinischen Museum.] Frankfurt a. M., Sauerländer's Verlag. 41 S. gr. 8.

Oid World Worthies; or, Classical Biography. Selected from "Plutarch's Lives." Nimmo. 12.

Pigeommeau. H., Les grandes époques de l'histoire ancienne, grecque, romaine, et de l'histoire du moyen âge jusqu'en 1543. 2e édition, corrigée. Paris, Belin. VI - 338 p. 12.

Cours d'études à l'usage des élèves de l'enseignement secondaire spécial, 1re année. Place, Victor, Ninive et Assyrie. Avec des essais de restauration, par M. F. Thomas. Livraisons 44, 15 et 46. 1, 2, 3 du t. 2.) Paris, imp. impériale. 1 à 72 p. fol.

Ouvrage publié par ordre de l'Empereur. Ministère des Beaux-Arts.

Extrait du Bulletin de l'Académie des inscriptions et belles-lettres du mois de mars 1868.

Hougemont, Fidr. v., die Bronzezeit oder die Semiten im Oecident. Ein Beitrag zur Geschichte des haben Alterthums. Verbesseite, beträchtlich vermehrte und vom Verfasser durchgesehene deutsche Ausgabe, übersetzt von Carl Aug. Keerl. Güterslah 1869, Bertelsmann. XX - 475 S.
gr. 8.

Samman lung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, herausgegeben von Rud. Virchow und Fr. v. Holtzendorff. Berlin, Lüderitz' Verl. gr. 8.

Subscr.-Pr. h. n. 1/2 \* F
Inhalt: 61. Die Amszonen in Sige und Geschichte von Dr. Wilh. Stricker. 40 S.
n. 6 34

Salazar, Manuel M. Compendio de la historia griega para los colégios de instruccion secundaria. Segunda edicion, corregida. Lima, Aubert et Loiseau. 180 p. 18.

Wehmidt, Mor., neue lykische Studien und das Decret des Pixodaros v. W. Pertsch. Mit 2 lith. Taf. Jena 1869, Mauke's Verl. VIII - 144 S. gr. 8.

Schoene, Dr. Gust., griechische, römische, deutsche Sagen für den Unterricht in den unteren Klassen. 2. Aufl. Iserlohn, Bädeker. 44 S. gr. 8.

Siret. C., Epitome historiae greeze. Notis selectis illustravit A. Mottet. Paris, Jules Delalain et file. VIII 201 p. 18. 1 fr. 25 c.

Simits, H., Res Persicae, quae pertinent ad Gracoss. Lugd. Batav. 1867.

8. (Diss.)

- Sorgel, Lehr. J., Cornelia, die Mutter der Gracchen. Ein sömisches Frauenbild. Erlangen, Deichert. 80 S. 16. 6 Ggr.; cart. 1/4 \$
- Stacke, Gym.-Lehr. Dr. Ludw.. Erzählungen aus der alten Geschichte in biographischer Form. 1. Theil. Oldenburg. Stalling's Verl. 8. 1/2 3. In halt: Erzählungen aus der griechischen Geschichte. 7. Auf. VIII—228 S.
- Stoll. Prof. H. W., Geschichte der Römer bis zum Untergange der Republik. 2 Bände. Hannover 1869, Rümpler. IV-413 u. 420 S. gr. 8.
  - die Sagen des classischen Alterthums. Erzählungen aus der alten Welt. 2 Bände. 2. Auflage. Leipzig, Teubner. gr. S. 2 \$ 12 \$\frac{\partial}{2}\$ in engl. Einb. 3 \$\frac{\partial}{2}\$
    - 1. Mr. 41 Abbildungen in eingedr. Holzschn. u. Holzschntaf. in 8. u. hoch 4. XVI-416 S. 2. Mit 49 Abbilden. In eingedr. Holzschn. XII-456 S.
- Stelms, Anton, de Hermocrate Syracusanorum imperatore ciusque rebus gestis. Monasterii. 60 S. S. (Diss.)
- Talliné, l'abbé, Abrégé de l'histoire ancienne de Rollin. 10e édition, soigneusement revue, corrigée et augmentée d'une table géographique par l'auteur, avec des figures et indices nécessaires. 5 vol. Paris et Lyon, Lecoffre fils et Ce.
- Thiery, Amédée, Récits de l'histoire romaine au Ve siècle. Derniers temps de l'empire d'Occident. 4e édition. Paris, Didier et Ce. XX 494 p. 8.
  - La fin du gouvernement impérial en Occident. Nouvelle édition. ibid. 1V-480 p. 18.
- Theverret, A. de, Que in Attica republica partes a scenicis scriptoribus vulgo detensæ fuerint. Thesim proponebat. Paris, Thorin. 222 p. 8.
- Unterstandie Hellenischen Kriege. Hamburg 1868. 4. (Progr.)
  Unterstandigen zur fömischen Kaisergeschichte, herausgegeben von Dr. Max Rüdiger. 2 Bde. Leipzig, Teubner. gr. 8. n. 4 4 12 Syr.
  1. VIII—364 S. m. eingedt. Holzschn.. 1 lith. Plan u. 1 lith. Karte in qu. gr. 4. n.
  2 \$ 12 Syr 5. III—322 S. n. 2 \$
- Vecchia, la, vecchia storia in due parti. Parte la, il bisogno della storia. Parte 2a, il racconto della storia. Traduzione dall' inglese di V. Di Tergolina. Firenze, tipografia Claudiana. 15 p. 16. L. 0,05.
- Vetter, Joh., über das römische Ansiedelungs- und Befestigungswesen im Allgemeinen, sowie über den Ursprung der Städte und Burgen und die Einführung des Christenthums im südwestlichen Deutschland. Mit 2 chromolithogr. Karten in qu. u. Imp.-Fol. Karlsruhe, Braun. VIII—S2 S. gr. 4. n. 1 ♣ 12 Spr.
- Wölker, Gymn Oberlehr, Dr. Carl Chr. Conr., kleine Lebeusbilder aus dem Alterthum. Ein Hülfsbuch für den ersten Unterricht in der Geschichte in den höhern Klassen der Elementarschulen und den unteren der Gymnasien und Realschulen. Etherfeld. Volkmann. VI- 124 S. gr. 8.
- Völkerling. Acmil., De rebus siculis ab Atheniensium expeditione usque ad prioris belli Renici finem gestis. Vradislavia. Berlin, Calvary u. Co. 102 S. S. (Diss.)
- Wutzdorff, Oberl. Dr. Rud., Antiochus der Grosse. Görlitz, 116 S. 4. (Progr.)
- Zürcher, Johs., Commodus. Ein Beitrag zur Kritik der Historien Herodians. [Aus "Untersuchungen zur römischen Kaisergeschichte."] Leipzig, Teubner. 46 S. gr. 8.

  n. 12 Ger

## Geschichte des Mittelalters.

Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur, vel a catholicis acriptoribus celebrantur, ex latinis et græcis, alianumque gentium antiquis monumentis collecta ac digesta, illustrata a Godefrido Henschenio et Danielo Pape-

brochio, e Societate Jesu. Editio novissima, curante Joanno Carnandet-Julii. T. 3. X-872 p. -- Julii. T. 4. XIII-694 p. -- Julii. T. 5. 963 p. -- Augusti. T. 5. 1097 p. -- Soptembris. T. 7. 987 p. Paris, Palmé. Fol. à 2 col.

Actem, les, des saints depuis l'origine de l'Eglise jusqu'à nos jours, d'après les Bollandistes. Mabillon et les plus récents hagiographes. Traduits et publiés pour la première fois en français par une société d'ecclésiastiques sous la direction de MM. J. Carnandet et J. Fèvre. Mois de janvier. T. 4. Lyon, L. Gaultier. 684 p. 8. à 2 col. 12 fr. 50 c. L'ouvrage formera environ 80 vol.

Andreis, Silvio, Intorno al codice hambergense di Paolo Diacono. Firenze, tip. Cellini e C. 32 p. 8.

Estratto dall' Archivio storico italiano. Tomo VII. Puntata 2.

Blumme, Frdr., die Gens Langobardorum und ihre Herkunft. Bonn, Marcus. 35 S. gr. 8.

Borrasch, Priest. Dr. Vict., der Mönch Gottschalk von Orbais. Sein Leben und seine Lehre. Eine historisch-dogmatische Abhandlung. Thorn. Danzig, Weber. 109 S. gr. 8. baar n. 12 Syr.

('arriere, Mor., die Kunst im Zusammenhang der Culturentwickelung und die Ideale der Menschheit. 3. Band. Das Mittelalter. 2. Abtheil. Leipzig, Brockhaus. gr. 8. n. 22 3 \$ (I-III. n. 101 3. \$)

Inhalt: Das europäische Mittelalter in Dichtung, Kunst und Wissenschaft. Eln Beitrag zur Geschichte des menschlichen Geistes. XV-533 S.

Clason, O., De Symmachi epistula: um codice Parisino. Bonnae 1867. 8. (Diss.)

Claumolies, P., Histoire du moyen âge. 9e édition, revue conformément au programme officiel des études. Paris, R. Ruffet et Ce. 336 p. 12.

2 fr. 40 c.

Cours complet d'histoire et de géographie, par Mgr. Lavigerie et M. Clausolles.

Cupély, l'abbé de, Esprit de la philosophie scolastique. 2 vol. Paris, L. Hachette et (e. 684 p. 12.

Dauban, C. A., et L. Grégoire, Histoire du moyen âge et des temps modernes, particulièrement de la France, du XIVe siècle au milieu du XVIIe siècle (1328 - 1643). Cours de seconde. Paris, Delagrave et Co. 596 p. 18.

3 fr. 50 c. Nouveau cours d'histoire.

Dunkes, Leop., Philosophisches aus dem zehnten Jahrhundert. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte der Mohamedaner und Juden. Nakel, Kallmann. XXIV-168 S. gr. S.

n. 113 4

Guilbal, Georges, Arnaud de Brescia et les Hohenstaufen, ou la question du pouvoir temporel de la papauté au moyen âge. Paris, Duraud et Pédone-Lauriel. 300 p. 8.

Hauréau. B., Charlemagne et sa cour. (742-814.) 3e édition. Paris, L. Hachette et Ce. 234 p. 18. 1 fr. Littérature populaire.

**Memrich**, Ferdin., De Wenceslai Regis Romanorum electione. Bonnae. 94 S. 8. (Diss.)

Jemsen, N. J., Middelalderens Historie. (Ogsaa med Titel: Verdenshistorie til Læsning for Folket. Anden Del.) Schenberg. 220 S. 8. 84 sk.

Klasseu höherer Schulen. 2. Theil. Das Mittelalter. Freiburg i. Br., Herder. VIII-236 S. m. 3 Tab. in qu. 4. gr. 5. à n. 18 Syr.

Léger, Louis, Cyrille et Méthode. Etude historique sur la conversion des Slaves au christianisme. Paris, Franck. XXXV -230 p. 8.

Littré, E., Etudes sur les barbares et le moyen fige. 2e édition. Paris, Didier et Ce. XXXII -- 460 p. 12. 3 fr. 50 c.

Malenhourg, le P., Histoire universelle des croisades, d'après les principaux historiens. Dessins de C. Nanteuil, Tobb, etc. Paris, Degorce-Cadot. 1-240 p. 4. à 2 col. la série 1 fr. 10 c.

Prévault, H., Histoire de Godefroi de Bouillon et Précis de l'histoire des Croisades jusqu'à la mort de saint Louis. 7e édition. Lille, Lefort; Paris, Mollie. 234 p. et grav. 12.

Montalembert, le comte de, Les Moines d'Occident, depuis saint Benoît jusqu'à saint Bernard. Be édition, revue et augmentée. T. 1 et 2. Paris, Lecoffre fils et Ce; Lyon, même maison. CCLXV-- 950 p. 8.

Prustz, Hans. Studien zur Geschichte Kaiser Friedrich 1. Dauzig. 40 S.

4. (Progr.)

Lettura seconda fatta nella gran sala della R. Università di Siena il 10 marzo 1868. Siena, tipogr. Mucci. 68 p. 8.

Savalle. Emile. La Chronique des énervés, princes Mérovingiens, fils de Clovis II et de sainte Bathilde, et moines de l'abbaye de Jumièges.

Dissertation historique. Rouen. imp. Cagniard. 48 p. 8.

Schele, Ed. Frhr. v., über die Freiheit oder Unfreiheit der Ministerialen des Mittelalters. Frankfurt a. M., Sauerländer's Verl. III-135 S. gr. 8.

Thijm, Dr. Paul Alberdingk, Karl der Grosse und seine Zeit. Revidirte i deutsche Ausgabe. Münster, Theissing. IV-398 S. gr. 8. n. 11 2 45

Walentin. F., Abrégé de l'histoire des croisades (1095-1292). 13e édition. Tours, Mame et fils. 288 p. et grav. 12.
Bibliothèque de la jeunesso chrétienne.

Weismann, Eruest., De Francorum primordiis. Bonnae. 41 S. 5 (Diss.)

Winter, Pred. Fiz., die Cistereienser des nordöstlichen Deutschlands bis zum Auftreten der Bettelorden. Ein Beitrag zur Kirchen- und Culturgeschiehte des deutschen Mittelalters. Gotha, F. A. Perthes. X-406 \$. gr. 8.

Wonge, C. M., Landmarks of History. Middle Ages: from the Reign of Charlemagne to that of Charles V. By the Author of "Kings of England," etc. 5th edit. Mozley. VIII --- 310 p. 12.

## Neue und neueste Geschichte.

Actualités politiques. Wien, Pichler's Witwe u. Sohn. VIII - 198 S. gr. 6.

Armel, Ed., Geschichte der J. 1860 bis 1867. 2 Bd. Leipzig, Duncker u. Humblot. 272 S. gr. 8.

1. Band. 3. unveränderte Auflage. Ebd. 1869. 352

8. gr. 8.
n. 1 4

Balliet. Ed., Force des Etats. Bruxelles. 392 p. 12. 1 \$\frac{1}{2}\$ 15 \$\frac{1}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$

Boysset, Charles, Catéchisme du XIXe siècle. Paris, Degorce-Cadot. 263 p. 18.

3 fr. 50 c.
Bibliothèque libérale.

Castam, l'abbé Em., Du Progrès dans ses rapports avec l'Eglise. Paris,

Jouby et Roger. 32 p. 366 p. 8.

Chantrel, J., Histoire contemporaine, suivant le programme officiel du 23 septembre 1863. Complément de l'histoire de France et du cours d'histoire universelle. 3e édition, revue, corrigée et augmentée des événements les plus récents. Paris, l'utois-Cretté. VIII-736 p. 18.

Delamarre, Casimir, Un pluriel pour un singulier et le panslavisme est détruit dans son principe. Lettre à MM. les ministres et commissaires du gouvernement chargés de la défense du budget, et à MM. les députés au

Corps législatif. Paris, Dentu. 15 p. 8.

Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu ou la politique de Machiavel au XIXe siècle, par un contemporain. Nouvelle édition. Bruzelles. 330 p. 12.

Ducoudray, G., Ilistoire contemporaine depuis 1889 jusqu'à nos jours, avec des cartes géographiques; rédigée conformément au programme offi-

- ciel pour l'enseignement de l'histoire dans la classe de philosophie. 6e édition. Paris, L. Hachette et Ce. IV-646 p. 12. 4 fr. 50 c. Cours complet d'histoire et de géographie.
- Durruy, Victor, Histoire des temps modernes, depuis 1453 jusqu'à 1789. 4e édition. ibid. VIII-577 p. 18.

  4 fr.
  Histoire universelle.
- Maria-Lanch. XI. Freiburg im Br., Herder. gr. 8. n. 24 Syr. Inhalt: Der moderne Staat und die christliche Schule v. Priest. Florian Rioss. 216 S.
- Ewald, Alex. Charles. Last Century of Universal History; a Reference Book, containing an Annotated Table of Chronology, Lists of Contemporary Sovereigns, a Dictionary of Battles and Sieges, and Biographical Notes of Eminent Individuals. From 1767 to 1867. Warne. VII—621 p. 8.
- Fragen, die grossen, um Kirche und Staat. München, Lentner. 43 S. gr. 8.
- Cartes. 18. Cartes. 18. Histoire moderne. Paris, Albanél. 672 p. et 4 cartes. 18.
- Crevinus G. G., Histoire du XIXe siècle, depuis les traités de Vienne. Traduit de l'allemand par J. F. Minssen. T. 19. 324 p. T. 20. 307 p. Paris, Lib. internationale. 8.

  Collection d'historiens contemporains.
- Gewissen, Giauben, Civilisation. Ein Compass mehr zur Orientirung der heutigen Weltlage von einem Laien. 2. umgearb. und verm. Aufl. Brixen, Weger. XX—160 S. gr. 8.

  n. 20 Gyr.
- Griesinger, Thdr., von 1866 bis 1868. Illustrirte Geschichte der Neuzeit von den Ereignissen des Jahres 1866 bis auf unsere Tage. Mit vielen eingedr. Holzschn. nach Zeichnungen von E. Sues. In ca. 7 Lign. 1. Lig. Stuttgart 1869, Vogler & Beinhauer. 32 S. gr. 8. 5 Syr.
- Grundtvig, R. F. S., Haandbog i Nytaarstidens Historie. Efter de bedste Kilder. Et Forsøg. Anden Udgave. 1-6. Hefte. Schonberg. à 64 S. 8.
- Hausser's, Ludw., Geschichte des Zeitalters der Reformation 1517-1646. Herausgegeben von Prof. Willi. Oneken. Berlin, Weidmann. XXIV-867 S. gr. 8.
- Lalender, illustrirter, für 1869. Jahrbuch der Ereignisse, Bestrebungen und Fortschritte im Völkerleben und im Gebiete der Wisssenschaften. Künste und Gewerbe. 24. Jahrgang. Leipzig, Weber. LIV, 166 S. und statist. Kalender 97 S. mit eingedr. Holzschn. hoch 4. n. 1 4; in engl. Einb. n. n. 1 4;
- Kamitz, Ernst Graf v., ein Mahnwort zu Gunsten der Nachwelt an die historische Literatur der Gegenwart. Nebst einem Auszuge aus dem "Zeugenverhör" von Pred. Diestel. Basel. Riehm. 214 S. gr. 8. 9 Jgr.
- La Greenmière, le comte Alfred de, L'esprit du temps et l'avenir. Tours, Mazereau: Paris, Dentu; Douniol. 32 p. 8. I fr.
- Lesteur, A., Petite histoire moderne. Nouvelle édition. Paris, L. Hachette et Ce. 36 p. 18.
- Mongré, Sommaire d'histoire contemporaine, d'après le Programme du baccalauréat ès lettres. Villefranche, lithographie l'inet. 212 p. 8.
- Plérart, Z. J., Le Drame de Waterloo, grande restitution historique, rectifications, justifications, réfutations, souvenirs, éclaircissements, rapprochements, enseignements, faits inédits et jugements nouveaux sur la campagne de 1815. 1re édition, avec le plan des lieux depuis la Sambre jusqu'à Waterloo. Paris, bureau de la Revue spiritualiste, 504 p. 18.
- Easty, C., Lectures d'histoire contemporaine (de 1515 à nos jours). 2e édition, revue et considérablement augmentée. Toulouse, Privat; Paris, A. Durand; Thorin. 548 p. 12.

  Lectures historiques.
- Hatishomme. le R. P. Théodore, La question juive. Paris, Dentu, Ch. 'l Douniel. 6 p. 8.

Register, the Annual; a Review of Public Events at Home and Abroad for the Year 1867. New series. Rivingtons. VIII—641 p. 8. 18 sh. Holando, Antonio, Discorso sulla storia moderna. Modena e Bologna,

tip. N. Zanichelli e Comp. 159 p. 16.

Seherr, Johs., von Achtundvierzig bis Einundfünfzig. Eine Komödie der Weltgeschichte. 2. Bd. 1. Hälfte. Leipzig, O. Wigand. V, 272 S. gr. 8. n. 11/3 \$ (I, II. 1. n. 31/3 \$)

Schlosser, F. C., Geschiedenis der achttiende en negentiende eeuw tot op den ondergang van 't Fransche keizerrijk. 2e druk, geheel herzien door P. van Os. 1e deel. afl. 1 en 2. Amsterdam, K. H. Schadd. 2 bl. en bl. 1-96. 8.

Simon, Jules, La Politique radicale. Bruxelles et Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 396 p. 8. 5 fr.

Stacke, Gymn.-Lehr. Dr. Ludw., Erzählungen aus der mittleren und neuen Geschichte in biographischer Form. 2. Thl. Oldenburg, Stalling's Verl. 8.

Inhalt: Erzählungen aus der neuen Geschichte. 5. verm. n. verb. Aufl. XII—3978. Stahl, die gegenwärtigen Parteien in Staat und Kirche. 29 akademische Vorlesungen. 2. Aufl. Berlin, Hertz. VIII—393 S. gr. 8. n. 21/3 4

Sybel, Heinr. v., Geschichte der Revolutionszeit von 1789 bis 1795. Ergänzungsheft: A. u. d. T.: Oestreich und Deutschland im Revolutionskrieg. Düsseldorf, Buddeus Verl. LXXI—183 S. gr. 8. n. 1 4 (cplt. n. 7 4)

Solution, une, prompte! Congrès ou guerre. Précédé d'une lettre de

Richard Cobden. Paris, Dentu. 32 p. 8.

Weber, Dr. G., Leerboek der nieuwe geschiedenis. Naar het Hoogduitsch vrij vertaald door A. P. Fortanier. 2e stuk. Van de Fransche omwenteling tot op onzen tijd. (1789—1868.) Amsterdam, C. L. Brinkman. 4 en 193 bl. 8.

Zergers, L. Th., Algemeene geschiedenis van het jaar 1815 tot heden. Amsterdam, J. Brave Wz. 4, IV, 204 en IV bl. 8. f. 0,60.

#### Miscellen.

Bacon, Lord, Essays, Civil and Moral. New edit. Griffin. 8. 1 sh. Bilder-Atlas. Ikonographische Encyklopädie der Wissenschaften und Künste. Ein Ergänzungswerk zu jedem Conversations-Lexikon. 2. vollständig umgearbeitete Aufl. Nach dem neuesten Standpunkte der Wissenschaft bearbeitet unter Mitwirkung von Major K. G. v. Berneck, F. Bischoff, Prof. Dr. K. Bruhns etc. 500 Taf. in Stahlst., Holzschn. u. Lith. Nebst erläuterndem Texte. In 100 Lfgn. 1. Lfg. Leipzig, Brockhaus. 6 Taf., wovon 1 chromolith., 2 in Stahlst. und 2 in Holzschn. in qu. Fol. u. qu. gr. Fol. qu. Fol.

Camier, Michel, Mélanges littéraires portant sur des questions philosophiques, religieuses, politiques et sociales. Lyon, Girard; Paris, même maison.

143 p. 12.

Documents inédits concernant la compagnie de Jésus, publiés par le P. Auguste Carayon, de la même compagnie. T. 15 et 16. Poitiers, Oudin. CIV-452 p. 8.

Dragometti, march. Luigi, Scritti polemici e varii. Scrie prima. Torino, G. Marietti. VII 312 p. 8. l. 3,00.

Ergänzungsbiätter zur Kenntniss der Gegenwart. Red.: Dr. Otto Dammer. 4. Bd. 12 Hefte. à 64 S. Mit Abbildungen. Hildburghausen, bibliogr. Institut. Lex.-8. à Heft 6 36.

Essays, Critical and Social. Reprinted from the New York Nation. New York, 1867. IV-230 p. 8. 6 sh.

Fruillet de Conchen, F., Causeries d'un eurieux, variétés d'histoire et d'art tirées d'un cabinet d'autographes et de dessins. (duvrage enrichi de nombreux fac-simile. T. 4. l'aris, Plon. 514 p. 8.

General- u. Universal-Lexikon über das gesammte menschliche Wissen. Ein uneutbehrliches Haus-, Hand- und Nachschlagebuch für Jedermann. 2. gänzlich umgearbeitete und his auf die neueste Zeit ergänzte Auflage. 23—32. (Schluss-)Lfg. 3. Bd. S. 481—640, 4. Bd. 640 S. Naumburg, Pätz. Lex.-8.

Geschichte der Jesuiten. Von einem Klosterzögling. (In ca. 20 Lfgn.)
1. und 2. Lfg. Wien, v. Waldheim. S. 1—48 mit 2 Holzschntaf. und eingedr. Holzschn. Lex.-8.

à 5 Syr.

Haydm's Dictionary of Dates, relating to all Ages and Nations; for Universal Reference. 13th edit., corrected to June, 1868. By Benjamin Vincent. Moxon. XII-855 p. 8.

History of the Inquisition. Milner & Sowerby. 32. 1 sh.: gilt 1 sh. 3 d. Honversations-Lexikon, neues, ein Wörterbuch des allgemeinen Wissens. Unter der Redaktion von H. Krause herausgegeben von Herm. J. Meyer. 2. gänzlich umgearbeitete Auflage. 312—326. (Schluss-) Lfg. 16. Bd. S. 385—1099 mit 6 Holzschntaf. und 5 chromolith. Karten in qu. 4. Hildburghausen, bibliogr. Institut. Lex. 8. à 3 Syr.

Laboulaye, Edouard, Etudes morales et politiques. 4e édition, Paris, Charpentier. VIII—387 p. 18.

3 fr. 50 c.
Bibliothèque Charpentier.

Larousse. Pierre, Programme-manifeste du Grand-Dictionnaire universel du XIXe siècle, français, historique, géographique, mythologique, bibliographique, littéraire, etc. Paris, Larousse et Boyer. 96 p. 8.

Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, français, historique, géographique, mythologique, bibliographique, littéraire, etc. Fascicules 91

à 95 (fin du t. 3). ibid. 1017—1173 p. 4. à 4 col.

L'ouvrage parait par fascicules de 40 p. Prix de chaque fascicule, 1 fr.

Méianges scientifiques. Recueil de mémoires, discours, rapports, notices biographiques, etc., imprimés à diverses époques ou inédits; par A. Fargeau d. 1re livraison. Avril 1868. Limoges, Ducourtieux. 104 p. 8. Montalembert, le comte de, Oeuvres. T. 9. Oeuvres polémiques et

diverses. T. 3. Paris, Lecostre fils et Ce; Lyon, même maison. 652 p. 8.

Péllm, Gabriel, Vingt-quatre Conférences. 1re conférence. Innocent III. Les Albigeois. La très sainte inquisition et le péril social. Paris, tous les lib. 16 p. 8. Une livraison. 30 c.; les 24 livraisons, 6 fr.

Pierer's Universal-Lexikon der Vergangenheit und Gegenwart oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Gewerbe. 5. durchaus verb. Ster.-Aufl. 15—22. Lfg. 3. Bd. S. 769—934 u. 4. Bd. S. 1—936 und 5. Bd. S. 1—384. Altenburg, Pierer. Lex.-8. à 1/3 \$

Proudhom, P. J., Oeuvres complètes. Mélanges. Articles de journaux, 1848—1852. 1er vol. Articles du Représentant du peuple. Articles du Peuple. Paris, Lib. internationale. 302 p. 18.

Tome VII. La révolution sociale démontrée par le

Tome VII. La révolution sociale démontrée par le coup d'Etat du 2 décembre. — Le droit au travail et le droit de propriété. — L'impôt et le revenu. Nouvelle édition. ibid. 313 p. 18.

3 fr. 50 c.

Tome VIII. — Du principe fédératif et de la nécessité de reconstituer le parti de la révolution. — Si les traités de 1815 ont cessé d'exister. — Actes du futur congrès. Nouvelle édition. ibid. 320 p. 18.

Tome XVI. — Les Majorats littéraires; examen d'un projet de loi ayant pour but de créer, au profit des auteurs, inventeurs et artistes, un monopole perpétuel. — La Fédération et l'unité en Italie. — Nouvelles observations sur l'unité italienne. — Les Démocrates assermentés et les réfractaires. Nouvelle édition. ibid. 327 p. 18. 3 fr. 50 c.

Avertissement aux propriétaires. — La célébration du dimanche. — Pluidoyer devant la cour d'assises de Bésançon. — De la concurrence entre les chemins de fer et les voies navigables — Le Miserere. Nouvelle édition. ibid. 308 p. 15. 3 fr. 50 c.

velle édition. Tome Ier. ibid. 372 p. 18.

### Hülfswissenschaften.

| Providison, P. J., Oeuvres complètes. — Des réformes à opérer dan l'exploitation des chemins de fer et des conséquences qui peuvent en ré sulter soit pour l'augmentation du revenu des compagnies, soit pour l'abaisse ment des prix de transport, l'organisation de l'industrie voiturière et le constitution économique de la société. Nouvelle édition. Bruxelles. 34:  p. 12.  Idée générale de la révolution au XIXe siècle. Nou velle édition. ibid. 320 p. 12.  Solution du problème social. Nouvelle édition. ibid. 315 p. 12.  Théorie de l'impôt. ibid. 328 p. 12. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Realemeyelopädie, allgemeine, oder Conversationsiexikon für jalk Stände. 3. gänzlich umgearbeitete und sehr vermehrte Auflage. 58—66 Heft. 5. Bd. S. 865—1174. 6. Bd. S. 1—576. Regensburg, Manz. Lex. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. Folge. 9. Jahrgang. Leipzig, Brockhaus. III, 4148. 8. à n. 21/2. Toeqeville, Alexis de, Oeuvres complètes. De la démocratic. 15e édition revue avec le plus grand soin et augmentée de la préface mise en têt des oeuvres complètes. 3 vol. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvell XLVI—1388 p. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Hülfswissenschaften.

Genealogie. Diplomatik. Heraldik. Sphragistik.

Bouchet, Ulysse, Hémérologie, ou Traité pratique complet des calendries Julien, grégorien, israélite et musulman avec les règles de l'ancien calendrier égyption. Paris, Dentu. VII - 533 p. 8. 7 fr. 50 Brosset, M., études de chronologie technique. Première partie. 1. ct :

[Mémoires de l'acad. impér. des sciences de St. Pétersbourg. Série VII. Tome XI. No. 13 et 18.] St. Pétersbourg. Leipzig, Voss. Imp.-4.

n. 2 💓 2 5gr.

I. 1. LI S. u. S. 1—88. 1 4 7 5/x — I. 2. S. 89—178. n. 25 5/x

Gourdon de Genouillae, H., Les Mystères du blason de la noblesse et de la féodalité. Curiosités, bizarreries et singularités. Paris, Dentu. VII—266 p. 18.

Blofkalender, Gothaischer, nebst diplomatisch-statistischem Jahrbuche auf das Jahr 1869. 106. Jahrgang. Gotha, J. Perthes. XVI, 1051 S.

mit 5 Stahlst. und astronom. Kalender 30 S. 32.

In engl. Einb. n.  $1\frac{1}{2}$  \$\frac{1}{2}\$; Prachtausg. geb. mit Goldschn. n.  $2^2\left|_3$  \$\frac{1}{2}\$\$ **Halender**, Berliner genealogischer, auf 1867. Mit 4 Stahlst. und zahlreichen eingedr. Holzschn. 18. und 19. Jahrgang. Berlin, Trowitzsch & Sohn. à XXXIV, 219 S. 8.

n.  $\frac{1}{2}$  \$\frac{1}{2}\$

in engl. Einb. mit Goldschn. 1 4

Petersen, J. C. L., Haandskrifter til Ovelse i Skriftlæsning. Reitzel. 86 S. 4. 72 sk.

Progetto di un manuale ad uso del paleografo e importanza della critica sui documenti. Bologna, Carlo Ramazzotti. 39 p. 8. L. 1.00.

Siehmacher's, J., grosses und allgemeines Wappenbuch in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit herald. und historisch genealogischen Erläuterungen versehen und in Verbindung mit Mehreren herausgegeben von Otto Titan v. Hefner, fortgesetzt von Alfr. Grenser. 70. Lfg. oder 4. Bd. 3. Abth. 2. Heft. Nürnberg, Bauer & Raspe. 24 S. mit 18 Steintaf. in Tondr. gr. 4. à Lfg. n. 1 \$ 18 \$fgr. Stramme, Jos., Beiträge zur Genealogie der adeligen Geschlechter. 6. Heft.

Cöln, Heberle in Comm. IV, 100 S. gr. 8.

n. 16 Spr.

(1-6.: n. 3 4 14 5gr.)

Taschenbuch, Gothaisches genealogisches, der freiherrlichen Häuser auf das Jahr 1869. 19. Jahrgaug. Gotha, J. Perthes. XVIII, 1084 S. mit 1 Portr. in Stahlst. 32. In engl. Einb. n. 12/3 \$\mathref{\pi}\$;

Prachtausg. geb. mit Goldschn. n. 25 3

\_\_\_\_ Gothaisches genealogisches, der gräflichen Häuser auf das Jahr 1869. 42. Jahrg. Ebd. XX, 1095 S. mit 1 Portr. in Stahlst. 32.

n. 12|3 \$; Prachtausg. geb. m. Goldschn. n. 25/6 \$

**Vollot**, l'abbé H., Du système chronologique de Manéthon confronté avec les plus récentes découvertes de l'archéologic. Thèse pour le doctorat présentée à la Faculté de théologie de Paris. Beaune, Batault-Morot. 163 p. 8.

#### Numismatik.

Ally, le baron de, Recherches sur la monnaic romaine depuis son origine jusqu'à la mort d'Auguste. T. 2. 2e partie. Lyon, Scheuring; Paris, Rollin et Feuardent. 245-605 p. et pl. 68 à 87 bis. 4.

Amzeiger, numismatischer. Zeitung für Münz-, Siegel- und Wappenkunde. Neue Folge der Blätter für Münzkunde. Organ des Münzforscher-Vereins zu Hannover. 1. Jahrgang. 24. Nrn. (à 1/2 B.) Leipzig, Hahn. gr. 8.

Halbjährlich n. n. 12 Syr. Blätter, Berliner, für Münz-, Siegel- und Wappenkunde. 11. u. 12. Hft. 4. Bd. Berlin, F. Schneider. IV S. u. S. 129-380 mit 7 Kupfer- und 1 Steintaf. in Tondr. gr. 8.

Cohen, Henri, Description historique des monnaies frappées sous l'empire romain, communément appelées médailles impériales. T. 7. Supplément.

Paris, Rollin et Feuardent. XIX-504 p. et 10 pl. 8.

Colim, J., I. Inscription et médailles portant le nom de Togirix. II. Sur un sens du met Honor dans la basse latinité, sur l'Adubia Vicvs et sur la légende Albinio fit. Paris, imp. Pillet fils aîné; au siège de la Société de numismatique. 7 p. 8.

Extrait de l'Annuaire de la Société française de numismatique et d'archéologie. 1867.

Corbet, V., Notice archéologique sur les monnaies anciennes et quele objets antiques trouvés sur le sol de Saint-Amour et dans ses envir Lons-le-Saulnier, imp. Gauthier frères. 92 p. 12.

Hager, Gymn.-Ob.-Lehr. Dr. Arth., die Münzen der Bibel. Stuttgart G. Liesching. 40 S. gr. 8.

- Parlie, Nouvelles Tessères de gladisteurs. Traduit de l'aller par Henri Gaidoz. Paris, Didier et Ce; Franck; A. Durand. 24 p. Extrait de la Revue archéologique.
- Journal, American, of Numismatics, and Bulletiu of the American mismatical and Archæological Society. Edited by Professor Charles Anthon and Joseph N. T. Levick, Esq. New York, 1868.

Mommales des rois de Nabatène. Paris, imp. Thunot et Cc. 36

pl. 8.

Minzetudien. [Neue Folge der Blätter für Münzkunde.] Herau geben von H. Grote. Nr. 19. 20. 7. Bd. Leipzig, Hahn. S. 1—mit 14 Steintaf. gr. 8.

(1—16, 19 u. 20 u. Beilagehest: n. 28

Ponton d'Amécourt, le vicomte de, Mélanges numismatiques. P
imp. Pillet fils aîné; au siège de la Société de numismatique. 16 p.

Statistique des collections de médailles appartenant à des p

culiers. ibid. 7 p. 8.

Extraits de l'Annuaire de la Société française de numismatique et d'archéologie,

Sabatier, J., Monnaies romaines de bronze. ibid. 12 p. et pl. 8. Extrait de l'Annuaire de la Société française de numismatique et d'archéologie,

Mauley. F. de, Monnaie du Vergobret Eduen Divitiacus. ibid. 4 p. Extrait de l'Annuaire de la Société française de numismatique et d'archéologie,

Teixera de Aragao, A.C., Notes sur quelques numismates portug des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. ibid. 5 p. 8.

Extrait de l'Annuaire de la Société française de numismatique et d'archéologie, Trelles, Manuel Ricardo, Monetario del Señor Don Manuel José

Guerrico; classificado. Buenos Ayres 1866. 168 p. 12. 10 sh. Widranges, le comte H. de, Notice sur des monnaies trouvées dan département de la Meuse (1865—1866). Paris, imp. Pillet fils aîné; siège de la Société de uumismatique. 5 p. 8.

Extrait de l'Annuaire de la Société française de numismatique et d'archéologie,

## Cultur- und Kunstgeschichte.

Armand-Dumareseq, Spécimens des costumes populaires des verses contrées. Exposition universelle de 1867, à Paris. Paris, P. pont. 24 p. 8.

Rapports du Jury international.

Beiträge zu einer Geschichte der Freimauerei in Oesterreich. Von B. Regensburg, Coppenrath. 128 S. 8.

Blamehon. J.. Etudes de moeurs contemporaines: La Mode. Lyon, rard; Paris, même maison. 36 p. 18.

La Mode. 2e édition. ibid. 31 p. 8.

Etudes de moeurs contemporaines.

Dahas, J. Ch., La Femme au IVe siècle dans les poésies de saint poire de Nazianze. Conférence faite à Lyon, le 30 mars 1868. Borde imp. Crugy. 24 p. 8.

Extrait du Courrier de la Gironde, des 15 et 16 avril 1868.

Dupanloup, Bischof Felix, über Frauenbildung. Autorisirte Ue

setzung. Münster, Aschendorff. VIII, 218 S. gr. 16.

Eye, Dr. A. v., und Jac. Falke. Kunst und Leben der Vorzeit vom ginn des Mittelalters bis zu Anfang des 19. Jahrhunderts. 3. nach c nolog. Reihenfolge zusammengestellte und verbesserte Auflage in 3 Bünge. Bd. 2. Heft. Nürnberg, Bauer & Raspe. 30 Kpfrtaf. u. 2 Steintaf Tondr. mit 35 Bl. Text. gr. 4.

Gourdon de Genoulline, II., Les Ordres religioux, depuis les promiers temps du christianisme jusqu'à nos jours. Histoire, constitution, costumes, etc. (Ordres d'hommes). Paris, Martin-Beaupré frères. 401 p. 18.

1469, Spamer. gr. 8.

In halt: Neues Soldatenbuch. Die Welt in Waffen von der Urzeit bis zur Gegenwart. I. Heldenzeit, Ritterthum und Kriegswesen im Alterthum und Mittelalter bis zur Verbreitung der Feuerwaffen. Von Major K. G. v. Berneck. An Stelle R. v. Berndt's illustr. Soldatenbuch: 3. Aufl. Mit 120 Text-Abbildungen, 1 Buntbilde u. 5 Tonbildern in Holzsehn. VIII, 240 S.

Mell, Rob. und Rich., die burschenschaftlichen Wartburgfeste von 1817 und 1867. Erinnerungsblätter, mit Original-Beiträgen von Hofmann, Riemann und Zober und dem Facsimile der Präsenzliste von 1817 auf 10 Steintaf. in 4. Jena, Mauke's Verl. IV—196 S. gr. 8. n. 271/2 Spr.

Holb, G. Friedr., Culturgeschichte der Menschheit, mit besonderer Berücksichtigung von Rogierungsform, Politik, Religion, Freiheits- und Wohlstandsentwickelung der Völker. Eine allgemeine Weltgeschichte nach den Bedürfnissen der Jetztzeit. In ca. 12 Lfgn. 1. Lfg. Leipzig, Felix. S. 1—80. gr. 8.

Lasson, Adf., das Culturideal und der Krieg. Berlin, Moeser. 68 S. gr. 4.

Wiengezzi, Luigi, Delle mode, sermoni tre all'esimio dottore medico Gaspare Amidei. Civitavecchia, tip. Strambi. 37 p. 8.

Roy, J. J. E., Histoire de la chevalerie. 11e édition. Tours, Mame et fils. 288 p. et grav. 12.

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge. Hrsg. v. Rud. Virchow und Fr. v. Holtzendorff. Berlin, Lüderitz' Verl. gr. 8. Subscr.-Pr. à n. 5 Syr.

58. Volkstänze im deutschen Mittelalter von Wilb. Angerstein. 32 S. n. 6 %. Nehmltze, Dr. Rud., die Modenarrheiten. Ein Spiegelbild der Zeiten und Sitten für das deutsche Volk. Berlin, Nicolai's Verl. IX—235 S. 8. cart.

Séguer, Mgr. de, Les Francs-Maçons, ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils veulent. 21e édition. Paris, Tolra et Haton. 104 p. 18. 30 c. Stelmbremmer, G. W., The Origin and early History of Masonry. New York, 1864. 164 p. 8. 4 sh.

Advicile, Victor, Les beaux-arts en Rouergue à diverses époques. Rodez, imp. Ratery. 66 p. 4.

Tiré à 100 exemplaires.

Alizeri, Federigo, Notizie dei Professori del disegno in Liguria. disp. 27a. Genova, tip. Sambolino. 8. L. 1,60.

Andresen, Dr. Andr., die deutschen Maler-Radirer [peintres-graveurs] des 19. Jahrhunderts nach ihren Leben und Werken. 2. Bd. 2. Hälfte. Leipzig, R. Weigel. S. 221-357. gr. 8. n. 1 \$ (I. II.: n. 51/3 \$)

Archiv für die zeichnenden Künste mit besonderer Beziehung auf Kupferstecher- und Holzschneidekunst und ihre Geschichte. Im Vereine mit Künstlern und Kunstfreunden herausgegeben von Gymn.-Lehrer Stadt-Bibliothekar Dr. Rob. Naumann, unter Mitwirkung von Dr. A. Andresen. 14. Jahrgang. 2. Heft. Leipzig, R. Weigel. S. 81-176. gr. 8.

n. 1 \$\mathcal{A}\text{(I-XIV, 2.: n. 43 \$\mathcal{A}\text{25p.})}\$
d'Augerot, Alphonse, La peinture et les peintres célèbres. Limoges, Barbou frères. XLIX-283 p. et grav. 8.

Les Peintres célèbres. ibid. XLIX—238 p. et grav. 8.

Bassanville, Mme la comtesse de, Les Salons d'autretois, souvenirs intimes. Préface de M. Louis Enault. 1re série. 6e édition. Paris, Brunet. XII—327 p. 18.

d'Osmond. Kalkbrenner. ibid. 304 p. 18. 2 fr. 50 c.

Becker, A. W., Charakterbilder aus der Kunstgeschichte, Zur Einführung in das Studium derselben zusammengestellt. 3. Auflage, völlig umgearbeitet, vermehrt und verbessert von C. Clauss. Mit Illustrationen in eingedr. Holzschn. 2. Abth. Das Mittelalter. Leipzig 1869, Seemann III, 131 S. mit 1 Holzschntaf. gr. 8.

VII, 159 S. mit 1 Holzschntaf. gr. 8.

2. (Schluss)-Abth. Die neuere Zeis. Ebd.

2. n. 24 Syr.

(cplt. in engl. Einb. n. 23/4 )

Berger, Léonard, Guide du peintre. Principes du P. P. Rubens sur le coloris. Notice biographique sur Ph. Berger, peintre en miniature et catalogue des ouvrages qu'il a légués à son fils. Paris, les principaus libraires. VIII—15 p. 8.

Blais-Langoumols, Emile, Notice sur François-Nicolas Pineau et divers membres de sa famille, sculpteurs, graveurs, architectes (1653—1823).

Angoulême, Goumard. 25 p. et portr. 8.

Extrait du Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente, année 1867. — Tiré à 100 exemplaires.

Boissin, Firmin, Salon de 1868. Etudes artistiques. Paris, Douniol. 96 p. 8.

Bommassiem, Jules, Comédie-Française. Notice historique sur les anciens bâtiments no. 14 de la rue de l'Ancienne-Comédie (rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés), et nos. 17 et 19 de la rue Grégoire-de-Tours (rue des Mauvais-Garçons). Paris, A. Aubry. 32 p. 8.

Tiré à 150 exemplaires.

Botti, G., Ancora sulla conservazione dello pitture del camposanto di Pisa. Pisa, tip. Citi. 8 p. 8.

Brumi, Antonio Canova celebre scultore veneto. Firenze, tip. di G. Pellas.
p. 321 a 352. 32.
L. 0,15.
Fasc. 11. delle Vite di Artisti celebri scritte ad ammaestramento del popolo da Oreste
Bruni, — Col presente fascicolo finisce il 1. volume.

Burckhardt, Jac., die Cultur der Renaissance in Italien. Ein Versuch.

2. durchgesehene Aufl. Leipzig 1869, Scemann. VII, 464 S, Lex.-8.

n. 21, 4; geb. 23, 4

Bussier, Rob., die Alba-Madonna. Ein ächter Rafael in Berlin. Kunstgeschichtliche Notiz. Berlin, v. Decker. 40 S. 8. Coliections photographiques des principaux tableaux des galeries de peinture des musées d'Espagne, par J. Laurent. Ecole de Séville (2e série): Zurbaran, pl. 216-219; Alonso Cano, pl. 198; Villavicencio, pl. 199; Tobar, pl. 208. -- Ecole de Madrid: J. Carreno, pl. 209 et 210; J. Leonardo, pl. 225; Cl. Coello, pl. 201; S. Muñoz, pl. 212; Cerezo, pl. 206 et 207; Pereda, pl. 205; Collantes, pl. 202; F. Rizi, pl. 232 et 234; Jean de Tolède, pl. 226; F. Goya, pl. 227 à 231. — Ecole de Valence: Ribéra. pl. 194—197; Juanes, pl. 220—222; Morales, pl. 178—180; Ribatta pl. 223—224; March, pl. 211; Lopez, pl. 179. — Divers peintres espagnols: Navarrete, pl. 200; Palomino, pl. 204; Pantoja, pl. 213 à 215; inconnu, pl. 238. -- Ecoles italiennes. Ecole vénitienne, pl. 247. 276, 280, 248, 249, 250, 176, 256, 278, 177, 293, 294, 295, 254, 255, 271, 272, 273, 290, 291, 267. — Ecole de Naples: pl. 264, 265, 296 à 307, 313, 314, 266; divers, pl. 237, 309 à 312; peintres anciens, pl. 281, 282, 315, 283, 284, 253, 277. — Ecoles de Florence, Rome, Milan, Bologne, etc.; pl. 275, 100, 172, 240, 241, 242, 243 à 246, 279, 260, 261, 251, 252, 262, 274, 263, 269, 257, 289, 292, 270, 203, 258, 268, 259, 285 à 288. Madrid, phot Laurent; Paris, Panckoucke et Ce.

2. séric. VIII. Album des Ecoles du Nord. 30 Ecoles flamandes. §. 2. Ecole flamande moderne: Breughel le vieux, pl. 381; Breughel le jeune, 357 à 367; Jordaens, 128, 174, 353 à 356; Van Dyck, 346 à 352; Rubens, 173, 316 à 343; auteur inconnu, 418; Rombouts, 419, 420; Alsloot, 422 à 426; D. Rickaerdt, 396; Van Coxcyen, 402, 403; J. Van Artois, 421; Franz Floris, 393; P. Nefs, 391, 392; inconnu, 190; Erasme Quéllin, 345; Paul de Vos, 382 à 385; Snyders, 386 à 389; Cornelius de Vos, 344; F. Porbus, 405 à 408; Moro, 175, 409 à 417. — 30 Ecoles flamandes. §. 1. Ecole flamande ancienne: Questia

11

Massys, 397, 398; Crispinus, 394; Style de Mahuse, 404; Van Hemessin, 399. — 20 Ecole hollandaise: Lucas de Leydon, 457; Bosch, 458; Peter Huys, 459; S. Koninck, 460; Droogsloot, 462; Poetenburg, 461; Wouwermans, 463 à 466. — 10 Ecole allemande: Albert Durer. 438, 439, 451 440 à 450; Cranach, 434 à 437; Ide Patinir, 430, 431; Marinus, 432, 433; Van Eyek, 400, 401; Memling, 454, 455, 455 bis (en deux feuilles); Holbein, 453; Aldegraef, 452; Christophsen. 456, 456 bis (en deux feuilles); Ecole de Cologne, 427 à 429. — 40 Ecole française: N. Poussin, 467 à 470; Cl. Lorrain, 475 à 479; Le Nain, 395; J. Rigault, 481; inconnu, 482; Watteau, 371 à 474; Joseph Vernet, 480. ibid.

Cadorim, Lodovico, Nuova esciclopedia artistica, ovvero collezioni di disegni originali, inventati e condotti. Venezia, tip. Antonelli. Dispensa 29a. in fol. contente 2 disegni ed un fol. di testo. L. 2,50.

Calvi. Girolamo, La fondazione del tempio della Certosa presso Pavia, ovvero appendice alle notizie di Bernardo da Venezia fra quelle de principali architetti, scultori e pittori che fiorirono in Milano durante il governo dei Visconti e degli Sforza. Memoria letta il 27 febbraio 1862. Milano, tip. Borroni. 16 p. 8.

Carpellini, D. C. F., D. Giacomo della Guerica scultore senese e della sua fonte nella piazza del Campo di Siena. Dono di nozze. Siena, tip.

Bargellini. 33 p. s.

Catalugo della Pinacoteca universale, grandiosa raccolta fotografica d'insigni dipinture esistenti nelle principali gallerie d'Europa edita in tre differenti formati dallo stabilimento fotografico di Giacomo Brogi. Anno VIII. Firenze, tip. dell'Associazione. 40 p. 8.

Celler, Ludovic, Les origines de l'opéra et le ballet de la reine (1581). Etudes sur les danses, la musique, les orchestres et la mise en scène au XVIe siècle, avec un aperçu des progrès du drame lyrique depuis le XVIIIe siècle jusqu'à Lully. Paris, Didier et Ce. VII-368 p. 12.

Cemual sulla vita del venerabile Nunzio Sulprizio, giovane artigiano.

Roma, tip. Tiberina. 21 p. 32.

Chaillot, A., Notions sur les beaux-arts, comprenant tout ce qu'il est utile de savoir sur le dessin, la peinture, la sculpture, la gravure, l'architecture et la musique Avignon, Chaillot; Paris, Sarlit. 112 p. 12.

Cincuments. Ernest, Peinture, Sculpture. Les nations rivales dans l'art. Angleterse. Belgique, Hollande. Bavière, Prusse. Etat du nord, Danemark, France, etc. L'art japonais. De l'influence des expositions internationales sur l'avenir de l'art. 2e édition. Paris, Didier et Ce. 484 p. 18.

Comun, J., L'homme et l'argent dans la comédie et dans l'histoire. Conférence faite à l'hôtel de ville d'Epinal, le 11 mars 1868. Epinal, imp.

Ve Gley. 30 p. 8.

Extrait des Annales de la Société d'émulation de Vosges, t. 13, 1er cabier.

et leurs oeuvres, avec fac-simile. Troyes, Socard; Paris, Rapilly. 95 p. 8.

Coussemance, E. de, Scriptorum de musica medii aevi, novam seriem a Gebertina alteram, collegi: nuneque primum edidit. T. 3. Fascicules

1 à 3. Paris, Durand et Pedone-Lamiel. 240 p. 4. à 2 col.

Cranach. Sammlung photographirter Nachbildungen Cranach'scher Originalgemälde und Zeichnungen in öffentlichen und Privatsammlungen voranstaltet v. Chr. Schuchardt, als Belege zu seinem Werke über Cranach,
besonders zum 3. demnächst erscheinenden Bande. Herausgegeben von
Will. Keinlein. Kleine Ausgabe. 2—4. Heft. Weimar. Leipzig,
Hinrichs' Sort. Fol. à 4 Blatt.

Crivelli, Giovanni, Giovanni Brueghel pittore fiamingo, o sue lettere e quadretti esistenti presso l'Ambrosiana. Milano, tip. Boniardi Pogliani.

X-396 p. 8.

Crowe, J. A., und G. B. Cavalcascile, Geschichte der italienischen Malerei. Deutsche Original-Ausgabe, besorgt von Dr. Max Jordan. 1. Band. Mit 13 Tafeln in Holz geschnitten von H. Werdmüller. Leipzig 1869, Hirzel. XV-360 S. gr. 8.

Dall'Acqua Giusti, prof. A., Della storia dell'arte; prima lezione

per l'anno scolastico 1867-68. Venezia. 8.

D'Arco, Carlo, e Barghirolli, Villelmo, Notizie e documenti interno al ritratto di Leone X dipinto di Raffaello Sanzio ed alla copia fattane da Andrea del Sarto. Firenze, tip. Cellini. 21 p. 8.

Debia, Prosper, Souvenirs intimes sur Ingres. Montauban. imp. Forestié

neveu. 36 p. 8.

De Bruyn, l'abbé Hyacinthe. Anciennes et nouvelles peintures murales de l'église de Notre-Dame, au Sablon, à Bruxelles. avec quelques considérations générales sur l'art de la peinture murale en Belgique. Gand. 86 p. 4.

Demkumäler der Kunst, zugleich Bilder-Atlas zu Lübke, Grundriss der Kunstgeschichte. Volksausgabe. Supplement: Die Kunst der Neuzeit. 23 Tafeln in Stahlstich. In 2 Lfgn. Stuttgart, Ebner & Seubert. 1. Lieferung. Taf. 1—12 nebst 8 S. Text. qu. Fol. In Mappe. n. 1 \$\square\$ 18 \$\frac{6}{9}^2\$.

2. (Schluss-)Lfg. ibid. Taf. 13—23 nebst

III u. 9---26 S. Text. qu. Fol. In Mappe. à n. 1 \$ 15 Syr.

Devrient, Ed., dramatische und dramaturgische Schriften. 10. Band. Leipzig 1869, Weber. S.

In halt: Meine Erinnerungen an Felix Mendel-sohn-Bartholdy und seine Briefe an mich. III-290 S. mit 1 Stablstich.

Dupré, A., Notice sur quelques peintres blésois. Paris, impr. Claye. 12 p. 8.

Extrait de la Gazette des Beaux-Arts, livraison du 1er septembre 1868.

Esposizione delle opere di Belle Arti nella galleria del palazzo nazionale di Brera, nell'anno 1868. Milano, tip. Pirola. 79 p. 16.

Eye, Dr. A. v., Leben und Wirken Albrecht Dürer's. 2. durch einen Anhang vermehrte Ausgabe. Nördlingen 1869. Beck. VI -- 533 S. mit 1 Tabelle in Imp.-4. gr. 8.

Feuillet de Conches, E., William Hogarth. Paris, impr. Claye. 34 p. 8.

Extrait de la Gazette des beaux-arts, livraison du 1er septembre 1868.

Förster, Ernst, Denkmale deutscher Baukunst, Bildnerei und Malerei von Einführung des Christenthums bis auf die neueste Zeit. 288—292 Lfg. Leipzig, T. O. Weigel. 10 Stahlstiche und 22 S. Text. Imp.-4.

à n. 2/3 🚁: Prachtausg. in Fol. à n. 1 🎝

Daraus einzeln:

Denkmale deutscher Bildnerei und Malerei von Einführung des Christenthums bis auf die neueste Zeit. 130-133. Lfg. Ebd. 8 Stahlstiche und Text S. 21-40. lmp.-4.

Raphael. 2. Bd. Leipzig, T. O. Weigel. XXII -348 S. gr. s.

13;4 \$\pi\$ (cplt.: 4 \$\pi\$) **Führleh**, Prof. Jos. Ritter v., v. der Kunst. 3. Heft. Wien, Sartori.
44 S. gr. 8.
6 \$\mathcal{Gyr}\$ (1 - 3.: 22 \$\mathcal{Gyr}\$)

Gedachten over eene akademie van beeldende kunsten. Amsterdam, Jan D. Brouwer. 20 bl. 8. f. 0,40.

Gemälde-Gallerie, die herzogliche, zu Gotha. [Katolog.] Gotha. Thienemann. VI-85 S. S. n. 13 \$

Gosmellan, E., Recherches sur les origines et l'histoire du théâtre à Rouen, avant Pierre Corneille. Rouen, imp. Cagniard. 85 p. 8.

Extrait de la Revue de la Normandie, années 1867—1868

Gramsard, Mmc A., Raphaël, le Corrége, le Titien. Tournai. 120 p.
12.
Bibliothèque variée. Nro. 8.

Grimm, Herm., Leben Michelangelo's. 3. durchgearb. Aufl. 3 Bande. Hannover, Rümpler. X-289; VI-317 und VI-353 S. gr. 8.

5 \$: in engl. Einbd. n. 52/3 \$ Guillaume, Eugène, La Sculpture en bronze, conférence faite à l'Union centrale des beaux-arts appliqués à l'industrie, le 29 avril 1868. Paris, A. Morol. 46 p. 8.

Schubert. — Mendelssohn. - Weber. — Rossini. — Auber. — Meyerbeer. Leipzig 1869. Gumbrecht. VII. — 341 S. gr. 8.

n. 12/3 \$

LEIOSIMAMORE, Tentoonstelling van schilder en andere werke nyan

```
levende kunstenaars, te Amsterdam in 1868. Amsterdam, Jan D. Brouwer.
                                                                f. 0,35.
Hamerton. Philip Gilbert, Etching and Etchers. With Plates.
                                                                  Mac-
  millan. XXVI - 354 p. 8.
                                                             31 sh. 6 d.
Bligsch, Dr. Franz, die Oper und der Literaturgeist.
                                                          Ein Wort zur
  Operatextreform. Leipzig, Rhode. 64 S. gr. 16.
                                                              n. 12 Igr:
Hurrel, l'abbé A., L'art religieux contemporain, étude critique. Paris,
  Didier et Ce. IV 482 p. 8.
lituratrazione del ritratto di Giovanni Buonaparte detto il Ghibellino,
  con conni storici. Firenze, tip. Bencini. 16 p. 8.
Justiem, Amédée, Les beaux-arts et leur administration. Paris, Dentu.
Mainer. J. W., Is cone akademie van beeldende kunsten noodig? Eene
  vraag, behandeld in de openbare zitting der koninklijke akademie van
  beeldende kunsten to Amsterdam, den 7. Julij 1868. Zwolle, Erven, J. J.
  Tijl; Amsterdam, Jan D. Brouwer. 1 - 18 bl. 8.
Rannalesser, Dr. Gustav, die Stellung Moses Mendelssohn's in der
  Geschichte der Aesthetik. Frankfurt a. M., Boselli. (Marburg, Inaug.-
  Dissert.: VIII 1 5 S. br. 8.
Mayser, Prof. Dr. J., aus der Schatzkammer des Domes zu Minden. Ein
  Beitrag zur Geschiehte der mittelalterlichen Kunst. 2. Heft. Mit 1 lith.
  Tafel in qu. gr. 1. Paderborn, Junfermann. S. 45-68. gr. 4.
                                             n. 8 Syr. (1. 2.: n. 18 Syr.)
Mellen, J. Ph., van der, Le peintre-graveur, Hollandaise et Flamand, ou
  catalogue raisonné des estampes gravées par les peintres de l'école Hol-
  landaise et Flamande. Ouvrage faisant suite au peintre-graveur de M.
  Bartsch. Avec des fac-similés. Utrecht, Kemink et fils. bl. 25-50 met
  6 platen. 4.
Mirchenfreunnd, der. Zeitschrift für l'flege der christichen Kunst.
  Heransgegeben von Karl Atz. 1. Jahrgang. 1868. 6 Hefte à 1 Bog.
                                                                n. 1 🙊
  Mit Steintaf. Brixen, Weger. gr. 8.
Hanoblich. A., Lebon und Werke des Malers Michael, Lucas Leopold
  Willmann, 1629—1706. Mit lith. Portrait u. Fac-similé des Künstlers u.
  seiner Fran. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte Schlesiens. Breslau, Goer-
 lich & Coch in Comm. IV = 30 S. 4.
Lagrange, Léon, Pierre Puget, peintre, sculpteur, architecte, décorateur
 de vaisseaux. 2c édition. Paris, Didier et Ce. XI-420 p. 18.
La Mara, musikalische Studienköpfe.Leipzig. Weissbach. VII – 326 S.
                                                           1 2 24 Yor:
Laube, Heinr., das Burgtheater. Ein Beitrag zur deutschen Theater-
 Geschichte. Leipzig, Weber. III-496 S. m. Portr. in Stahlst. gr. 8. n. 3 4
Lübke, Prof. Dr. Wilh., Grundriss der Kunstgeschichte. 4. durchgesehene
 Auflage. Mit 403 Holz-Illustrationen. Stuttgart, Ebner & Seubert. XX
 - 775 S. Lex.-8.
                                       n. 31 3 $\pi$; in engl. Einb. n. 4 $\pi$
    . History of Art. Translated by F. E. Bunnett. 2 vols. Smith &
 Elder. XXVIII -- 939 p. 8.
Nadamie Ristori dan- Macbeth. Jugements de la presse de France,
 d'Angleteire et d'Allemagne. Paris, Lib. nouvelle. 67 p. 8. à 2 col.
Marggraff, Prof. Dr. Rud.. Katalog der kgl. Gemälde-Galerie in Augs-
 burg. Mit biographischen und kunstgeschichtlich-kritischen Erläuterungen,
 8 lithogr. Monogrammen-Tafeln und 2 Registern. München 1869, J. A.
 Finsterlin in Comm. VIII- 196 S. 8.
                                                               n. 1 🕦
Mendel, Herm., Giacomo Meyerbeer. Eine Biographie. Berlin, Heimann.
 in Comm. 119 S. hoch 4.
                                                        baar n. 11/2 3
          Otto Nicolai. Eine Biographie. Herausgegeben von dem Ton-
 künstlerverein zu Berlin. 2. (Titel-Aufl. Ebd. (1866.) 144 S. gr. 8.
VIICHEI, Emile, Etude historique et critique sur le musée de peinture de
 la ville de Metz. Metz, imp. Blanc. 49 p. 8.
Michiels, Alfred, Histoire de la peinture flamande depuis ses débuts
```

jusqu'en 1864. 2e édition. T. 5 et 6. Bruxelles et Paris, A. Lacroix,

Verboeckhoven et Ce. 8.

```
Musée. le, univérsel, par Edouard Lièvre, avec le concours des arti:
  et des écrivains les plus distingués. Ocuvres d'art anciennes et modern
  tableaux, dessins, sculptures, gravures, curiosités, etc. 1re livraison. Pa
  Goupil et Ce. 26 p. 4. Abonnement: trois mois, 7 fr. 50 c.; six me
                                                       15 fr.; un an, 30
      Paraissant une fois par mois, le Musée universel sera composé de gravures acc
      pagnées chacune d'un texte biographique, historique et descriptif, par les écrivaire
      plus autorisés en matière d'art, et reproduira les cenvres choisles dans les mus
      bibliothèques, collections, monuments et galeries particulières, ainsi que les oen
      contemporaines et notamment celles qui ont figuré aux expositions universelles. 60 ex
      plaires numérotés, imprimés sur papier de Hollande, sont réservés aux amate
      Le prix de ces exemplaires est de 50 fr.
When the Imperial, of Versailles. Catalogue of the paintings, stat
 and artistic decorations of the palace, with explanatory notes, etc. I
  lowed by a complete description of the Park of Versailles and of
  Parks and palaces of the Trianons. Versailles, Branox. 172 p. 12.
                                                                3 fc. 50
Nagler, D. G. K., und Dr. A. Andresen, die Motogrammisten
  diejenigen bekannten und unbekannten Künstler aller Schulen, wolche e
  zur Bezeichnung ihrer Werke eines figürlichen Zeichens, der Initialen
  Namens, der Abbreviatur desselben etc. bedient haben. 4. Bd. 9. 1
  München, Franz. S. 769—564. gr. 8. n. \frac{2}{3} $\infty$ (I-IV, 9.: n. 30)
Nohl, Ludw., neues Skizzenbuch. Zur Kenntalss der deutschen, name
  lich der Münchener Musik- und Opernzustände der Gegenwart. Münc
  1869, Merhoff. IV-464 S. gr. 8.
Notice de tableaux du Musée national de Stockholm. 112 S.
Organ des Vereins für christliche Kunst im apostolischen Vikariate
  xemburg. 6. Heft. Jahrgang 1866. Luxemburg, Brück. 69 S. m. 2 St.
  taf. in qu. gr. Fol. gr. 8.
                                                  42 年 (1-6: 3 津 3 )
Panzaceni, Enrico, Dell'arte moderna, pensieri. Bologna. 8.
Perfetti, Antonio, Poche parole di un incisore in rame su la prop
  arte. Firenze, tip. Barbèra. 12 p. 8.
Pierre, Paul, Un Chercheur au Salon, 1868. Peinture. Les incom
  les trop peu connus, les méconnus, les nouveaux et les jeunes.
  Maillet. 143 p. 18.
Hafael Santi. Fine in chronologischer Anschauung gehaltene Ausw
  seiner bedeutendsten Werke seit seinem Austritte aus Perugino's Sch
  bis zu seinem Tode. Nach den Originalen gezeichnet von Geo. Ko
  Ausgabe I. Serie I. In 12 photographirten Nachbildungen. 1-5. 1
  Cassel, Krieger. Imp.-Fol. à 2 Phot.
                                                           à Lfg. n. 12
         L dasselbe. Ausgabe II. 1. Seric. 5. Lfg. Ebd. gr. Fol. à 2 Pl
                                                             à Lig. n. 6
          dasselbe. Ausgabe III. 1. Scrie. 5. Lig. Ebd.
                                                            Fol. à 2 P
Escal, Herbert, Mozart: a Biographical Romance, from the German.
  E. R. Sill. New York. 324 p. 8.
Biegel, Herm., deutsche Kunststudien. Hannover, Kümpler.
                                                               VIII - 51i
                                                                 n. 31<sub>13</sub>
Robert-Dumesmil, A. P. F., Le Peintre-Graveur français, on Ca
  logue raisonné des estampes gravées par les peintres et les dessinate
  de l'école française. Ouvrage faisant suite au Peintre-Graveur de M. Barts
  T. 10. Publié, d'après les désirs de l'auteur, par M. Georges Duples
  Paris, Mme Ve Bouchard-Huzard; Rapilly. 278 p. 8. 8. Cc 10e vol. termine l'ouvrage de M. Robert-Dumesnil. Un 11e vol., qui paraitra
      chainement, contiendra un supplément considérable au Peintre-Graveur trançais.
Rochlitz, Frdr., für Freunde der Tonkunst. 3. Aufl 4. (Schluss-
  Mit einer biographischen Skizze des Verfassers bearbeitet von A. Dörff
  Leipzig, Cnobloch. VII-352 S. 8.
                                                 in engl. Einb. a n. 143
Rovito, Giuseppe, Pensieri sul teatro italiano. Napoli, tip. Sav. Forne
```

la Sociéte de numismatique. 5 p. 5. Extrait de l'Annuaire de la Société française de numismatique et d'archéologie, 1:

Sabatier, J., Mouvement des collections et des musées. Paris, au siége

Saint-Marc Girardin, Cours de littérature dramatique, ou de l'usage des passions dans le drame. 9e édition, revue et corrigée. 4 vol. Paris, Charpentier. 1741 p. 18.

14 fr.
Bibliothèque Charpentier;

Scarabelli, prof. Luciano, La fortuna della filosofia e delle arti del disegno per Cosimo de' Medici, dipinto di Antonio Puccinelli; brano di lezione critica all'Accademia di belle arti di Bologna data il 23 gennaio 1868.

Bologna, tip. A. Mareggiani. 11 p. 8.

Schallderschool, De, Levensschetsen en kunstwerken van eenige meesters uit de Hollandsche en andere scholen. Uitgegeven onder redactie van Mr. C. Vosmaer. Haarlem, A. C. Kruseman. 4—188 bl. met houtgrav. tusschen den tekst. 8.

f. 10,80; in linnen f. 12,30.

Schwind, Mor. v., die Wandgemälde des Landgrafensaales auf der Wartburg. In Holzschnitten ausgeführt von Aug. Gaber. Text von B. v. Arnswald. 2. Aufl. Leipzig, A. Dürr. 8 Holzschtaf. mit 10 Bl. Text. qu. gr. Fol.

n. 22|3 \$\Psi\$

Seemann, Thdr., Gedauken über die Meisterwerke der Dresdener Gemäldegalerie in zwanglosen Blättern. 1. Blatt. Rafael und die Sixtinische Madonna. Dresden. Berlin, Conrad. 16 S. gr. 8. baar n.n. 21/2 Syr.

Silvestre, E. de, Renseignements sur quelques peintres et graveurs des XVIIe et XVIIIe siècle. Israël Silvestre et ses descendants. Paris, Ve Bouchard-Huzard. 172 p. 8.

Staglieno, Marcello, Memorie e documenti sull'accademia ligustica di belle arti raccolti. Parte 3. Genova 1867, tip. Sordo-Muti. p. 179 a 264

con 5 tavole incise in rame. 8.

Stamehi, sac. Gian Maria, Descrizione del gran quadro della presentazione di Maria Vergine al Tempio, locato nel Santuario di N. S. della Misericordia. Opera autentica di Raffaello Sanzio di Urbino. Genova, tip. Schenone. 36 p. 8.

Stemdhal, Henry Beyle, Oeuvres complètes. Histoire de la peinture en Italie. Seule édition complète, entièrement revue et corrigée. Paris, Michel Lévy frères; Librairie nouvelle. 432 p. 18. 3 fr.

Bibliothèque contemporaine.

Taubert, Otto, Geschichte der Pflege der Musik in Torgau vom Ausgange des 15. Jahrhunderts bis auf unsere Tage. Torgau. 36 S. 4. (Programm.)

Theaterfrage, die, und ihre sociale Seite mit Berücksichtigung und Ausscheidung der besondern und gemeinschaftlichen Theaterinteressen der namhaften Schweizerstädte. Basel, Schweighauser. 27 S. gr. 8. 3 Jyr.

Todtentanz der Stadt Basel. In Holzschnitten nach den Frescogemälden der ehemaligen Kirchhofmauer der Predigerkirche. (Mit deutschem, französischem und englischem Text. Basel, Schneider. 87 S. mit eingedr. Holzschnitten. 16.

Tomissi, l'abate Valentino, Pensieri sull'arti belle de' giorni nostri. Pa-

dova, tip. P. Prosperini. 84 p. 8.

Ungewitter, Gymn.-Lehr. O.. die Tanzmusik in ihrem Einflusse auf die moderne Musik und in ihrer culturhistorischen Entwickelung. Eine musikgeschichtliche Skizze. Leipzig, Mathes. 176 S. gr. 16. n. 5/6

Vaunti, Giorgio, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, scelte e annotate da Gaetano Milanesi. Firenze, Barbèra. VII-265 p. 18.

Verzelehmiss der Gemälde und Gypsabgüsse in der grossherzoglichen Sammlung zu Oldenburg. Nach den Bestimmungen von G. F. Waagen. Mit einem Anhange sämmtlicher auf den Gemälden befindlichen Monogramme, Bezeichnungen und Inschriften. 2. Aufl. Oldenburg, Schulze. III—88 S. m. 4 Steintaf. in qu. 4. 16.

Vitet, L., Ocuvres complètes. Etudes sur l'histoire de l'art. 3e série Temps modernes. La l'einture en Italie, en France et aux Pays-Bas. 2e édition. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 421 p. 18. 3 fr. Bibliothèque contemporaine.

Wachtel, Theodor. Ein Künstler-Bild von J. v. Z. Hamburg, W. Oncken. 10 S. gr. 8.

Wagner, Richard, Art et politique. 1re partie. Bruxelles. 8. 12

———— Oper und Drama. 2. durchgesehene Aufl. Leipzig 1869, W. XVI—351 S. gr. 8. u.

Waslelewski, Jos. Wilh. v., Robert Schumann. Eine Biographie. den Medaillous von Robert und Clara Schumann in Kupferstich. 2. Aufl. Dresden 1869, Kuntze. XV-- 403 S. gr. S. n. 12

**Zeitschrift** für bildende Kunst. Unter Mitwirkung von W. BüR. v. Eitelberger, Jak. Falke etc. herausgegeben von Prof. Dr. Ca. Lützow. 4. Band. Jahrgang 1869. 12 Hefte à 4-41/2 B. Mit illustrationen und Kunstbeilagen. Mit dem Beiblatt: Kunst-Chronik. Lei Seemann. 24 Nrn. (1/2 B.) hoch 4.

die Kunst-Chronik allein baar n. 17

Zopff, Dr. Herm., Grundzüge einer Theorie der Oper. Ein theoret kritisches Handbuch für Künstler und Kunstfreunde, Dichter und ponisten, Sänger etc. basirt auf die Anforderungen der Gegenwart auf zahlreiche in den Text verwebte Aussprüche hervorragender Ge 1. Theil: Die Production. Leipzig, Arnold. XVI—339 S. 8. n. 1

# B. Besonderer Theil.

## 1. Europa.

| Aufrätze, militärisch-politische, in Bezug auf einige Tagesfragen. Wien,  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Hartleben. 52 S. gr. 8.                                                   |
| Bellews. H. W., The Old World and its New Face. Impressions of            |
| Europe in 1867 8. Vol. I. New York. 454 p. 12. 9 sb.                      |
| Bertrann, Les trois âges de la société européenne: 10 Féodalité; 20       |
| L'Europe partagée en nations ennemies: 30 La Confédération européenne.    |
| Invocation à la France. Paris, Le Chevalier. 105 p. 18.                   |
| Deutschland, Oesterreich u. Europa. Von einem Altöster-                   |
| reicher. Stuttgart 1869. Grüninger. 36 S. gr. 8. n. 9 Syr.                |
| Draper, JW., Histoire du développement intellectuel de l'Europe Tra-      |
| duction de l'anglais par L. Aubert. Tome Ier. Bruxelles. 390 p. 8.        |
| 1 \$ 28 <i>Sgn</i> :                                                      |
| Collection d'historiens contemporains. Seule édition française autorisée. |
| Dron, Henry, Essai d'une solution pacifique de la question du Rhin,       |
| avec deux petites cartes géographiques, publié. Paris, imp. lith. Dupuy.  |
| 16 p. folio.                                                              |
| Edition lithogr. tirée à petit nombre; prix, 5 grammes, argent monnayé.   |
| France, la, la Pologne et le prince Napoléon Bonaparte. Bruxelles, C.     |
| Muquardt. 140 p. 12.                                                      |
| Francia o Prussia? Parole di un italiano. Napoli, tip. dell' unione.      |
|                                                                           |
| 47 p. 8. L. 0,50. Vendesi a beneficio dell' emigrazione romana.           |
|                                                                           |
|                                                                           |
| Carizot, La France et la Prusse responsables devant l'Europe. Paris,      |
| imp. Claye. 32 p. 8.                                                      |
| Extrait de la Revue des Deux Mondes, livraison du 15 septembre 1868.      |
| La France et la Prusse responsables devant l'Europe. Paris, Mi-           |
| chel Lévy frères; Lib. nouvelle. 144 p. 18.                               |
| 2e édition. 144 p. 18. 1 fr.                                              |
| Histoire de la civilisation en Europe depuis la chute de l'Empire         |
| romain jusqu'à la Révolution française. 100 édition. Paris, Didier et Ce. |
| XVI—419 p. 12. 3 fr. 50 c.                                                |
| Mallam, Henry, Historic View of the State of Europe during the Middle     |
| Ages as to France and the Feudal System, Italy, Spain, Germany, the       |
| Greeks, and Saracens. Murray & Son. 336 p. 8. 2 sh. 6 d.                  |
| View of the State of Europe during the Middle Ages. Reprint               |
| of 4th ed, as revised and corrected. Lib. ed. ibid, 894 p. 8. 9 sh.       |
| Complete in 1 vol. Revised and Corrected.                                 |
|                                                                           |

Ibid. 893 p. 8.

Hallam, Henry, View of the State of Europe during the Middle Ages. Reprint of 4th ed., as Revised and Corrected. Murray & Son. 4 sh. 720 p. 8. History of Ecclesiastical Power—The Constitutional History of England—On the State of Society in Europe. Reprint from 4th edit. Revised and corrected. ibid. 400 p. 8. 2 sh. 6 d. Hollen and Gen.-Superint. Hofpred. Dr. W., Deutschland und Europa im Lichte der Weltgeschichte. Ein zurückgelegtes Kapitel aus: Deutschland einst und jetzt im Lichte des Reiches Gottes. Berlin 1869, Stilke & van Muyden. XII, 253 S. gr. 8. Lavigne, G., La Politique de la paix. Bruxelles. 196 p. 12. 23 Jyr. Withmater, Count George Herbert. Political Sketches of the State of Europe from 1814—1867, containing Count Ernest Münster's Despatches to the Prince Regent from the Congress of Vienna. Edmonston. 287 p. Obermiller, Wilh., deutsch-keltisches, geschichtlich-geographisches Wörterbuch zur Erklärung der Fluss-, Berg-, Orts-, Gau-, Völker- und Personen-Namen Europa's, West-Asiens und Nord-Afrika's im Allgemeinen, wie Deutschlands insbesondere. Nebst den daraus sich ergebenden Eolgerungen für die Urgeschichte der Menschheit. 9. Lfg. Leipzig, Denicke. 2. Bd. 8. 193—288. gr. 8. à 11. 1/2 💣 Rhoim, der, ist der Friede. Eine französische Flugschrift mit deutschem Vorwort und Randbemerkungen. 2. Aufl. Erlangen, Besold. 32 S. gr. Ruckert, Dr. E., die Pfahlbauten und Völkerschichten Ost-Europa's, besonders der Donaufürstenthümer. Mit 1 Lith. Würzburg 1869, Stuber. VI, 76 S. gr. 8. Schulthess, H., europäischer Geschichtskalender. 8. Jahrgang 1867. Nördlingen, Beck. 580 S. gr. S. n. 2 \$ 4 \( \mathcal{L} \) (1 - 8,: n. 13 \( \mathcal{L} \) 26 \( \mathcal{L} \) m; Sewell, E. M., and C. M. Yonge, Historical Selections. A Series of Readings from the best authorities on English and European History. Macmillan. XVI - 368 p. 8. Swierszez, Bolest., Napoleon III na czele skoalizowanej Europy. Studia dyplomacyi współczesnéj. Posen, Leitgeber in Comm. VII, 499 S. Napoleon III. an der Spitze der Coalition von Europa. Studien der modernen Diplomatie.] Aus den Poln. 1. Heft. Posen, Leitgeber. Taschenbuch, parlamentarisches, herausgegeben von Dr. A. Rauch. 10. und 11. Pfg. Plauen, Schröter. gr. 16. Inhalt: Die Verfassung und die Gesetze des Norddeutschen Bundes, die Verfassungen von Ungarn, Schweden und Spanien, sowie die österreichischen Verfassungsgesetze von 1867 und 1868. VI-470 S. Tod, der, des Kaisers. Eine höchst wichtige Vorhersagung über Europa's Zukunft von einer Somnambüle. Aus den Papieren eines deutschen Arztes. 2. Aufl. München, Gummi in Comm. 48 S. 16. 2 *Sgr*. Topin, Marius, L'Europe et les Bourbons sous Louis XIV. Affaires de Rome. Une élection en Pologne. Conférences de Gertruydenberg. d'Utrecht, 2e édition. Paris, Didier et Ce. VII-436 p. 18. alussi, Pacifico. L'impero francese, l'Italia e la libertà in Europa. Studio politico. Udine, tip. Jacob. 98 p. 8. Weldemann, Ob.-Schul.-R. Dr., Uchersicht der neuesten Ereignisse vom Frieden zu Wien [30. Oktober 1864] bis zur Errichtung des norddeutschen Bundes. [24. Juni 1867.] [Ergänzungsheft zu Nitzelnadel: das Wissenswürdigste aus der Welt- und Kulturgeschichte.] Saalfeld, Riese. gr. 8. n. 8 🐙 🖯

Wittenherg, M. v., Deutschlands Errettung durch Oesterreichs Erhe-

gr. 8.

bung und Preussens Busse. Leipzig, Rossberg. VIII, 115 S.

#### a. Portugal.

Menryot, Arnold, Le Portugal et ses réformes économiques. Paris, Le

Chevalier. 39 p. 8.

Major, Richard-Henry, The life of prince Henry of Portugal, surnamed the Navigator; and its results: Comprising the discovery, Within on century, of half the world. With news facts in the discovery of the atlantic Islands; a refutation of french Claims to priority in discovery; portuguese knowledge (subsequently lost) of the Nile lakes; and the history of the Naming of America. From authentic contemporary documents. Illustrated. With portraits, maps, etc. London, A. Asher and Ce. L11—491 p. 8

Roquefeull. F. de. Les Jésuites en Portugal; leur suppression par Pombal; leur rétablissement momentané en 1829. Paris, Palmé. 23 p. 8.

Tiré à 50 exemplaires. — Extrait de la Revue des questions historiques.

#### b. Spanien.

l'Anarchie espagnole. Paris, Deutu. 16 p. 8.

Biairet, Louis, Le général Prim. Paris, Lib. internationale. 30 p. 18.

ou e.

Coup, le, d'Etat des Espagnols. Paris, à la Grande-Librairie, rue Lafayette, 52; tous les libraires. 16 p. 8.

l'Espagne en république! Paris, Le Chevalier; l'auteur. 16 p. 8. 50 c.

Espana, la, y Carlos VII. Paris, Dentu. 15 p. 8.

Gastimeau, Benjamin, Les Victimes d'Isabelle II la Catholique, ex-reine d'Espagne. Paris, Le Chevalier. 15 p. 5. 50 c.

Fernandez y Gonzalez, D. M., Don Miguel de Maraña, memorias del tiempo de Carlos V. 2 vol. Paris, Rosa et Bouret. 562 p. 18.

Cronicas romancescas de España.

Isabella, die schöne, von Spanien im Boudoir und hinter den Gardinen von Louis d'Indiscret, emer. Kammerdiener. 3. Aufl. Leipzig, Minde. 48 S. 8.

Lanier, Gustave, L'Espagne guerrière. Paris, imp. Malteste et Ce. 310

p. 18.

Latour, Autoine de, Espaghe. Traditions, moeurs et littérature, nouvelles études. Paris, Didier et Ce. III – 379 p. 12.

Lomoreler, Adrien, Conquête de Grenade; d'après Washington Irving. 11e édition. Tours, Mame et fils. 287 p. et 4 grav. 12.

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Martin, Eusèbe, Actualités. Isabelle reine à Paris et sa cour. Révélations. Paris, Defaux. 32 p. 8. 25 c.

Montpensier roi d'Espagne. Paris, Plataut, Roy et Ce; tous les libr. 31 p. 8.

Morel, Henry, Isabelle II, reine d'Espagne. Paris, Madre. 30 p. 16. 20 c.

Prime et le prince des Asturies. Paris, Dentu. 30 p. 8.

Royanmez, Adolphe, La Révolution en Espagne. Lettre d'un révolutionnaire français à un révolutionnaire espagnol, le citoyen A. Sarro Magallan, délégué des ouvriers aux congrès de Liége et de Bruxelles. Paris, Armand Le Chevalier. 15 p. 8.

Sala, Manuel, La Vérité sur l'Espagne, d'après Corneille, Voltaire, Ed. Quinet et F. Loise. Paris, Gayet. 16 p. 8. 50 c.

Stantengeschichte der neuesten Zeit. 14. Bd. 2. Hälfte. Leipzig, Hirzel. gr. 8.

1. 1 \$\frac{1}{2}\$ \$\frac{1}{2}\track{Tr.} (I-XIV,: n. 18 \$\frac{1}{2}\$) \$\frac{1}{2}\track{Tr.} \]

1 Inhalt: Geschichte Spaniens vom Ambruch der franzüsischen Revolution bla auf unsere Tage. 2. Theil. 1. u. 2. Halbbd. XIV-618 8.

Tomm, Paul, Nouvelle espagnole. Isabelle!! Paris, Madre. 8 p. 8. 15 c. Verdier de Campredon, Gabriel, Isabelle la Catholique et l'unité espagnole. Nimes, imp. Roger et Laporte. 162 p. 8.

#### Frankreich.

A Henri Rochefort, les anciens rédacteurs de La Rue. Paris, Madre. 36 30 c.

A quand la guerre. Paris, Plataut et Rov. 15 p. 16.

Abrégé, Petit, de l'histoire de France, à l'usage des classes élémentaires par . . . Lyon, Josserand. 248 p. 15.

Advielle, Victor, Le Rouergue dans ses rapports avec le Dauphiné et la Savoie du ler au XIXe siècle. Vienne, imp. Timon. 64 p. 12.

Agnières, Aimé, baron d', Etudes et recherches archéologiques. Nouvelle notice sur l'église du Cailar (Gard) et sur son ancien seigneur le marquis de Baschi d'Aubais. Illustrée du blason exact du seigneur du Cailar et autres lieux. Paris, imp. Pillet ainé 14 p. 8. 2 fr. 50 c.

Aimsworth, W. H., Bourbon's strijd met Frans I. Naar bet Engelsch. 2 dln. Amsterdam, J. D. Sybrandi. 4, 272, 8 en 280 bl. met 1 gelith. titelvignet. 8. f. 5,50

Ammales du comité flamand de France. T. 9, 1867. Lille, Quarre;

Dunkerque, Bacquet; Paris, Didron. 423 p. 8.

révolutionnaires. Marie-Antoinette devaut le tribunal révolutionnaire. Son interrogatoire. Sa condamnation. Son exécution. Lyon, Eyrard. X = 112 p. 12.

Extraits de la Gazette générale de l'Europe (1793), an II de la République française. du Sénat et du Corps législatif; suivies d'une Table alphabétique et analytique. T. 6. 20 février au 5 mars 1865. Paris, à l'administra-

tion du Moniteur. 355 p., 4. à 2 col.

- T. 7. Du 9 mars au 19 avril

1868. ibid. 234 p. 4. à 2 col.

T. 8, 9, 10 et 11. ibid.

p. 4 & 2 col.

T. 12 et 13. ibid. 688 p.

à 2 col.

T. 14. ibid. 433 p. 4. à 2 col. - T. 15 et 16. ibid. 720 p. 4.

à 2 col.

Ammunire diplomatique de l'empire français, pour l'année 1867. 10e année. Strasbourg, Ve Berger-Levrault et fils; Paris, même maison. CXXIV-284 p. 18.

Amsart, Félix, Petite histoire de France, à l'usage des écoles primaires. Nouvelle édition, ornée de portraits, complètement revue par E. Ausart

fils. Paris, Fouraut et fils. 192 p. 18.

Anselme, le Père, Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France, des pairs, grands officiers de la couronne et de la maison du roi, et des anciens barons du royaume; le tout dressé sur titres originaux; continuée par M. Du Fourny; revue, corrigée et augmentée par les soins du P. Ange et du P. Simplicien, augustins déchaussés. 4e édition, corrigée, annotée et complétée par M. Potier de Courcy. T. 4. 1re livraison. Paris, Firmin Didot frères, fils et Ce. 276 p.

Cette réimpression de l'édition de 1726-1733 est faite dans le format et avec le papier de l'Armorial de d'Hozier. Elle formera en tout 30 livraisons-volumes qui se

rout distribuées au prix de 12 fr. aux 300 premiers souscripteurs.

Antimore, Théophile d', Les Petits Travers du temps présent. Tournai, Casterman; Paris, Laroche. 332 p. 18. 1 fr. 50 c.

Arbaumont, Jules de, Posanges et ses seigneurs. Paris, Dumoulis. 30 p. 8.

Extrait de la Revue nobiliaire, 1867.

Arbaumont, Jules de, Les anoblis de Bourgogne, liste par ordre chronologique des lettres d'anoblissement, de confirmation et de relief de noblesse enregistrées au parlement et à la chambre des comptes de Dijon (1373--1782). Paris, Dumoulin. 116 p. 8.

Extrait de la Revue nobiliaire, 1866.

Arbois de Jubalmville, H. d', Histoire des ducs et des comtes de Champagne, avec la collaboration de M. L. Pigeotte. T. 5. Fin du catalogue des actes des comtes de Champagne. Paris, Durand. 517 p. 8.

7 fr. 50 c.

Archives parlementaires, publiées par MM. J. Mavidal et E. Laurent. Recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises, de 1800 à 1860, faisant suite à la réimpression de l'ancien Moniteur et comprenant un grand nombre de nouveaux documents. T. 10, 11, 12. Du 21 janvier 1808 au 1er octobre 1814. Paris, P. Dupont. 2298 p. 8. à 2 col.

1re série (1787 à 1799). T. 3. Etats généraux, suite des cahiers des sénéchaussées et bailliages. ibid. 801 p. 8. à 2 col. Chaque vol. 20 fr.

T. 4 Etats généraux, suite des

sénéchaussées et bailliages. ibid. 793 p. 8. à 2 col. Arême, Auguste, Lettres historiques sur Divonne et le pays de Gex adressées au docteur Paul Vidart, directeur de l'institut hydrothérapique de

Divonne. Nantua, imp. Arêne. XVI -287 p. Aubert, l'abbé, Histoire de la déportation à Cayenne, suivie de la liste de tous les prêtres déportés à Cayenne, éditée par M. l'abbé Boitel. Châ-

lons-sur-Marne, Le Roy. XI-136 p. 8.

Aubert, E., Reliquaires donnés par saint Louis à l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune. Paris, Didier et Ce.; Franck; A. Durand. 19 p. et grav. 8.

Extrait de la Revue archéologique.

: Audibert, Louis, Le dernier président des états généraux de Languedoc, Mgr. Arthur-Richard Dillon, archevêque de Narbonne (1764-1790). Bordeaux, imp. Lavertujon. 91 p.

Extrait de la Revue d'Aquitaine.

Aux Electeurs. La Lanterne tricolore. Paris, Martinon; les marchands de nouveautés. 32 p. 32, 35 c. de la Haute-Loire. La politique de nos deux députés. Paris,

Le Chevalier. 31 p. 5.

Avenel, M., Le dernier épisode de la vie du cardinal de Richelieu, Louis XIII, Cinq-Mars, Aug. de Thou; rôle du cardinal dans la conspiration de Cinq-Mars, découverte du traité de Madrid conclu au nom de Monsieur, du duc de Bouillon et de Cinq-Mars. Paris, Palmé. 101 p. 8. Extrait de la Revue des questions historiques. — Tiré à 50 exemplaires

Bach, le R. P., Histoire d'un interrègne à Metz 1652-1669). Rousseau-Pallez. 12 p. 8.

Extrait des Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de la Moselle, 1867. Bagnaux, J. de, Qu'est-ce que la liberté? Versailles, impr. Cerf.

32 p. 8.

Extrait de la Philosophie positive, juillet-août 1868.

Baillon, le comte de. Lord Walpole à la cour de France, 1723-1730, d'après ses mémoires et sa correspondance. 2e édition. Paris, Didier et Ce. XXIV—393 p.

Balleydler, Alphonse, Une promenade historique. Paris, Vermot et Co. 191 p. et grav. 8.

Barante, le baron de, Histoire de Jeanne d'Arc. Nouvelle édition. Paris, Didier et Ce. 280 p. 18.

Barbé, Mme C., La tour du Temple, ou la Captivité de Louis XIV. Limoges, Barbou frères. 160 p. 12.

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'enfance et la jeunesse. Barthélemy, Anatole de, Les Assemblées nationales dans les Gaules avant et après la conquête romaine. Paris, Palmé. 46 p. b.

Extrait de la Revue des Questions bistoriques. — Tiré à 50 exemplaires.

Bastelica, André, Avertissement aux travailleurs (électeurs) de Marseille. Le suffrage universel et la révolution. Réponse hors-conçours pour le prix de 2,000 fr. Marseille, imp. Canquoin. 28 p. 8.

Batalliard, Charles, Les Origines de l'histoire des procureurs et des avoués, depuis le Ve jusqu'au XVe siècle (422? 1483), suivies de notices sur quelques procureurs célèbres et de textes justificatifs. Paris, Cotillon. XII—488 p. 8.

Baume, Au électeurs du Jura. Le 16 août et le 7 octobre 1848. Considérations politiques sur les suites du rejet de l'amendement Grévy et l'adoption de l'élection présidentielle par le pays. Paris, Martinon; bureaux du journal la Réforme; tous les libraires. 32 p. 8.

Baux, Jules, Mémoires historiques de la ville de Bourg, extraits des registres municipaux de l'hôtel de ville, de 1536 à 1789. T. 1. De 1536

à 1569. Bourg, Martin-Bottier. XX-368 p. 8.

Beauchesne, A. de, Louis XVII, sa vie, son agonie, sa mort; captivité de la famille royale au Temple. 7e édition, eurichie d'autographes, de portraits et de plans et précédée d'une lettre de Mgr. Dupanloup, évêque d'Orléans. 2 vol. Paris, Plon. XXIV--1115 p. 18.

Benume, Henry, Les Sorciers de Lyon, épisode judiciaire du XVIIIe

siècle. Dijon, imp. Rabutot. 94 p. 8.

Extrait des Mémoires de l'Académie de Dijon. Année 1866.

Boloze, G., L'histoire de France mise à la portée des enfants, avec questionnaires. 35e édition, accompagnée d'une carte de la France. Paris, Jules Delalain et fils. XII—384 p. 18. 1 fr. 50 c. Cours d'enseignement élémentaire.

\_\_ Petite histoire de France pour le premier âge. 23e édition, ornée de portraits. ibid. XII 360 p. 18. 75 c. Nouveau cours d'enseignement élémentaire.

Benolt, Arth., Les gendarmes rouges à Lunéville, 1768-1785. Lunéville, imp. Maiorelle. 78 p. et grav. 8.

Berlinghieri, D. R. B., I sette peccati mortali di Napoleone III. Firenze, tip. Salani. 24 p. 24. Tratto dal giornale il Commercio.

Borriat Saint-Prix, Ch., La justice révolutionnaire à Paris et dans : les départements, d'après des documents originaux, la plupart inédits. Nos. 15-18. 109 p. 8. Paris, imp. Pillet fils ainé. Extraits du Cabinet historique.

Tárikh Napoleon. A History of Napoleon. (In Arabic). Bey-

Blancard, Louis, Note sur l'origine des comtes de Provence. Aix, imp. Remondet-Aubin. 8 p. 8.

Extrait du Compte rendu des travaux du Congrès scientifique de France, tenu à Aix en décembre 1866, 33e session.

Estamemom, J., Etudes de moeurs contemporaines. Lyon, Girard; Paris. même maison. 163 p. 8.

Estanquet, Albert, La vie au quartier latin. Paris, A. de Vresse. 3 fr.

**Blason** des armoiries du comté de Forez peintes dans le registre d'armes de Guillaume Revel; par L. P. D. Paris, Dumoulin. 8 p. Extrait de la Revue nobiliaire, 1867.

Bolmvilliers, Edouard, Paris, souverain de la France. Paris, Dubuisson et Co. 68 p. 18.

Extrait de la Revue contemporaine, numéro du 15 août 1868.

Boltel, l'abbé, Les Beautés de l'histoire de la Champagne. T. 2. Châlons-

sur-Marne, impr. Dortu-Deulin. 682 p. et pl. 12.

**Edvin-Champeaux**, L., Notices historiques sur la Révolution dans le département de l'Eure. Evreux, Hérissey; Legost-Clérisse; Rouen, Le Brument, VII-600 p. 8.

Arbavariet, A., Notice sur la commune de l'itgam, au west-quartier de 30 andre. Jer fascicule. Lille, imp. Lesebvré-Ducrocq. 151 p. 8.

Tiré à 100 exemplaires.

Bosq, Paul, Henri Rochefort, sa vie, ses oeuvres, ses détracteurs. Marseille, imp. Ve Marius Olive. 64 p. 32. 50 c.

Bosvicux, A., Le château de Monneyroux à Guéret et ses différents pro-

priétaires. Guéret, imp. Dugenest. 15 p. et plan. 8.

Bourgeols, Histoire de Crépy et de ses dépendances, de ses seigneurs, de ses châteaux et de ses autres monuments, depuis l'époque la plus reculée jusqu'à nos jours. 2re partie. Senlis, imp. Duriez. 65-140 p. 8.

Boyer de Sainte-Suzanne, le baron de, Le personnel administratif

sous l'ancien régime. l'aris, imp. l'. Dupont. 112 p. 8.

Brink, Dr. J. ten, Vier bladzijden uit de geschiedenis der Fransche revolutie. Utrecht, L. E. Bosch en Zoon. 6-219 bl. 8. f. 1,75.

Broglie, Albert de, Le Corps législatif, le Méxique et la Prusse. Paris, Douniol. 16 p. 8.

Extrait du Correspondant.

Bronder, Ph., Histoire de Saint-Avold et de ses environs, depuis la fondation de la ville jusqu'à nos jours. Ouvrage orné de 4 photographies. Saint-Avold, Bronder. 130 p.

Brosiem, Dr. Herm, kritische Untersuchungen zur Geschichte des frankischen Königs Dagobert I. (622-638). Göttingen, Rente. 55 S. gr. 8.

Byzance, Jean de, Nice jugée par un Oriental. Dicore, et linquere terras. Paris, imp. Seringe frères. 16 p. 8.

Caffiaux, Notice sur les archives communales de Valenciennes. Lille,

impr. Danel. 19 p. 8.

Extrait du tome 10 du Bulletin de la Commission historique du département du Nord Calendrier de la noblesse de la Touraine, du Maine et du Poitu, publié par J. X. Carré de Busserole. 1868. Tours, Georget-Joubert. 472 p. 8. Campbell, Thomasina, Notes on the Island of Corsica in 1869. Hetchard.

VII – 163 p. 5.

Candidatures, les, impériales. Paris, Le Chevalier. 31 p. 8.

Carlet, Th., Autreivilla. Lu à la séance archéologique de Noyon, le 5 octobre 1867. Noyen, imp. Andrieux. 31 p. 8.

Carné, Graf Louis de, die Begründer der französischen Staatseinheit. Deutsch von Jul. Seybt. Neue (Titel-)Ausgabe. Leipzig 1865, Senf. IX-489 S. gr. S.

Caron, Monnaies communales d'Amiens. Paris, imp. Pillet pls ainé; au

siège de la Société de numismatique. 7 p. 8.

Extrait de l'Annuaire de la Société française de numismatique et d'archéologie, 1867. Carré de Bousserolle, J. X. Généalogie de la famille Fournier de Boisayrault d'Oyron, extraite du Calendrier de la Noblesse de Touraine, de l'Anjou, du Maine et du l'oitou, pour 1868. Tours, impr. Ladevèze.

67 p. 18. Catherine et Marie de Médicis, reine de France. Limoges, Barbou frères. 88 p. et grav. 15.

Bibliothèque chrétienne et morale.

Causse, Emile, Les Ruines du couvent de Psalmodi. Nîmes, împ. Roger et Laporte. 68 p. 8.

Cavrois, Louis, La seigneurie de Barbezieux. Paris, Dumoulin. Extrait de la Revue nobiliaire, 1868.

Cédrom, J. de, Réponse: 1. à la brochure intitulée: l'Anarchie espagnole; 2. aux républicains; 3. à M. Emile de Girardin. Paris, impr. Renou et Maulde. 16 p. 8.

Cémac-Moncaut, Histoire du caractère et de l'esprit français depuis les temps les plus reculés jusqu'à la Ronaissance. T. 3. Paris, Didier et Co.

594 p. 18.

Chagot, Jules, Discussion du Budget. Travaux publics. Navigation intérieure. Discours. Corps législatif. Session de 1868. Paris, impr. A. Ch**a**ix et ('e. 35 p. 8.

Chaimel, J. L., Précis des événements qui ont cu lieu à Tours le 9 thermidor. Public par L. P. Nobilleau. Tours, imp. Mazereau. 16 p. 8.

Champeaur L., Le Revers de la médaille. Questions marseillaises. Maxseille, imp. Canquoin; les principaux lib. 32 p. 8.

Charte de fondation de l'abbaye de Beaulieu au diocèse de Grenoble, publicé et annotée par l'abbé C. U. J. Chevalier. Grenoble, imp. Prudhomme. 12 p. 8.

Extrait du Bulletin de l'Académie delphinale.

de l'évêque Guebhard de Strasbourg confirmant les priviléges accordés à l'abbaye de Sainte-Walpurge (Walbourg), par l'empereur Henry V, le duc Frédéric de Sonabe ou de Hohenstauffen et le comte Pierre de Lützelbourg. Suivie de la Charte de l'évêque Guebhard confirmant tes priviléges de l'abbaye de Baumgarten; par L. Spach. Strasbourg, imp. Ve Berger-Levrault. 7 p. 8.

Extrait du Bulletin de la Société pour la conservation des monuments historiques

d'Alsace.

Charvet, Claude, Mémoires pour servir à l'histoire de l'abbaye royale de Saint-André-le-Haut, de Vienne, publiés pour la première fois, sur le manuscrit de l'auteur, avec notice, notes, pièces justificatives, figures, blason, et., par M. P. Allut. Lyon, Scheuring. XLIX—220 p. 8.

Clasteau briand, () cuvres. Histoire de France, analyse raisonnée depuis le règne de Khlovigh jusqu'a celui de Philippe VI, dit Valois. Illustrée de gravures sur acier. T. 1. Paris, A. de Vresse. 264 p. 18. 1 fr.

Bibliothèque A. de Vresse.

Chevaller, l'abbé C. U. J., Notice sur un cartulaire inédit de la ville de Grenoble. Grenoble, imp. l'rudhomme. 19 p. 3.

Extrait du Bulletin de l'Académie delphinal

sénateur Michel, Observations présentées sur la loi relative aux douanes. Sénat. Séances des 3 et 7 juillet 1868. Paris, imp. Lahure. 19 p. 8.

Chevé, C. F., Visions de l'avenir. Paris, Dillet. VIII-316 p. 15.

Claye, le baron de, L'église et la Révolution dans leurs rapports avec la civilisations moderne. Ouvrage précédé d'une lettre de Mgr l'évêque d'Aire. Paris, Douniel. 400 p. 8.

Clément, Adolphe, Si la France voulait . . . Paris, Lib. centrale 23 p. 12.

40 c. e. Paris,

- Madame de Montespan et Louis XIV, étude historique. P

Didier et Ce. VIII—471 p. 8.

Clere, Mémoire sur l'abbaye de Montbenoit et sur les Carondelet, premiers restaurateurs de l'art en Franche-Comté, avec un plan général et plusieurs dessins de l'intérieur du monument. Besançon, imp. Outhenin-Chalaudre fils. 62 p. 4.

Cloreq, de, Recueil des traités de la France, publié sous les auspices de Son Exc. M. le marquis de Moustier. T. 9. 1860-1863. Paris, Amyot.

XVIII-810 p. 8.

Archives diplomatiques.

Ciérot, Les médailles françaises en 1866. Paris, au siège de la Société

do numismatique. 7 p. 8.

Extrait de l'Annuaire de la Société française de numismatique et d'archéologie, 1867 Cochus, André, Opérations et tendances financières du second empire Paris, imp. Claye. 31 p. 8.

Extrait de la Revue des Deux-Mondes, livraison du 1er juin 1868.

Colbert, Lettres, instructions et mémoires, publiés d'après les ordres de l'Empereur sur la proposition de Son Exe M. Magne. ministre des finances, par Pierre Clément. T. 1. Fortifications, sciences, lettres, beaux-arts, bâtiments. Paris, imp. impériale. C—711 p. 8.

Collot, abbé E., Chronique de l'abbave de Notre-Dame de Longuay (diocèse de Langres). Paris, Maillet; Langres, Dallet. XII-276 p. 18. 3 fr.

Compte rendu analytique des séances du Corps législatif. Session 1868 T. 1 et 2. Paris, imp. Panckoucke et Ce. 1517 p. 4. à 2 col.

Correspondance de Napoléon Ier, publiée par ordre de l'empereur Napoléon III. T. 24 26. Paris, impr. impériale. 757—669—709 p. 4. T. 24—25. Paris, Plon: Du-

maine. 656-519 p. 8.

Coup, le, d'Etat du 2 décembre 1551, historique des événements qui ont précédé le coup d'Etat; physionomie de Paris, arrestations et barricades,

types et portraits des principaux personnages; fait qui ont suivi la chute de la République, pièces et documents officiels; par les auteurs du Dictionnaires de la Révolution française. Paris, Décembre-Alonnier. 216 p. 18.

Court, the, and Camp of Napoleon I. New edition. Tegg. 18.

3 sh. 6 d.

Dancoisme, L'abbé L., Histoire du couvent des Pauvres Claires de Lille (1453-1792). Lille, impr. Danel. 134 p. et planche. 8.
Titre rouge et noir.

Daniel, Ch., L'Auvergne en 1789. La basse Auvergne. Les cahiers, pièces et documents, publiés. Riom, imp. Leboyer. 336 p. 8.

Danh, Mine la conitesse, Les Femmes à Paris et in province. Paris, Michel Levy frères; Lib. nouvelle. 329 p. 8.

3 fr. Bibliothèque contemporraine.

Dehaismes, l'abbé C., Notice sur les archives communales de Douai. Lille, imp. Danel. 32 p. 5.

Extrait du tome 10 du Bulletin de la Commission historique du département du Nord – Notice sur la bibliothèque qublique de Douai. Douai, imp. De-

christé. LXIV p. 8.

Delamox, Joseph, Les femmes illustres de la France. 2e édition, soigneusement revue. Limoges, E. Ardant et Thibaut. 224 p. 8. Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'enfance et la jeunesse.

**Delfortrie**, Epoque pré-historique. Cité palustre au centre même de la ville de Bordeaux. Bordeaux, imp. Gounouilhou. 12 p. et 5 pl. 8. Extrait des Mémoires de la Société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux, t. 5, 3e cabier.

Delorme, La Reconnaissance du générale Saluave. Paris, imp. A. Chaix et Ce. 16 p. 8.

Démoix des Vergnes, Mme Fanny, Beauvais. 3e édition. Beauvais, tous les libraires. Paris, Dumoulin. 202 p. 18.

Deprats, Joseph, Considérations sur l'emprunt de 440 millions. Paris, Dentu. 40 p. 8.

Deroisin, La question militaire en France. Versailles, imprim. Cerf. 13 p. 8.

Extratt de la Philosophie positive, mars-avril 1866.

Descreux, Notices biographiques stéphanaises. Saint-Etienne, Constantin. VIII-349 p. 8.

Des Essarts, Alfred, Le Marquis de Roquefeuille, épisode de l'émigration. Paris, Maillet. 380 p. 18. 2 fr.

Despianque, A., Inventaire-sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Nord. Archives civiles. Série B. Chambre des comptes de Lille, nos 1561 à 1622. T. 2. Lille, imp. Danel. 248 p. 4. à 2 col. Collection des inventaires-sommaires des archives départementales.

\_\_\_\_ Mémoires des intendants de la Flandre et du Hainaut français sous Louis XIV, publiés pour la première fois. Lille, imprim. Danel. 179 p. 8.

Extrait du t. 10 du Bulletin de la Commission hi-torique du Nord.

Dimantia, la, napoleonica, suoi destini, suoi errori. Saggio filosofico di Anonimo Romano. Firenze, tip. Cotta e Comp. 24 p. 8.

Documents authentiques concernant la créance de la France sur l'Angleterre, en vertu de conventions garanties par les grandes puissances européennes, conventions non abrogées par aucune transaction international postérieure, etc. Corps législatif. Paris, imp. P. Dupont. 40 p. 8.

historiques pour servir à l'histoire de la ville de Beaucaire. 2e opuscule: Chapelle de Notre-Dame de Bonaventure. 3, 4e, 5e et 6e li-

vraisons. Beaucaire, impr. Reymond. 41 à 125 p. 8.

inédits relatifs au Dauphiné, publiés par l'Académie delphinale. 2e vol., contenant: les Cartulaires de l'église et la ville de Die; le Nécrologe de Saint-Robert-de-Cornillon; un Hagiologe et deux Chroniques de Vienne; une Chronique des évêque de Valence; le Cartulaire dauphinois de l'abbaye de Saint-Chaffre; les Pouillés des diocèses de Vienne, Valence, Die et Grenoble. Edité par les soins de M. l'abbé C. U. J. Chevalier. Grenoble, imp. Prudhomme. CV-456 p. 8.

Documents rares ou inédits de l'histoire des Vosges, rassemblés et publiés au nom du Comité d'histoire vosgienne, par L. Duhamel. T. 1. Epinal, imp. Ve Gley. XX—388 p. 8.

Double, Lucien, Histoire de Thor et du pays de Remollée. 2e partie. Suite des chroniques de Thor. Paris, impr. Meyrueis. 37—101 p. 12.

Drouille, le cointe L. de, Comment on pourrait réduire l'armée tout en assurant la défence nationale. Paris, Guillaumin et Ce. 72 p. 18. 50 c. Bibliothèque de la paix.

Dramard, E., Bibliographie géographique et historique du Boulonnais. 1re partie. Paris, Dumoulin; Aubry. 212 p. 8.

1re partie. Paris, Dumoulin; Aubry. 212 p. 8.

Drohojowska, Mme la comtesse, Madame Louise de France, fille de Louis XV. Lille, Lefort; Paris, Mollie. 139 p. et grav. 12.

Drouyn, Léo, Saint Jean-de-Blagnac, département de la Gironde. Etude historique et archéologique, suivie d'une généalogie de la famille de Solminihac. Bordeaux, imp. Lavertujon. 60 p. 8.

Extrait de la Revue d'Aquitaine.

**Dubeuf**, J. M., Manuel politique du citoyen français. Paris, imp. Walder; Vire (Calvados), l'auteur. VI-153 p. 18. 1 fr. 50 c.

Dubols, A., Entrées royales et princières dans Amiens, pendant les XVe et XVIe siècle; augmentées de quelques faits inédits relatifs à l'histoire de cette ville. Amiens, impr. Lambert-Caron. 80 p. 8.

Ducoudray, (†., et A. Feillet, Simples récits d'histoire de France. Ouvrage rédigé conformément aux programmes officiels de 1866 pour l'enseignement sécondaire spécial (année préparatoire). Paris, L. Hachette. 352 p. 18.

Ducceing, Fr., Etudes historiques. La Guerre de Montagne (Navarre 1834 — 35 et Kabylie 1841 — 47). Les Dominations françaises. Syrie, Canada, Inde, Morée, Egypte, Plata. Paris, L. Hachette et Ce. 323 p. 18.

3 fr. 50 c. Du Faquet, le baron, La Cour de Versailles. Paris, Dillet. 264 p. 18.

Dufour, l'abbé Valentin, Une question historique, 1720—1868. Paris, Roquette. 72 p. 18.

Tiré à petit nombre sur papier vergé. — Titre rouge et noir.

Du Fresne de Beaucourt, G., Le Meurtre de Montereau. Paris, Palmé. 51 p. 8.

Extrait de la Revue des questions historiques. — Tiré à 50 exemplaires.

Duffiannel. L., Inventaire sommaire des archives communales entérieures à 1790. Ville de Charmes. Epinal, Ve Gley. 112 p. 4.

Collection des Inventaires sommaires des archives départementales.

Dremas, E., Notes sur l'emission en France de monnaies décimale de bronze (1852-1865). Paris, imp. impériale. 111 p. . .

**Dumnomt**, Ernest, et Alfred **Leger**, Histoire de la ville d'Harfleur. 1re et 2e livraisons. Le Havre, imp. Leclerc. 1-32. 8.

Durand, P. J. (Gel Jh), Notice sur l'église de Notre-Dame-de-Dozulé, ci-devant Le Plessis-Esmangard, ville ancienne de l'ancien diocèse de Lisieux, etc., au triple point de vue de l'histoire, de l'art et de la foi. Caen, imp. Pagny. L-392 p. 18.

Dericux et Bruyelle, Inscriptions tumulaires antérieures à 1793 encore existentes de l'arrondissement de Cambrai. Cambrai, imp. Simon. 72 p. et 3 pl. 8.

Dureny, V., Histoire de France. Nouvelle édition, illustrée d'un grand nombre de gravures et de cartes géographiques. 2 vol. Paris, L. Hachette et Ce. XXXIX—1414 p. 12.

Histoire de France et du moyen âge, du Ve au XIVe siècle, avec des cartes géographiques, rédigée conformément aux derniers programmes officiels pour la classe de troisième. Nouvelle édition. ibid. 526 p. 12.

Mistoire de France, du moyen âge et des temps modernes, de XIVe au milieu du XVIIIe siècle, avec des cartes géographiques, rédigée

19

conformément aux derniers programmes officiels pour la classe de seconde. Nouvelle édition. ibid. 559 p. 12. 3 fr. 50 c.

Duruny, Histoire de France et des temps modernes dépuis l'avénement de Louis XIV jusqu'à 1815, avec des cartes géographiques, rédigée conformément aux derniers programmes officiels pour la classe de rhétorique. Nouvelle édition. ibid. 568 p. 12.

Cours complet d'histoire et de géographie.

Petit cours d'histoire universelle.

Ebeling, Archiv.-R. Dr. Frdr. W., sieben Bücher französischer Geschichte.

1. Bd.: Geschichte der religiös-politischen Unruhen in Frankreich in Zeiten Franz I. bis zur Grossjährigkeit Karl IX. [1515—1564.] 2. veränderte, verbesserte und vermehrte Auflage. Leipzig 1869, Wöller. XX—446 S. gr. 8.

Elections, les, prochaines. Paris, imp. P. Dupont. 8 p. 8.

l'Empereur Napoléon III et l'impératrice Eugénie au concours régional d'Orléans, le 10 mai 1868. Orléans, Herluison. 54 p. 8.

l'Empire, devant l'Europe en 1868. Coup d'oeil sincère; par \*\*\*. Paris,

Dentu. 59 p. 32.

Epitre à l'opposition française; par un citoyen américain. Paris, Calvet. 62 p. 32. 40 c.

Eschassériaux, Assemblées électorales de la Charente-Inférieure, 1790 – 1799. Niort, Clouzot. 347 p. 8. 5 fr.

Estaintot, le comte d'. Amiens au XIXe siècle. Rouen, imp. Cagniard. 16 p. 8.

Extrait du Bulletin de la Société libre d'émulation, mars 1868.

Etudes historiques sur Louvois et sur Dubois; par un inconnu. Paris, Dentu. XIII--168 p. 8. 3 fr.

l'Evêché, de Langres au XVe, au XVIe et au XVIIIe siècle, ou tableau de ses établissements occlésiastiques à ces trois époques, comprenant, par archidiaconés et par doyennés, ses cures, succursales, chapitres, abbayes, prieurés, chapelles, hospices et autres institutions de charité; d'après d'auciens manuscrits latins interprétés et annotés. 2e partie: L'évêché de Langres au XVIe siècle. Bar-le-Duc, impr. Guérin et Ce; les librairies ecclésiastiques de Langres, Dijon, Troyes et Sens. 82 p. S. 2 fr. 80 c.

Exauvillez, d', Les hommes célèbres de la France. 12e édition. Tours,

Mame et fils. 239 p. et 2 grav. 12. Ribliothèque de la jeunesse chrétienne.

Fabert, Léon, Le Procès du comte Henri de Rochefort, ou les égoutiers du journalisme. Paris, Armand Léon et Ce. 15 p. 32. 15 c.

Falloux, le comte de, Louis XVI. 5e édition Paris, Bray. XII—419 p. 18.

Fanien, l'abbé, Histoire du chapitre d'Arras. Arras, Rousseau-Leroy. 536 p. 18.

Faure, Emile, Les Potentate de la démocratie. Lettre à MM. Jules Favre, Marie, Garnier-Pagès et Carnot. Paris, Armand Léon. 4 p. 4. à 2 col. 30 c.

Feillet, Alphonse, La misère au temps de la Fronde et saint Vincent de Paul. 4e édition, corrigée et augmentée. Paris, Didier et Ce. VIII—576 p. 12.

Ferry, II. de. Les gisements archéologiques des hords de la Saône. Mâcon,

imp. Protat. 16 p. 8.

Ch., Les Francs-Tireurs des Vosges. Origine. Arbalétriers; francs-archers; craniquiers; couleuvriniers; bombardiers; arquebusiers; volontaires et francs-chasseurs. 539—1867. Mirecourt, Humbert; Paris, tous les libraires. 173 p. 12.

Jules, Comptes fantastique d'Haussmann. Lettre adressée à MM. les membres de la commission du Corps législatif chargés d'examiner le nouveau projet d'emprunt de la ville de Paris. Paris, Le Chevalier. 96 p. 8.

Ferry, Julius, Comptes fantastiques d'Hausmann, lettre adressée à MM. les membres de la commission du Corps législatif charchés d'éxaminer le nouveau projet d'emprunt de la ville de Paris. 2e édition.

1 fr. 50 c

Figuret, II., La France pontifical (Gallia Christiana). Histoire chronologique et biographique des archevêques et évêques de tous les diocèses de France, depuis l'établissement du christianisme jusqu'à nos jours, divisée en 17 provinces ecclésiastiques. Métropole d'Aix. Gap. Paris, Repos. 220 p. et portr. 8. 4 fr. 50 c.

L'ouvrage complet ne dépassera pas 25 volumes. Les personnes qui souscriront, des

à présent, à l'ouvrage entier, ne payeront le volume que 5 fr.

Métropole d'Aix. Aix, Arles, Embrun. 2e édition. 2 vol. ibid. 1059 p. 10 fr.

Foulton, Joseph, Territoire de Guérande. Notes archéologiques. Nantes. imp. Forest et Grimaud. 23 p. et 2 pl. 8.

Fourtier, A., Les grands louvetiers de France. Paris, Dumoulin. 7 p. 8. Extrait de la Revue nobiliaire, 1868.

Franck, Ad., La Vraie et la fausse égalité. Paris, L. Hachette et Ce. 35 c. 52 p. 15. Conférences populaires faites à l'Asile de Vincennes.

Froissart, Oeuvres publiées avec les variantes des divers manuscrit par le baron Kervyn de Lettenhove. Tome V. Bruxelles. 560 p. 8.

2 **3** 10 5m Cabourd, Amédée, Histoire de Louis XIV. 8 édition. Tours, Madame et fils. 399 p. et 4 grav. 8. Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Gailhard, Armand, Une page de l'histoire de Mirabeau. Bagnères, imp.

Péré. 8 p. 8.

Gallet, Ch. Edouard, La Ville et la Commune de Beauvoir-sur-Mer (Vendée), monographie ou description générale. Nantes, Forest et Grimaud. 216 p. 12.

Carlel, Description de quelques monnaies se rattachant à la numismatique : française. Paris, imp. l'illet fils aîné; au siège de la Société de numismatique. 11 p.

Extrait de l'Annuaire de la Société française de numismatique et d'archéologie, 1867.

Garnier, député des Hautes-Alpes, Discours: 10 Discussion des chemins de fer de la compagnie de la Méditerranée; 20 Discussion du Budget, au sujet de la maison centrale d'Embrun. Corps législatif. Séances des 15 juin et 14 juillet 1868. Paris, imp. Poupart-Davyl. 43 p.

Garrand, Emmanuel, Antiquités périgourdines, ou l'histoire généalogique et archéologique de Villamblard et de Grignols, accompagnée de notes sur les environs; suivie d'un précis historique sur les comtes du Périgord. Paris, Dumoulin. 112 p. 8. 2 fr.

Gaudon, Histoire du Blanc et de ses environs. Le Blanc, Aupetit. 319 p. 5 fr. 8.

Gaultier, l'abbé, Leçons de chronologie et d'histoire, entièrement refondues et considérablement augmentées par de Blignières, Demoyencourt, Ducros et Le Clerc ainé, ses élèves. T. 5. Histoire de France. Paris, Ve J. Renouard. 396 p. 18. 1 fr. 50 c.

Généalogie historique de la maison de Lastic. Poitiers, Oudin. X-

de la maison de Vélard (Vélard, Vellard ou Vellar), en Bourbonnais, en Auvergne, en Berri et en Orléanais, portant pour armes: d'azur semé de croisettes d'or, au chef de même. Orléans, imp. Chenu.

Genius, Mme de, Mémoires sur la cour, la ville et les salons de Paris, illustrés par Janet-Lange et V. Foulquier: publiés avec concours de Mme Georges Ducrest. Paris, Barba. 164 p. 4. à 2 col.

Chroniques populaires.

Girardin, Mmc Emile de, Oeuvres complète. Le vicomte de Launay, lettres parisiennes. Précédée d'une introduction par Théophile Gautier Edition considérablement augmentée et la seule complète, ornée du portrait de Mme E. de Girardin. Nouvelle édition. T. 1. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. XII—311 p. 18. 1 fr. Collection Michel Lévy,

Giraud, Honoré, Le gouvernement personnel de Louis XIV. 1re et 2re conférences et fragments de la 4e du cours public d'histoire saite à Nice (année 1867-1868). Nice, Cauvin. 59 p. 8.

Léon, Un mois de république. Précédé d'une préface par Henri

Aimelafille. Bordeaux, imp. Bord; Bordeaux, Paris. 71 p. 12.

Giraudeau, Fernand, Nos moeurs politiques, lettres aux rédacteur du

Constitutionel. Paris, Dentu. 419 p. 8.

Goanvie, F., Commentaire théorique et pratique des dispositions qui régissent actuellement nos conseils généraux et conseils d'arrondissement, précédé d'un résumé historique des institutions départementales depuis 1789 et des institutions provinciales correspondantes de l'ancienne France, et d'une étude sur les gouverneurs romains aux diverses époques. Rennes, imp. Leroy fils. 388 p. 8. 3 fr. 50 c.

Gonzalle, J. L., Les Destinées napoléoniennes, extrait d'une Etude philosophique sur le langage des chiffres et des dates historiques. Reims,

imp. Matot-Braine. 22 p. 12.

Gosset, P., La vie matérielle intervenant dans les élections générales; elle est reconnue la politique prépondérante. Aux életeures de la France entière. Aux électeurs de la capitale, particulièrement. In-50, 16 p. Paris, imp. Dufour et Ce; l'auteur, rue du Faubourg-Poissonière.

Goutzwiller, Charles, Le comté de Ferrette. Esquisses historiques.

2e édition. Altkirch, imp. Boehrer. 120 p. 18.

Gromier, A., Programme d'une union libérale en vue des élections prochaines. Consultations adressées à l'auteur par MM. Guizot, Thiers, Edgar Quinet, Berryer, Emile Olivier, Jules Simon, Eugene Pelletan, Ernest Picard, Ch. L. Chassin. Bourg-en-Bresse (Ain), Gromier ainé. 16 p. 8. 50 c.

Association pour la vie politique. — Décentralisation.

Guenot, C., Yves le Mayeur ou les communes en France au XIIe siècle. Tournai, H. Castermann. 140 p. 8. 1 fr. 20 c.

Guide électoral. Elections des députés au Corps législatif. Paris, internationale. 36 p. 18,

Guifferey, J. J., Archives dauphinoises. Histoire de la réunion du Dauphiné à la France. l'aris, Académie des bibliophiles. XVI-376 p. 8. Tiré à: 490 exempl. sur papier vergé; 25 sur papier chamois; 10 sur papier de Chine.

Guiguet, Séparation de Buvin (commune des Avenières, Isère). Grenoble, imp. Allier père et fils. 55 p. et carte. 8.

Guillon des Tremblayes, L. E., Talma et Napoléon Ier, visions.

Versailles, imp. Aubert. 30 p. 18.

Guyard de Berville, Histoire de Bertrand du Guesclin, comte de Longueville, connétable de France. Nouvelle édition, revue avec soin, à l'usage des pensionats et des colléges. Tours, Mame et fils. 240 p. et 2 grav. 12.

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Hamriot, Ch., Eléments de l'histoire et de la géographie de la France; précédés d'un précis de géographie générale. Ouvrage écrit spécialement pour les enfants des écoles primaires, enrichi de cartes et accompagné d'exercices pratiques. 2e édition. Metz, Alcan; Paris, Delagrave et Ce. 240 p. 12.

**Riardy**, Auguste, La Lanterne de Rochefort (Charente-Inférieure). Paris, tous les libr. 16 p. 32.

d'Houssonville, L'Eglise romaine et le Premier Empire, 1800-1814 XII. L'excommunication et le second-mariage de l'Empereur. Paris, imp Claye. 71 p. 8.

Extrait de la Revue des Deux Mondes, livraisons du 15 avril et du 1er mai 1868. XV. Le Pape à Savone. ibid.

48 p. 8. Extrait de la Revue des Deux Mondes, livraison du 1er août 1868. d'Housomville, l'Eglise romaine et le premier empire, 1800-181 avec notes, correspondances diplomatiques et pièces justificatives entièment inédites. T. 3. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 540 8.

Hébert, Edmond, Lettres françaises. Paris, Dentu; tous les libraires 4 p. fol. à 3 col.

Herrenschmeider, Frédéric, Les principes, les partis, les Napoléon Ouvrage dédié au Sénat et au Corps législatif. Paris, Dentu. 188 p.

Himzelim, A., Abrégé d'histoire de France. 1re et 2e races. Nan

imp. Ve Nicolas. 36 p. 18.

Documents inédits tirés des archives du château d'Harcourt. 2e par Evénements politiques. Nouvelles de la cour, parlement de Rouen, asse blées provinciales convocation des états généraux. T. 5. Caen, im Goussiaume de Laporte. 577 p. 8.

Mistoire de France. 5e et 6e édition. Paris, Régis Ruffet et (

Lyon, lib. Briday. XII-663 p. 18.

Cours complet d'études à l'usage des maisons d'éducation, par une communauté religien ... de France, à l'usage de la jeunesse, revue et complétée par l'abbé Courval. 6e édition. 2 vol. Paris, Poussielgue frères. VIII—831 18.

Cours d'histoire.

des pensionnats de jeunes filles; par une religieuse appartenant à t congrégation enseignate. 2 vol. Clichy, impr. Loignon et Ce; Paris Lyon, Lecoffre fils et Ce. VIII—817 p. 12.

Ouvrage orné de gravures. Paris, Lib. populaire des villes et des ce

pagnes. 360 p. 8. à 2 col.

pittoresque de Paris et des Parisiens depuis les temps les preculés jusqu'à nos jours, divisée en 6 parties: La période druidique, domination romaine, le moyen àge, la renaissance, les temps moders la transfiguration de Paris. T. 1. 1re livraison. Paris, Pilon; l'aute rue de Buffon. 14 p. 12.

\_\_\_ de Vidocq. Nouvelle édition, publiée d'après des documents auth tiques puisés aux sources les plus certains. Paris, Le Bailly. 108 p.

vign. 18.

Muard, Adolphe, Le Martyr de Sainte-Hélène, histoire de la captivité Napoléon Ier. Nouvelle édition. Paris, Rome. 411 p. 12. 3 fr. 50 matter. Definite, sénateur, Discours prononcé, sur le sénatus-const

modifiant l'article 26 de la constitution. Sénat, séance du mardi 12 m

1867. Paris, imp. Lahure. 22 p. 8.

Antoinette publiée sur les documents originaux. 4e édition. revue augmentée d'un portrait authentique gravé par Flameng, d'une préface n'elle et de nombreux fac-simile. Paris, Dentu. CXVI-333 p. 8. 8

Huot, Paul, Les Prisonniers d'Orléans (épisode révolutionnaire) 179

795. Colmar, imp. Decker. 50 p. 8. Extrait de la Revue d'Alsace.

Journal et mémoires de Charles Collé sur les hommes de lettres, ouvrages dramatiques et les événements les plus remarquables du lègne Louis XV (1748—1772). Nouvelle édition augmentée de fragments édits, recueillis dans le manuscrit de la Bibliothèque impériale du Louavec une introduction et des notes par Honoré Bonhomme. 3 vol. Pa Firmin Didot. XXXVIII—1284 p. 8.

sur la régence et le règne de Louis XV (1715-1737), publiés pour

première fois d'après le manuscrit de la Bibliothèque impériale. Avec une introduction et des notes par M. de Lescure. T. 4. ibid. 596 p. 8.

Journal du curé du Vaurouy, depuis l'an 1696 jusqu'à l'an 1767; publié par M. Paul Baudry, d'après un manuscrit original. Rouen, imp. Cagniard. 24 p. 8.

Extrait de la Revue de Normandie.

Jouvencei, Paul de, Les élections prochaines. Paris, Dentu. 16 p. 8.

- Exic. René d', Henri IV, ou l'ortrait, traits sublimes, réparties ingénieuses de ce roi. Limoges et Isle, E. Ardant et Thibaut. 72 p. et grav. 18.
  Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'enfance et la jeunesse.
- Jugend- und Volksbibliothek, deutsche, 17. Bechen. Stuttgart, J. F. Steinkopf. gr. 16. cart.

  Hugenottengeschichten von Th. Schott. 138 S. mit 1 Holzschntaf.
- Justicu, A. de, La Sainte-Chapelle du château de Chambéry. Chambéry, Perrin. 260 p. et 11 pl. 8.

  Extrait des Mémoires de l'Académie impériale de Savoie, 2e série, t. 10.
- Maleime, Récits de l'histoire de France depuis l'origine, et de l'histoire moderne depuis 1453 jusqu'en 1789. (2e année). Paris, Ducrocq. 540 p. 18.
- Mothem, Notes sur les monuments funéraires et héraldiques que l'on voit encore dans quelques-unes des églises de Marseille. Marseille, imp. Arnaud, Cayer et Ce. 31 p. 8.

Extrait du 31e volume du Répertoire des travaux de la Société de statistique de Marseille.

Labutte, A., Histoire populaire de l'empereur Napoléon ler, racoutée par Mathurin Blanchet, ancien volontaire de 1814, cultivateur à Pomereux (Calvados); mise en ordre et publiée. Paris, Lahure. 439 p. 18.

Lacatte-Joitrois, Histoire et description de l'église de Saint-Remi de Reims. Revue et augmentée par M. l'abbé Cerf. Reims, imp. Dubois et Ce. VIII—229 p. 16.

La Chemaye-Desbols et Badier, Dictionnaire de la noblesse, contenant les généalogies, l'histoire et la chronologie des familles nobles de la France, l'explication de leurs armes et l'état des grandes terres du royaume possédées à titre de principautés, duchés, marquisats, etc. On a joint à ce Dictionnaire le tableau généalogique et historique des maisons souveraines de l'Europe et une notice des familles étrangères les plus anciennes, les plus nobles et les plus illustres. Se édition, entièrement refondue, réimprimée conformément au texte des auteurs et augmentée d'une table générale de tous les noms de familles, de terres, oe fiefs, d'alliances, eités dans le cours de l'ouvrage, ainsi que d'un Armorial représentant les blasons de maisons dont les généalogies sont comprises dans cette édition. T. 12. 2e parties. 488 p. T. 13. 1re partie. 488 p. Paris, Schlesinger frères. 4. à 2 col.

L'ouvrage aura 17 vol. et un Armorial de même format. Il est distribué par demivol. du prix de 10 fr. et de 30 fr. pour l'Amorial.

Lacombe, Ferdinand de, Le Château de Saint-Germain-en-Laye. 2e édition, ornée de gravures et suivie de la description du musée galloromain. Paris, Dumaine. 152 p. 18.

\_\_\_\_ Paul, Petite histoire du peuple français. Paris, L. Hachette et Ce. 239 p. 18.

La Coste, F. de, Quelques mots sur la situation politique. Nancy, imp. Lepage. 16 p. 8.

Lafforgue, Prosper, Recherches sur les arts et les artistes en Gascogne au XVIe siècle. Paris, Ve J. Renouard. 70 p. 8.

Tiré à 80 exemplaires.

Laismé-Deshayes, J., Du régime légal des communautés religieuses en France. 2e édition. Caen, Legost-Clérisse; Paris, Douniol; Durand. LII—100 p. 8.

Lalifé, Alfred, La grande armée vendéenne et les prisonniers de Saint-Florent-le-Vieil. Nantes, impr. Forest et Grimaud. 70 p. 8.

Tiré à 50 exemplaires. — Extrait de la Revue de Brotague et de Vendée.

Laiere, l'abbé Ch., Optation, deuxième évêque de Troyes, et les Conciles de Cologne et de Sardique. Eclaircissement historique. Troyes, imp. Dufour-Bouquot. 16 p. 8.

sur-Sarce. ibid. 18 p. 8.

Extraits de l'Annuaire de l'Aube, 1868. — Papier vergé.

Lambert, P. E., La seigneurie de Courbépine et la marquise de Prie. Caen, Haulard. 61 p. 8.

Lamé Fieury, La Storia degli usi e dei costumi dei Francesi raccontata ai fanciulli. Nuova traduzione italiana. 3a edis. Vol. I. 146 p. Vol. II. 163 p. Milano, tip. Messaggi. 16. L. 3.00.

La Morre, le vicomte de, Histoire de la Révolution française, depuis la convocation des états généraux jusqu'à l'Empire; suivie du testament de Louis XVI. 5e édition. Lille, Lefort; Paris, Mollie. 240 p. et grav. 12.

La Mure, Jean-Marie de, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, en forme d'annales sur preuves authentiques, servant d'augmentation à l'histoire du pays de Forez et d'illustration à celle des pays de Lyonnais, Beaujolais, Bourbonnais, Dauphiné et Auvergne, et aux généalogies, tant de la maison royale que des plus illustres maisons du royaume. Publiée pour la prumière fois, d'après un manuscrit de la bibliothèque de Montbrison portant la date de 1675. Revue, corrigée et augmentée de nouveaux documents et de notes nombreuses, et ornée de vues, portraits, sceaux, monnaies, fac-simile et autres figures, dessinés d'après des monuments authentiques. T. 2 et 3. Lyon, Brun; Paris, Potier; Montbrison, Lafond. XXII—1388 p. 4.

Tiré à 500 exemplaires, dont 40 papier vergé, 50 papier vergé fort, ct 50 papier vergi

teinté à l'antique.

Lamy, E., Le Tiers parti. Paris, lib. internationale. 96 p. 8.

La Nicollière, Stéphane de, Armorial des évêques de Nantes. Nantes, imp. Charpentier. 116 p. avec blasons. 8.

Lamterme, la, par Henri Rochefort. 1re année. No. 1. 30 mai 1868. Paris, imp. Dubuisson et Ce; 3, rue Rossini. Abonnement: Un an, 20 fr.; six mois, 10 fr.; trois mois, 5 fr. Un numéro

Paraît le samedi.

\_\_\_\_ la dernière. Paris, imp. Turfin et Juvet. 16 p. 32.

La Quérière, E. de, Rouen pendant la Révolution. Sédition royaliste à l'occasion de la disette. Rouen, imp. E. Cagniard. 16 p. 8.

Extrait de la Revuc de la Normandie, décembre 1867.

Larcy, R. de, Louis XVI et les états généraux jusqu'aux journées des 5 et 6 octobre 1789. Paris, Douniol. 99 p. 8.

Extrait du Correspondant.

Lartigue, J., et A. Le Catte, Givet. Recherches historiques. Givet, Choppin. 310 p. 12.

Extrait de l'Echo de Givet.

4 fr. 50 c.

Latil, Adolphe, Archives du département des Bouches-du-Rhône. Etude. Marseille, imp. Arnaud, Cayer et Ce. 36 p. et plan. 8.

Discours sur les archives départementales des Bouches-du-Rhône.

Aix, imp. Remondet-Aubin. 11 p. 8.

Extrait du Compte rendu des travaux du Congrès scientifique de France, tenu à Aix

en décembre 1866 (33e session).

Laujoulet, Histoire de France élémentaire avec tableau symbolique. Nouvelle méthode à l'aide de laquelle l'étude de la chronologie, exclusivement confiée aux yeux, est réduite aux mêmes exercices pratiques que l'étude de la géographie. 7e édition, corrigée et augmentée d'exercices de géographie historique. Toulouse, Devers-Arnauné. XIV—209 p. 18.

Laurent, P. M., Geschichte des Kaisers Napoleon. 3. (Titel-)Ausg. Mit dem Portrait Napoleons in Stahlst. Leipzig 1865, Senf. IX-482 S. gr.

Laussum, Philippe, Etude sur le château de Bonaguil, canton de Furnel (Lot-et-Garonne). Agen, imp. Noubel. 63 p., vue et plan. 8.

- Lavallée, Théophile, Les Frontières de la France. 5e édition. Paris, lietzel. 378 p. 18.

  Collection Hetzel.
  - Histoire des Français depuis le temps des Gaulois jusqu'en 1848.

    17e édition. 4 vol. Paris, Charpentier. IV—2394 p. 18.

    14 fr.

    Bibliothèque Charpentier.
- Le Camus, Mgr. le cardinal, Catalogue des évêques de Grenoble. Publié et annoté par l'abbé C. U. J. Chevalier. Grenoble, imp. Prudhomme. 24 p. 8.

Extrait du Bulletin de l'Académie delphinale.

- Legrand, Louis, Sénac de Meilhan et l'intendance du Hainaut, et du Cambrésis sous Louis XVI. Paris, Thorin; Valenciennes, Giard. 490 p. 8.
- Lepage, Auguste, Henri Rochefort et la Liberté de la presse. Paris, imp. Walder; tous les lib. 16 p. 32.
- Confrérie des marchands de Nancy. Nancy, imp. Lepage. 43 p. 8.

  Extralt des Mémoires de la Société d'archéologie lorraine.
- Le Rieque de Monchy, Jeanne d'Arc. Etude historique et physiologique. Montpellier, imp. Boehm et fils. 67 p. 8.
- Lermanna, Jules, Emile Faure, et E. A Spoil, Histoire anecdotique illustrée de la Révolution de 1848. 1re partie. Les Scandales de 1847. Paris, Pache et Deffaux. 1--192 p. 8.
- Le Roi, J. A., Histoire de Versailles, de ses rues, places et avenues, depuis l'origine de cette ville jusqu'à nos jours. 2 vol. Versailles, Oswald. XII—958 p. 8.
- Lettre sur les archives de la ville de Strasbourg. Strasbourg, Noiriel; Paris, Ve B. Duprat. 53 p. 8.
- Leuridan, Th., Précis de l'histoire de Lannoy. Lille, imp. Danel. 195 p. 8.
- Levé, L. S., Eléments de l'histoire de France, à l'usage des écoles primaires. Paris, Maugars. 142 p. 18.
- Lablam, J., Chronique de Colmar. 3e partie. De l'an 1301 à 1400. Mulhouse, imp. Bader. 147--304 p. 8.
- Maistre, le comte J. de, Considérations sur la France. Nouvelle édition. Lyon, Pélagaud fils et Roblot. XII—220 p. 8.
- Manuscrit de juin 1848. Du 15 avril au 30 juin. Paris, Fréd. Henry. 62 p. 32.

  1 fr.
  Tiré à petit nombre. Documents pour servir à l'histoire de nos mocurs.
- Niarch, Léo de, Histoire populaire et anecdotique de Napoléon Ier. Ouvrage illustré de nombreuses gravures. Paris, Lebigre Duquesne. 384 p. 32.
- Marleourt, le baron Léon de, Saint-Cyr et Jérusalem, souvenirs intimes. Paris, Maillet. 446 p. 8.
- Marie-Amélie de Bourbon. Notes historiq es et biographiques accompagnées de neuf autographes de Louis-Philippe, farie-Amélie, princesse Hélène d'Orléans, princesse Marie d'Orléans, S. M. Léopold II, roi des Belges, Mme la duchesse de Nemours. M. le duc de Nemours. Paris, Lib. centrale. 179 p. et portr. 18.
- Marsy, Arthur de, Table des fiefs du Vexin français, avec les noms de leurs possesseurs, relevée sur les manuscrits de Pihan de la Forêt, et publiée. Paris, Dumoulin. 19 p. 8.

  Extrait de la Revue nobiliaire, t. 2, no. 7.
- Martim, Autide, Elections générales de 1869. Devoirs des citoyens électeurs. Paris, imp. Malteste et Ce. 14 p. 8.
- Mathurim, François, Lettres à Henri Rochefort, de la Lanterne. Marseille, Bellue. 64 p. 32.
- Mège, Francisque, Révolution française. Notes biographiques sur les députés de la Basse-Auvergne (département du Puy-de-Dôme): Le marquis de Laqueuille, le comte de Montboissier, M. de Chabrol, le comte de Mascou, députés de la noblesse d'Auvergne à l'Assemblée constituante. Clearmont-Ferrand, Thibaud; Paris, Aubry. 68 p. 8.

Melum, le comte de, Histoire des Etats de Lille. Lille, imp. Danel. 3e partie. 14 p. 8.

Extrait des Mémoires de la Société impériale des sciences, etc., de Lille, 1867, 30

série, 4e vol.

Nacient de Valenciennes, publiés par la Société impériale d'agriculture, sciences et arts. T. 2. Valenciennes, Prignet. VIII—378 p. 8.

\_\_ et documents inédits pour servir à l'histoire de la Franche-Comté, publiés par l'Accdémie de Besançon. T. 6. Besançon, imp. Outhenin-

Chalandre fils. 675 p. 8.

Merlet, Lucien, Inventaire Sommaire des archives hospitalières antérieures à 1790. Hospice de Châteaudun. Châteaudun, imp. Lecesne. XXXII—175 p. 4.

D. T. 1. Chartres, imp. Garnier. 452 p. 4. à 2 col.

Collections des Inventaires-sommaires des archives départementales.

Merlim, Henry, Huit années de politique impériale (1860—1868). Lettre à un électeur rural. Paris, Le Chevalier. 23 p. 8.

L'Empire et ses principes financiers. Paris, Dentu. 31 p. 8. 1 fr. **Naichaud**, l'abbé E., Guillaume de Champenux et les écoles de Paris au XIIe siècle, d'après des documents inédits. 2e édition. Paris, Didier et Ce. III—551 p. 18.

Nichelet, J., Histoire de la Révolution française. 2e édition, revue et augmentée. T. 1 et 2. Paris, Lib. internationale. XXIII—939 p. 8. Chaque vol.,

5 fr.

et Ce. IV-155 p. 18.

Bibliothèque des chemins de for.

Wilgmet, F. A., Histoire de la Révolution française. New edition. Williams and Norgate. 16. 5 sh. 6 d.

Mires, J., Aperçus financiers. 1re partie. Paris, Lebigre-Duquesne. XIV

-334 p. 18.

société. Discours lu à une séance solennelle d'une conférence de droit du Cercle catholique du Luxembourg, à Paris, le 14 mars 1868. Paris, Morant. 28 p. 8.

Montrond, Maxime de, Jeanne d'Arc, récit d'un preux chevalier, chronique française du XVe siècle. Se édition. Lille, Lefort; Paris, Mollie.

167 p. et grav. 8.

Les prélats les plus illustres de la France. 2e édition, revue et

augmentée. ibid. 320 p. et grav. 8.

Miorey, P., De quelques antiquités gauloises en Lorraine, particulièrement du briquetage de la Seille. Nancy, imp. Ve Raybois. 22 p. et pl. 8. Extrait des Mémoires de l'Académie de Stanislas, 1867.

Mossmann, X., La Guerre des six deniers (Scchs Plappertkrieg) à Mulhouse. Strasbourg, Ve Berger-Levrault et fils; Paris, même maison.

28 n. 8.

Mouam, L., De l'ancienne organisation judiciaire en Provence avant l'ordonnance de 1535. Mémoire lu à la réunion de la section d'archéologie du Congrès scientifique de France, tenu à Aix (séance du 21 décembre 1866). Aix, imp. Remondet-Aubin. 19 p. 8.

Munier, Achille, Notes sur Frontignan, pour servir à son histoire. Mont-

pellier, Coulet; Paris, Aubry. 330 p. et 13 pl. 8.

Napoleom den Store som Barn og Yngling. G. K. Johannessen. 8 ak. Napoleom's I. ausgewählte Correspondenz. Mit Ermächtigung der zur Veröffentlichung derselben bestellten Staatscommission aus dem Fransösischen übersetzt von Heinr. Kurz. 1. Bd. Hildburghausen, bibliogr. Institut. XII—505 S. mit 1 chromolith. Karte in 4. 8.

Nacion, T., Mémoires sur l'enfance et la jeunesse de Napoléon Ier jusqu'à l'âge de 23 ans; précédés d'une notice historique sur son père. Paris, P. Dupont. XII—288 p. 18.

Bibliothèques scolaires.

- Neumann, Rob., Napoleon I. und sein Stiefelputzer. Aus bisher noch unbekannten historischen Quellen geschöpft und bearbeitet. Erfurt, Röhl. 114 S. 8.
- Nieuwerkerke, le comte de, sénateur, surintendant des Beaux-Arts, Rapport sur la situation des Musées impériaux pendant le règne de Napoléon III (1853-1866). Paris, imp. De Mourgues frères. 183 p. 8.

Nobilieau, Notice sur l'abbaye de Beaulieu-lez-Loches, ordre de Saint-

Benoît, diocèse de Tours. Tours, Mazereau. 34 p. 8.

- Nobiliaire universel de France. Recueil général des généalogies historiques des maisons nobles des l'Europe; publié sous la direction de L. de Magny. 3e vol. de la 2e série. 10e vol. 1868. Amiens, imp. A. Caron fils; 9, rue Buffault-Lafayette. 320 p. 4. Archives de la noblesse.
- Noisy, C. B., Les Femmes célèbres de la Révolution. Rouen, Mégard et Ce. 272 p. 8.

Bibliothèque morale de la jeunesse.

La Flandre au XIVe siècle. ibid. 272 p. 8. Bibliothèque morale de la jeunesse.

Notice historique sur l'abbaye de Saint-Jean-des-Choux; par Dagobert Fischer. Avec une planche lithographiée. Strasbourg, Ve Berger-Levrault et fils; l'aris, même maison. 60 p. 12.

Noyers, A. H. de, Biographies de Napoléon II, roi de Rome et de S. S.

le Pape Pie IX. Paris, Aubert. 16 p. 8.

WHYICH, A. V. M., Le pour et le contre. 1re partie. Paris, imp. Cusset et Ce. 24 p. 12.

l'Opposition et les candidatures officielles. Juin 1868. imp. Bissei. 26 p. 8.

Ordinaire, Edouard, Lettre électorale d'un maire de village à ses collègues. Paris, Armand Le Chevalier. 30 p. 32. 25 c.

Pafile, Ch., Notice sur les archives communales de Lille antérieures à 1790. Lille, imp. Danel. 41 p. 8. Extrait du Bulletin de la Commission bistorique du département du Nord, t. 10.

**Faix**, la, par la guerre. Paris, Dentu. 30 p. 8.

Panhard, Félix, L'Ordre du Saint-Esprit aux XVIIIe et XIXe siècles. Notes historiqes et biographiques sur les membres de cet Ordre depuis Louis XV jusqu'à Charles X, 1715—1830, précédé d'un précis historique. Paris, Dumoulin. 288 p. 8.

Tiré à 150 exemplaires. — Papier vergé. — Titre rouge et noir.

Paradim, Entrée à Marseille, en 1533, de François Ier, de la reine sa femme et du pape Clément VII. (Extrait de l'Histoire de nostre temps de Maistre Guillaume Paradin; Paris, 32, 1561, pages 267 et suivantes.) Marseille, Lebon. 7 p. 8.

Tiré à 40 exemplaires sur papier ordinaire et 15 sur papier de Hollande.

Paris, A. J., Louis XI et la ville d'Arras (1477—1483). Etude historique. Arras, imp. Rousseau-Leroy. 47 p. 8.

Parrot, Armand, Abolition du droit de tierçage en Anjou.

Lachèse, Belleuvre et Dolbeau, 20 p. 8.

Paullm, le général comte Jules, Distribution des croix de la Légion d'honneur au camp de Boulogue (15 août 1804); capitulation d'Ulm (17 octobre 1805); bataille d'Austerlitz (2 décembre 1805). Récit poétique historique. Dijon, imp. Jobard. 32 p. 4.

Peigné-Delacourt, Les Normands dans le Noyonnais. IXe et Xe

siècles. Noyon, imp. Andrieux. VI-114 p. et 1 carte. 8.

Pérès, J. B., Comme quoi Napoléon n'a jamais existé, ou Grand Erratum, source d'un nombre infini d'errata à noter dans l'histoire du XIXe siècle; publié par Frédéric Monod. 13e édition. Paris, Meyrueis. 32 p. 32.

Piétri, l'abbé Constantin de, Les principes de la société française au XIXe siècle. Edition revue. Paris, P. Dupont. 348 p. 18.

Pigeonneau, H., Histoire de France (simples récits). Paris, Belin. 276 p. 12. Cours d'études à l'usage des élèves de l'enseignement sécondaire spécial; année préparatoire.

Pignot, J. H., Histoire de l'ordre de Cluny, depuis la fondation de l'abbaye jusqu'à la mort de Pierre le Vénérable (909—1157). 3 vol. Autun, Dejussieu; Paris, Durand. LXXXIII—1760 p. 8.

Publication de la Société éduenne.

Pimard, Son Exc., ministre de l'intérieur, Discussion du budget. Discours prononcé au Corps legislatif, le samedi 11 juillet 1868. Paris, imp. Plon.

13 p. 8.

Plolim, le R. P. Dom Paul, bénédictin, L'Eglise du Mans durant la Révolution, mémoires sur la persécution religieuse à la fin du XVIIIe siècle, complément de l'Histoire de l'Eglise du Mans. T. 2. Le Mans, Leguicheux-Gallienne. 648 p. 8.

Pointel, Paul, M. Drouyn de Lhuys et les Corsaires français. Saint-

Servan, imp. Le Bien. 47 p. 12.

Poisson, le baron C., Les Donateurs du Musée historique de la ville de la Paris. Paris. imp. impériale. 24 p. 4.

Politique, la, de la France. Paris, Deutu. 31 p. 8.

impériale exposée par les discours et proclamations de l'empereur . Napoléon III, depuis le 10 décembre 1848 jusqu'en février 1868. Paris, l' Plon. 507 p. 8.

Prarond, Ernest, Histoire de cinq villes et de trois cents villages, hameaux ou fermes. 4e partie. Saint-Riquier et les cantons voisins. T. 2.

Abbeville, Prévost. IV-200 p. 8.

Preux, A., Jetons des Etats de Bourgogne. Paris, imp. Pillet fils aîné;

au siège de la Société de numismatique. 12 p. 8.

Extrait de l'Annuaire de la Société française de numismatique et d'archéologie, 1867.

Prévest-Paradoi, La France nouvelle. 1re à 8e éditions. Paris,
Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. XVI—427 p. 18. 3 fr.

Bibliothèque contemporaine.

le Prince Napoléon en Allemagne et en Turquie. Paris, Dentu. 32 p. 8.

Proces-verbaux des séances du Sénat. Année 1868. T. 2. Du 11 février au 24 avril. Paris, imp. Lahure. VII—783 p. 8.

\_\_\_\_ T. 4. Du 27 avril au 15 mai. ibid. IV-

669 p. 8.

Proust, Antonin, Archives de l'Ouest, recueil de documents concernant l'histoire de la Révolution (1789—1800. Série A. Opérations électorales de 1789. No. 5. Table de série avec pièces supplémentaires. Paris, Lib. internationale. 307—816 p. 8.

Proyert, l'abbé, Vie de Madame Louise de France, religieuse carmélite, fille de Louis XV. Abrégé de l'ouvrage. Limoges et Isle, E. Ardant et

Thibaut. 119 p. et grav. 12.

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'enfance et la jeunesse.

Puaux, F., Histoire de la Rétormation française. T. 1 et 2. Paris, Michel Lévy frères. 872 p. 18. Le vol. 3 fr.

**Qu'est-ce** que la garde mobile? Paris, imp. Schiller. 23 p. 8.

**Questions** municipales; par un habitant d'Albertville. Albertville, imp. Rivollet. 32 p. 8.

Que-veut-on; par un électeur de l'Oise. Paris, Dentu. 31 p. 8.

Quinchez, A., Souvenirs du bois de Romainville. Illustré par Lavrate.

Paris, l'auteur, commune des Lilas, rue Masson 8. 31 p. 8.

**Raffy**, C., Grands faits de l'histoire de France et de l'histoire moderne. Enseignement secondaire spécial. 2e année. Toulouse, Privat; Paris, A. Durand; Thorin. 483 p. 12. 2 fr. 50 c.

Extraits des Lectures historiques du même auteur.

Grands faits de l'histoire de France et de l'histoire générale depuis 1789. Enseignement secondaire spécial. 3e année. ibid. 484 p. 12. 2 fr. 50 c.

Extraits des Lectures historiques du même auteur.

Lectures d'histoire moderne (France moyen age, temps modernes).

4e édition, revue et améliorée. France et moyen age (395-1328). ibid.

2 fr. 50 c.

Lectures historiques.

- Frankreich. Raffy, C., Lectures d'histoire moderne (France, moyen âge, temps moderne). 4e édition, revue et améliorée. France, moyen âge et temps modernes (1328--1648). Toulouse, Privat; Paris, Thorin; Durand. 520 p. 12. 3 fr. Lectures historiques. - 4e édition, revue et améliorée. France et temps modernes (1648—1815). ibid. 584 p. 12. 3 fr. 50 c. Lectures historiques. Simples récits de l'histoire de France, suivis de la géographie de la France. Enseignement secondaire spécial. Année préparatoire. ibid. 308 p. et 1 carte. 12. 2 fr. 50 c. Raguenet, l'abbé, Histoire de Turenne. Nouvelle édition. Tours, Mame et fils. 143 p. et grav. 12. Bibliothèque de la jeunesse chrétienne. Manke's, Leop. v., sümmtliche Werke. 8. Bd. Leipzig, Duncker & Humblot, gr. 8. à n. 1½ 🛷 Inhalt: Französische Geschichte vornehmlich im 16. und 17. Jahrhundert. 1. Bd. Fravalsson, François, Archives de la Bastille, documents inédits recueillis et publiés. Règne de Louis XIV (1661 à 1664). Paris, Durand et Pedone Lauriel. V-503 p. 8. 9 fr. Réaux, Emile, Histoire de Meulan. Meulan, Masson. 504 p. 4 fr. 50 c. **Recueil** de documents sur l'histoire de Lorraine. Nancy, Wiener. IV La Guerre de trente ans en Lorraine. 3e partie. Chroniques lorraines. — Publication de la Société d'archéologie lorraine. Tiré à 125 exemplaires. Remard, Athanase, D'où vient-on! Où en est-on? Où va-t-on? Les hommes et les choses. Lettres au Messager de la Haute-Marne. 1re série. Langres, imp. L'Hullier. 115 p. 8. Remauschim, J. L. C., Petite Histoire de France du jeune âge, ou 400 Questions mises à la portée des enfants de dix à douze ans. 7e édition. Paris, Larousse et Boyer. 108 p. 18. Renseignements sur les budgets de la marine et des colonies, de 1758 à 1868. Paris, Challamel aîné. 14 p. 8. Extrait de la Revue maritime et coloniale, octobre 1868. Réponse d'un ancien élève de l'école annexe d'Albertville à l'auteur des Questions municipales. Albertville, Piaget. 10 p. 8. Elésurané de l'histoire de France, à l'usage des élèves de la congrégation du Sauveur et de la sainte Vierge; par une religieuse de cette congrégation. Périgueux, imp. Boucharie et Ce. 91 p. 16. **Elitom**, H. P., Corsica in 1868 with a comparative view of the riviera of Genoa and of Corsica, considered as health stations. Nice, Visconti. 1 fr. 50 c. VIII—71 p. 16. atim gius, Albert, Om Ursprunget till de Sydfranska Städernas Medeltids-
- författningar. Lund. 53 S. 8. (Diss.) Elbert, Léonce, Plan d'un système d'éducation démocratique. Lu à la
- loge Renaissance, dans sa séance du 6 juillet 1868. Paris, imp. Voitelain et Ce. 32 p. 8.
- Hicher, Léon, Alerte! Paris, Panis; Madre. 48 p. 32. 40 c. Hobert, Charles, Les améliorations sociales du second empire. 2 vol. Paris, L. Hachette et Ce. 139 p. 18. 70 c. Conférences populaires faites à l'Asile de Vincennes.
- Mochefort député. Proclamation aux électeurs de M. Rochefort. Paris, Lib. centrale. 24 p. 12.

1

2e édition. ibid. 24 p. 12. 40 c. le Vrai. Paris, Plataut-Roy et Ce. 8 p. et portr. 8. 50 c. Henri, Les Français de la décadence. Paris, Lib. centrale. 3 fr. 18.

---- Henri, die Laterne. Berlin, Schlingmann. 56 S. 16. n. 1/s 🝣 \_\_\_\_ dieselbe. Ebd. 6—8. Heft à 64 S. 16. \$ D. 1/6

Frankreich.

Rechefort, Henri, die Laterne. 1., 4. u. 5. Heft. 2. Aufl. Ebd. 56, 64 u. 64 S. 16.

dieselbe. 2. u. 3. Heft. 3. Aufl. Ebd. à 64 S. 16. à n. 1/6 for a fedition. Paris, Lib. centrale. VI—313 p. 18.

Les Signes du temps (3e série des Français de la décadence). 2e édition. ibid. 306 p. 18.

Les signes du temps; 3e série des Français de la décadence. ibid. 306 p. 18.

3 fr.

Reget de Belloguet, baron, Ethnogénie gauloise. 3e partie. Preuves intellectuelles. Le Génie gaulois, caractère national, druidisme, institutions, industrie, etc. Paris, Maisonneuve et Ce. XIV—550 p. 8.

Italic. Avignon, imp. Ve Bonnet fils. 15 p. 16.

Extrait du Méridional, numéros des 17, 19 et 22 janvier 1868.

Rose, de l'abbé Elzéar-Véran, Le château de l'évêque d'Apt, aux Tourrettes. Marseille, imp. Ve Olive. 14 p. 8.

Tiré à 100 exemplaires sur beau papier; 10 sur papier de Hollande.

Rosmy, J. Hector de, Histoire du Boulonnais. T. 1. Amiens, imp. Yvert. VII-552 p. 8.

Rosseuw Saint-Hilaire, E., Légendes de l'Alsace, traduites de l'allemand. 2e édition, revue et augmentée. Paris, Meyrueis; Strasbourg, Ve Berger-Levrault et fils. 345 p. 18.

Hossigneux, C., Un mot sur trois ou quatre eurreurs d'archéologie topographique. Autun, Duployer. 36 p. 8.

Rouher, ministre d'Etat, Question économique. Discours prononcé au Corps législatif, les mardi 19 et mercredi 20 mai 1868. Paris, Plon. 111 p. 8.

Hoy, J. J. E., Histoire de Charles V, surnommé la Sage, roi de France. 6e édition. Tours, Mame et fils. 287 p. et 6 grav. 12.

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Sacerdoce, le, et l'Empire en 1868. Paris, Dentu. 32 p. 8. 1 fr. 2e 'édition. ibid. 32 p. 8.

Saint-Andéoi, Fernand, Les Cathédrales du Dauphiné, analyses archéologiques. Eglisc cathédrale de Notre-Dame d'Embrun. Grenoble, imp. Prudhomme. XI-47 p. et pl. 8. Extrait du Bulletin de l'Académie delphinale.

Saint-Germain, Marie de, Monaco, 1868, 3e série. Menton, imprim. Ardoin. 18 p. 32.

Saint-Narc, Corneille, Tablettes historiques, biographiques et statistiques de la ville de Saint-Amour. Lons-le-Saulnier, imp. Gautier frères; l'auteur. 376 p. 8.

8 fr. Extrait des Mémoires de la Société d'émulation du Jury.

Saint-Ousen, Mme L. de, Histoire de France depuis l'établissement des Francs dans les Gaules jusqu'à nos jours, avec les portraits des rois et une carte de la France à l'époque actuelle. Nouvelle édition. Paris, L. Hachette et Ce. 202 p. 18.

Saint-Paul de, député au Corps législatif, La Situation financière et Amendements proposés à la loi d'emprunt. Session de 1868. Paris, imp. P. Dupont. 37 p. 4.

Sauzay, Jules, Histoire de la persécution révolutionnaire dans le département du Doubs, de 1759 à 1801, d'après les documents originaux inédits. T. 4. La Terreur. Besançon, Turbergue. 766 p. 8.

Bay, Léon, La Ville de Paris et le Crédit foncier. Lettre à MM. les membres de la Commission du Corps législatif. Paris, Guillaumin et Ce;

Dentu. 16 p. 8.

Semichon, Ernest, Aperçus sur I histoire de France (troisième race des rois de France). Discours de réception à l'Académie des sciences, belles-lettres et arts, le 7 février 1868. Réponse de M. A. Malbranche, président. Rouen, imp. Cagniard. 32 p. 8.

- Sepet, Marius, Jeanne d'Arc. Avec une introduction par M. Léon Gautier. Tours, Mame et fils. XX-314 p. et 4 grav. 8.

  Bibliothèque illustrée.
- Servais, V., Notice historique sur l'Ordre de Saint-Hubert, du duché de Bar. Paris, Dumoulin. 12 p. 8.

  Extrait de la Revue nobiliaire, 1868.
- Simon, Jules, La Politique radciale. 1re à 3e éditions. Paris, Lib. internationale. 400 p. 8. 5 fr.
- Simomet, J., Histoire de France depuis l'origine de la Révolution française, et grands faits de l'histoire moderne, de 1453 à 1789. Enseignement secondaire spécial, 3e année. Paris, E. Belin. IV-480 p. 12.
- Bimommet, J., Notice sur Hugues Aubriot, bailli de Dijon sous Philippe le Hardi- et prévôt de Paris sous Charles V. Dijon, imp. Rabutot. 67 p. 8. Papier vergé. Extrait des Mémoires de l'Académie de Dijon, année 1866.
- Situation, la, du clergé en France et l'oeuvre du sacerdoce; par un docteur de théologie. Paris, bureau des Annales du sacerdoce. XX—540 p. 8.
- Socard, Emile, Tablettes généalogiques de la maison de Valois de Saint-Rémy. Troyes, imp. Dufour-Bouquot. 48 p. et tableau. 8.

  Extrait des Mémoires de la Société académique de l'Aube, t. 31, 1867.
- Soloman, Eugène, La cathédrale de Tours et la maison Du Préau. Tours, imp. Ladevèze. 104 p. 12.
- Sommervegel, le Père, Un ministre de l'intérieur sous le Directoire. Paris, A. Durand. 32 p. 8. Extrait des Etudes religieuses, historiques et littéraires, numéro de septembre.
- Steemackers, F. F., L'invasion de 1814 dans le Haute-Marne. Paris, Didier et Ce. XVI-384 p. et 1 carte. 8. 3 fr.
- Stocher, August, Alsatis. Beiträge zur elsässischen Geschichte, Sage, Sitte und Sprache herausgegeben. 1862—1867. Mit dem photographirten Bildniss von L. Schneegans. Mulhouse, Risler et Ce; tous les libraires de l'Alsace, de l'Allemagne et de la Suisse. 227—531 p. 8.
- Swierszez, Boleslaw, Napoléon III et les compensations territoriales de la France, traduit du polonais, par Edmond Callier. Bruxelles, C. Muquardt. 148 p. 8.
- Tableaux d'histoire contemporaine, 1815—1868. La Restauration. Le Gouvernement de Juillet. Paris, imp. lith. Chauvin. 138 p. 4.
- Tailiar, Essai sur les origines et les développements du christianisme dans les Gaules. Caen, Le Blanc-Hardel. 217 p. 8.

  Extrait du Bulletin monumental.
- Tardif, J. A., Théorie du suffrage universelle. Mémoire présenté au concours pour le prix André Pasquet. Marseille, imp. Canquoin. 16 p. 8.
- Tattet, A., Des prochaines élections au Corps législatif. Melun, imprim. Hérisé. 16 p. 8.
- Telssier, Octave, Histoire de Bandol. Marseille, Gueidon. 83 p. et 1 photogr. 8. Bibliothèque provençale.
- Témot, Eugène, Paris en décembre 1851, étude historique sur le coup d'Etat.

  1ère à 7e éditions. Paris, A. Le Chevalier. IX—302 p. 8. 6 fr.

  La province en décembre 1851, étude historique sur le coup d'Etat.

  2e à 4e éditions. Paris, imp. Voitelain et Ce.; lib. Le Chevalier. VI—

  338 p. 8. 6 fr.
- Termas, le Chevalier Amédée de, Généalogie de la famille Clicquet, originaire d'Auby, établie à Douai en 1470. Douai, Crépin. 32 p. 8.

  Papier vergée.
- Thierry, Augustin, Dix ans d'études historiques. 11e éditions, revue et corrigée. Paris, Furne, Jouvet et Ce. 436 p. 18. 2 fr.

  Lettres sur l'histoire de France, pour servir d'introduction à l'étude de cette histoire. 13e édition, revue et corrigée. 114 p. 18.
- Progrès du tiers état, suivie de deux fragments du Recueil des monuments

inédits de cette histoire. Nouvelle édition, revue et corrigée. Paris, Mi chel Lévy frères; Lib. nouvelle. 396 p. 18.

3 fr
Bibliothèque contemporaine.

Thierry, Augustin, Oeuvres complètes. Essai sur l'histoire de la forma tion et de progrès du tiers état, suivi de fragments du Recueil des monu ments inédits de cette histoire. 4e édit. Paris, Furne, Jouvet et Ce. 536 p. 18

\_\_\_\_\_\_ Récits des temps mérovingiens. Limoges, Barbou frères. 348 p et grav. 8.

Récits des temps mérovingiens, précédés de considérations sur l'histoire de France. Se édition, revue et corrigée. 2 vol. Paris, Fourne

et Ce. 670 p. 18.

Thiers, Discours prononcés au Corps législatif, les 1er et 3e juillet, sur les finances. Tours, Mazereau; Paris, Degorce-Cadot. 132 p. 18. 50 c.

Tours, Mazereau. 144 p. 8.

Discours prononcé au Corps législatif, le 30 mai 1868, sur le système économique de la France. ibid. 111 p. 8.

Cadot. 101 p. 18.

Cadot. 101 p. 18.

Cadot. Casterman: Paris, Laroche

Thil-Lorraim, Pépin de Landen. Tournai, Casterman; Paris, Laroche VI-227 p. 12.

Timothée Trimme et le Coup d'Etat, courte biographie. Appréciations de cet illustre chroniqueur sur les événement de décembre 1851, présentées aux 261, 150 lecteurs et lectrices du Petit Journal; par un fusillé du Var, qui vit encore. Paris, Plataut, Roy et Ce. 8 p. 4. à 2 col. 25 c.

Titres de l'aucien comté de Sault, actes de possession et d'administration. Usine de Rustrel et ses dépendances, appartenant à M. Toussaint Garot, notaire à Marseille. T. 2. 1867. Apt, imp. Jean. 289 p. 12.

Tourneur, l'abbé V., Description historique et archéologique de Notre-Dame de Reims. 2e édition, revue et corrigée. Reims, Giret. 67 p. et planche. 8.

Trémeau de Rochebrume, Alphonse, De la distribution des monuments préhistoriques dans le département de la Charente. Paris, Savy. 26 p. et carte. 8.

Extrait du Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente, année 1867. — Tiré à 50 exemplaires.

Troude, O., Batailles navales de la France, publié par P. Levot. 4 vol. Paris, Challamel ainé. 448 p. 8. 6 fr.; les 4 vol. 24 fr.

Tuileries, les, en février 1848. 1. Relation d'un officier d'artillerie; 2. Relation du garde national Cosmène; 3. Rapport d'un anonyme Paris, Fréd. Henry. 77 p. 32.

1 fr. 25 c.
Tiré à petit nombre. — Documents pour servir à l'histoire de nos moeurs.

Walkim, A., Napoléon III à Biarritz. Bayonne, imp. Lespès. 15 p. 8. Wasseur, Charles, De Normandie en Nivernais. Rapport archéologique à M. le directeur de la Société française pour la conservation des monuments. Caen, Le Blanc-Hardel. 210 p. 8.

Extrait du Bulletin monumental publié par M. de Caumont.

**Vérification** de pouvoirs sur l'élection sur la quatrième circonscription de la Dordogne. Extrait de la séance du 25 mai 1868. Paris, imp. Panckoucke et Ce. 54 p. 8.

Extrait du Moniteur universelle, du 29 mai 1868.

Viansson, Plappeville. Metz, imp. Rousseau-Pallez. 32 p. 8.

Extrait des Mémoires de la Société d'histoire d'archéologie de la Moselle, année 1867 Vide eq, chef de la police de sûreté jusqu'en 1867, Mémoires, publiés par lui-même en 1825. Nouvelle edition, illustré. Paris, Huillery. 399 p. 4. à 2 col.

Wiel-Castel, L. de, Correspondance de Napoléon Ier, publiée par ordre de Napoléon III. T. 24 et 25. Notice. Tours, Mazereau. 23 p. 12.

Publié dans l'Union libérale, de Tours, le septembre 1868.

Viel-Castel, Histoire de la Restauration. T. 1. Paris, Michel Lévy

frères; Lib. nouvelle. 627 p. 8.

Vignes, Edouard, Traité élémentaire des impôts en France, comprenant: Un aperçu économique et historique, un exposé méthodique et raisonné de la législation; l'indication, sur chaque point, de lois, ordonnances ou décrets; l'organisation des administrations financières, etc. 2e édition, mise au courant de la législation jusqu'au 1er janvier 1868. Paris, P. Dupont. XIV—553 p. 8.

Wincemt, l'abbé A., Notice historique sur Bourdeaux (Drôme). Valence,

Chaléat. 66 p. 8.

Witcz, Auguste, Les Finances de l'empire. Paris, Dentu. 52 p. 8.

Woltaire, Siècle de Louis XIV. Nouvelle édition, accompagnée d'une notice et de notes, par A. Garnier. Paris, L. Hachette et Ce. XXXII—544 p. 12.

2 fr. 50 c. Nouvelles éditions classiques.

Well, Alexandre, Dix mois de révolution, depuis le 24 février jusqu'au 10 décembre 1848, avec un précis: Le Progrès dans l'histoire. Paris, tous les libraires. 216 p. 18.

Wirsen, Carl David af, Studier rörande reformerna inom den franska vitterheten under sextonde och nittonde seklen. 186 S. 8. 15 Syr.

Zicler, Ad., Histoire de France, simples récits. Ouvrage rédigé conformément au programme officiel pour l'enseignement secondaire spécial (année préparatoire). Paris, Ducrocq. VII – 316 p. 18. 2 fr. Cours complet d'histoire.

# d) Belgien.

Bernimolin, Eug., Précis du droit électoral en Belgique, et exposé des règles de la révision annuelle des listes des électeurs. Ouvrage renfermant l'analyse de toute la jurisprudence sur la matière, jusqu'inclus 1867. Liége. 200 p. 8.

Bets, P. V., Geschiedenis der gemeente Neerlinter, naar wettige en meestal onuitgegevene stukken. Louvain. 143 p. 8. 12 Syr.

Boniface, Joseph, Les Treize et l'indépendance du député. 8. 6 Syr. Chalon, Renier, Les Seigneurs de Florennes, leurs sceaux et leurs monnaies. Bruxelles. 34 p. et 5 planches. 4.

Extrait des Mémoires de l'Académie royale de Belgique.

De Boussu, Gilles-Joseph, Histoire de la ville de Mons, capitale du Hainaut, contenant ce qui s'est passé de plus curieux depuis son origine en 650 jusqu'en 1754. Supplément. 2 vol. Mons. 50 et 54 p. 4.

Desmarest, Ernest, Les états provinciaux. Essai sur la décentralisation. Bruxelles et Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 168 p. 8. 2 fr. 50 c.

Diegerich, I. L. A., Inventaire analytique et chronologique des chartes et documents appartenant aux archives de la ville d'Ypres, public. 7 vol. Bruges, imp. de Vande Castcele-Werbrouck. 8. Le volume 4 fr.

Emacmed, J. B., Lessen over vaderlandsche geschiedenis; geschikt voor de leerlingen der hoogste afdeeling eener lagere school. Uit het fransch vertaald door Marin Cornil. Handboek des leerlings. Gand. 40 p. 18.

Fontaine, Jean, Silhouettes liégeoises. M. Frère-Orban et ass mameloucks. Liége, Th. Sazonoff. 18.

Grandgaignage, Edm., Histoire du péage de l'Escaut depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours, Bruxelles, C. Muquardt. 176 p. et 4 planches. 8.

Hubertz, J., Belgische geschiedenis voor volksscholen. Tweede herziene uitgaaf. Tirlemont. 130 p. 12.

Hymnams, Louis, Manuel de l'histoire de Belgique, à l'usage des écoles primaires. Paris, Delagrave et Ce. VI-132 p. 18. 75 c.

Belges, d'après des documents inédits. 1re partie, 1790—1832. Bruxelle Muquardt. 255 p. 8.

Histoire de Belgique depuis les temps primitifs jusqu'à la i du règne de Léopold Ier. Quatrième édition, revue et considérableme augmentée, illustrée d'environ 500 superbes gravures dues au crayon au burin des premiers artistes du pays, complétés par 9 chapitres inédiconsacrés à la Révolution de 1830 et au Règne de Léopold Ier. 3 vi 8. d'au moins 330 pages chacun, ornés d'une multitude de vignettes, e têtes, lettrines, culs-de-lampe, etc., et enrichis de plus de cent grand planches tirées à part ou intercalées dans le texte, savoir: 10 de titr

monnaies, sceaux, etc.. etc.; 30 de 6 cartes géographiques, présentant l limites et les divisions du pays aux différentes époques de son pass 40 de 70 à 80 compositions historiques, faits mémorables, batailles, cor ronnements, fêtes publiques scènes de moeurs, etc. Bruxelles, Bruylan Christophe et Co. Prix de l'ouvrage complet.

en couleur et or, à la manière des anciens manuscrits; 20 de 20 à : portraits rehaussés de teintes lithographiques et coloriés à l'aquarell exécutés d'après les monuments les plus authentiques, statues, tableau

Mode de publication. L'ouvrage complet sera publié en trente livraisons, composé chacune d'au moins quatre formes de texte enrichies d'illustrations, avec une deux grandes planches à part, coloriées. — Tout ce qui paraîtra au delà de nombre sera fourni gratis, mais seniement aux mille premiers souscripteurs, q recevront, en outre, des épreuves de premier choix. — Prix de chaque livraison 15 % — Il paraît une livraison tous les quinze jours. — Les 12 premières livraison sont en vente.

Libéralisme, du, exclusif ou Etude sur le système de l'exclusivisu considéré au point de vue de l'esprit national et de la constitution suivie d'une lettre sur la mission du libéralisme, publiée par l'Echo d Parlement du 4 juillet 1863. Bruxelles. 84 p. 8. 12 Make, H. G., Petit abrégé de l'Histoire de la Belgique. Gand. 140

12.

Histoire de la Belgique. Cinquième édition, revue, corrigée considérablement augmentée, enrichie de huit cartes et de plusieurs to bleaux généalogiques. Gand. 510 p. 8.

2 \$25 \$25\$

Niciion. — Histoire des événements militaires et des conspirations oral gistes de la Révolution en Belgique, de 1830 à 1833. Rédigée d'apriles Mémoires du général Niellon; avec pièces justificatives à l'appu Bruxelles, M. J, Poot et Ce. 332 p. et 3 cartes in fol. 8.

Noiet de Brauwere, M. J., Le Pan Germanisme et la Revue flamand de Toekomst. Bruxelles. 38 p. 8.

Publications de la société historique et archéologique dans le duch de Limbourg. 5e tom. 1e et 2e livraison. Maestricht, Chs. Hollmai 195 bl. 8.

Per deel f. 4,5

Ryckholt, le baron P. de, La province de Liége, les cinq Gaules, l'Itali la Grèce, etc., et le flamand, langue primordiale, mère de toutes langues, 1re partie. Liége, Grantmont-Donders. 106 p. 8.

Petit Bois, G., Chambre des représentants. Armée permanente et a mement général. Extraits de la discussion. Liége. 8. 2 %

Stein d'Aitenstein, baron Isidore de, Annuaire de la noblesse de Belgique. 22e année: 1868. Bruxelles, 432 p. 12 2 4 71/2 4 Varenbergh, Emile, Plan d'une histoire des relations entre la Fland

et l'Angleterre au moyen âge. Gand. 32 p. 8. 6 9. Les Voisinages de Gand. Notice accompagnée d'une pièce inéditirée des archives de l'hôtel de ville de Gand. Bruxelles. 27 p. 8. Extrait du Bulletin de l'Académie royale de Belgique.

Verstracte, Emile, Histoire militaire du territoire actuel de la Belgiqu T. 4e. Livraisons 14 à 17. Bruxelles, Ch. Muquardt. 8.

La livraison 1 fr. 75 Welcam, le, belge, brochure politique. Paris, Defaux. 16 p. 32. 20

## e. Die Niederlande.

Arend, Dr. J. P., Algemeene geschiedenis des vaderlands, van de vroegste tijden tot op heden. Voortgesezet door Mr. O. van Rees en Dr. W. G. Brill. 3e deel, 4e stuk, 8e—28e afl. Amsterdam, C. L. Schleijer en zoon. 1864—1868. bl. 225—880 en XII bl. met in staalgegrav. titelvignet. 8. Per afl. f. 0,50; 3e deel, 4e stuk compleet. f. 14,—. 1e deel — 3e deel, 1e—4e stuk.

Deel I. f. 7,50; deel II. 1e stuk. f. 8,50; 2e stuk. f. 9,50; 8e stuk. f. 11,—; 4e stuk. f. 8,50; 5e stuk. f. 8,50; 6e stuk. f. 9,—; deel III. 1e stuk. f. 8,—; 2e stuk. f. 13,50; 3e stuk. f. 13,50; 4e stuk. f. 14,—.

Beschouwingen over den constitutionelen regeringsvorm vooral in betrekking tot Nederland, door den schrijver van "Over de werking der natuurwetten op zedelijk gebied" enz. Amsterdam, Loman & Verster. 61 bl. 8.

Politieke, 5e gedeelte: de diplomatieke bescheiden betreffende de Limburgsch-Luxemburgsche aangelegenheden. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. 45 bl. 8.

1. 0,50.

Bisschop, Dr. W., De slag bij Heiligerlee 1568. Voorlezing, gehouden op den 23 april 1868 in de voorjaarsvergadering van het Friesch genootschap voor geschied-, oudheid- en taalkunde. Overgedrukt uit het tijdschrift; "De vrije Fries". Leeuwarden, G. T. N. Suringar. 68 bl. 8. f. 0,60.

Boom, H., Z. K. H. prins Hendrik der Nederlanden in Drenthe, 25, 26 en 27 Mei 1868. Assen, Erven D. H. van der Scheer. 15 bl. 6.
Niet in den handel.

Bosscha, J., Nederlands heldendaden to land van de vroegste tijden af tot in onze dagen. Herziene en verbeterde uitgaaf. 1e afl. Leeuwarden, G. T. N. Suringar. 12 en bl. 1-48. 8. f. 0,40. Compleet in ongeveer 32 afl.

Breugel Douglas, Mr. R. Baron van, Over het adelsregt in de Nederlanden. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. 1867. 6, 137 en 18 bl. 8. f. 2,25.

Brocks, Dr. H. J., Losse volkablaadjes over vaderlandsche geschiedenis. Nieuwe serie. No. 3. 4. à 16 bl. Utrecht, W. F. Dannenfelser. 8. à f. 0.15.

Brouwers. J. W., De Nederlanden en de gevierden te Heiligerlee. Redevoering gehouden te Amsterdam, op den 300sten verjaardag van den slag bij Heiligerlee. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen. IV en 63 bl. 8. f. 0,25.

Buys, A., Het regeeringsbeleid van graaf van Znylen, in de Limburg-Luxemburgsche aangelegenheden, voor 't volk verduidelijkt. Utrecht, J. J. H. Kemmer. 23 bl. 8. f. 0,15; 25 ex. f. 3,25; 50 ex. f. 5,75; 100 ex. f. 10,—.

Catalogus van de tractaten, pamfletten, enz. over de geschiedenis van Nederland, aanwezig in de bibliotheek van Isaak Meulman. Bewerkt door J. K. van der Wulp. 3e deel. 1689—1713. Met supplement op de jaren 1512—1688. Gedrukt te Amsterdam, bij de Erven H. van Munster en Zoon. 6 en 311 bl. 4. Niet in den handel.

Coronel, Dr. S. Sr., Het gildewezen in Friesland. Voordragt gehouden in de vereeniging: Nijverheid, te Leeuwarden, den 4 Maart 1868. Leeuwarden, W. Eekhoff. 34 bl. 8.

f. 0,30.

Crise, La, actuelle en Hollande par F. de V. La Haye, Les héritiers Thierry & Mensing. 35 bl. 8. f. 0,50.

Cultuur-stelsel, Het, tegen zijne bestrijders verdedigd, door een oud-koloniaal. 's Gravenhage, H. C. Susan. 24 bl. 8. CHzn. f. 0,80-

Dozy, Dr. G. J., De slag bij Heiligerlee. (Overgedrukt uit "Huis-bibloi. theek. 1868. No. 5.") Deventer, A. ter Gunne, 19 bl. 8. f. 0,25, Lehman, J. H., Magdalena Moons, het behoud van Leijden in 1574,

```
90 Ы. 8.
  met aanteekeningen en bijlagen. Leyden, de Breuk en Smits.
                                                                f. 0,90.
Evers, Mr. J. W. Staats, Kroniek van Arnhem van 1789 tot 1869. Uit
  officieele bescheiden bijeenverzameld. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon.
  4—111 bl. 8.
Fraim, R., De overwinning bij Heiligerlee.
                                              Amsterdam, Fred. Muller;
  Deventer, J. de Lange; Leiden, A. W. Sijthoff. (Amsterdam, H. W. Mooy.)
                                                                f. 0,20.
  23 bl. 8.
Geschiedenis, Algemeene, der staatsfinanciën. Naar de voornaamste
  schrijvers en volgens origineele bronnen bewerkt door J. J. Weeveringh.
  I. C. von Hock, De financiën en de financieële geschiedenis van de ver-
  eenigde staten von Noord-Amerika. (Uit het Hoogd.)
                                                        le afl. le deel,
  vel 1 en 2, 2e deel, vel 1-3. Amsterdam, C. van Helden. 32 en 48 bl.
                                                                f. 1,—.
        – Nederlands, en volksleven in schetsen door Mr. J. van Lennep,
  Prof. W. Moll en J. ter Gouw. Staalgravuren naar de schilderijen van de
  historische galerij der maatschappij Arti et amicitae, door W. Steelink,
  J. H. Renneveld, C. L. van Kesteren en H. Sluyter D. Jz. Opgedragen
  aan zijne Majesteit den koning der Nederlanden. Afl. 1-9. Leiden, A.
  W. Sijthoff. 50 bl. met 9 staalgrav. fol. Per afl. op extra zwaar Chi-
  neesch papier. (épreuves d'artistes) Per afl. f. 2,—; proefdrukken op Chi-
  neesch papier. Per afl. f. 1,12\frac{1}{2}; op gewoon papier.
                                                                f. 0,75.
Goemans, F. J., Geschiedenis der Nederlanden. 3e druk. Vlissingen,
  F. H. Schiffer. 151 bl.
                                                                f. 0,45.
Goor. F. J. van, Vluchtige beschouwingen over de onrechtmatige ver-
  hooging van het aandel van Limburg in de grondbelasting van 1866-
  1868 en vervolgens, naar de wet van 30 December 1865, Stbl. No. 139,
  en de onrechtmatige bepaling der aandeelen in die belasting van de overige
  provinciën des rijks, naar de wet van 19 December 1834, Stbl. No. 34,
  beiden strijdig met de beginselen en voorschriften der steeds van kracht
  zijnde Fransche wetgeving op de grondbelasting en het kadaster.
  stricht, Gebr. Muller. VIII en 68 bl. 8.
                                                                f. 0,75.
Gratama, Mr. L. Oldenhuis, Open brief aan het collegie van gedepu-
  teerde staten van Drenthe, over de zorg voor en het onderhoud der hunne-
  bedden, naar aanleiding der beraadslagingen over dat onderwerp in de
  vergadering van Provinciale staten van Drenthe van November 1867.
  Assen, van Gorcum en Co. 58 bl. 8.
                                                                f. 0,60.
Groen van Prinsterer, Mr. G., Heiligerlee en ultramontaansche
  kritiek. I-III. Amsterdam, H. Höveker. 4-127 bl. 8.
                                                                f. 1,25.
Handbockje vor kiezers. Amsterdam, Blikman en Sartorius.
                                                                 63 bl.
  8. carton.
                                                                f. 0,30.
Hardt, Reg.-Archivar, Luxemburger Weisthümer, als rachlese zu Jacob
  Grimm's Weisthümern gesammelt und eingeleitet. 1. Lfg.
                                                            Luxemburg,
  Bück. XVI-64 S. gr. 8.
Helj, Mr. D. E., J. W. Brouwers, om zijne "De Nederlanden en de ge-
  vierden te Heiligerlee." voor de vierschaar der historiesche waarheid ge-
  daagd. Rotterdam, W. L. Stoeller 4 en 64 bl. 8.
                                                                f. 0,50.
Heidring, B., Nederland en Indië. Amsterdam, C. M. van Gogh. 27 bl.
  8.
                                                                f. 0,40.
Hoeven, G. G. van der, Geschiedenis der vesting Breda. Breda, Broese
  en Co. 8, 279 en LVI bl. met 3 uitsl. gelith. kaarten en 1 blad met
  facsimile van handteekeningen. 8.
Holdijk, W. J., Voor 300 jaren. Historische herinneringen. Nr. 7. De
  Oranje-linde te Dilleuburg. No. 8. Nunc aut nunquam. Utrecht, Komink
            bl. 305-408 met 2 chromolith. platen. 8.
                                                          Per nommer.
                                                                f. 1,—.
Hogendorp, Mr. H. Graaf van, De ontbinding der volksvertegenwoor-
  diging in de constitutionele monarchie. Staatsrechtelijke proeve. 's Gra-
  venhage, Martinus Nijhoff. 8 en 107 bl. 8.
```

Hoogendam, J., Het ontstaan van den tachtigjarigen oorlog tegen

Schiedam, J. Vons. 16 bl. 8. f. 0,10; 25 exx.

Christelijk nationaal geschenk voor de Nederlandsche jeug-

- Jamssomius, Dr. R. Bennink, Een stem Gods tot een gered volk bi, het derde eeuwseest der overwinning bij Heiligerlee herinnerd in de Kloosterkerk te 's Gravenhage 24 Mei 1868. 's Gravenhage, M. J. Visser. 22 bl. 8.
- Inventaris van het oud archief der gemeente 's Gravenhage, door J. H. Hingman. 's Gravenhage, Druk: Gebr. Glunta d'Albani. 2, VI en 132 bl. 8.

Niet in den handel.

- Enschedé. 3e afdeeling. Inhoudende de registers en stukken van 1795 tot Nov. 1813. De lijsten der zegels en kaarten. Haarlem, A. C. Kruseman. 1867. 6, 100, XI en 8 bl. met 3 platen. 8. f. 1,70; 3 deelen complect.
- Jonekbloot, Dr. W. J. A., Feestrede ter gelegenheid van den driehonderdsten verjaardag van den slag bij Heiligerlee en den heldendood van Graaf Adolf van Nassau, den 23sten Mei 1868 uitgesproken. Winschoten J. R. van Eerde. 21 bl. 8. f. 0,50
- Jonge, Jhr. Mr. C. de, Neërlands roem ter zee. Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. Vermeerderd met de nagelaten aanteekeningen van den overleden schrijver, en uitgegeven onder toezicht van Jhr. Mr. J. K. J. de Jonge. 3e buitengewoon goedkoope (titel-)uitgaaf. 1e afl Zwolle, van Hoogstraten en Gorter. bl. 1—112 met 4 gelith. portretten en 1 uitsl. gelith. kaart. 8. f. 0,60. Compleet in 30 à 35 afl.
- Jorissem, Théod., Napoléon I et le roi de Hollande 1806—1813 d'après des documents authentiques et inédits. La Haye, Martinus Mijhoff. 10 en 154 bl. 8.
- gedenkdag van Alkmaars ontzet in 1573. Alkmaar, Herm. Coster en zoon. 2 en 22 bl. 8.
- Memper, Jhr. Mr. J. de Bosch, Handleiding tot de kennis van de wetenschap der zamenleving en van het Nederlandsche staatsregt. 2e deel. 3e afl. Staatkundige geschiedenis van Nederland tot 1830. Amsterdamj Johannes Müller. XV en bl. 438—744. 8. f. 3,—. Afzonderlijk onder den titel:
  - Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper, De staatkundige geschiedenis van Nederland tot 1830.
- **Mneppelhout van Sterkenburg**, Mr. K. J. F. C., De gedenkteekenen in de Pieterskerk te Leyden verzameld en beschreven. afl. 5 en 6. Met gelith. gekl. platen. Leijden, P. H. van den Heuvell. 4.
- Hoelman, J. Ph., De handelingen der commissie voor het nationaal gedenkteeken getoetst aan de authenthieke stukken. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. 52 bl. 8.

  f. 0,50.
- Moemem, Mr. H. J., Over de beide staats-partijen in de voormalige republiek der Vereenigde Nederlanden. Uitgegeven ten behoeve der oprichting van een gedenkteeken op het slagveld van Heiligerlee. Amsterdam, C. G. van der Post. 6 en 172 bl. met 2 Photolith. portretten. 8. f. 1,80.
- Mronick van Arnhem van 1789 tot 1868. Uit officiëele bescheiden bijeenverzameld door Mr. J. W. Staats Evers. Arnhem, G. J. Thieme.
  111 bl. 8.
- **Mroon**, A. W., Jan de Witt contra Oranje. 1650—1672. Geschiedkunb dige bijdrage, uit officiële bescheiden geput, met drie bijlagen, bevattende onuitgegeven stukken, de verhooren van Cornelis de Witt. enz. Amsterdam, Jan D. Brouwer. XII—238 bl. 8.
- Lennep, Mr. J. van, en J. ter Gouw, De uithangteekens in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd. Geillustreerd mit ruim 300 boekdruketsen van F. W. Zürcher. 2e deel. Amsterdam, Gebr. Kraay. XV-446 bl. met gelith. titelvignet en tusschen den tekst gepl. boekdruketsen. 8. f. 5,60; geb. f. 6,30; 2 deelen compleet. f. 10,00; geb.

f. 12,20. ——— Het boek der opschriften. Een bidrage tot de ge-

27 bl.

```
schiedenis van het Nederlandsche volksleven.
                                              Geillustreerd met ruim b
  boekdruketsen van E. W. Zürcher. 1e afl.
                                              Amsterdam, Gebr. Krasy
  bl. 1-32. 8.
      Complete in circa 12 afl.
Lenting, Mr. L. Ed., Schets van het Nederlandsch staatsbestuur. Nieuw
  titeluitgave. Amsterdam, G. L. Funke. 4 en 374 bl. 8.
Liberalisme, Het Rotterdamsche, Een blik in het liberale zondenboe.
  door J. W. T. Rotterdam, G. W. van Belle. 45 bl. 8.
Linschoten, J. H. van, Geschiedenis des vaderlands, uit een christelij
  oogpunt beschouwd. Een leerboek voor kweekelingen en aankomend
  onderwijzers. 1e afl. Zutfen, W. J. Thieme en Co. bl. 1-32. 8.
                                                                f. 0,21
      Complete in ongeveer 8 aft.
         Vóór 300 jaren. Een geschenk aan de Nederlandsche jeugd, bi
  gelegenheid van het derde eeuwfeest van den aanvang des tachtigjarige
  oorlogs. Zutfen, J. A. Willemsen. 83 bl. 8.
                                                               f. 0,37
Loluman, Mr. A. F. de Savornin, Verantwoordelijkheit der regering te
  aanzien van de jongste kamerontbinding. 's Hertogenbosch, W. C. va
  Heusden. 30 bl. 8.
Lumannel, H. J., Heiligerlee. Herinnering aan den 23sten Mei 1568
  Utrecht, Kemink en Zoon. 38 bl. met 1 gelith. plast.
                                                               f. 0,35
  25 ex. f. 8,25; 50 ex. f. 15,—; 100 ex.
Maromier, J. H., Een nationale gedenkdag, godsdienstig gevierd. Uit
  gegeven ten voordeele van de verbouwing der remonstrantsche kerk t
  Leiden. Leiden, T. Hooigberg en Zoon. 22 bl. 8.
                                                                f. 0,3
Meljer, D. H., De geuzenridder op het slagveld bij Heiligerlee. (23 Me
  1568. Groningen, H. Geertsema. Jr. 52 bl. 8.
                                                                f. 0,2;
Wholtzer, Mr. H. E., Heiligerlee en de ultramontaansche geschiedbeschou
  wing. Toespraak, gehouden ter opening der academische lessen. Gro
  ningen, J. B. Wolters. 30 bl. 8.
                                                                f. 0,3
Wicoms, Magdalena, Het behoud van Leijden in 1574, met aanteekeninge
  en bijlagen door J. H. Eichman. Leijden, de Breuk en Smits.
                                                                f. 0,91
Motley, John Lothrop, De opkomst van de Nederlandsche republiek. 2
  afdeeling. 4e deel. (!e afl.) 's Gravenhage, W. P. van Stockum. 8 b
  en bl. 1—112. 8.
                                                                f. 1,10
      Afzonderlijk onder den titel:
  John Lothrop Motley, Geschiedenis van de Vereenigde Nederlanden.
      Complete in 8 afl.
                       ____ (1e stuk.) Aldaar. 8 bl. en b
  1—128. 8.
                                                                f. 0,84
      Afzonderlijk onder den titel:
  John Lothrop Motley, Geschiedenis van de Vereenigde Nederlande
    sedert den dood van Willem den Zwijger tot het twaalfjarig bestan
    4e deel. (1e stuk.)
         De slag bij Heiligerlee, den 23 Mei 1568. 's Gravenhage, W. l
  van Stockum. 20 bl. 8.
                                                                f. 0,3
Withlder, Lodewijk, Eerste onderricht in de vaderlandsche geschiedeni
  Arnhem, D. A. Thieme. 2 en 112 bl. 8.
Nuyens, Dr. W. J. F., Geschiedenis der Nederlandsche beroerten in d
  XVIe eeuw. III. 2e deel. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen.
                                                                  VI-
  240 bl. 8. Bij inteek. f. 1,95; buiten inteek.
                                                                f. 2,3
      Afzonderlijk onder den titel:
  Dr. W. J. F. Nuyons, Geschiedenis van den opstand in den Nede
    landen van de Gentsche bevrediging tot aan den dood van Willem va
    Oranje. (Kalvinistische overheersching en katholieke reactie.) (1576-
    1584.) 2e deel.
Farty, De conservatieve, in 1868. Groningen, J. B. Wolters.
                                                              30 Ы.
                                                                f. 0,3
```

Pierson, Dr. A., De liberale partij op staatskundig gebied. No. 1. B ginsel. Bondgenooten. Hooger en lager onderwijs. Arnhem, D. A. ThiPijmappel, Gz., Dr. J., De rijks-instelling van onderwijs in Indische taal-, land- en volkenkunde te Leiden en de hoogeschool. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. 38 bl. 8. Post, G. P., Heil en leed of Heiligerlee in 1568. Een verhaal voor de Nederlandsche jeugd. 2e duizend. Groningen, G. J. Reits. 56 Ы. · 8. f. 0. 12<sup>5</sup>; 100 ex. f. 10,—. \_\_\_\_ Heiligerlei. 1568—1868. Viertal liederen voor de jeugd. Aldaar. 4 bl. 8. f. 0,02, 100 ex. f. 1,—. Beactionnair of constitutioneel? Bijdrage tot de kennis van het A. B. C. van het Nederlandsche staatsregt. Leiden, Jacs Hazenberg, Corns zoon. 32 bl. 8. f. 0,30. Beglementen, De nog verbindende provinciale, van politie in Noord-Brabant, uitgevaardigd van 1813 tot Juli 1868. Met enkele aanteekeningen voorzien door Mr. W. D. Bosch Hz. 's Hertogenbosch, W. C. van f. 1,30. Heusden. 8 en 122 bl. 8. Mietstap, J. B., Beknopte geschiedenis van Nederland. Leer- en leesboek voor de middelbare en lagere scholen. 1e stukje. Van Nederlands oudste geschiedenis tot aan de afschudding van het Spaansche juk. 2e druk. Amsterdam, Hendrik Frijlinc. VIII-144 bl. 8. \_ 2e stukje. Van de republiek of het gemeenebest der vereenigde Nederlanden tot op den tegenwoordigen tijd. 2e herziene en vermeerderde druk. Aldaaar. IV-162 bl. 8-Hoo, A. J. C. de, Ontbreekt er niet iets aan ons verdedigingsstelsel. Utrecht, A. J. Servaas van Booijen. 60 bl. met 1 gelith. uitsl. schetsf. 0,95. Schets van de geschiedenis das vaderlands, voor de lagere scholen. Zaandam, P. N. Sombeek. 56 bl. f. 0,175. Schotel, Dr. G. D. J., Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de zeventiende eeuw. Met platen van C. Rochussen en D. van der Kellen Jr. 1e-2e stuk Haarlem, A. C. Kruseman. 8 en 502 bl. met 4 gelith. platen. 8. 1e st. f. 2,50; 2e st. f. 3,05; 2 dln. compleet. f. 5,55. Sickenga, Mr. F. N., Overzicht van de geschiedenis der belastingen in Friesland, voor entijdens de republiek de vereenigde Nederlanden. Leeuwarden, W. Eekhoff. 32 bl. f. 0,30. Slag, De, bij Heiligerlee. Aanleiding tot den strijd. Het tooneel van den De veldslag. De gevolgen van den strijd. Uitgegeven door de inrigting tot bevordering van volksgeluk en volkswelvaart, door verspreiding van nuttige kennis: de vriend van armen en rijken. Amsterdam, E. S. Witkamp. 32 bl. 8. f. 0,10. Smellem, J. B., De liberale partij in Nederland. Purmerende, J. Schuitemaker. 31 bl. 8. f. 0,40. Sticities, T. J., Dat Nederland to verdedigen is, in korte woorden aangeduid, in eene vordragt, gehouden den 14 Januarij 1868 te Utrecht. Uitgegeven van wege de vereeniging ter bevordering van 's lands weerbaarheid te Utrecht. II. Utrecht, L. E. Bosch en Zoon. 31 bl. 8. f. 0.30. Stuurman, C., Schets van de geschiedenis des vaderlands, in vragen en antwoorden. Leerboekje voor de lagere scholen. Nieuwe Niedorp, J. Groot. 22 bl. 8. Thim, J. A. Alberdingk, Het derde eeuwfeest der overwinning blj Heiligerlee. Openlijk schrijven aan de Amsterdamsche "Subcommissie". Amsterdam, C. L. van Langenhuysen. 8 bl. 8. f. 0,20. Vergers, P., Geschiedenis van Nederland, fragmentisch behandelt met een merkwaardig persoon aan 't hoofd van elk fragment, voor de middelste klasse. Utrecht, J. H. van Peursem. 4 en 97 bl. 8, Werslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gedurende de zitting van 1820-1821. Onder toezicht van de Commissie voor de huishoudelijke angelegenheden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, uitgegeven en bewerkt door J. J. F. Noordziek. 's Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij. 1867. 1e deel. Handelingen. 4. 10 en 583 bl. f. 4,—; 2e deel. Bijlagen. 2 en 848 bl. f. 4,60. fol

— van gedeputeerde staten aan de staten der provincie Drenthe, uit-

```
gebragt in hunne zomervergadering van Julij 1868. Assen, van Gorcum
 en Co. 37, 15, 54, 30, 8, 17, 3, 28, 10, 11, 22, 7, 50, 3, 88, 8 bl. 8.
                                                                 f. 3,—.
Werslag van den toestand der provincie Friesland in 1867 aan de staten
 van dat gewest gedaan doer de gedeputeerde staten, in hunne zomer verga-
 dering van 1868. Leeuwarden, H. de Groot. 4 en 935 bl. 8.
      ___ van den toestand van het hertogdom Limburg in het jaar 1867,
 gedaan aan de provinciale staten van dat gewest, door de gedeputeerde
```

staten in de zomervergadering van het jaar 1868. Maastricht, Chs. Hollman. 4, 80, 20, 36, 46, 10, 40. 28, 20, 12, 18, 18, 38, 34, 6, 18, 13 en 4 bl. f. 1.50.

\_\_ over den toestand der provincie Utrecht in 1867. Uitgebragt door gedeputeerde staten in de zomer-vergadering der provinciale staten van Utvecht van 1868. Utrecht, L. E. Bosch en Zoon. 4 en 530 bl. 8. ...... over het jaar 1867, gedaan door Gedeputeerde Staten aan de staten der provincie Zuid-Holland. 's Gravenhage, Gebr. Giunta d'Albani, 546 bl. 8. f. 2,80.

Wilet, L. van Woudrichem van, Koloniale studiën. VI. De denkbeelden door den heer J. J. Hasselman vorgestaan, als hoofd van het departement van koloniën. Amsterdam, J. C. Schlömann. bl. 295-355. 8.

f. 0,80. **Viotem**, Dr. J. van, De Nederlandsche opstand der 16e en de Nederlandsche Katholieken der 19e eeuw. Bemiddelend wederwoord aan Dr. W. J. F. Nuyens. Deventer, Jac. van der Meer. 20 bl. 8. **f. 0,25.** j Overgedrukt uit de "levensbode".

Wredehond, Nederlandsche, Voorstel tot vestiging eener politieke partijvereeniging met politieke geloofsbelijdeuis. Utrecht, J. L. Beijers. 6

Vreede, Mr. G. W., Verklaring aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Utrecht, L. E. Bosch en Zoon. 20 bl. 8.

Water's, Mr. Johan van de, Groot plakkaatboek 's lands van Utrecht aangevuld en vervolgd tot het jaar 1810 door Mr. C. W. Moorees au Dr. P. J. Vermeulen. 2e deel. afl. 5. Utrecht, Kemink en zoon. bl. 525f. 4,80; complet f. 33,45.

Werken uitgegeven door het historisch genootschap, gevestigd te Utrecht. Nieuwe reeks. No. 11. Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes Wtenbogaert. Verzameld en met aanteekeningen uitgegeven door H. C. Rogge. 1e deel. 1584—1618. Utrecht, Kemink en Zoon. VIII— 294 bl. met I uitsl. geneal. tabel. f. 4,—.

Afzonderlijk onder den titel:

Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes Wtenbogaert. Versameld en met aanteekeningen uitgegeven door H. C. Rogge. 1e deel. **1584—1618.** 

Wet op het regt van successie en van overgang, van 13 mei 1859, Staatsblad No. 36; met bijvoeging onder de artikelen van de toelichtingen van regeringswege bij de indiening en de nadere uitgevaardigde voorschriften ter uitvoering van dezelve, tal van resolutiën, missives en solutien etc. van vroeger en van af de invoering der wet tot nu, welke allen strekking hebben tot inlichting en toepassing der wet, uitgevaardigd door het bestuur der registratie, — voorts van daartoe betrekkelijke wetsartikelen en van vonnissen van regtbanken en arresten van den hoogen raad, en eindelijk gevolgd van eenige vonnissen en arresten en het geheel gesluten met een alphabetisch register bewerkt door J. H. D. Munnik. Heerenveen, F. Hessel. 12. 291, 24 en 31 bl. 8. f. 3,30.

\_ van 29 Junij 1851, S. 85, regelende de zamenstelling, inrigting en bevoegheid der gemeentebesturen, met de daartoe betrekkelijke besluiten vonnissen en arresten, en alphabetisch register, door L. N. Schuurman. 4e veel vermeerderde uitgaaf, bijgewerkt tot Julij 1868. Zwolle, W. E. f. 0,50. J. Tjeenk Willink. 112 bl. 8.

Wijmme, Dr. J. A., Beknopte geschiedenis van het vaderland. Groningen, J. B. Wolters. 6 en 258 bl. 8. f. 1,50

Wolterink, W. N., Uit den genzentijd. Verhalen nit den vrijh

- oorlog tegen Spanje. Uitgegeven bij gelegenheid van het derde eeuwfest' Dordrecht, J. P. Revers. bl. 1—48. 8. f. 0,40. Compleet in ongeveer 7 af.
- Wurth-Paquet, Prés. Fr. X., table analytique des chartes et documents concernant la ville d'Echternach et ses établissements. 2. Livr. Depuis la mort de Saint-Willibrord a. 739—847, époque de l'introduction des chanoines à l'abbaye. Luxembourg, Bück. VII—60 S. 8. 9 Syr. (1. 2.: 21 Syr.)
- Ewart, A. C. de, Geschiedenis des vaderlands. Leesboek. 3e druk. Kampen, G. Ph. Zalsman. 192 bl. met 1 gelith. gekl. kaartje. 8. f. 0,50.

# e) England.

- Adams, C., Life of Oliver Cromwell. Illustrated. New York. 268 p. 16.
- Amstey, Rev. H., Munimenta Academica. Part. I. 2 vols. Longmans. 8.
- Batty's, Catalogue of the Copper Coinage of Great Britain, Ireland, British Isles, and Colonies, Local and Private Tokens, Jettons, etc. Compiled from various Authors and the most celebrated Collections, together with the Author's own Collection of about Ten Thousand Varieties. Illustr. with Plates of rare and unpublished Coins. Part I. Penny Tokens. Simpkin. 4.
- Beleze, G., L'histoire d'Angleterre mise à la portée des enfants, avec questionnaires. 4e édition, ornée d'une carte des Îles Britanniques. Paris, Jules Delalain et fils. VIII—352 p. 18.

  1 fr. 50 c.
  Nouveau cours d'enseignement élémentaire.
- Betham, cav. William, Genealogia dell'antica e nobile famiglia Smyth di Ballynatray nella contea di Waterfore in Irlanda, estratta dagli antichi archivi e da altri documenti autentici ratificata e confermata dal cav. Giovan Bernardo Bushe l'anno 1854. Lucca, tip. Giusti. 27 p. con una tavola. 8.
- Bijdragen tot de geschiedenis van Engeland. Uit het Engelsch verzameld door W. J. van Nas. 1e afdeeling. De prinsen van Wales. 1e afl. Gorinchem, G. F. Gezelle Meerburg. 68 bl. 8. f. 0,50.
- Blätter aus dem Tagebuche der Königin Victoria, während des Aufenthaltes der königlichen Familie in den Hochlanden von 1848 bis 1861 nebst Auszügen aus demselben Tagebuche über frühere Besuche in Schottland, Touren in England und Irland und Seefahrten. Autorisirte deutsche Ausgabe. Braunschweig, Vieweg & Sohn. XIV—217 S. mit eingedr. Holzschn. u. 5 Holzschntaf. gr. 8.
- Blumt, J. J., kortfattet Skildring af Reformationen i England. Oversat efter 23de Udgave af J. Vahl. Prior. 1—3. Hefte à 64 S. S. à 24 sk.
- Boissevaim, Chs., Ierland en de oorzaken van het fenianisme. Amsterdam, Jan D. Brouwer. 4, IX-135 bl. 8.

  f. 1,50.
- Bourne, Rev. Thomas, An Hour with the Kings. An Easy Method of Remembering Some of the Chief Facts and Dates of English History. 3rd thousand. Houlston. 18.
- Bright, John, Speeches on Questions of Public Policy. Edited by John E. Thorold Rogers. With Portrait. 2 Vols. Macmillan. 980 p. 8.
- Buckle's, Henry Thom., Geschichte der Civilisation in England. Deutsch von Arn. Ruge. 3. rechtmässige Ausgabe. In 10 Lfgn. 1—3. Lfg. Leipzig, C. F. Winter. XXIV u. 8. 1—436. gr. 8. à n. 18 Spr.
- Buff, A., die Politik Karls des Ersten. Giessen 1868. 8. (Dissertation. Heidelberg).
- Carle... Spanish, Supplement to Vols 1 and 2. ibid. 8. 15 ab.

edition. With the Author's last corrections, an Introduction, explanat 2 vols. Tegg. Notes, and numerous Illustrations. 10 sh. ( Cassell's Illustrated History of England. New and Revised edit. Vo From the Accession of James I. to the Revolution of 1868. Cassell. 62 Chronica Magistri Rogeri de Hovendene. Edited by Stubbs. Longmans. 8. Chronleies and Memorials of Great Britain land. The Chronicle of Pierre de Langtoft. In French verse. Edi by Thomas Wright, Esq. Vol. 2. ibid. 10 - Recueil de Chroniques ot ciennes Istories de la Grand Bretaigne. Par Jehan de Waurin. Edi by William Hardy. ibid. 8. 10 Civimimi, G., Di alcune istituzioni inglesi. Studi di politica posit Firenze, tip. Civelli. 27 p. 8. Estratto dal Diritto. Collier, Coloman, Gatherings from the Pit-Heaps; or, the Allens of Shi Row. 2nd. Edition. Reed. XVI-126 p. 8. Cox, G. V., Recollections of Oxford. Macmillan. V-437 p. 10 sh. ( Disraeli, Benjamin, The Past and the Future. A Letter to John B Esq. By a Democratic Torry. Blackwoods. Dixon, W. Hepworth, Our Representative System. Trübner. \_ Free Voting. ibid. D'Oyley, J. F., Purity and Freedom of Elections Secured by a New thod, preventing Riots, Intimidation, and Bribery and Corruption; enabl every voter to record his Vote without expense and loss of Time, effectually putting an end to costly Parliamentary Elections. E. Will **23** p. 8. Finiason, W. F., Report of the Case of the Queen of Edward John E on his Prosecution, in the Court of Queen's Bench, for High Crimes Misdemeanours alleged to have been Committed by Him in his Office Governor of Jamaica; containing the Evidence (taken from Depositio the Indictment, and the Charge of Mr. Justice Blackburn. Chapman Hall. XI-111 p. 8. Fitzgibbon, Gerald, Ireland in 1868, the Battle-Field for English Pa Strife: its Grievances, Real and Factitious; Remedies, Abortive or Miscl vous. Dublin, McGlashan and Gill; Longmans. VII-302 p. 8. Fleury, Giannantonio, Storia dell' Iughilterra. Versione del dott. Nicc Erizzo. Vol. II. fasc. 27 a 31. Venezia, tip. Cecchini. 8. Fonblanque and Holdsworth's How we are Governed; or, Crown, the Senate, and the Bench. A Handbook of the Constituti Government, Laws, and Power of Great Britain. Revised to present de and considerably enlarged. By Alex. C. Ewald. Warne. XI-158 p. Freeman, Edward A., History of the Norman Conquest of Englar The Reign of Edward the Confess its Causes and Results. Vol. 2. XXXI--651 p. Clarendon Press. 8. Geschiedenis van Ierland en het Fenianisme. Uitgegeven door inrigting tot bevordering van volksgeluk en volkswelvaart, door versp ding van nuttige kennis: de vriend van armen en rijken. Amsterd E. S. Witkamp. 32 bl. 8. Gmelst, Rod., La Constitution communale de l'Angleterre, son histo son état actuel ou le self-government; traduit sous la direction de l' teur, par Théodore Hippert. Tome II. Bruxelles. 366 p. 8.

Guizot, Frz., Geschichte Richard Cromwell's und der Wiederherstellt des Königthums in England. Mit dem Portrait des General Mont Stahlst. 3. (Titel-)Ausgabe. Leipzig 1865, Benf. VI—297 B. 8.

33

Guizot, Frz., Geschichte Oliver Cromwell's und der englischen Republik. Leipzig 1865, Senf. Mit dem Portrait Cromwell's in 3. ('Titel-)Ausgabe. Stahlstich. 416 S. 8. 1/2 4 . Geschichte der englischen Revolution bis zum Tode Karl's 1. Mit dem Portrait Karl's I. in Stahlst. 3. (Titel-)Ausg. Ebd. 1865. VIII 447 8. 8. 1 2 4 - Guillaume le Conquérant, ou l'Angleterre sous les Normands. Ouvrage revu. (1027 -- 1087). 5e édition. Paris, L. Hachette et Ce. 152 Bibliothèque des chemins de fer. Henry's First History of England for the Young. By the Author of "Home and its Duties," etc. Edinburgh, Laurie; Simpkin. 220 p. 8. 1 sh. 6 d. 1 sh.; cl. sd. Hodgins, J. George, Sketches and Anecdotes of Her Majesty the Queen, the late Prince Consort, and other Members of the Royal Family. ted and arranged chiefly for Young People. With Illustrations. Low. 309 p. 8. 5 sh. Hopkins, John Baker, The English Revolution. Freeman. 170 p. 8. VIII **Horsham:** its History and Antiquities. With illust. Macintosh. 247 p. 8. 5 sh. **Hoscasom**, Captain, Remarks on the Naval, Military, and Financial Resources of Great Britain. Stanford. i sh. Humphreys, Henry Noel, Coinage of the British Empire: an Outline of the Progress of the Coinage in Great Britain and her Dependencies, from the Earliest Period to the Present Time. Illustrated by Fac-Similes of the Coins of Each Period, worked in gold, silver, and copper. New Griffin. 8. Jones and Myself on Parliamentary Reform; a Dialogue by a Non-Elector of Bristol. Bristol, Kersluke and Co. 16 p. 8. Jones, Morris C., Feudal Barons of Powys. J. R. Smith. 165 p. 8. 7 sh. 6 d. manages, Charles, Popular History of England. Re-issue. Vol. 7. Bradbury. 8. 10 sh. \_ Vol. 8. ibid. 8. 12 sb. – Società e governo d'Inghilterra negli ultimi tempi, cioè dalla pace con gli Stati Uniti fino al libero traffico dei grani, con appendici fino al 1868. vol. II. 331 p. vol. III. 324 p. Milano. tip. Guglielmini. 8. L. 10,00. Land Question, The, Containing Remarks on the Right of Property in Land, on Land Tenures, Large and Small Farms, Peasant Proprietors, Cottiers, the Law of Primogeniture and Entail, the Land Transfer Act, and other matters relating to Landed Property. Truelove. 54 p. 12. 2 d. Langford, John Alfred, A Century of Birmingham Life; or, A Chronicle of Local Events from 1741 to 1841. Compiled and edit. Vol. 2. Birmingham, Osborne; Simpkin. IX-679 p. 8. 21 sh. Lessons, First, in the History of England: in Question and Answer. On the Plan of First Lessons in Geography. 18th ed. Jackson and Walford. 18. 1 sh. Lindo, Dr. M. P., De opkomst en ontwikkeling van het Engelsche volk, in zijne geschiedenis tot op onzen tijd geschetst. 1e afl. Amsterdam, Gebr. Kraay. bl. 1-64. 8. Complett in 12 afl. Littlewood, Rev. W. E., Essentials of English History; containing a Concise History of England, a Systematic View of Important Events, Dates, Battles, Sieges, etc. For the Use of Schools and Students preparing for Examination, 3rd ed. Longmans. 8. 3 sh. Macaulay, Thom. Babington, Geschichte von England seit dem Regierungsantritte Jacobs II. bis zum Tode Wilhelms III. Deutsch von W. Beseler. 4. illustr. Volksausgabe. 2-24. Lfg. 1. Bd. S. 81-420 mit 16 Holzschntaf., 2-4. Bd. 1284 S. mit 64 Holzschntaf., 5. Bd. S. 1-258 mit 16 Holsschutaf. Braunschweig, Westermann. 8. 1/0 3

```
Macaulay, Thom., Geschiedenis van Engeland, sedert de troonsbestij-
  ging van Jacobus II. 2e druk. Op nieuw bewerkt door Dr. J. C. van
  Deventer. 1e deel. Amsterdam, Wed. J. C. van Kesteren en zoon. VIII
  —XIII—510 bl. met in staal gegrav. portret. 8.
                                                               f. 2,70.
      Complect in 4 declen.
Mallory, Sir Thomas, La Morte d'Arthur: the History of King Arthur.
  Abridged and Revised by Edward Conybeare. Moxon. 440 p. 8. 12 sh.
Menche de Loisne, Ch., Le Gouvernement et la Constitution britan-
  niques au XVIIIe siècle, étude historique. Paris, Dentu. XI - 391 p.
Metropolis Local Management Art, The. Also, the Last
  Pauper Removal Act, the Parochial Assessment Act, and the Metropolis
  Local Management Amendment Act, 1862, 25 and 26 Victoria, cap. 120.
  New ed. Weale's Rud. Ser. Virtue. XXIII-265 p. 12.
Whitehel, John, The History of Ireland from the Treaty of Limerick to
  the present time; being a continuation of the History of the Abbé Mc
  Geoghegan. Portrait. New York. XVI-636 p. 8.
Montalembert, le comte de, L'Irlande et L'Autriche. Paris, Douniel.
      Extrait du Correspondant du 25 mai 1868.
Morison, James C., Irish Grievances Shortly Stated. Longmans. 8.
                                                            3 sh. 6 d.
Mitheater, J. F., englische Reformatoren und Märtyrer in Biographieen.
  1. Bdchn.: Sir John Oldcastle. — Dr. Thomas Bilney. — Dr. Rob. Bar-
  nes etc. Heidelberg, C. Wiuter. 98 S. 8. cart.
                                                              n. 8 55.
Nevile, Christopher, The Irish Difficulty. A Letter to Mr. Gladstone.
                                                                  6 d.
Nivem's Scotsland's Debt to Ireland. Hatchard.
                                                                  2 d.
Old Leeds: its Byegones and Celebrities. By an Old Leeds Cropper.
  Leeds, Walker. 165 p. 8. 2 sh. 6 d.; cl.
                                                            3 sb. 6 d.
O'Neill, Henry, Ireland for the Irish. Trübner. 8.
                                                            2 sh. 6 d. i
The Illy, M., Memorials of those who suffered for the Catholic Faith in
  Ireland in the Sixteeth, Seventeenth and Eighteenth Centuries.
                                                             Collected |
  and edit. Burns and Oates. 8.
                                                           10 sh. 6 d.
Palmer's Index to the Times Newspaper. Vols. 2 and 3.
                                                           Palmer. 8.
Pearman, A. J., History of Ashford. Ashford, Igglesden; Marlborough.
                                                            3 sh. 6 d. |
Pembridge, James, Chronological Table of the Principal Events in
  English History. 2nd edition. Longmans. 18.
Poujoulat, Baptistin, Histoire de Richard Coeur-de-Lion, roi d'Angle-
  terre. 5e édition. Tours, Mame et fils. 287 p. et 6 grav. 12.
      Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.
Estley, H. T., Memorials of London, and London Life in the 13th, 14th,
  and 15th Centuries. Selected, Translated, and Edit. Longmans. 8.
                                                                21 sb.
Molls of Arms, Ancient. No. I. Glovers' Roll of the Reign of King
  Henry III. Edited by George J. Armytage. J. R. Smith. 4.
St. David's: its Early History and Present State. By an Ecclesiologist.
Semior, Nassau William, Journals, Conversations, and Essays relating to
  Ireland. 2 vols. Longmans. XV-653 p. 8.
Sweeting, Rev. W. D., Historical and Architectural Notes on the Parish
  Churches in and around Peterborough. Whittaker. 8.
Taylor, Rev. R. V., Supplement to the Biographia Leodiensis; or, Bio-
  graphical Sketches of the Worthies of Leeds and Neighbourhood, from
  the Norman Conquest to the Present Time. Compiled from Various Sour-
  ces, and arranged in Chronological Order; with a long List of Portraits,
  etc. Leeds, Smith; Simpkin. 8.
Temmant, Charles, Ireland and England; or, the Irisch Land and Church
  Questions. Longmans. 8.
```

- -- -- - ibid. 8.

5 sh.

7 sh. 6 d

8 sh.

8 sh.

Timbs, John, Ancestral Stories and Traditions of Great Families, illustrative of English History. Griffith and Farran. XVI--428 p. 8. 7 sh 6 d. Todière, Charles Ier et Olivier Cromwell. 5e édition. Tours, Mame et fils. 287 p. et 6 grav. 12.

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Torrès-Calcedo, José, Estudios sobre el gobierno inglès y sobre la influencia anglo-sajona. 2 vol. Paris, Dramard-Baudry et Ce. VIII—814 p. et portr. 8.

Trevelyam, Sir Charles E., The British Army in 1868. Longmans. 8.

Walford, Edward, County Families of the United Kingdom; or, Royal Manual of the Titled and Untitled Aristocracy of Great Britain and Ireland. Containing a Brief Notice of the Descent, Birth, Marriage, Education, and Appointments of each Person, his Heir-Apparent, or Presumptive; as also a Record of the Offices which he has hitherto held; together with his Town Address and Country Residence. 4th ed. Greatly enlarged. Hardwicke. XVI—1098 p. 8.

Wellington, Duke of, Despatches, Correspondence and Memoranda of. Edited by his son, the Duke of Wellington, K. G. (In Continuation of the former Series.) Vol. 3. Dec. 1825 to May 1827. Murray. XXI—662 p. 8.

Wilton, Earl, On the Sports and Pursuits of the English, as bearing upon their National Character. Harrison. X—334 p. 8. 10 sh. 6 d. Wright, Thomas, Caricature History of the Georges; or, Annals of the House of Hanover, compiled from the Squibs, Broadsides, Window Pictures, Lampoons, and Pictorial Caricatures of the Time. With nearly 400 Illust. on Steel and Wood. Hotten. XIV—639 p. 8. 7 sh. 6 d.

**Younge**, Miss, Cameos from English History. From Rollo to Edward II. By the Author of "The Heir of Redelyffe." Macmillan. XI—379 p. 8. 5 sh.

# Parliamentary Papers.

Abyssinia. Further Papers respecting the Expedition to. 2 parts. 1 sh. Further Papers respecting the Expedition to. 2 sh. Admiralty. Report and Evidence of Committee on Admiralty Moneys and Accounts. 10 sh. Bank Holydays. Report and Evidence on the Bank Holidays Bill and the Law relating to Bills of Exchange and Promissory Notes. Boroughs. Papers laid before the Select Committee on the Boundaries of Boroughs, together with the Reports of the Assistant Commissioners. 4 sh. Breech-Loaders. Reports by a Special Sub-Committee of the Ordnance Committee on Breech loading Arms. 7 sh. 6 d. Bristol Election. Report and Evidence on. 9 d. Cape Mails. Papers respecting. 6 d. Cattle Market. Index to Reports and Evidence on Metropolitan Foreign Cattle Market Bill. 23rd Report. Charitable Donations. 3 d. China. Correspondence respecting Consular Buildings in China and Japan. .. Correspondence respecting Gambling Licenses at Hong Kong. 4 d. Colonies. Statistical Abstracts. 8. Commercial. Reports from Consuls, No. 5, 8. (Para, Guayaquil, Calais, Stettin, Leipzig, Malaga, Crete, California, New Orleans, Maracuaibo). \_ \_ No. 6. 8. 6 d. Contagious Diseases. Report and Evidence before Select Committee

- and Burgh Police System of Scotland. Report and Evi-

of House of Lords on the Contagious Diseases Act, 1866. County Financial Arrangement. Report and Evidence.

dence.

| Working, and Effect of the Laws of this Realm available for                                                              | the Enforce-    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ment of Neutrality during the existence of Hostilities between                                                           |                 |
| whom Her Majesty is at Peace.                                                                                            | 10 d.           |
| New Forest. Report of Lords' Committee in the Operation                                                                  | <del>-</del>    |
|                                                                                                                          | 1 sh. 6 d.      |
| Parsons (N. District). 32nd Report. 8.                                                                                   | 1 sh. 1 d.      |
|                                                                                                                          | _               |
| Plymouth Breakwater. Drawings showing Sections of Plymouth Breakwater.                                                   |                 |
| water Fort, according to original contract drawings, and the                                                             | _               |
| in detail which have been adopted in the construction of the                                                             |                 |
| iron port.                                                                                                               | 6 d.            |
| Paris Exhibition. Reports. Vol. 5. 8.                                                                                    | 1 sh. 8 d.      |
| Poor Law. 20th Annual Report. 8.                                                                                         | 2 sh. 2 d.      |
| In-door Poor, England and Wales. Return.                                                                                 | 9 d.            |
| Prisons (Convict) Report for 1867. 8.                                                                                    | 1 sh. 10 d.     |
| (Ireland) 46th Report. 8.                                                                                                | 3 sh.           |
| (Military) Report for 1567. 8.                                                                                           | 2 d.            |
| Return of the Number of Prisoners in each Prison,                                                                        |                 |
| ·                                                                                                                        | 6 d.            |
| Denomination they belong.                                                                                                |                 |
| Public Accounts (Report and Evidence of Committees ou).                                                                  | 10 d.           |
| Public Health. 10th Report. 8.                                                                                           | 4 sh.           |
| (Typhoid Fever at Guildford, Winterton, and Terling. Researches is mote an Improved Chemical Identification of Diseases. | ntended to Pro- |
|                                                                                                                          |                 |
| Public Offices. Report of the Commission appointed to Inqui                                                              |                 |
| Question of Accommodation of Public Departments. Plans.                                                                  | . 3 sh.         |
| Railways in India for 1867-8. Danvers' Report. Map.                                                                      | 3 sh. 6 d.      |
| in Ireland Commission. Sections, etc.                                                                                    | 4 sh.           |
| Ritual Commission. Second Report with Evidence.                                                                          | 7 sh. 6 d.      |
| River Plate Hostilities, No. 2. Correspondence.                                                                          | 6 d.            |
| Royal Gun Factories. Report and Evidence.                                                                                | 8 d.            |
| Reformatories. Report for 1867. 8.                                                                                       | 1 sh.           |
| Sale of Liquors. Report and Evidence on.                                                                                 | δ sh.           |
|                                                                                                                          | 2 sh. 6 d.      |
| Science and Art. 15th Report. 8.                                                                                         |                 |
| Sciencific Instruction. Report and Evidence on.                                                                          | 5 sh. 6 d.      |
| Report of Committee. 4 d.                                                                                                |                 |
| Shannon. Report of Committee on the Drainage and Navig                                                                   |                 |
| River Shannon, with Evidence and Plans.                                                                                  | 2 sh. 6 d.      |
| Shoeing Horses. Captain Cockerell's Report.                                                                              | 6 d.            |
| South Sea Islanders. Papers respecting the Importation                                                                   | of South Sea    |
| Islanders into Queensland.                                                                                               | 10 d.           |
| Statistical. Abstracts, 1853-67. 8.                                                                                      | 8 <b>d.</b>     |
| Strand Union. Papers respecting the Resignation of Dr. R.                                                                | ogers. 7 d.     |
| Technical Education. Replies to inventor respecting To                                                                   |                 |
| Primary Education Abroad. 8.                                                                                             | 3 sh.           |
| Thames Embankment. Pennethorne's Report and Plans o                                                                      |                 |
| the Embankment of Whitehall.                                                                                             | 1 sh. 6 d.      |
| Trade Account of Foreign Countries, 5 Months ending                                                                      |                 |
|                                                                                                                          | 6 d.            |
| Trade II nine Sth Perent                                                                                                 |                 |
| Trades Unions. 8th Report.                                                                                               | 6 d.            |
| Union. 9th Report of Commissioners. (Evidence                                                                            |                 |
| Ship-bulding Interest).                                                                                                  | 9 d.            |
| Turnpike Trusts. Returns relating to. Their Length, Co                                                                   |                 |
| nance, etc.                                                                                                              | 10 d.           |
| Venereal Disease. Report of Committee on the Pathology                                                                   | y and Treat-    |
| ment of. 8.                                                                                                              | 3 sh. 6 d.      |
|                                                                                                                          |                 |

# g. Skandinavien.

Anraberetninger og Meddelelser fra Det Store Kongelige Bibliothek. Udgivne af C. Bruun. Tredie Hefte. Gyldendal. 96 S. 8. 64 sk.

Ahlmann, N., et Forsvar imod en Slesviger: "Afstemningen i Slesvigs nordligste Districter. Haderslev. Kbhvn, Eibe. 14 S. 8. Allem, C. F., Lærebog i Danmarks Historie til Skolebrug. Ellevte Udgave. Med en Tabel i Folio. Reitzel. 236 S. 8. Indb. 1 rdr. 32 sk. Andersen, C., Rosenberg. Notes on the chronological collection of the danish kings. Translated by C. Chaw. (With the Original Danish Edition containing 52 large wood-cuts.) Forlagsbureauet. 156 S. S. 1 rdr. 48 sb. - F., Tiæk of Kong Christian den Fjerdes personlige og private Liv. Med 4 Billeder. Ved Udvalget for Eolkeoplysnings Fremme. (Særligt Aftryk af "Folkelæsning" 1868.) Gad. 44 S. 8. Barfod, F., Fortællinger af Fædrelandets Historie. Tredie Udgave. 15-16de Hefte. Gyldendal. 176 S. S. à 24 sk. Benzon-Buchwald, J., er Skattebyrden stor i Danmark eller kan Landet taale at bære flere Skatter? Et Tilbageblik paa Landets Beskatning i dette Aarhundrede. (Paany gjennemseet.) Wroblewsky. 50 S. S. 36 sk. Tildeels tidligere udkommen uden Forfatterens Navn. Beskow, Baron Bern. de, Gustave III jugé comme roi et comme homme. Traduit du Suédois. Tome I. Stockholm. Leipzig, A. Dürr. V-405 S. n. 1 🖈 24 55pm Betsemkming, Underdanigst, angazende Revision af Foreningsacten mellem Norge og Sverige, afgiven af den ved Kongelig Resolution af 6te Februar 1865 naadigst nedsatte Committee. I Commission hos Feilberg & Landmark. Birkeland og Nars, To Foredrag om Skandinavisme og Norskhed, I Commission has J. Dybwad. 16 sk. Boisem, F. E., Nordiske gudesagn, fortalte og anvendte. 2. Aufl. 114 S. 8. geb. 12 Syr. Bolander, Sophie, Grefve Filip Königsmark eller Svartsjuka och hämd. Dammarks, Norges og Sveringes Historie, med e. 1000 Illustrationer. 13--32te Hefte. à 32 S. Kittendorff & Aargard. 8. Lind. à 20 sk. Droysem, G., Gustav Adolf. 1. Bd. Leipzig 1869, Veit u. Co. XII— 369 S. gr. 8. n. 2 🎜 Dunker, B., om Revision af Foreningsakten mellem Sverige og Norge. Anden Deel. Gyldendal. 234 S. 8. 1 rdr. 48 sk. Emhver Sit. Nationalt-konservativt Ugeskrift. Ny Række. Redigeret af M. Gjørup. 3. Bind. 1868. 52 Nr. Trier. 8. Qvartalet. 1 rdr. 48 sk. Erslew, T. H., Supplement til ,,Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande", indtil Udgangen af Aaret 1853. Sextende Hefte. (Winther-Ostrup.) Forlagsforeningen. 138 S. 8. 1 rdr. 16 rdr. 72 sh. Supplementet cpl. Forhandlinger i det skandinaviske Selskab i Christiania 1864. I Commission hos Feilberg & Landmark. 24 sk. Friis, S., Kong Christian den 4des Gravkapel. Reitzel. 66 S. 8. Fryxell, Andr., Geschichte Karls XII. Nach dem Schwedischen bearbeitet von Ant. v. Etzel. Mit dem Portrait Karls in Stahlstich nach Chodowiecki. 3. (Titel-)Ausg. Leipzig 1865, Senf. 454 S. 8. Godseierne og Politiken. Nogle Ord til Overvejelse for Landbostanden. (Særskilt Aftryk af "Enhver Sit". Host. 30 S. 8. Grashof, Past. Aug. W. Th. W., Frieden im Kriege. 1. Hälfte. Sechs Wochen in Schleswig und Jütland. Mit lith. u. color. Karte der Düppel-Alsen-Stellung und lith. u. color. Plan der Nübeler Militair-Friedhöfe in 4. u. gr. 4. Düsseldorf, Budich in Comm. XIII—399 S. gr. 8. n. 12 3 4 Hammmar, Arn. Nathan., Bidrag till Lundt Domcapitels älosta Historia. Lund. 59 S. 8, (Diss.) \_- Om Kyrkan i Skäne under Katholicismen. ibid. 148 8. 1 Rdr. 50 öre. (Progr.) Hamsen, C. H., Gjenganger-Breve til Spionen Molzen, hans intime Ven Kammerherre, Justizminister Heltzen og Redacteur Bille, angaaende den bekjendte Jagt efter private Breve og den skandinaviske Sammensværgelse.

16 sk.

Odense. 24 B. 8. Milo.

Hansen, J. A., vor Forfatnings-Historie fra 1848 til 1866. 4-10. Hefte. à 24 sk. à 64 S. Lund. 8. Harbou, J., Forsøg paa en historisk Fremstilling af Thronsølgesagen i Danmark, Oplæst i Augustforeningen den 28de Februar 1868. 12 sk. ... Meddelelse fra Augustforeningens Formand i Mødet den 28de Februar 1868. ibid. 14 S. 8 sk. Heydenreich, Rev. L. W., The Life of Gustavus Adolphus. Portrait. Philadelphia. 130 p. 5 sh. Meyser, R., Samlede Afhandlinger 1. Heft. Om Nordmændenes Herkomst og Folkeslaegtskab. S. 1-160. gr. 8. 24 *Syr.* \_\_\_ 2. Heft. Nordmændenes Religionsforfataning i Hedendommen. S. 161-320. gr. 8. 24 *Syr*: \_\_\_\_ Efterladte Skrifter. 2det Binds 1ste Afdeling, 2det Hefte og 2det Binds 2den Afdeling: Nordmændenes private Liv i Oldtiden. P. T. Mal-90 sk. ling. \_\_ The Private Life of the Old Northmen. Translated from the Posthumous Works. By Rev. M. A. Barnard. Chapman and Hall. 177 p. 4 sh. d. Minch, J., Ribe Bys Historie og Beskrivelse indtil Reformationen. Udgivet med Understøttelse af det jydske historisk-topografiske Selskab. 1-2det Hæfte. Med en lith. Plan. à 192 S. 8. Mivimem, K. M., Anteckningar om Nordkarelska frikorpsernas företag 1808. Prisbelönt skrift.) 18 *Syr*: Lassen, W., Norske Stamtavler, II. Jac. Dybwae 88 sk. Lauritsen, J., Fyans Stifts patriotiske Selskabs Historie. Et Bidrag til den syenske Kulturhistorie. Udgiven af Selskabet. Odense, Hempel. Lemke, O. W., Visbry stifts herdaminne, efter mestadels otryckta källor utarbetadt. VIII-584 8. 8. 3 🦈 Leroy, N., Grandes Figures de l'histoire de Suède. Lille, Petit: Paris, Dentu. VIII—119 p. 8. Lexikon, Svenskt biografiskt. Ny följd. 6. Bd. K-I. VIII-405 S. 1 \$ 15 Syr. Lindahl, Edw., Waldem., Om Staden Curlshamn. Några historiska och statistiska anteekningar. Lund. 72 S. S. Diss. Windsem, E., Norges Gærvæsen. En sammentrængt Oversigt. Særskilt Aftryk af Dansk Militairt Tidsskrift. Lund. 56 S. 8. Magasim, Norske. Skrifter og Optegnelser angaænde Norge og forfattede efter Reformationen. Samlede og udgivne af N. Nicolaysen. 2det Binds 3die og 4de Hefte. J. Dahl. Walmebogen af P. Laurenssen udgiven for det Kongelige Danske Selskab for Fædrelaudets Historie og Sprog ved H. F. Rørdam. Gyldendal. 1 rdr. 48 sk. Wielmström, Bernh. Elis, Samlade skrifter. 4. Bd. Grunddragen af svenska vitterhetens historia. Akademiska föreläsningar. Striden mellan gamla og nya skolan. 1. VII-471 S. 8. 2 🐗 6 5m. Meddelelser fra det norske Rigsarchiv, indeholdende Bidrag til Norges Historie af utrykte Kilder. 1ste Binds 2det Hefte. Feilberg & Landmark. 48 sk. Meyboom, Dr. L. S. P., de godsdienst der oude Noormannen. 2e stuk. Haarlem, A. C. Kruseman. 8 bl. en bl. 345-654, met 1 gelith. kaart. 8. f. 3,35. Compleet. f 7,15. Windesmærker, danske, udgivne af en Forening. Tiende Hefte. Viborg Domkirke. Fjerde Afdeling. Beskreven af N. Høyen, tegnet af 3 lithogr. Tavler og 24 Sider Text i Folio. J. Tholle. Bærentzen. 1 rdr. 48 sk. Willer, L. C., Danmarks Historie. 3die Deels 1ste Hefte: Valdemarernes Historie. 1ste Hefte. Tredie Udgave ved J. T. A. Tang. Michaelsen & Tillge. 64 S. 8. ...... ældre Midalders Saga. Anden Udgave ved J. T. A. Tang. (Ogsaa

med Titel: Danmarks Historie.

Anden Del.) ibid. 408 S. 8. 2 rd. 8 sk.

```
Naumamm, Christian, Sveriges statsförfattningsrätt.
                                                      3. Bd. 2. Heft.
                                                         1 $ 15 Syr.
  V. S. 207—600. 8.
Nielsen, F., Tidstavle til Nordens Kirkehistorie samt Konge- og Bispe-
  racker. Schenberg. 32 S. 8.
                                                               32 sk.
         Yngvar, Breve fra Grev H. H. von Essen til H. K. H. Kronprins
  Carl Johan, indeholdende Bidrag til Norges og Sveriges Historie 1814—1816.
  J. Dahl.
                                                               80 sk.
Niisson, S., das Steinalter oder die Ureinwohner des scandinavischen
  Nordens. Ein Versuch in der comparativen Ethnographie mit einem Bei-
  trag zur Entwicklungsgeschichte des Menschengeschlechtes.
                                                            Nach dem
  Manuscript zur 3. Original-Ausgabe übersetzt von J. Mestorf. Mit 16
  lith. Taf. Hamburg, O. Meissner. XXVII—190 S. gr. 8.
Olsen Skovlunde, J., historiske Betragtninger over den danske Bon-
  destands Forhold og Stilling i Staten i ældre og nydere Tid. 104 S. 8.
Om Forhandlingerne den 12te Februar af Norges Forsvar i det
  skandinaviske Selskab, fra norsk Standpunkt. I Commission hos P. F.
Norges Forsvar. Forhandlinger i det Skandinaviske Selskab i Kri-
  stiania den 12te Februar 1867. I Commission hos Feilberg & Landmark.
Opternelser, en Politiembedsmands. Fotografibilleder af Livet i Stock-
                                                               80 sk.
  holm. Oversatte fra Svensk. Schon. 206 S. 8.
Petersen, N. M., historiske Fortællinger om Islændernes Færd hjemme
  og ude. Efter de islandske grundskrifter. IV. Binden. Anden Udgave.
  (Ogsaa med Titel: Fortælling om Vatnsdælerne.) 3die-4de Hefte. Wøldike.
  200 S. 8.
                                                               88 sk.
Prytz, H.O., Historiska upplysningar om svenska och norska arméernas
  regementen och kärer jemte flottorna. Under ledning af H. K. H. Prins
  Oscar Frederik författade. (Med porträtt af prins Oscar Frederik.) I. Bd.
  258 S. gr. 8.
                                                          2 s 24 Syr:
Bassloff, H. J. A., de Conservative, Kongedømmet og Demokratiet.
  Høst. 66 S. 8.
                                                               40 sk.
Reimhart, C. E. F., det danske Folks nationale Opvækkelse i Aaret 1848.
  Et Foredrag, holdt i Februar 1866. (Særskild Aftryk af Forfatterens
  "Folkelige Foredrag". Gad. 32 S. 8.
                                                               10 sk.
  64 sk.
       _ Niels Ebbesen af Nøerreriis. Et Foredrag, holdt i Februar 1865.
 (Særskilt Aftryk af Forfatterens "Folkelige Foredrag". Gad. 30 S. 8.
                                                               10 sk.
Elgsregistanter, Norske, tildeels i Uddrag. Udgivne efter offentlig
 Foranstaltning. 4de Binds 1ste Hefte. 1603—1609. Vdgivet ved O. G.
  Lundh. I Commission hos Feilberg & Landmark.
                                                               84 sk.
Rørdam, H., Kjøbenhavns Universitets Historie fra 1537—1621. † ste Dels
  1ste Hefte. Udgivet af den danske historiske Forening. 376 S. 8, Med
  "Akstykker og Breve. Tillæg til Universitets Historie fra 1537—1621 af
 H. Rørdam. 1ste Hefte. [Trykt paa offentlig Bekostning.] Schubothe.
                Mindeblade fra de danske Kongers kronologiske Samling
 ved Carl Andersen. Mit 52 grossen Holzschnitten.
                                                              26 Syn:
Samlingar utgifna af Svenska fornskrift sällskapet. Heft 48. Svenska
 medeltidens rimkrönikor. 5 Heft. Nya Krönikans fortsättningar 2.
 --242 S. 8.
                                       Heft 49. Svenska medeltidens
 rimkrönikor. 6. Heft. Tillägg till gamla krönikan, lilla krönikan m. m.
 S. XI—XXIII, 163—293 S.
                                        Heft 50. Gudeliga snilles vä-
 ckare (Horologium æternæ sapientiæ) af Henrik Suso. 1 Heft. 160 S.
                                                Jedes Heft 1 🖋 6 Syr.
Samlinger, danske, for Historie, Topographi, Personal- og Litteratur-
 historie. Udgivne af C. Bruun, O. Nielsen og A. Petersen. Tredie Binds
 2-4 Hefte. Gyldendal. 304 S. 8.
```

| Samlinger, danske, for Historie, Topographi, Personal- og Litteratur-    |
|--------------------------------------------------------------------------|
| historie. Udgivne af C. Bruun, O. Nielsen og A. Petersen. Fjerde Binds   |
| første Hefte. Gyldendal. 96 S. 8.                                        |
|                                                                          |
| til Fyens Historie og Topographie, udgivne af Fyens Stifts lit-          |
| terrære Selskab. Femte Binds første Hefte. Odense, Hempel. 114 S. 8.     |
| 84 sk.                                                                   |
| til jydsk Historie og Topografi. Udgivet af det jydske historisk-        |
| topografiske Selskab. 4de Hefte. Aalborg, M. M. Schultz. 100 S. 8.       |
| 48 sk.                                                                   |
| 2det Binds 1ste-2det Hefte.                                              |
|                                                                          |
| Aalborg, Schultz. 210 S. 8. 56 og 48 sk.                                 |
| Skandinaviens konunga-ättelängder under den historiska tiden. 1 blad.    |
| Folio. 15 Syr.                                                           |
| Södergrem, Gust., Om Gustaf II Adolfs plan Rysk Czar. Wexjö. 32 S.       |
| 8. (Diss. Lund.)                                                         |
| Stamtavle over Familjen Sundt, med nogle genealogiske Notitser over      |
| enkelte i samme indgiftede Slaegter. Samlet og udgivet af W. I Com-      |
| mission hos Edv. B. Giertsen i Bergen.  30 sk.                           |
| Atm Balls C Corne Devittelson us quente histories 7 Thi Volumes          |
| Starbak, C. Georg, Berättelser ur svenska historien. 7. Thl. Kalmare-    |
| unionen. 3. Bd. 451 S. S. 1                                              |
| 451 S. 8. Thl. Gustaf Wasa. 1 Bd.                                        |
| Heft 1—5. S. 1—160. 8. 9 Syn.                                            |
| Stemkula, Andr. Adolf Oscar, Om Skånska Städernas Författning vid        |
| medlet af 17de årbundratet. Malmö. 28 S. 4. (Progr.)                     |
| Storthings-Eftersetninger 1814-1821, udgivne efter offentlig             |
| Foranstaltning ved H. Munk og M. Birkeland. 5te Hefte. J. Dybwad.        |
| 30 sk.                                                                   |
|                                                                          |
| Thorsee, A., Kong Frederik den Femtes Ungdom og Thronbestigelse. Et      |
| historiks Omrids. Gad. 86 S. 8.                                          |
| Til Orientering. Af Gb. 8teen. 104 S. 8. 48 sk.                          |
| Vitterhetsarbetem, samlade, utgifna af P. Hanselli. 8. Thl. 2. Abth.     |
| S. 241—396. S. 24 <i>Syr.</i>                                            |
| Weibull, M. & El. Tegnér. Lunds universitets historia 1668—1868.         |
| 1. 2. Theil. VI, 156, 428 S. 4. 3 \$ 18 Syr.                             |
| Zahie, P. C., Folkesaga isacr om Nordboens Liv, Daad og Idraet ude og    |
| hjemme. I. De tolv første Aarhundreder efter vor Tidsregning. Udarbeidet |
|                                                                          |
| naermest til Brug for Landboerne. 440 S. 8. 2 rdr. 48 sk.                |

#### h. Deutschland.

## a) Im Allgemeinen.

Urkunden deutscher Könige und Kaiser mit einem Acta imperii selecta. Anhange von Reichssachen. Gesammelt von Joh. Frdr. Böhmer. Herausgegeben aus seinem Nachlasse. 2. Hälfte. 2. Lfg. Innsbruck, Wagner. S. 609—832. Lex.-8. n.  $2^{1}/_{3}$  \$\mathcal{B}\$ (I—II. 1. 2: n.  $8^{2}/_{3}$  \$\mathcal{B}\$ Adeis-Lexicon, neues allgemeines deutsches, im Verein mit mehreren Historikern herausgegeben von Prof. Dr. Ernst Heinr. Kneschke. 8. Bd. 4. Abth. und 9. Bd. 1. 2. Abth. Leipzig, Fr. Voigt. 8. Bd. S. 481-630 u. 9. Bd. S. 1-320. gr. 8. **a** n.  $1^{1}/_{3}$  \$ (I—IX. 2.: n.  $45^{1}/_{3}$  \$ Albrecht, P., Quaestionum Alemannicarum specimen. Lips. 1867. 8. (Diss.) Aiterthümer, die, unserer heidnischen Vorzeit. Nach den in öffentl. und Privatsammlungen befindlichen Originalen zusammengestellt u. hrsg. von dem römisch-germanischen Centralmuseum in Mainz durch dessen Director Dr. L. Lindenschmit. 2. Bandd. 8-10. Heft. Mainz, v. Zabern. à n. 56 🗳 19 Steintaf. m. 24 S. Erklärungen. gr. 4. (I—II. 10.: 18<sup>1</sup>/<sub>3</sub> "\$) Amtiquarius, denkwürdiger und nützlicher rheinischer, welcher die wichtigsten und angenehmsten geographischen, historischen und politischen Merkwürdigkeiten des ganzen Rheinstroms etc. dargestellt von einem Nachforscher in historischen Dingen. [Chrn. v. Stramberg.] Mittelrhein. 3. Abtheil. 14. Band. 1—3. Lfg. à 160 S. Coblenz, Hergt. 8.

Arbeiterpartei, die deutsche, ihre Prinzipien u. ihr Programm. Berlin, A. Jonas. 32 S. gr. 8.

Bartholo, Vingt-quatre heures en Allemagne, du 2 au 3 juin 1852. Mémorial. Lille, imp. Mme. Bayart. 35 p. 8.

Becker, Bernh., die Reaktion in Deutschland gegen die Revolution von 1848, beleuchtet in sozialer, nationaler und staatlicher Beziehung. 2. u. 3. Lief. Wien, Pichler's Witwe u. Sohn. VI u. S. 97-272. gr. 8.

n. 1/3 ppen, Wilh. v., Kritische Untersuchung über die versus de vita Vicelini und den sog. Bericht des Propst Sido von Neumünster. Lübeck. 51 S. 8. (Diss. Gotting.)

Bonath, C. A., das heilige römische Reich deutscher Nation. Osterburg, Doeger. VII—94 S. gr. 8.

Bund, der norddeutsche, und Süddeutschland. Vom christlich-germanischen Standpunkt eines Süddeutschen. 2. Aufl. Berlin, Liebrecht. 70 S. 8.

Chroniken, die, der deutschen Städte vom 14. bis in's 16. Jahrh. 6. Bd. A. u. d. T.: Die Chroniken der niedersächsischen Städte. Braunschweig. 1. Bd. Leipzig, Hirzel. XLIII—530 S. gr. 8. n. 22/3 \$ (1—6.: n. 161/3 59r.)

Dauzat d'Embarrère, Petit Voyage autour de la grande question allemande. Paris, Dentu. 94 p. 8.

Dederich, Gymn. Oberlehr. Prof. A., Kritik der Quelleuberichte über die Varianische Niederlage im Teutoburger Walde. Paderborn, Schöningh. 39 S. gr. 8.

Derichsweiler, Dr. H., der Stellingabund. Zur Geschichte der Vernichtung gemeiner Freiheit durch die Lehnsaristokratre im 9. und 10. Jahrhundert. Leipzig, E. H. Mayer. 22 S. 4. (Progr. v. Köln.)
n. 8 %

Dittmar, Dr. Heinr., die deutsche Geschichte in ihren wesentlichen Grundzügen und in einem übersichtlichen Zusammenhang. 6. Auflage. Durchgesehen und bis auf die neueste Zeit fortgeführt von Prof. Wilh. Müller. 2—4. (Schluss-)Lfg. Heidelberg 1860, C. Winter. VII u. S. 161—565.)

**Donner** Grollen der democratischen Lyra. Leipzig, Pardubitz in Comm. 64 S. 16.

Emhuber, Karl v., deutsches Volksleben in 13 Bildern nach Melchior Meyr's Erzählungen aus dem Ries. Photographirt nach den Orrginal-Oelgemälden mit Text von Frdr. Pecht. [Ausg. 3. Grösse.] Berlin, Grote. 12 Blatt mit 5 Bl. Text. qu. Fol. In Mappe. baar 14 \$\mathcal{B}\$

Eye, Dr. A. v., und Jac. Falke, Kunst und Leben der Vorzeit vom Beginn des Mittelalters bis zu Anfang des 19. Jahrhunders. 3. nach chronologischer Reihenfolge zusammengesetzte u. verbesserte Auflage in 3 Bdn. 1. Bd. 4-6. Hft. Nürnberg, Bauer u. Raspe. 31 Kpftaf. in Tondr., 1 color. Steintaf. u. 32 Bl. Text. gr. 4.

Fehrentheil u. Gruppenberg, Ed. Sigism. v., Ahnentafeln des gesammten jetzt lebenden stiftsfähigen Adels Deutschlands. Herausgegeben im Vereine mit mehreren Freunden der Genealogie. 1. Bd. 4. Lfg. Regensburg, Manz. 10 Taf. Imp.-Fol. à n. 1 \$6 55.

Festenberg-Packisch, Herm. v., Geschichte des Zollvereins mit besonderer Berücksichtigung der staatlichen Entwickelung Deutschlands. Leipzig 1869, Brockhaus. VII—457 S. gr. 8.

n. 2 \$\frac{3}{2}\$

Fichte's, Joh. Glieb., Reden an die deutsche Nation. Von Neuem herausgegeben und eingeleitet durch Sam. Herm. Fichte. Wohlfeile Ausgabe. Tübingen 1869, Laupp. XX-204 S. gr. 16.

n. 1/3 \$

Fischer, Conrad Ferd. Ludw., das Wissenswertheste aus der deutschen

Geschichte und der Weltgeschichte für die Hand der Kinder in Volksschulen. Langensalza, Gressler. 56 S. 8.

Fischer, Herm., Friedrich's I. Barbarossa vierter Römerzug. Wernigerode. 38 S. 4. (Progr.)

Theobald, quales se praebuerint principes stirpis Wettingicae Rudolfo et Adolfo regibus. Bonnae 1868. 84 S. m. 1 Tab. in qu.-fol. 8. (Diss.)

Frank, Paul, Geschichte der Deutschen für Schule und Haus. Leicht fasslich und in gedrängter Kürze dargestellt. 2. Aufl. 3. Bdchn. Leipzig, Merseburger. 16.

Inhalt: 1. Aeltere und mittlere Geschichte. IV-159 S. - 2. Neuere Geschichte. IV-144 S. - 3. Neueste Geschichte. IV-162 S.

Franklim, Prof. Dr. Otto, das Reichshofgericht im Mittelalter. 2. Band. Verfassung. — Verfahren. Weimar 1869, Böhlau. X—384 S. gr. 8.

n. 21|3 # (cplt.: n. 41|3 #

Friedhers, Prof. Dr. Emil, aus deutschen Bussbüchern. Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. Halle, Buchhandlung des Waisenhauses. IV—104 S. 8.

n. 1/3 \$\frac{1}{3}\$

Gallols, Dr. Gust., der Hansabund von seiner Entstehung bis zu seiner Auflösung. Mit dem Portrait Jürgen Wullenweber's in Stahlst. 3. (Titel-) Ausg. Leipzig 1865, Senf. VI-374 S. gr. 8.

Geschichten, deutsche, für die Kinderstube. 2. Sammlung. Herausgegeben von Frz. Otto. 2. Bdchn. Leipzig 1869, Spamer. gr. 8.

à n. 1 \$\delta\$; geb. à n. 11 3 \$\delta\$\$ 1 n h a l t : II. 1. Neuere deutsche Geschichten von der Reformatien bis zum goldenen Zeitalter der Dicht- und Tonkunst. Mit 25 Text-Abbildungen, 5 Tonbildern und 1 Titelbilde in Farbendr. (in Holzschn) XV—270 S. — II. 2. Neueste deutsche Geschichten aus dem 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Mit üb. 100 Text-Abbildgn. 4 Tonbildern u. 1 Titelbilde in Farbendr. (in Holzschn.) IX—364 S.

Haustraditionen, welfische, und deutsche National-Interessen. Vier Episoden aus der neueren deutschen Geschichte. Leipzig, Quandt u. Händel. 55 S. gr. 8.

Hegewald, Dr. Léon., l'Allemagne envahie par les français. Episode de la campagne du Rhin avec la profession de foi de Louis d'Oray. Carls-ruhe, Creuzbauer. VIII—64 S. 8.

n. 1/3 \$

aus den Papieren eines deutschen Patrioten. Ebd. VII—131 S.

gr. 8.

n. 14 *fgr.*Heidelberger, Dr. Alwin, Der 3. Römerzug Kaiser Heinrichs II. 1021

1022. Nordhausen. 23 S. 4. (Progr.)

Heinecke, W., die Regierungszeit des Gegenkönigs Hermann v. Luxemburg. Jena 1867. (Diss.)

Hockenbeck, Henr., de Saxonum origine et rebus ad Caroli Magni usque aetatem ab iis gestis. Dissertatio historica. Münster, Fahle. 51 S. gr. 8.

Jahrbiicher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. 44. u. 45. Heft. Mit 14 lith. Taf. in Lex.-8. u. qu. gr. 4. und 4 eingedr. Holzschn. Bonn, Marcus. IV—306 S. Lex.-8.

Jugendbibliothek des griechischen und deutschen Alterthums. Hrsg. von Dr. Frdr. Aug. Eckstein. 11. u. 12. Bd. 3. Aufl. Halle, Buchh. d. Waisenh. 8. cart.

Inhalt: Erzählungen aus der alten deutschen Welt für Jung und Alt von Prof. Dir. K. W. Osterwald. 5. u. 6. Thl.: Parzival. VII—292 u. VII—303 S.

Metteler, Bischof Wilh. Eman. Frhr. v., die Pflichten des Adels. Eine Stimme aus den Tagen des heil. Thomas v. Aquin. Dem gesammten christl. Adel Deutschlands gewidmet. Mainz, Kirchheim. XIX—487 S. 8.

**Moch**, Dr. Ernst, die Sage von den Nibelungen. Grimma, Gensel. 35 S. gr. 4. baar n. 1<sub>3</sub> \$

-

Hiretzschuner, Alb., deutsche Volkstrachten. Orig.-Zeichnungen mit erklärenden Notizen. 12. Lig. Leipzig, Bach. 4 Chromolith. u. 8 S., Text. gr. 4.

Laboulaye, Edouard, Etudes contemporaines sur l'Allemagne et les pays slaves. 3e édition. Paris, Charpentier. VIII—388 p. 18. 3 fr Bibliothéque Charpentier.

Meitzmann, J., Wegweiser auf dem Gebiete der deutschen Münzkunde oder geschichtliche Nachrichten über das Münzwesen Deutschlands. 4 (Schluss-)Lfg. Oesterreich, Elsass, Schweiz, Luxemburg. Weissensee Grossmann. VIII, S. 595—782. gr. 8. 21 Jgn. (cplt.: 31/4 4

Manner, deutsche. Bilder aus der Geschichte des deutschen Volkes 5-16. Lfg. Teschen, Prochaska. Bl. 41-136 m. eingedr. Holzschn Aex.-8.

Marggraff, E., précis de l'histoire d'Allemagne. Seconde partie, jusqu'en 1866. Histoire de Brandebourg et de Prusse. Berlin, Herbig. XVI—232 S. 8.

Nartim, Bischof Dr. Konr., die Hauptpflicht des katholischen Deuschland 2. veränd. Aufl. Paderborn, Schöningh. 86 S. 8. 41/2 %

May, Jak., Cardinal und Erzbischof Albrecht II. von Mainz und Magde burg, Administrator des Bisthums Halberstadt, Markgraf von Brandenburg und seine Zeit. Ein Beitrag zur deutschen Cultur- und Reformationsgeschichte. Jahr 1514—1545. Mit 82 Urkunden und Beilagen. 7. u. 8. Hest. München, Franz. XII S. u. S. 593—712 u. Beilagen S. 137—168. gr. 8.

Meyer, E., De Brunone I. Gryphisw. 1867, 8. (Diss.)

Gymn.-Lehr. Vict., Tile Kolup (der falsche Friedrich) und die Wiederkunft eines ächten Friedrich, Kaisers der Deutschen. Historische Studie. Wetzlar. Königsberg, Meyer & Co. IV—106 S. gr. 8. (Bei lage z. Progr.)

Monumenta germaniae historica inde ab a. Christi 500 usque ad a 1500 auspiciis societatis aperiendis fontibus rerum Germanicarum medi aevi ed. Geo. Heinr. Pertz. Tom. XX et XXI. Hannover, Hahn. gr. Fol

à n. 15 3; fein Velinp. à n.  $221_{2}$  3 (I—XXI.: n.  $2701_{6}$  3; fein Velinp. n.  $4031_{2}$  3

Inhalt: XX. Scriptorum tom. XX. VIII—850 S. m. 3 Chromo- u. 1 Photolith. – XXI. Legum tom. IV. CXIV—680 S. m. 5 Chromo- u. Photolith.

Morsolim, Bernardo, Regesta documentorum Germaniae historiam illu strantium. Regesten zur Deutschen Geschichte aus den Handschriften de Marcusbibliothek in Venedig. Bearbeitet von Joseph Valentinelli. München 1865—66. Resoconto. Firenze, tip. Galileiana. 11 p. 8.

Estratto dall' Archivio Storico Italiano.

Nicht Einigung, sondern grundsätzliche Spaltung Deutschlands durch Preussen. Aus historischen Quellen nachgewiesen vom Verf. der "gött lichen Mission Preussens". Wien, Herzfeld u. Bauer. 32 S. gr. S. n. 6 %

Niemann, Henr., De annalium Hildesheimensium continuatione Paderbor nensi. Monasterii. 29 S. 8. (Diss.)

Ompteda, Geh. Reg.-R. a. D. F. v., zur deutschen Geschichte in den Jahrzehnt vor den Befreiungskriegen. II. Jena 1869, Frommann. gr. & n. 2 \$ (I. II.: n. 31)4 \$

Inhalt: Politischer Nachlass des hannoverschen Staats- und Cabinets-Minister Ludw. v. Ompteda aus den Jahren 1804 bis 1818. 1. Abth.: Aus den Jahren 1804-1809. XII-471 S.

Osembrüggen, Ed., Studien zur deutschen und schweizerischen Rechts geschichte. Schaffhausen, Hurter. XII—440 S. gr. 8. n. 21;2 apperties, Prof. Clemens Thdr., politische Zustände und Personen in Deutschland zur Zeit der französischen Herrschaft. 2. Bd. A. u. d. T.

Die deutschen Länder des Hauses Oesterreich von Carl VI. bis Metternich Aus dem Nachlasse d. Verf. hrsg. Gotha, F. A. Perthes. XII—380 gr. 8.

n. 1 \$22 Syr. (cplt.: n. 4 \$4

Pitz, Prof. Wilh., Grundriss der deutschen Geschichte für die mittlere Klassen höherer Lehranstalten. 9. umgearb. Aufl. Mit 2 lith. historische Karten, wovon 1 in Buntdr. in qu. gr. 4. Coblenz, Bädeker. IV—169 gr. 8.

Quel est l'ennemi héréditaire de l'Allemagne. Traduit de l'allemand par R. P. de La Madelaine. Paris, Dentu. 47 p. 8.

est le véritable ennemi héréditaine de l'Allemagne (traduit de

l'allemand). Paris, Maillet. VIII-92 p. 8.

Ranke's, Leop. v., sämmtliche Werke. 6. Bd. Leipzig, Duncker & Humblot, gr. 8. **a** n. 1½ 🐬 Inhalt: Deustche Geschichte im Zeitalter der Reformation. 4. Aufl. VII-875 S.

Bappard, Charles de, Une réponse à la brochure intitulée: Quel est l'ennemi héréditaire de l'Allemagne? en chansons germaniques de l'ère

nouvelle. 2e édition. Paris, Lib. internationale. 35 p. 8.

Regenten, welfische, in den Krisen des letzten Jahrhunderts. Berlin, Stilke & van Muyden. III--127 S. Lex.-8. n. 13 -\$

Reichstagsaltem, deutsche. Hrsg. durch die histor. Commission bei der königl. Academie der Wissenschaften. München 1867, literar.-artist. Angtalt. 4. n. 4 🞝

Inhalt: Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel. 1. Abth, 1376-1387, Hrsg.

von Jul. Weizsäcker. CXI-648 8.

Bichthofen, Dr. Karl Frhr. v., zur lex Saxonum. Berlin, Hertz. VII -432 S. gr. 8. n. 2 4 24 Syr.

Blecke, Dr. C. F., Beiträge zur Kenntniss der vorgeschichtlichen Zeit Deutschlands nach Ergebnissen der neuern Sprachforschung. 2. Theil. n. 24 *Agr.* (1. 2.: n. 1 # 24 *Agr.*) Nordhausen, Büchting. gr. 8. Inhalt: Die Urbewohner und Alterthümer Deutschlands. Nebst 1 lith. Karte mit Randbildern u. 1 lith. Taf. Abbildgn. in qu. gr. 4. und qu. Fol. VIII—184 S.

Roth, Dr. Karl, kleine Beiträge zur deutschen Sprach-, Geschichts- und Ortsforschung. 6. Hest. 2. verb. Ausl. mit einem Anhang. München, J. n. 1 3 \*\* A. Finsterlin. 64 S. 8.

Ruge, Arnold, an's Volk und an Politiker. Zur Förderung des Umschwungs seit 1866. Berlin 1869, Stuhr. IV-84 S. gr. 8.

Schmelzer, A., vaterländische Geschichte in Gedenktagen. Für Volksschulen. Langensalza, Verlags-Comptoir. VIII-155 S. 8.

Schulzen, H. E., De Bertoldi et Bernoldi chronicis. Bonnae 1867. 8. (Diss.)

Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex monumentis Germaniae historicis recudi fecit Geo. Henr. Pertz. — Annales Altahenses majores ex recensione W. de Giesebrecht et Edm. L. B. ab Oefele. Hannover, Hahn. XXIV—100 S. gr. 8.

\_\_\_\_ dieselben. — Herbordi dialogus de vita Ottonis episcopi Babenbergensis. Ex recensione Rud. Köpke. Ebd. XVI—166 S. gr. 8. 12 Mm. \_\_ dieselben. — Ottonis episcopi Frisingensis opera ex recensione Rogeri Wilmans. 2 voll. Ebd. LXX-850 S. gr. 8.

Spiegelbilder aus der Geschichte des deutschen Vaterlandes. 10. Bd. Glogau, Flemming. 16. cart. Inhalt: Barbarossa. Eine Erzählung aus der Geschichte des deutschen Volkes von Frz. Kühn. Mit 4 lith. Bildern in Tondr. von L. Venus. 160 S.

Staël, Mme de, De l'Allemagne. Nouvelle édition. Paris, Garnier frères. 3 fr. VII - 622 p. 18.Chefs-d'oeuvre de la littérature française.

Sterm, Alfr., Ueber die 12 Artikel der Bauern aus dem Jahre 1525.

1. Theil. Leipzig. 59 S. 8. (Diss. ph. Gotting.)

über die zwölf Artikel der Bauern und einige andere Aktenstücke aus der Bewegung von 1525. Ein Beitrag zur Geschichte des grossen deutschen Bauernkrieges. Leipzig, Hirzel. VIII—151 S. gr. 8. n. 5/6 Stöckert, Dr. Geo., die Admission der deutschen Reichsstände zum westfälischen Friedenscongresse. Beiträge zur Geechichte des westfälischen Friedens. Kiel 1869, Schwers. 49 S. gr. 4. n. 24 Syr.

Stabel, E. B., das Chronicon Sanpetrinum Erfurtense. Leipzig 1867. 8.

(Diss.).

Tagesfragen, praktische, für das katholische Deutschland. 1. Heft. Köln, Rommerskirchen. gr. 8. D. 1 6 \*\* Inhalt: Ein Beitrag zur Lösung der Frage über die katholische Tagespresse. Von einem Priester der Erzdiözese Köln. Art. I. 63 S.

Weckerle, Joh. Bapt., de Bertholdi Hennebergensis archiepiscopi M guntini et regni Germanici archicancellarii [1484-1504] studiis politic Commentatio historica. Münster, Russell. 61 S. gr. 8. (Dissert. inau; Weimkauff, Oberlehr. Dr. Frz., die Entwicklung des deutsehen Nation gefühls. Festrede, gehalten hei der Vorfeier des Gehurtstages S. M. ( Königs, den 21. März 1868. Als Anhang: die Grundrechte des deutsch Volkes. Köln, W. Greven. 44 S. gr. 8. Welfenthum, das, und seine Vorkämpfer. 1-5. Aufl. Potsdam, D ring. 70 S. gr. 8. Williem, C., das römisch-deutsche Kaiserreich und der deutsche Nation staat. Oldenburg, Schmidt. 47 S. gr. 8. Wisileenus, Paul, die Geschichte der Elbgermanen vor der Voelk wanderung in ihren Hauptzuegen. Mit 2 lith. Karten in hoch u. qu. Halle, Heynemann. III—76 S. Wormstall, Lehr. Dr. Jos., über die Tungern und Bastarnen. Studi zur Germania des Tacitus. Münster, Regensberg. 40 S. gr. 8. n. 1/3 Zeissberg, H., die Kriege Kaiser Heinrich's II. mit Herzog Boleslav von Polen. [Aus d. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien, Gerold Sohn in Comm. 168 S. Lex.-8. Zeitschrift des Vereins zur Erforschung der Rheinischen Geschick und Alterthümer in Mainz. 3. Bd. 1. Heft. Mit Beiträgen von F. Fal

## β) Preussen und der Norddeutsche Bund.

F. X. Geier, J. H. Hennes etc. Mit 6 eingedruckten Holzschnitten und lith. Tafeln in hoch 4. Mainz, v. Zabern in Comm. 128 S. gr. 8.

n.  $2|_3 \implies (I - III, 1.: n. 42|_3$ 

Armée de la confédération du nord de l'Allemagne. Organisation, effe tif, aperçus généraux sur les manoeuvres de l'infanterie et de la cavaler d'après les documents authentiques; par un officier d'état-major. Par Dumaine. 112 p. 8. Madsen, E., det nordtydske Forbunds Hærvæsen. Forelæsning, hol paa den Kongelige Militaire Højskole. Forøget, sumt berigtiget ind December 1867. Udgivet af den Kongelige Militaire Højskole. Reitz 136 S. 8. 80 £ Meyer, Privatdoc. Dr. G., Grundzüge des norddeutschen Bundesrechte Leipzig, Serig. VIII—180 S. gr. 8. n. 1 MEthnater, Geo. Herb. Graf zu, der norddeutsche Bund und dessen Uebe gang zu einem deutschen Reiche. Leipzig, Brockhaus. VII-50 S. gr. . 2. Aufl. Ebd. IX-50 S. gr. 8. n. 1<sub>3</sub> Gesetze des norddeutschen Bundes. Taschenausgabe [Text] mit eine vollständ. alphabet. Sachregister. Nr. 6 und 9. Berlin, O. Müller. 8. n. 11 *Gyr.* (1—9; n. 1 .\$\dot\} 11 *Gy* Inhalt: 6. Gesetze und Vorschriften, betr. Heimathsverhältnisse, Niederlassu und Gewerbebetrieb zur Ausführung der Art. 3 u. 4 Nr. 1 der Verfassung des no deutschen Bundes. IV-52 S. n. 5 3/2 - 9. Gesetze und Bestimmungen, betr. c Obligationen-, Straf-, Handels- und Wechselrecht, sowie das gerichtliche Verfahr 62 S. n. 6 Mgr Göhring, C., Geschichte des norddeutschen Bundes seit seiner frühest Entwickelung und des Ministeriums Bismarck. In ca. 30 Lfgn.

Leipzig 1869, M. Schäfer. 64 S. mit 1 Holzschntaf. gr. 8.

25. Juni 1867. Dresden, Meinhold & Böhne. 27 S. 8.

Berlin, Schropp. 31 S. gr. 8.

Organisation, die, der Armee des norddeutschen Bundes, ihre Disloction und einige Notizen über die Armeen Süd-Deutschlands. Von E.

Verordnung, die Verfassung des norddeutschen Bundes betr.; vo

Volks-Ausgabe norddeutscher Bundes-Gesetze. Nach amtlichen Quellen. 1—5. Heft. Berlin, Kortkampf. 16.

Inhalt: 1. Organisations-Gesetze. 52 S. n. 2 Jr.— 2. Personal- und Consulate-

Inhalt: 1. Organisations-Gesetze. 52 S. n. 2 Mpr. — 2. Personal- und Consulats-Gesetze. 47 S. n. 4 Mpr. — 3. Militair-Gesetze. VIII—344 S. n. 25 Mpr. — 4. Handels-Gesetze. 71 S. n. 6 Mpr. — 5. Post-Gesetze. III—135 S. n. 10 Mpr.

# γ) Preussen.

Ahrens, Dir. Dr. H. L., Schulrede bei der Nachfeier des Geburtstages König Wilhelm I. am 23. März 1868. Hannover, Schmorl & v. Seefeld. 12 S. gr. 8. Aufgabe der Kreistage in Schleswig-Holstein. 7 Artikel aus der Kieler Zeitung. Kiel, Univ.-Buchb. 32 S. gr. 8. 41/2 Sgr. Bamberger, Louis, Monsieur de Bismarck. Paris, Michel Lévy frères; 3 fr. Lib. nouvelle. 240 p. 18. Herr v. Bismarck. Aus dem Französischen übertragen v. K. A. Von dem Verfasser durchgesehen und bis auf die neueste Zeit fortgesetzt. Als Einleitung: Deutschland, Frankreich und die Revolution. Breslau. Günther. LVI—166 S. gr. 8. n. 1 🔊 Bender, Rector Ludw., König Wilhelms sieben erste Regierungsjahre. Ein patriotisches Gedenkbüchlein für Schule und Volk. Mit einem poetischen Anhange. Essen, Bädeker. V-104 S. gr. 8. Beyer, Archiv-R. H., der Dom zn Erfurt. Erinnerungsblätter für Einheimische und Fremde. Erfurt 1867, Neumann. 29 S. 8. n. 1/6 \$ n. 1/6 4 Geschichte des Klosters der Ursulinerinnen, ehemals der weissen Frauen in Erfurt. Aus den Quellen bearbeitet. Ebd. III—82 S. 8. n. 1|3 🎜 Blographiem, militärische, des Offizier-Corps der preussischen Armee. Red. von G. v. Glasenapp. 1-3. Lfg. Berlin, Bernstein. S. 1-192. gr. 16. à n. 1 3 x 3 Bornemann, Karl, Borussia. Bilder aus der vaterländischen Geschichte in poetischem Gewande. 2. Ausg. Berlin, Logier. 89 S. S. cart. mit Goldschn. Brandrupp, A. H., Wilhelm I. Preussens Heldenkönig in Wort und Bild. Ein Gedenkbuch für's preussische Volk. Mit dem Portrait König Wilhelm's in Photogr. und zahlreichen Illustrationen in Holzschn. 1. Thl. 2. Hlbbd. Berlin, allgemeine deutsche Verlagsanstalt. S. 417-759. gr. 8. àn. i 🚜 2. Theil. Ebd. 667 S. gr. 8. Mit zahlreichen Illustrationen aus dem Lebeu des Königs in eingedr. Holzschn. 2 Theile. 3. Aufl. Volks-Ausg. Ebd. 759 u. 667 S. mit phot. Portrait. gr. 8. Braum, Karl, Frankfurt's Schmerzensschrei und Verwandtes. Leipzig, O. Wigand. IV—110 S. 8. 2. Aufl. Ebd. Parlaments-Briefe. 1. Abth. Friedliche Briefe über den sozialen VII-103 S. gr. 8. Krieg. Berlin 1869, Herbig. n. 1/2 48 Buttjer, Geschichte der Verfassungen und Rechtsamen Ostfrieslands und Harrlingerlandes, sowie Entwickelungen über die Natur der sog. suspendirten Gefälle u. s. w. mit anderen Eigenthümlichkeiten und Besonderheiten der Provinz. Leer 1867, Meyer in Comm. VII-167 8. gr. 8. Cramer, Prem.-Lieut. Fel., Geschichte des königl. preussischen 1. westfälischen Infanterie-Regiments Nr. 13 vom Jahre 1838 bis zum Jahre 1868. Münster, Coppenrath in Comm. VII—108 S. mit 3 Steintaf., wo-

von 2 color., in 8. u. qu. 4. gr. 8.

### Deutschland.

Chronik, berlinische. Herausgegehen von dem "Verein für die G schichte Berlin's durch Archivar E. Fidicin. 1868. 20 Bog. v. Decker. B. 1-5 23 S. mit 1 lith. Plane in qu. Fol. Fol. —— der Universität zu Kiel. 1867. Kiel, Univ.-Buchb. 66 S. gr. n. 1/2 Corssen, W., Alterthümer und Kunstdenkmale des Cisterzienserkloste St. Marien und der Landesschule zur Pforte. Mit Zeichnungen von Bormann und J. F. Hossfeld. Halle, Buchh. d. Waisenh. XIV-344 mit eingedr. Holzschn. und 12 Steintaf., wovon 1 in Bunt- u. 7 in Tonc n.  $51_3$  \$\displies\$; in engl. Einb. n. 6 gr. 4. Crousaz, Major z. D. A. v., die Organisation des brandenburgischen u preussischen Heeres von 1640-1865. Mit einem Anhang in Betreff d Jahres 1866. Nach ihrem Verhältnisse mit den Staatskräften und d Staatswohlfahrt. Ein patriotisches Buch für alle Stände. 2. Theil. 2. A theilung. 1858—1866. Anclam, Dietze. S. 263—599 und Beilagen 80 n.  $2^{1}|_{6}$   $\Rightarrow$ ; feine Ausgabe n.  $2^{1}|_{3}$ gr. 8. (cplt. n.  $45|_{6}$   $\P$ ; Velinp. n.  $51|_{3}$ Cuers, Hugo, De Georgii Marchionis Brandenburgici in aula Vladis! et Ludovici II Ungariae et Bohemiae regum vita et consiliis politici Part. 1. Berolini 1867. 42 S. 8. (Diss.) Denkschrift Sr. königl. Hoheit des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Hessen, betreffend die Auflösung des deutschen Bundes und die Ust pation des Kurfürstenthums durch die Krone Preussen im J. 1866. Pra Satow Verl.-Cto. 63 S. gr. 4. Droysem, Joh. Gust., Geschichte der preussischen Politik. 2. Aufl. Theil. Die Gründung. Leipzig, Veit & Co. VIII-471 S. gr. 8. n. 2 \_ 2. Theil. Die territoriale Ze 1. Abth. Ebd. 1869. VI-380 S. gr. 8. à n. 2 - das Leben des Feldmarschalls Grafen York v. Wartenburg. unveränderte (Titel-)Aufl. Ebd. (1863). VI-750 S. m. Portrait in Stahl u. m. 6 lith. Karten in 8., qu. u. hoch 4. 8. in engl. Einb.  $1\frac{1}{3}$ Diring, Doc. Dr. E., die Schicksale meiner socialen Denkschrift für d preussische Staatsministerium. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte d Autorrechts und der Gesetzanwendung. Berlin, Heimann. 60 S. gr. n. i/3Eberty, Prof. Dr. Fel., Geschichte des preussichen Staates. 2. Abtl 1. u. 2. Bd. 1740—1763. [Des ganzen Werkes 3. und 4. Bd.] Bresla Trewendt. III-421 u. III-368 S. 8. 21/2 Einwirkung, die, der Annexion auf die Vertrags-Logik. Ein Beitre zur Interpretation einiger Artikel der zwischen der Krone Preussen u dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm I. von Hessen etc. unter dem 17/1 September 1866 abgeschlossene Uebereinkunft. Prag, Reinitzer & Popit 38 S. 8. Emmem, Stadt-Archivar Dr. Leonh., Geschichte der Stadt Coeln, meist a den Quellen des Stadtarchivs. 3. Bd. 8-13. Lfg. Cöln & Neuss, Schwar III, S. 561—1081. gr. 8. a n. 1/2 Extent in seiner Vergangenheit und Gegenwart. Historisch-topographisch Führer durch die Stadt. Mit 8 photogr. Ansichten und einem ausführlich chromolith. Stadtplane. Erfurt, Villaret III-103 S. 8. geb. baar n.n. 113 Ewald, H., Lob des Königs und des Volkes. An die Preussen. 2. ve u. verm. Auflage. Stuttgart 1869, Grüninger. 47 S. 8.  $n. |I|_3$ Feddersen, H., die liegnitzer Schützengilde. Ihre Stiftung, Geschich Gerechtsame etc. Mit einer Einleitung: die Schützen-Gilden überhau 1. u. 2. Aufl. Liegnitz, Kuhlmey. 16 S. 8. Fischer, Conrect. Ferd. Ludw., das Wissenswertheste aus der brande burgisch-preussischen Geschichte für die Hand der Kinder in Volkschul-Langensalaza, Gressler. 44 S. 8. Floss, Prof. Dr. Heinr. Jos., das Kloster Rolandswerth bei Bonn. den Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein.] Köln, Heber 146 S. gr. 8.

Fock, Otto, rügensch-pommersche Geschichten aus sieben Jahrhundert

V. Reformation und Revolution. Leipzig, Veit & Co. XV-464 S. gr. 8. n. 22 3 \$ (I - V.: n. 7 \$ 26 \mathcal{G}m.) Färster. Frdr., neuere preussische und deutsche Geschichte seit dem Tode Friedrichs des Grossen. Mit Benutzung vieler ungedruckten Quellen und Actenstücke, sowie mündlicher und schriftlicher Aufschlüsse bedeutender Zeitgenossen. 5. Auflage. Mit zahlreichen Illusrationen in Holzschnitt. 49-62. Lfg. Berlin, Hempel. 3. Bd. 8. 81-640 mit eingedr. Holsschn. u. 3 Steintaf. Lex.-8. Forschungen, märkische. Herausgegeben von dem Vereine für Geschichte der Mark Brandenburg. 12. Bd. Berlin, Ernst & Korn. IIIbaar n. 2 4 (1-12: n. 24 | 2 4)439 S. Lex.-8. Franck, Gymn.-Oberlehr. Dr. H., Paulus vom Rode. Ein Beitrag zur pommerschen Reformations-Geschichte. [Aus den Baltischen Studien.] Stettin, v. d. Nahmer. 62 S. gr. 8. Francke, Bürgermstr. O., Stralsunds äussere Erscheinung zu Ende des [Aus dem pommerschen Jahrbuch.] Stralsund 1869, 15. Jahrhunderts. Hingst's Nachfolger. 34 S. gr. 8. n. 6 *Syr.* Freudenseldt, H., und F. Plessen, Preussen unter den Regenten aus dem Hause Hohenzollern. Eine Tabelle zum Gebrauch beim Unterricht in der vaterländischen Geschichte. 9. unveränderte Auflage. Berlin, Soen. 3 Syr.; Ausg. mit 1 chromolith. Karte n. 6 Syr. Froelich, Geschichte des Graudenzer Kreises. Die allmählige Gestaltung der Grundverhältnisse und Besitzrechte, die Entstehung, Bevölkerung etc. der Kreis-Ortschaften, die Entwickelung des städtischen und ländlichen Kommunalwesens, der Adelsrechte etc. Aus vorhandenen Urkunden und archivalischen Nachrichten dargestellt. Graudenz, Röthe's Verlag. VIbaar n. 12 3 358 S. Lex.-8. Geografie und preussische Geschichte für Elementarschulen. Herausgegeben von den Lehrern des Schulpflegebezirks M.-Gladbach. M. Gladbach, Hoster. 40 S. 8. n.n. 21/2 Syr. Geschichte des Königreichs Hannover, von der ältesten bis zur neuesten Zeit. Dem Volke wahrheitsgetreu erzählt. 7-10. (Schluss-)Lfg. Leipzig, **à** 3 *Syr.* Minde. S. 289—480. 8. --- des akademischen Pädagogiums und nachherigen Gymnasiums zu Marburg. Marburg, Elwert. 64 S. gr. ... 16 *Syr.* Giebeihausen, C. F. A., der Berggeist. Ernste und heitere Mittheilungen aus Mansfelds Vor- und Neuzeit in Volksmundart. Halle, Pfeffer. X - 120 S.½ **₽** Hackermann, Dr. A., Preussen und England. Ein vergleichender Rückblick. 1. Artikel. Greisswald, Bamberg. 40 S. gr. 4. (Programm.) n. 1/3 Excister, Karl v., die Gefangennehmung und die Gefangenschaft Philipps des Grossmüthigen, Landgrafen von Hessen. 1547 bis 1552. Marburg, Elwert. IV—124 S. gr. 8. 18 *Syr.* Heschiel, Geo., das Buch vom Grafen Bismarck. Mit Illustrationen von W. Dietz, C. v. Grimm, L. Pietsch u. A. 1. Abth. 1. u. 2. unveränderte Auflage. Bielefeld 1869, Velhagen & Klasing. 120 S. m. eingedr. Holzschnitten und 6 Holzschnitttafeln. Lex.-8. n. 1 🚓 Hessem, das Kurfürstenthum, seine Annexion und seine Wiederherstellung. Von einem Revolutionär-Legitimisten. Wien, Herzfeld & Buner. 70 B. n. 13 3 Eleyme, Dr. Joh., dokumentirte Geschichte des Bisthums und Hochstiftes Breslau. Aus Urkunden, Aktenstücken, älteren Chronisten und neueren Geschichtsschreibern. 3. Bd. [Schluss des 2. Zeitraums.] Breslau, Korn. Subscr.-Pr. à n. 31|3 , ⊈; Ladenpr. à n. 4 , ₽ Inhalt: Denkwürdigkeiten aus der Geschichte der katholischen Kirche Schlesiens. Von der 1. Hälfte des 15. bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts [1418-1648] im Entwicklungsgange der kirchlichen Thatsachen und Zustände urkundlich dargestellt XL-1312 S. m. 1 Tab. in qu. 4. Hoyer, Reg.-R. Vict., Territorial-Geschichte und statistische Beschreibung des Cösliner-Regierungsbezirks. Im Auftrage der königlichen Regierung nach amtlichen Quellen bearbeitet. Cöslin. Berlin, v. Decker. XI -247 8. n. 11 2 4 Lex.-8.

Jacobi, Prof. Dr. J. L., der päpstliche Nuntius in Berlin. Eine Streitschrift. Berlin, Lüderitz' Verlag. VII—54 S. gr. 8.

n. 11/3 45

Jahrbuch, pommersches, für Geschichts- und Alterthumsforschung, sowie für Statistik und wissenschaftliche Besprechung der socialen Fragen etc. Herausgegeben von dem Vereine Pomerania. 2. Jahrgang. 1868. Stralsund 1869, Hingst Nachf. VII—224 S. gr. 8.

Jammin, Jules, Le Bréviaire du roi de Prusse. Paris, Lib. des bibliophiles. 64 p. 32.

2 fr.
Tiré à 300 exemplaires sur papier vergé et à 12 sur papier de Chine. — Titre rouge

et noir. — Académie des bibliophiles.

Königs am 22. März 1866 in der Aula der Friedrich-Wilhelms-Universität gehalten. 2. Abdruck. Berlin, Hertz. 27 S. gr. 8. n. 1/3

Klopp, Onno, Rückblick auf die preussische Annexion des Königreichs Hannover. 2. Aufl. München, Weiss. 132 S. gr. 8. baar 24 %

Möhler, Dr. Joh. Aug. Ernst, die Geschichte der Oberlausitz vom Jahre 1815 bis zur Gegenwart bearbeitet. Görlitz, Wollmann. VI—173 S. Lex.-8.

**Moffler**, Amtm. J. A., Handbuch zum Ministerialblatt für die gesammte innere Verwaltung in den königlich preussischen Staaten. Eine systematische Zusammenstellung aller in den Ministerialblättern der inneren Verwaltung in den J. 1840 bis einschliesslich 1864 enthaltenen, auf die innere Administration Bezug habenden Rescripte und Verordnungen. 10—15. Lfg. Arnsberg, Ritter. 2. Bd. 8. 65—888. gr. 8. 2 \$ 24 \$ fg. (cplt.: 51. 3)

Mortembeitel, Lehr. C. F., kurze Uebersicht der preussischen Geschichte. 3. verm. u. verb. Auflage. Berlin, Wiegandt & Grieben. 48 S. gr. 8.

Lacomblet's, weil. Geh. Archiv-R. u. Bibliothekars Dr. Thdr. Jos., Archiv für die Geschichte des Niederrheins. Fortgesetzt vom Archivar Bibliothekar Dr. Woldem. Harless. Der neuen Folge 1. Bdes. 2. Hft. [Der ganzen Reihe 6. Bdes 2. Hft. Cöln, Heberle. Subscr.-Pr. à 5 5 45; Ladenpr. à n. 1 3 6 45.

Lette, Präsid. Dr., die Reorganisation der Staats- und der Selbstverwaltung in Preussen. [Aus den preussischen Jahrbüchern.] Berlin, G. Reimer. 47 S. gr. 8.

Lindner, Theod., De Santo Annone archiepiscopo coloniensi. (Pars I.:

usque ad annum 1062.) Vratislaviae. 31 S. 8. (Diss.)

Luchs, Dr. Herm., schlesische Fürstenbilder des Mittelalters. Namens des Vereins für das Museum schlesischer Alterthümer in Breslau hrsg. 3. u. 4. Heft. Breslau, Trewendt. 20 S. m. 3 Steintaf., wovon 1 in Buntdr. gr. 4.

Ludinghausen, von, L'Armée prussienne, son organisation, ses différents services. Traduit et annoté par F. Timmerhans. Bruges, Daveluy; Paris, Dumaine. 354 p. 8.

Michier, Hauptpast. J. M., Verzeichniss der Prediger, welche in der Stadt Rendsburg seit der Reformation gestanden. Nach handschriftlichen Quellen bearbeitet. Rendsburg, Ehlers. 20 S. 8.

n. 3 Spr.

Regiments von 1813 bis 1838. 2. Ausgabe. [Auszug aus des Verfassers grösserem als Manuscript gedruckten Werke.] Münster, Coppenrath in Comm. IV—67 S. gr. 8.

Beruf Preussens. Eine Zeitstudie, dem gesammten deutschen Volke ans Herz gelegt von einem Kurhessen. 1. u. 2. Aufl. Wien, Herzfeld u. Bauer. 27 S. Lex.-8.

Mittheilungen aus den nachgelassenen Papieren eines preussischen Diplomaten herausgegeben von dessen Neffen L. v. L. 1. Bd. Berlin, Kortkampf. IV—395 S. gr. 8.

n. 2 \$\sigma\$

des Vereins für die Geschichte Potsdams. Herausgeg. v. Hof-R. L. Schneider. 4. Band. 2. Heft. Potsdam, Gropius. 292 S. m. eingedr. Holzschn. u. 1 Steintaf. gr. 4.

n. 1 \$\square\$ (I-IV. 2.: n. 11 \$\square\$)

National-Kalender, preussischer, für das Jahr 1869. Zur Unterhaltung und Belehrung für Jedermann. Mit Beiträgen von M. Dorn, Gust. Jaquet, Dr. H. Meidinger, Dr. Artus etc. 45. Jahrg. M. 5 Orig.-Stahlst. Berlin, Böttcher. XXXII—194 S. 8.

n. 121/2 Syr.

Netzdistrikt, der, Bilder aus der Vergangenheit u. Gegenwart. Bromberg, Mittler. 104 S. m. eingedr. Holzsch. 4. n. 11/3 \$\display\$

Neumann, Dir. O. E. F., Darstellung der v. Conradi'schen Stiftung von ihrem Entstehen bis zur 50jährigen Stiftungsfeier des Provinzial-Institutes am 12. Juni 1852. 2. verm. Auflage. Danzig, Anhuth. 134 S. gr. 8.

Nthraberg, Lehr. A., vaterländische Geschichte. Für preuss. Schulen, sowie zum Selbstunterricht. Mit 1 lith. u. color. Karte von Preussen in 4. 3. bis auf die Neuzeit fortgeführte Auflage. Berlin, Schlesier. 160 S. 8.

Ortloff, Oberappell.-Ger.-Präsid. Geh.-R. Dr. Frdr., Geschichte der Grumbachischen Händel. 1. Theil. Jena, Fr Frommann. XXVIII—540 S. gr. 8.

Vorstadt St. Albrecht bei Danzig mit Bezug auf die Geschichte Danzigs. Nach alten Chroniken, Manuscripten und anderen Hilfsquellen bearbeitet. Danzig, Bertling. 64 S. S. baar n. 13 \$

J. N., preussischer Geschichts-Kalender bis auf unsere Zeit für Schule und Haus. Danzig, Anhuth. qu. gr. Fol. baar n. 1 5 \$

Piessae, le comte de. Trois Lettres à M. le Comte de Bismark, premier ministre de Prusse. Strasbourg, Deriveau; Paris, Dentu. 15 p. 8.

Privilegia, leges generales et statuta, facultatum specialia academiae Marpurgensis a. 1653 promulgata. Ed. Julius Caesar. Marburg, Elwert. 67 S. gr. 4.

Raseh, Gust., aus meiner Festungszeit. Ein Beitrag zur Geschichte der preuss. Reaction. Wien, Hartleben. VIII—228 S. 8. 24 Sm.

Reimsbach, Lehr. Cl., das Wissenswertheste aus der Brandenburgpreussischen Geschichte. Für Volks- u. Fortbildungs-Schulen bearbeitet. Saarlouis, Hausen. 48 S. S. 21/2 Spr.

Rethwisch, Dr. Conr., die Berufung des deutschen Ordens gegen die Preussen. Berlin, Loewenstein. 67 S. gr. 8. (Diss. Goetting.) n. 1/3 sp. Richter, Dr. Jul., Gruss an die Universität Bonn zur Feier des 3. Aug.

1868. 36 S. gr. 4.

Samunter, Dr. A., die Schützengilde zu Liegnitz nach ihrer historischen Entwickelung. Eine Festschrift zur 300jährigen Jubelfeier der Reorganisation der Gilde durch Herzog Heinrich XI. v. Liegnitz, am 13—16. Juli 1868. Liegnitz, Cohn. 100 S. 8.

Schaeffer, R., zwei offene Sendschreiben an die Redaction des Casseler "Correspondenz-Blatt." Stettin, Dannenberg u. Dühr. 14 S. gr. 8.

Schlesiems Vorzeit in Bild und Schrift. Namens des Vereins für das Museum schlesischer Alterthümer herausgegeben von Dr. Herm. Luchs. Jahrgang 1868. Mit 5 lith. Bildtaf. u. 3 eingedr. Holzschn. Breslau, Trewendt. 70 S. gr. 4.

Schliephake, Geb. Hof-R. Dr. F. W. Th., Geschichte von Nassau von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, auf der Grundlage urkundlicher Quellenforschung. Mit Einschluss der deutschen Reichsgeschichte unter König Adolf von Nassau. 5. Halbband. Wiesbaden, Kreidel. 3. Bd. S. 1-224. gr. 8.

n. 24 Syr. (1-5.: n. 42|3

Schmelder, Prof. Dr. Jac., neue Beiträge zur alten Geschichte u. Geographie der Rheinlande. 2. Folge. Düsseldorf, Schaub. 8. n. 2/3 \$\pi\$ (1. 2.: n. 1 \$\pi\$ 17\square.)

Inhalt: Der Kreis Rees unter den Römern. Nach eigenen Localforschungen dargestellt. Mit eingedr. Holzschn. u. 1 chromolith. Karte in qu. gr. 4. 103 S.

Schuehard, Dr. Karl Jos., die Stadt Liegnitz. Ein deutsches Gemeinwesen bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts. Auf Grundlage des Urkundenhuchs der Stadt v. Prof. Dr. Schirmacher. Mit einem Anhange: Das

[1339—1354.] Berlin, Mittler u. Sohn. IX-Buch der Verfestungen. n. 28 Spr 179 S. gr. 8. Schwedler, Lehr. J., kleine preussische Geschichte in Verbindung mit der deutschen. Für die Hand der Kinder in ein- und mehrklassigen Elementarschulen. Ein Hülfsbüchlein zur Erleichterung und Förderung des mittelst Lesebuchs und mündlichen Darstellung ertheilten vaterländischen Geschichtsunterrichts. 4. vermehrte Auflage. Berlin 1869, Stubenrauch. 48 S. 8. Ausg. m. 2 lith. Karten in 8. u. qu. 4. n. 21/2 Mar Siegel, die, der Mark Brandenburg, nach Unkunden des königh geh. Staatsarchivs, des Staatsarchivs zu Magdeburg sowie städtischer u. anderer Archive (v. F. A. Vossberg). 1. Lfg. Berlin, Stargardt in Comm. 28 S. m. eingedr. Holzschn. u. 12 Holzschntaf. gr. 4. baar n. n. 2 🎜 Starost, Rittmstr. L., was sich Preussens Volk und Soldaten vom "alten Fritz" erzählen. 101 militair. Characterzüge. 2. Ausg. Berlin, Schröder. IV—132 S. 8. Stellumg, die bürgerliche und staatsrechtliche, der Juden in Preussen. Eine Sammlung der wichtigsten über die Verhältnisse der jüdischen Staatsbürger in Preussen geltenden gesetzlichen Bestimmungen u. höheren Anordnungen. Danzig 1867, Kafemann. 55 S. gr. 16. Streekfuss, Adph., Berlin im 19. Jahrhundert. 20-44. (Schluss-)Lig. Berlin, Seidel. 2. Bd. S. 481-652; 3. Bd. 416 S. u. 4. Bd. 600 S. à n. 3 5 c **Studiem**, baltische. Herausgegeben von der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Alterthumskunde. 22. Jahrgang. Stettin, Saunier. III-353 S. gr. 8. baar n. 12 3 🐬 Sybel, Heinr. v., die Gründung der Univertität Bonn. Festrede sum 50jährigen Jubiläum der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität. Bonn, Cohen und Sohn. 26 S. 8. Tableau sämmtlicher preussischer Orden, Ehrenzeichen, Dienstauszeichnungen, Erinnerungskreuze und Denkmünzen. Lith. Berlin, Schlesier. baar n. 6 Syr; color. baar n. 12 Syr Imp.-Fol. Theking, Oberlehr. Dr. Karl, Grundriss der brandendurgisch-preussischen Geschichte. Mit einer chromolith. histor. Karte des preussischen Staats. Paderborn, Schöningh. 74 S. gr. 8. n. 8 🎉 🗆 Urkundembuch, pommersches, bearbeitet und herausgegeben vom Staats-Archivar Dr. Rob. Klempin. 1. Band. 786-1253. 1. Abth.: Regesten, Berichtigungen und Ergänzungen zu Hasselbach's u. Kosegarten's Codex Pomeraniae diplomaticus. Stettin, v. d. Nahmer in Comm. VIII— 463 S. gr. 4. n. 2 🎜 **Varmhagem v. Emse**, K. A., Blätter aus der preussischen Geschichte. [Aus dem Nachlasse.] 1. u. 2. Bd. Leipzig, Brockhaus. X-391 u. III -492 S. gr. 8. n. 6 🎝 Verhandlungen, die, über die dem Könige Georg im Vertrage vom 29. September 1867 gewährte Ausgleichungssumme von 16 Millionen Thalern und die gegen denselben von Preussen ergriffenen Massnahmen. Berlin, Kortkampf. XI—127 S. gr. 8. n. 13 🎝 Versuch einer Geschichte von Schloss und Stadt Mansfeld. Mansfeld 1869, Hoheustein. IV-68 S. 8. n. 6 *Syr.* **Verzeiehniss** der in den Schriften der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur von 1804 bis 1863 incl. enthaltenen Aufsätze geordnet nach den Verfassern in alphabetischer Folge. Breslau, Max u. Co. 166 S. Lex.-8. n. 2|3 🚅 Wolgt. Consist.-R. Prof. Dr., der Croy-Teppich der Universität zu Greifs-Ein Vortrag gehalten zu Greifswald. (Aus dem pommerschen Jahrbuch.) Strahlsund, Hingst's Nachf. 22 S. gr. 8. n. 16 4 Wahi, Past. Aug., statistische Nachrichten über die Andreas-Kirche zu Erfurt. Mit 1 lith. Abbildung in Tondruck. Erfurt, Keyser. 30 S. gr. 8. Was haben wir besser zu machen? Beitrag eines Konservativen zur Reformfrage unserer Staats-Verwaltung. Berlin, Mittler u. Sohn. 21 S. gr.

Weinhagen, Dr. N., Materialien zur Beurtheilung der Frage der Entfestigung Kölns. Eine Mahnung an die Stadtverordneten. Köln, Weinn. 2 3 4 hagen's Selbstverl. 96 S. gr. 8. Westphalem, Graf v., meine Stellung zur Politik "Bismark". Gelegentliche Kundgebungen während der Jahre 1865 - 1868 nebst einem Anhang erläuternder Anlagen für einen weitern Kreis aphoristisch reproducirt. 2. Ausl. Mainz, Kirchheim. V-59 S. gr. 8. Wichert, Stadtger.-R. Ernst, die politischen Stände Preussens, ihre Bildung und Entwickelung bis zum Ausgange des 16. Jahrhunderts. (Aus der altpreussischen Monatsschrift.) Königsberg, Hübner u. Matz in Comm. 74 8. gr. 8. n. 12 4 Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen. Herausgegeben unter Leitung des Vereins-Ausschusses. Red.-Commission: Staats-R. Dr. Schaumann, Archiv-R. Dr. Grotefend, Conrect. Dr. Gust. Schmidt. Jahrg. 1867. Mit 4 lith. Taf. Hannover, Hahn. III-416 S. gr. 8. 🗕 des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens. Namens des Vereins herausgegeben von Dr. Colmar Grünhagen. 9. Bd. 1. Hft. n. 24 *Syr.* (I—IX. 1.: n. 12 🐠) Breslau, Max u. Co. 208 S. gr. 8. Zopf, Rud., Albrecht Achilles und sein Verhältniss zum deutschen Reich. 1. Thl. Bis zum Jahre 1453. Brieg. 18 S. 4. (Progr.) Zur Jubel-Feier des 6. Juni 1967. Liegnitz 1867, Kuhlmey.

1 1/4 Syr.

Organisationsfrage, von einem preussischen Regierungsbeamten.

Cassel, Luckhardt'e Sep.-Cto. 32 S. gr. 8.

n. 8 Syr.

## d) Der Norddeutsche Bund.

Bilder aus der Oldenburgischen Geschichte. Für Schule und Haus. VII—144 S. 8. n. 8 *Syn*: Elers, Hellmuth, Chronologie und Calendarium der Geschichte Hamburg's. Ein Supplement zu jeder Chronik. Hamburg, W. Oncken in Comm. XVI n. 1 🗚 6 55m: Erimmerung an die Leipziger Communalgarde. Leipzig, Wartig in Comm. 6 color. Steintaf. 8. n. 16 🎝 Ficker, Staatsrath Johs. Bernh., Annaberg von 1843 bis 1868. Beitrag zur Geschichte dieser Stadt. Annaberg, Graser. VIII—166 8. n. 25 *Syr.* gr. 8. Gedanken, einige, über die Fortsetzung der mecklenburgischen Verfassung. Schwering, Stiller. 63 S. gr. 8. n. 121/2 Syr. Georg, Grossheizog von Mecklenburg. Ein Lebensbild. Von einem Mecklenburger. Neustrelitz, Barnewitz. 50 S. m. 1 Steintaf. in Tondr. Geradorf, E. G., u. K. Fr. v. Posern-Miett, codex diplomaticus Baxoniae regiae. Im Auftrage der königlich sächsischen Staatsregierung herausgegeben. 2. Haupttheil. 8. Bd.: Urkundenbuch der Stadt Leipzig. Hrsg. v. K. Fr. v. Posern-Klett. 1. Bd. Mit 1 Taf. in Holzschn. zig, Giesecke u. Devrient. XXXII-449 S. gr. 4. n.n. 62|3 🗳 (II, 1-3. u. 8.: n.n.  $28\frac{7}{3}$ Geschiehte des Königreichs Sachsen von der ältesten bis zur neuesten Zeit. Dem Volke wahrheitsgetreu erzählt. 3-9. (Schluss-)Lfg. Leipzig, Minde. 8. 97 – 480. 8. Hamburg, Historisch-topographische u. baugeschichtliche Mittheilungen den Mitgliedern der 15. Versammlung deutscher Architecten dargebracht von dem architectonischen Vereine. Hamburg, O. Meissner. VIII-160 8. m. 8 Holzschntaf. u. 2 lith. Karten in 4. u. Fol. Lex.-8. cart.

Jahrbücher des Vereins für mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunde, aus den Arbeiten des Vereins herausgegeben von Archiv-R. Dr. G. C. Frdr. Lisch. — Register über die ersten 30 Jahrgänge. Im

Auftrage des Vereins und unter Leitung des Vereinsausschusses angefertigt von J. G. C. Ritter. 4. Register. 2. Heft. Schwerin, Stiller in Comm. S. 289 – 722. gr. 8. n. 1 🚅 Mämmereirechnungen der Stadt Hamburg. Herausgegeben vom Verein für Hamburgische Geschichte. 1. Band. Hamburg 1869, Grüning. n. 2 🎝 gr. 8. Inhalt: Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg. 1350-1400. Von Karl Koppmann. CXIII-494 S. Lisch, geh. Archiv-R. Dr. G. C. Frdr., Urkunden und Forschungen zur Geschichte des Geschlechts Behr. 4. Abth. 1425-1500. 4. Band. Mit 5 lith. Kunstbeilagen, wovon 4 in Ton- u. 1 in Buntdr. Schwerin, Stiller à n. 5 🥰 in Comm. IV-270 S. m. 1 Tab. in Fel. 4. Löming, Edgar, die Erbverbrüderungen zwischen Suchsen, Brandenburg und Hessen. Frankfurt a. M. 1867. 8. (Diss Heidelberg.) Lorenz, M. Chrn. Glob., die Stadt Grimma im Königreich Sachsen historisch beschrieben. 18. u. 19. Hft. Leipzig, Dyk S. 1089-1216. Lex.-& Machatschek, E., ku:zer Leitsaden zur Geschichte Sachsens. Bearb. für die kathol. Volksschule. Chemnitz. Leipzig, Jackowitz. III- 60 S. baar n.n. 6 5pr. Magazim für die Staats- und Gemeinde-Verwaltung im Grossherzogthum Oldenburg. Red.: Minist.-R. Becker. 9. Band. Jahrg. 1868. 12 Hefte. Oldenburg's Verl. 1. Heft. 96 S. gr. 8. n. 2 🗗 Mitthellungen des Geschichts- und Alterthums-Vereins zu Leisnig im Königreich Sachsen. 1. Hft. nebst 3 lith. Tat. Abbildgn. in hoch u. qu. 4. Zusammengestellt und im Auftrage des Vereins berausgegeben v. Superint. Dr. Wilh. Haan. Leisnig, Ulrich. VIII-65 S. gr. 8. Moser, Otto, die Umgebung Leipzig's in geschichtlichem Abriss der nächstliegenden Dörfer dargestellt. Leipzig, Priber. IV-139 S. mit 1 lith. Karte in Fol. gr. 8. n. 1250 Petermann, Dir. Karl, Geschichte des Königreichs Sachsen mit besonderer Berücksichtigung der letzten vier Jahrbunderte und der wichtigsten culturgeschichtlichen Erscheinungen. Für den Unterricht in vaterländ. Schulen bearbeitet. Leipzig, Klinkhardt. XVIII-454 S. gr. 8. n. 1 - \$ Petersen, A., Ueber die Bedeatung der Flugschrift: Die anhaltische Kanzlei v. J. 1621. Jena 1867. 8. (Diss.) Preisschriften gekrönt und herausgegeben von der Fürstlich Jablonowski'schen Gesellschaft zu Leipzig. Leipzig, Hirzel. XIII. hoch 4. Inhalt: Die Geschichte des Kurffirsten August von Sachsen in volkswirthschaftlicher Beziehung von Johs. Falke. V-352 S. Proseh, Dr. C. F. W., offenes Sendschreiben an den Verfasser der Schrift: "Einige Gedanken über die Fortbildung der mecklenburgischen Verfassung." Rostock, Leopold. III—124 S. gr. 8. u. 171/2 Syr. Siegel, Mecklenburgische. 1. Heft. Siegel aus dem 12. und 13. Jahrhundert. (Aus dem mecklenburgischen Urkundenbuche.) Schwerin 1867, Stiller in Comm. 36 S. m. eingedr. Holzschn. 4. Stolpen, Stadt und Schloss. Nebst einer Biographie der Gräfin v. Cosel. Bautzen, Reichel. IV-96 S. 16. Traum, dreimaliger, Kurfürst Friedrich des Weisen und sein Gespräch darüber mit Herzog Johann. Ein prophetisches Gesicht etc. von einem Nachkommen der vertriebenen Salzburger. Dresden, Weiske. 8. S. gr. 8. n. 2 *Sgr.* Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Hrsg. v. dem Vereine f. Lübeck. Geschichte u. Alterthumskunde. 3. Thl. 10. u. 11. Lfg. Lübeck, Asschenfeld. S. 729-846. gr. 4. à e. 1 🎜 \_ ... mecklenburgisches, herausgegeben von dem Vereine für mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunde. 4. Bd. 1297-1300, Nachträge und Register zu Bd. 1-4. Schwerin 1867, Stiller in Comm. XI-797 S. m. eingedr. Holzschn. gr. 4. à n. 5 🎜 Zeitsehrift des Harz-Vereins für Geschichts- und Alterthumskunde.

Herausgegeben im Namen des Vereins von dessen ersten Schriftsuhrer

Dr. Ed. Jacobs. 1. Jahrgang. 1868. 2 Hefte. Wernigerode. Quedlinburg, Huch. 1. Heft. XXVI—172 S. m. eingedr. Holzschn. u. 1 Steintaf. gr. 8.

Zeitschrift des Vereins für thüringische Geschichte und Alterthumskunde. 7. Band. 2. u. 3. Heft. Jena, Fr. Frommann. III, u. 8. 144— 357 m. 2 Steintaf. gr. 8.

### Süddeutschland.

## $\varepsilon$ ) Bayern.

Archiv für Geschichte und Alterthumskunde in Oberfranken. [Als Fortsetzung des Archivs für Baireuthische Geschichte und Alterthumskunde.] Gegründet von E. E. v. Hagen. Herausgegeben vom historischen Verein von Oberfranken zu Baireuth. 10. Band. 3. Heft. Bayreuth, Grau. III —848. m. 1 Tab. in Fol. gr. 8.

Arctim, Kämmerer geh. R. C. M. Frhr. v., Alterthümer und Kunstdenkmale des bayerischen Herrscherhauses. Herausgegeben auf Befehl Sr. Majestät des Königs Maximilian II., fortgesetzt auf Befehl Sr. Majestät des Königs Ludwig II. 8. Lfg. München, Manz in Comm. 6 Bl. Text m. 5 Steintaf., wovon 3 in Buntdr. u. 1 Reliefdrucktaf. Imp.-Fol.

à n.n. 12 🗳

Baudoin. Claude, Sa Majesté Louis Ier, roi de Bavière. Nice, imp. administrative. 25 p. 4.

Bauer, Vicar Heinr., die kirchlichen Regierungsgrundsätze Karl Theodors.

Jena. 77 S. 8. (Diss.)

Beierleim, J. P., die bayerischen Münzen des Hauses Wittelsbach, von dem Ende des 12. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts [1180—1550.] Mit 9 lith. Taf. Abbildungen. München, Franz in Comm. 66 S. Lex.-8.

n. 271<sub>2</sub> Syr. Betrachtungen über die auswärtige Politik Bayerns. München, Kaiser. 30 S. gr. 8.

n. 4 Syr.

Freimund, Geo., offenes Sendschreiben an den königl. bayerischen Staatsminister des Innern. Mainz, Kirchheim. 16 S. S. 1 Syr.

Gesetzgebung, die, des Königreichs Bayern seit Maximilian II. mit Erläuterungen. In Verbindung mit Dr. L. Arndts, Dr. H. von Bayer, Dr. J. C. Bluntschli etc. herausgegeben von Dr. Carl Frdr. v. Dollmann, fortgesetzt von Dr. J. Pözl. 2. Theil. Staats- und Verwaltungsrecht. 6. Bd. 1. Heft. Erlangen, Palm & Enke. gr. 8.

(I. I—IV, 2. V. 1. 2. VI. 1—6. II. I—IV. 3. u. V, 1. 2. VI, 1. III.

I, 1-3. II, 1. 2. III. IV, 1-5. u. V. mit 8 Beilageheften:

n. 53 45 26 Syr.)
Inhalt: Gesetze über den Malzaufschlag vom 16. Mai 1868, erläutert van Reg.-R.
Ludw. May. [1—20.] S. 1—208.

Heigel, C. T., Der Uebergang des Herzogthums Bayern vom Geschlecht der Welfen an das Haus Wittelsbach 1180. München 1867. 8. (Diss.)

Elemann, Major J., Kriegsgeschichte von Bayern, Franken, Pfalz und Schwaben von 1506 bis 1651. 2. Bd. 2. Abth. Kriegsgeschichte von 1634--1651 und Kriegswesen von 1598-1651. München, literar.-artist. Anst. IX 8. u. 8. 523-1148. gr. 8.

n. 2 \$ 24 Syr.

(cplt.: n. 6 \$\square\$ 28 \$\frac{g}{g}r\$)

Ellumedt, Minist.-R. Graf Frdr. Hekt., Beiträge zur Feststellung der historischen Ortsnameu in Bayern und des ursprünglichen Besitzes des Hauses Scheyern-Wittelsbach. [Aus d. Abhand]. d. k. Akad. d. Wiss.] München, Franz in Comm. 79 S. gr. 4.

n. 1 \$\frac{g}{g}\$ 28 \$\frac{g}{g}r.

Jacobi, Pfr. Dr. Frdr., Urgeschichte der Stadt und des ehemaligen Fürstenthums Ansbach. Zugleich älteste Geschichte der meisten Pfarreien, Schlösser, Burgen, Städte und Dörfer in Mittelfranken. Ansbach, Brügel & Sohn. VIII—192 S. gr. 8.

Joner-Tettemweis, Oberst Cloment Graf v., kurzer Abriss der ( schichte des königl. bayer. 10. Infanterie-Regimentes "Prinz Ludwi Ingolstedt, Krüll VIII, 112 8. mit 2 Tab. in qu.-4. u. qu. gr. Fol. t 1 lith. Karte in Imp.-Fol. 8. n. 18 Syr. (Ausg. ohne Karte n. 12 9 Lindermayr, Pfr. Simon, kurze Ortsgeschichte von Jachenau nebst Holzordnung des Klosters Benediktbeuern vom Jahre 1500 mit 5 Urk den. München 1869, Lentner. VII-142 8. 8. cart. Rockinger, Dr. Ludw., Vorarbeiten zur Textesausgabe von Kai Ludwigs oberbaierischen Landesrechten. [Aus d. Abhandlungen der bayer. Akad. d. Wiss.] München, Franz. 68 S. mit 1 Tab. in qu. Same na lez mag der bayerischen Verfassungs-Gesetze. Eingeleitet und hr von Prof. Dr. Jos. v. Pözl. 2. verm. u. verb. Aufl. 1. Lfg. Münch Grubert. V-312 8. 8. 21. Schottmetiler, Dr. Konr., die Entstehung d. Stammberzogthums Bai am Ausgang der karolingischen Periode. Berlin, Löwenstein. III-1 n. 2/3 8. gr. 8. (Diss. Gotting.) Schubaur, Schuland, mein Vermächtniss an Bayern's König und Vo Sibyllinische Bücher: als Leitfaden aus dem Labyrinthe der Zeit. (Titel-)Ausgabe. München 1848, Fritsch in Comm. XL-416 S. gr. **n.** 1 Sitzungsberichte des Münchener Alterthums-Vereins. 1. Heft. 18 -1867. München, Ackermann in Comm. VIII-98 8. mit 3 Kupferti 1 Photogr. und 2 Steintaf., wovon 1 in Buntdr.. in 8. u. 4. Lex.-8. u. 1 🧈 6 🖠 Stelehele, Domcspit. Ant., das Bisthum Augsburg, historisch und s tistisch beschrieben. 14. Heft. 3. Bd. Augsburg, Schmid's Verl. S. 4 -576. Lex.-8. Verfassungs-Urkunde, die, des Königreichs Bayern und die Ve fassungsedicte in ihrem gegenwärtigen Bestand. Wortgetreuer Abdru des noch geltenden ursprünglichen Textes mit Einschaltung der später Zusätze und Aenderungen. Herausgegeben von Dr. K. Brater. 3. At Nördlingen, Beck. XVIII—264 S. gr. 8. Vorhandiungen des historischen Vereins für Niederbayern. 8. Heft. Landshut, Thomann. S. 283 - 348. gr. 8. Würdinger, Hauptm. J., Kriegsgeschichte von Bayern, Franken, Pfi und Schwaben von 1347-1506. 1. Bd. Kriegsgeschichte und Kriegswes von 1347-1458. München, literar.-artist. Anstalt. XVII-349 S. gr. n. 1 🚜 24 5 Zeitlmann, Bezirksamtm. Carl, das bayrische Gesetz über die Wel verfassung vom 30. Januar 1868. Mit Erläuterungen und sämmtlich sum Vollzuge desselben ergangenen Verordnungen etc. 2-6. (Schlus Lig. Nördlingen, Beck. III u. S. 97-596 mit 1 lith. Karte in Fol. 1 n. 1 🎜 22 5 8.

# ζ) Württemberg, Baden, Hessen.

Archiv für hessische Geschichte und Alterthumskunde. Herausgegeb aus den Schriften des histor. Vereins für das Grossherzogthum Hess von Hofbibliothekar Dir. Dr. Ph. A. F. Walther. 12. Bd. 1. He Mit 1 lith. Taf. in qu. 4. Darmstadt, Jonghaus. 214 S. gr. 8.

h Heft n. 2/3

Demissehrift zu der funfzigjährigen Jubelfeier des Catharinenstiftes

Stuttgart. 17. August 1868. Stuttgart, E. Schweizerbart. 191 S. mit

Photographien, 2 Holzschutaf. in Tondr. und 1 Photolith. in 4. br. 18.

Diocesam-Archiv, Freiburger. Organ des kirchlich historischen Veins der Erzdiöusse Freiburg für Geschichte, Alterthumskunde und oblit liche Kunst, mit besonderer Berücksichtigung der angrenzenden Bisthüm

- Deutschland. 3. Bd. 1. und 2. Heft. Freiburg i. Br., Herder. XV-483 S. Lex.-8. Dietrich, Pfr. Carl, geschichtlicher Hausschatz fürs Volk. 6. Theil. A. u. d. T.: Christof, 4. Herzog von Württemberg. 2. Aufl. Ulm, Gebr. Nübling. 128 S. gr. 16. Festreden bei der am 22. August 1868 in Heidelberg stattgehabten Feier des 50jährigen Bestundes der badischen Verfassung. Heidelberg, Emmerling. 17 S. 8. n. 1 *Syr.* Fetzer, C. A., über die Stellung und Aufgabe der National-Demokratie in Württemberg. Stuttgart, Metzler's Verl. IV 56 S. gr. 8. n. 12 Spr. Fuchs, John, die Schlacht bei Nördlingen am 6. September 1634. Bei-Mit 1 lith. Karte der trag zur Geschichte des 30jührigen Krieges. Schlacht in Fol. Weimar, Voigt jun. X-146 S. gr. 8. n. 271 2 Syr. Geschichte, badische. Für das badische Volk erzählt von einem Vaterlandsfreunde. 3. Lfg. Lahr, Schauenburg. S. 161-240. gr. 8. a n. 8 Syr. Hilss; J., der Reichspalast zu Ingelheim. Zur elfhundertjährigen Erinnerung an die Erbauung desselben durch Karl den Grossen [zwischen 768 und 774.] Ober-Ingelheim Mainz, Le-Roux. V -46 S. gr. 8. Hoffmeister. Phil., hessische Volksdichtung in Sagen und Mährchen, Schwänken und Schnurren etc. Murburg 1869, Ehrhardt. XII-184 S. mit 1 Holzschntaf. gr. 5. n. 1/2 \$; cart. n. 171/2 Syr. Hanna, Dr. E. H. Th., Carl Mathy, grossh. badischer Staatsminister der Finanzen und Präsident des Staats- und Handels-Ministeriums. Lebensbild. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Bewegungsjahre. Tauberbischofsheim, Lang. IV--164 S. gr. 8. Jubilaum, das 50jährige, des Catharinenstifts zu Stuttgart, am 16. und 17. August 1868. Kurze Beschreibung der Festfeier mit sämmtlichen beim Fest gehaltenen Reden und Ansprachen. Herausgegeben von der Anstalt. Stuttgart, E. Schweizerbart. 42 S. gr. 8. n. 7 *Syr*: Jugend- und Volksbibliothek, deutsche. 19. Bdchen. Stuttgart, J. F. Steinkopf. gr. 16. cart. Christoph, Herzog zu Wiirttemberg. Geschildert von Paul Pressel 146 S. mit Massler, Prof. Dr. Bernh., Christoph, Herzog zu Wirtemberg. 1. Bd. Stuttgart, Ehner & Seubert. XII -412 S. gr. S. n. 2 🎜 Megicrang, die badische, und das Domcapitel von Freiburg. Eine historische Studie über eine Frage der Gegenwart mit Benutzung neuer Documente. Aus dem Französischen. Mainz, Kirchheim. IV -- 84 S. gr. 8. 1/4 Schmid, Prof. Leop., Mittheilungen aus der neuesten Geschichte der Diözese Mainz, zur Ehrenrettung der Majorität bei der letzten ordentlichen Mainzer Bischofswahl und der ehemaligen Giessener kathol.-theol. Facultat sammt der durch sie Gebildeten, sowie des Katholicismus überhaupt, mit Bemerkungen herausgegeben. Giessen, Heinemann. 31 S. gr. 8. n. 4 Syr: Verfassungs-Urkunde und andere das öffentliche Recht betr. Gesetze des Grossherzogthums Hessen. Nebst einem Anhang. 1)armstadt
- setze des Grossherzogthums Hessen. Nebst einem Anhang. Darmstadt 1867, Jonghaus. III—152 S. gr. S.

  Wührttemberg wie es war und ist. Neue Folge. Stuttgart, Koch. 511 S. mit 8 Holzschutas. gr. 16.

  1 \$\mathbb{G}\$: geb. n. 1\bar{1}\_4 \$\mathbb{F}\$

  Zeitschrist des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde. Neue Folge. 2. Bd. 1. u. 2. Hest. Cassel, Freyschmidt in Comm. 192 S. gr. 8.

  n. 1 \$\mathbb{G}\$ (I—II. 2.: n. 3 \$\mathbb{G}\$)
- Zolier, Dr. Edm, das Katharinenstift. Blätter aus den "Denkwürdigkeiten eines deutschen Erziehers", Rektors v. Zoller. Festgabe. 2. Auß. Stuttgart, E. Hallberger. VIII 54 S. gr. 8.

## i. Oesterreich.

Archiv für österreichische Geschichte. Herausgegeben von der zur Pfl vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiseil. Akade der Wissenschaften. 39. Bd. 2. Hälfte. Wien, Gerold's Sohn in Cor 8. 293-534. gr. 8. \_ der für Ungarn massgebenden Staatsvertilige, Gesetze, Vere nungen und sonstigen Aktenstücke im Gebiete des Handels, der Indus und des öffentlichen Verkehrs. Mit erläuternden Anmerkungen. 1867. Pest, Lauffer's Verl. 404 S. gr. 8. 11. 11.2 Baussnern, Guido v., der ungarisch oesterreichische Dualismus und Aufgabe der modernen Demokratie. Politische und socialdemokratie pädagogische Studie. Hermannstadt, Filtsch. VIII -50 S. gr. 5. n. 12 Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. Herausgege vom historischen Vereine für Steiermark. 5. Jahrg. Graz, Leuschne: Lubensky in Comm. 127 S. mit 1 Steintaf. gr. 8. Bittmann, Alois, die Stellung der Gemeinde Wien im Staats-Organ mus. Wien, Manz' Verl. 34 S. gr. 8. Brunner, Sebast., die theologische Dienerschaft am Hofe Joseph Geheime Correspondenzen und Enthüllungen zum Verständniss der Kirch und Profangeschichte in Oesterreich von 1770-1800 aus bisher unedir Quellen der k. k. Haus-, Hof-, Staats- und Ministerialarchive. Wi Braumüller. IV-542 S. gr. 8. n. 3 Bundesschiessen, das dritte deutsche, in Wien 26. Juli bis 6. Aug 1868. Illustrirt und geschildert für Alle, welche diesem Feste beigewo oder im Geiste daran Theil genommen haben. Wien, Fromme. eingedr. Holzschn. 8. Correspondenzen des kaiserlich-königl. gemeinsamen Ministeriu des Aeussern. (Sogenanntes Rothbuch.) Nr. 2. Vom Januar November 1868. Wien, Hof- u. Staatsdruckerei. III-110 S. hoch n. 1 \$ 6 Syr. (1. 2.: n. 3 \$ 1 5 Dimitz, Aug., Urkunden zur Reformationsgeschichte Krains. 1540-16; In dem Laibacher Vicedomarchive gesammeit. [Aus den Mittheilung des historischen Voreins abgedruckt und mit einer Einleitung vermeh Laibach, v. Kleinmayr u. Bamberg. VIII-82 S. gr. 4. Falke, Bibliothekar Jac., Geschichte des fürstlichen Hauses Liechtenste 1. Bd. Wien, Braumüller. X-512 S. mit 3 Tab. in qu. Fol. gr. 8. Fessier, Ign. Aurel., Geschichte von Ungarn. 2. verm. u. verb. Aufla bearbeitet von Ernst Klein. Mit einem Vorwort von Mich. Horva 6. Lfg. 2. Bd. Leipzig, Brockhaus, S. 129-256, gr. 8. Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-Quellen. H ausgegeben von der historischen Commission der kaiseil. Akad. d. W Diplomataria et Acta. 28. Bd. Wien, Gerold's Sohn. Lex. n.  $1\frac{1}{3}$   $\beta$  (I, 1-6. II, 1-23. 25-28.; n. 57  $\beta$  14 5 Inhalt: Urkundenbuch des Stiftes des Klosterneuburg bis zum Eude des 14 J: u. Beardelot von Dr. Hartmann Zeibig. 2. Tul. VI—384 S. Frage, die böhmische. Ein Juniusbrief an Europa und den k. k. Reic kanzler Freiherrn v. Beust. 1. u. 2. Aufl. Bautzen, Schmaler u. Pe 56 S. gr. 8. n. 13 Geschichte der kais. königl. Tapferkeits-Medaillen. Prag 1869, B. n. 1<sub>14</sub> mann. 38 S. gr. 8. Gesechichtsfreumd, der. Beiträge zur vaterländischen Geschich herausgegeben von mehreren Freunden derselben. Jahrg. 1868 12 N Halbjährlich n. 1/2 (a 2 B.) Brixen, theolog. Verl.-Anst. gr. 8. Gieline, Fidr., zwei Jahre österreichischer Politik. Aus einem Tagebu 1. 2. Bd. Schaffhausen, Hurter. VII--424 S. gr. 8. n. 11/2 \_\_\_\_\_ 2. Bd. Ebd. 579 S. n. 2 \$ (cplt.: n. 31)2.

```
Hailwich, Dr., Reichenberg vor dreihundert Jahren. Reichenberg, Jan-
  nasch. 30 S. gr. 8.
                                                               n. 8 Sgr.
Elandwelser, politischer, für Landtags- und Reichsraths-Deputirte mit
  besonderer Beziehung auf das Königreich Böhmen. Prag 1867, Mercy.
  14 S. gr. 4.
                                                              n. 16 Ygr.
Elemenhaus-Etaketen. 1. Cardinal Pallavicino und Frbr. v. Kraus.
  II. Kaiser Josef II. und Graf Blome. Linz, Danner's Verl.
                                                             VII - 87 S.
Esock. Dr. Carl Fihr. v., der österreichische Staatsrath. Eine geschicht-
  liche Studie. In 6. Lign. 1. Lig. Der Staatsrath unter Maria Theresia.
  Wien, Braumüller. 99 S. gr. 8.
                                                              n. 16 Syr.
Hoffmanna, Hauptschuldir. P. Ant., Geschichte der Haupt- und Madchen-
  schule in Reichenberg. Reichenberg, Schöpfer in Comm. IV-162 S. m.
  2 Steintaf. gr. 8.
                                                               n. 1/3 🗗
Horváth, Mich., auf Ludw. Kossuth's neuere Briefe.
                                                         Vom Verfasser
  autorisinte deutsche Ausgabe. Uebersetzt von Adf. Dux. Pest, Lauffer's
  Verlag. 132 S. gr. 8.
                                                              n. 24 Syr.
Marajan, Dr. Th G. v., Bericht über die Thätigkeit der historischen
  Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften während des
  akademischen Verwaltungsjahres 1867. [Aus dem Sitzungsbericht der kais.
  Akademie der Wissenschaften. Wien, Gerold's Sohn in Comm. 88. Lex. 8.
                                                               n. 2 Syr.
    ____ Kaiser Leopold I. und Peter Lambeck. Vortrag. [Aus dem Al-
                                                  Ebd. in Comm. 56 S.
  manach der kais. Akademie der Wissenschaften.]
  Lex.-8.
                                                               n. 8 Sgr.
Meiblinger, Ign. Frz., Geschichte des Benediktiner-Stifts Melk in Nieder-
  Oesterreich, seiner Besitzungen und Umgebungen. 2. Band. Geschichte
  der Pfairen, Güter und anderer Pesitzungen. 10-13. Hft. Wien, Beck's
  Verlag. 2. Bd. 2. Abth. S. 337-848. gr. 8.
                                                            à n. 2 3 45
Lezer, Louis, La Crise autrichienne. Le royaume de Bohême et le fédé-
  ratisme. Paris, imp. Poupart-Davyl. 16 p. 8.
      Extrait de la Revue moderne, du 10 octobre 1868.
Leggi fondamentali di stato della monaschia austriaca. Innsbruck, Wagner.
Liebemaus, Dr. Herm., Lebens-Geschichte der Königin Agnes von Ungarn,
  der letzten Habsburgerin des erlauchten Stammhauses aus dem Aargaue.
  Regensburg, Manz. LVI - 590 S. mit chromolith. Titel u. 1 Tabelle in
                                                                n. 3 🎝
  qu. Fol. gr. 8.
          kundert Urkunden dazu. Ebd. 1869.
                                              XII – 192 S.
                                                         n. 1 4 8 Syr.
Lorinser, Dr. Frdr. Wilh., Gedenkblätter der Familie Lorinser, mit cul-
  turgeschichtlichen Bemerkungen über Bludenz, Sonnenburg und Montavon
  in Vorailberg etc. Mit eingedr. Holzschn. und 9 lith. Wappentafeln in
  Tondruck. Wien, Tendler & Co. VII - 135 S. Lex.-8. baar n. 313 3
Maade, Dr. Ign., die Stellung der Krone Böhmens in der Geschichte.
  Eine histori-ch politische Eatwicklung. 1. Heft. Prag 1867, Mercy. IV
  –103 S. gr. 8.
Marzroth, Dr., Geister und Gestalten aus dem alten Wien.
                                                            Bilder, Ge-
  schichten und Erinnerungen. Wien, Prandel. 194 S. 16.
                                                             n. 16 Syr.
Wand, Dr. J. E. Oesterreich und Rom. Ein Kampf um die geistige Frei-
 heit. 2. verm. Autlage der Schrift: "Das Concordat ist kein Staatsver-
 trag" etc. Wien 1568, Pic'der's Wittwe & Sohn. 80 S. gr. 8. 12 Jgr.
Wellier. Dr. Andr. v., über das von Anselm Schramb und Hier. Petz
  veröffentlichte breve chronicon Austriacum, authore Conrado de Wizzen-
  herg, Abbate Mellicense. [Aus den Denkschriften der kais. Akademie der
  Wissenschaften.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 88 S. gr. 4. n. 1 1/3 $
Wittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen.
 Redigitt von Dr. Jos. Virgil Grohmann. 7. Jahrgang. Prag. Leip-
  zig, Brockhaus' Soit. 8 Hefte à 21/2 B. Lex.-8.
                                                        h Hst. n. 8 Syr.
    ____ des historischen Vereines für Steiermark. Herausgegeben von
  dessen Ausschusse. 16. IIft. Mit 2 lith. Abbildungen in 8. u. 4 Gratz,
  Louschner & Lubensky in Comm. IV-204 S. gr. 8.
                                                               n. 1 43
```

Nachschlagebuch, alphabetisch geordnetes, über den durch den garischen Reichstag im Jahre 1868 für die Königreiche Ungarn, Sielbürgen, Slavonien, Croatien etc. in Kraft belassenen Gebühren- und Stem Tarif. Mit Berücksichtigung aller seit 1850 bis 1868 inclusive ersc nenen und in Kraft bestehenden diesbezüglichen Verordnungen zusamn gestellt von einem königl. Beamten. Pest, Lauffer's Verlag. 217 S. gin. 213

Netoliezka, Prof. Dr. Eug., Geschichte des Herzogthums Steiermark das Volk und für untere Lehranstalten. Graz, Pock. 59 S. 8. 19

Occioni-Bonafions, G., Relazione del libro Saggio di bibliogi istriana, pubblicato a spese d'una società patria. Capodistria dalla t grafia di Giuseppe Tondelli 1864. Un vol. Firenze, tip. Cellini (VII-484 p. 19 p. 8.

Estratto dall'Archivio storico italiano, tom. VII, punt. 2.

**Desterreich** und **Frankreich**. Zeitgemässe Betrachtung. G Moser. 32 S. gr. 8.

Ordens-Lexikon. Wien, Seidel & Sohn Verl.-Cto. 120 S. gr.

Personalumion, Centralisation, Dualismus. Reden und aus Reden leithanischer Minister über Oesterreichs staatsrechtliche Gestaltung. J. Deistung. 90 S. gr. 8.

Pfoisprumdt, Heinr. v., Bruder des deutschen Ordens 1460, Buch Bündth-Ertznei. Herausgegeben von H. Haeser und A. Middeldo: Proff. Berlin, G. Reimer. XLIV-179 S. gr. 8.

Raccolta di leggi ed ordinanze della monarchia Austriaca. Vol. Innsbruck, Wagner. VIII- 170 S. gr. 16. à n. 11

Ramshorm, Dir. Dr. Carl, Kaiser Joseph II. und seine Zeit. 2. v. Aufl. 1—9. (Schluss-)Lfg. Leipzig, Günther. VIII—515 S. mit eing Holzschn. u. 2 Holzschntaf. Lex.-8.

Maria Theresia und ihre Zeit. Volks-Pracht-Ausgabe. 1-Lfg. Ebd. VIII—639 S. mit eingedr. Holzschn. u. Holzschntaf. Le:

Reschauer, Heinr., das Jahr 1848. Geschichte der Wiener Revolut 10-12. Lfg. Wien, v. Waldheim. S. 225--296 mit eingedr. Holzs hoch 4.

Richter, Prof. Dr. H. M., österreichische Volksschriften und Volkslig im siebenjähr. Kriege. Beiträge zur Geschichte der politischen Liter: im 18. Jahrh. Wien 1869, Gerold's Sohn. VIII—168 S. 8. n. 28

Scheyrer, Ludw., zur Geschichte des Wiener Schützenwesens und Schützenfeste in alter und neuer Zeit. Wien, Wallishausersche But III—100 S. 8.

Schmued, Ludw., leichtfassliche Darstellung der Verfassung der Reichsrathe vertretenen österreichischen Länder. Ein Büchlein für Schund Haus. Wien 1869, Braumüller. VII -- 101 S. gr. 8. v. 16

Stephan Victor, Erzherzog von Österreich. Sein Leben, Wirken sein Tod. Mit Kunstbeilagen. Wiesbaden, Kreidel. VII-397 S. m. gedr. Holzschn., 2 photogr. Portr., 2 Steintaf. u. 2 lith. Karten, wovo in Buntdr., in Lex.-8. u. qu. 4. Lex.-8.

Stimmen, katholische, aus Oesterreich. 1-18. Wien, Sartori. gr Inhalt: 1) Zeitgemässe Betrachtungen. Vortrag, gehalten im Wiener gesell Vereine (Ressource) von Graf Blome. 2. Aufl. 24 S.

2) Die sociale Gefahr der Arbeiterfrage und die Möglichkeit von d Abwendung von Minister.-R. a. D. Bernhard Ritter v. Meyer. 4

3) Die katholischen Stimmen des österreichischen Herrenhauses. Regehalten in der Ehegesetz-Debatte am 19., 20. und 21. März 1868 Graf Rechberg, Graf Blome, Cardinal Rauscher etc. VI-155 S. 10

4) Die katholischen Stimmen des österreichischen Herrenhauses. Regehalten in der Schulgesetz-Debatte am 80. März von Graf Blome, F Windischgrätz, Fürst Sanguszko etc. 55 S. 5 %

5) Die Priester-Verfolgung in Tirol von 1806 bis 1809. Von Prof. Dr. Juger. 2. Aufl. 36 S. 10 Mgr.

- Deutschland. Stimmen, katholische, aus Oesterreich. 1. Bd. 1-12. Heft. Wien, Bartori, gr. 8. Johannes Ronge in Wien, der sogen. Teutsch-Katholicismus von Prof. Dr. Alban Stolz. Beleuchtet von Dr. J. M. Häusle. 4. Aufl. 32 S. Rouge und Forstner jin Wien! oder der neue Kometstern mit seinem Schweif von Prof. Dr. Alban Stolz. 4. Aufl. 178. 2 5/2 Bischof Dr. Fessler von St. Pölten und die neue Aera. Erste bischöfliche Stimme über die konfessionellen Gesetze. 2. Autl. 14 S. 2 Mr. Minister Dr. Giskra und der Seckauer Klerus. 16 S. 2 Mr. 10) Minister Dr. Glakra und der oberösterreichische Clerus. 2. Ausl. 48 S. 11) Die Lohnbedienten der öffentlichen Meinung. Ein Beltrag zur Geschichte der kirchenfeindlichen Journalistik von A. Wiesinger. 2. Aufl. 60 S. Die katholische Ehe und Schule und die Gesetze vom 25. Mai 1868. Hirtenschreiben des Kardinal I firstbischof's von Wien. 3. Aufl. VI-46 S. 4 5/m 2. Band. 3-8. Here (= 13-18. Heft. Ebd. 13) Der Bischof von Linz und der Bischof von St. Pölten und die neue Aera. 40 S. 14) Die Kirchenstraten von Görz und Laibach und die neue Aera. 40 8.
  - 15) Die Kirchenstirsten von Böhmen, Mähren und Schlesien und die neue Ae**ra. 6**0 S.
  - 16) Die Kirchenfürsten von Salzburg, Seckau, Gurk und Lavant und die neue Aera. 2. Aufl. 74 S. 6 Spc
  - 17) Ordenstand und Klöster. Zur Aufklärung. 39 S. 4 Mr.
  - 18) Die tyroler Kirchenfürsten und die neue Aers. 2. Aufl. 36 S. 2 # Streiflichter auf die Uebelstände in der katholischen Kirche, ein Wort zur Verständigung von einem kathol. Theologen. I. und II. Wien, Leo. n. 🗓 3 gr. 8.

Inhalt: I. Die Stellung der Kirche zur Staatsgewalt. 30 S. n. 6 Spr. - II. Das Konkordat. 19 S. n. 4 Myr.

Streiter, J., Blätter aus Tirol. Wien, Tendler & Co. IV--- 323 S. n. 143 🔊

Taschenausgabe der österreichischen Gesetze. 14. Bd. Supplementband enthaltend alle auf die, in dem 1-12. Bande der Gesetz-Sammlung aufgenommenen Gesetze bezüglich bis Ende Juli 1868 veröffentlichten Gesetze und Verordnungen. Wien, Manz' Verl. XLVIII-215 S. 8.

n. 24 Syr; in engl. Einb. n. 1 at 2 Syr. - der Landes-Gesetze für das Königreich Böhmen. Nr. 10-18. n. 1/3 x\$ Prag, Mercy. 16. Inhalt: 10. Jagd-Gesetz von 1. Juni 1866. 30 S. 3 Spr. — 11. 12. Strassen-Administrations-Gesetz vom 31. Mai 1866. Strassen-Polizel-Ordnung vom 15. Juni 1866. 47 S. n. 4 🏂 — 13. Mauten-Gesetz auf öffentlichen nicht ärarischen Strassen vom

der Reichs-Gesetze für das Kaiserthum Oesterreich. Nr. 1-10. n. 2 🖈 3 *Syr*. Ebd. 16. Inhalt: 1. Vereins- und Versammlungsrecht vom 15. November 1867. 32 S. n. 4 Spr - 2. Verlassungs- und Staatsgrund-Gesetze vom 21. December 1867. 63 S. n. 6 3

2. April 1867. 21 S. 3 Spc

- 8. Ebegesetz, Schulgesetz, interconfessionelles Gesetz vom 25. Mai 1868. 59 B. 6 % — 4. Gesetz, betreffend die Disciplinarbehandlung richterlicher Beamten vom 21. Mai 1868. 36 S. n. 4 % — 5. Gesetz über die Einrichtung der politischen Verwaltungsbehörden vom 19. Mai 1868. 47 S. n. 5 Syr. — 6. Handels- und Zollvertrag vom 9. März 1868 zwischen Oesterreich und dem deutschen Zollverein. 114 S. n. 10 9 - 7. Vollaugs-Verordnung vom 1. Juli 1868 zu dem Gesetz in Ebesachen vom 25. Mai 1868 und Gesetz über unmittelbare Wahlen in das Abgeordnetenhaus vom 29. Juni 1868. 56 S. 6 4 — 8. Gesetz über die Organisirung der Handels- und Gewerbekammern vom 29. Juni 1868 und die Advokaten-Ordnung vom 6. Juli 1868 etc. 120 S. 10 9/2 - 9. Durchtührungs-Verordnung vom 10. Juli 1868. 68 S. 6 9/2 -Oesterreichisches Pressgesetz und Gesetz über das Strafverfahren in Pressachen ergänzt durch die Pressgesetznovelle vom 15. October 1868, sammt Amtsinstruction und den Gesetzen über Abänderungen und Ergänzungen zum Strafgesetze vom 17. December 1862 und 15. November 1867. 63 8.

Tomaschek, Prof. Dr. J. A., der Oberhof Iglau in Mähren und seine Schöffensprüche aus dem 13. und 16. Jahrhundert, aus mehreren Handschriften herausgegeben und erläutert. Innsbruck, Wagner. VIII-396 S. gr. 8. n. 313 🚜

Vairrey, J., L'empire constitutionel d'Autriche et ses lois fondamentales, avec une introduction. Paris, Lib. internationale. 164 p. 8.

Walden, Bruno, Wiener Studien. Wien 1869, Beck's Verlag. X-211 8. n. 28 Jy 8.

- Weeveringh, J. J., Ontwerp der regeling der Oostenrijksche staatsschuld den rijksminister van financiën van Oostenrijk voorgesteld met bijlagen en berekeningen. Amsterdam, C. van Helden. VI en 109 bl. 4.
- Wierzbach, Dr. Constant, v., biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigsten Personen welche seit 1750 in den österreichischen Kronländern geboren wurden oder darin gelebt und gewirkt haben. 18. Band mit 7 genealogischen Tafeln in 4. u. qu. Fol. Wien. Leipzig, Denicke. IV-492 S. gr. & n n. 216 4 (1 · 18.: u.n. 3523 4)
- Zahm, J., das Familienbach Signunds von Herberstein. Nach dem Originale herausgegeben. [Aus dem Archiv für österreichische Geschichtsquellen.] Wien, Gerold's Sohn. 123 S. Lex.-5.

  n. 2/3 \$
- Zingerie, Dr. v., Bericht über die in Tirol im Jahre 1867 angestellten Weisthümer-Forschungen. [Aus dem Sitzungsbericht der kais. Akademie der Wissenschaften.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 19 S. Lex.-8.
- das Urbarbuch des Klosters zu Sonnenburg. [Aus dem Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen.] Ebd. 112 S. Lex. 8
- n. 16 fgr. Zunn Frieden zwischen Kirche und Staat in Oesterreich. Leipzig, Heitmann. X-101 S. gr. 8.
- Zur Finanz-Frage. Wien, Gerold's Sohn in Comm. 24 S. gr. 8 6 3

## k) Schweiz.

- Archiv für schweizerische Geschiehte herausgegeben auf Veranstaltung der allgemeinen geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz. 16. Bd. Zürich, Höhr. XIX-420 S. mit 1 Steintaf. gr. 8. n. 21/2 \$
- Weiträge, thurgauische, zur vaterländischen Geschichte. Herausgegeben vom historischen Vereine des Kantons Thurgau. 9. Heft. Frauenfeld, Huber. V-152 S. m. 2 Steintaf. in S. v. 4. gr. 8. n. 16 %
- Beschreibung des Klesters und der Wallfahrt Maria-Einsiedeln. Einsiedeln, Gebr. Benziger. 91 S. mit eingedr. Holzschn. u. 9 Holzschntaf. 16.
- Huntorf-Falkeisen. Dr., Baslerische Stadt- und Landgeschichten. 4. Heft. A. u. d. T.: Basler Zauberprocesse aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Basel, Schweighauser. XIV- 30 S. gr. 8. n. 8 ým.
- Cardaums, Dr. Herm., de reformatione Bernensi. Commentatio histories. Compte-rendu de la fête de l'inauguration du monument polonais à Rapperswyl en Suisse. Avec une gravure (en acier) Zürich, Schulthess. IX-86 S. 8.

  n. 16 Sac
- Daguet, Alex., Abriss der Schweizergeschichte zum Gebrauche der Primarschulen. Mit Bewilligung des Verfassers für unsere teutschen Primarschulen bearbeitete Ausgabe mit Fragen, für den Lehrer. Aarau, Sauerländer. VI-100 S. 8.
  - Ausgabe ohne Fragen, für den Schüler n. 7 Ggr.
    Schweizergeschichte für Mittelschulen. Autorisirte und verbesserte
    teutsche Ausgabe. Ebd. XI 159 S. 8.
    n. 12 Ggr.
- Denkmäler des Hauses Habsburg in der Schweiz. Das Kloster Königsfelden. Geschichtlich dargestellt von Th. v Liebenau, kunstgeschichtlich von Wilh. Lübke. 3. und 4. Lfg. Zürich 1867. Stuttgart, Ebner u. Seubert in Comm. gr. 4.
- Danbs, Dr. J., die schweizerische Demokratie in ihrer Fortentwicklung. 2. unveränderter Abdruck. Zürich. Orell Füssli u. Co. 78 S. gr. 8.
- Etlim, Erziehungs-R. Dr. S., Geographie und Geschichte der Schweiz. Für Volksschulen bearbeitet. 6. verm. u. verb. Aufl. Mit 1 lith. Kärtchen der Schweiz. Ebd. 1669. 144 S. gr. 8. geb. n. 8 597.

3 Syr.

Bern, Wyss. IV Fischer, Em. F. v., Rückblicke eines alten Berners. n. 1 # 16 Syr. —295 S. Lex.-8. Gautier, Adolphe, la république de Gersau. Basel, Georg. 25 S. gr. 8. n. 7 *Syr*: Gellfurs, Geo., Helvetia. Vaterländische Sage und Geschichte. 3. Bd. 5. Aufl. A. u. d. T.: Geschichte der Schweiz von 1800 bis zur Einsührung der neuen Bundesverfissung. [Separatabdruck aus "Helvetia". Winterthur, Steiner. VII-352 S. gr. 8. n. 1 🎝 Geschichte der Einführung des Christenthums in der Ostschweiz, namentlich im Thurgau. Von einem Mitgliede des thurgauischen historischen Vereins. Franchfeld, Huber. 147 S. gr. 16. baar n. 8 Sgr. Geschichtsfreund, der. Mitsheilungen des historischen Vereins der 5 Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug. 23. Bd. Mit 1 lith. Taf. in 4. Einsiedeln, Gebr. Benziger. XX-394 S. gr. 8. 1 \$ 24 Syr. Elerzog, Il., kleine Erzählungen aus der Schweizergeschichte. Mit einem Vorwort von A. Keller. 3. verm. u. verb. Aufl. Luzern 1867, Schiffmann. n. 8 *Syr*: VIII -- 130 S. gr. 8. Jahrbuch für die Literatur der Schweizergeschichte 1867. Redigirt durch Gerold Meyer v. Knonau. Zürich, Orell, Füssli & Co. VIII n. 12/3 😽 ---24× S. gr. 8. Liebennan, Thdr. v., Geschichte des Kloster Königsfelden. [Aus den katholischen Schweizerblättern für christliche Wissenschaft und Kunst. Luzern, Gebr. Räber in Comm. 192 S. gr. 8. n. 18 *Sgr.* Mittheilungen zur vaterländischen Geschichte. Herausgegeben vom histor. Verein in St. Gallen. VII -- X. St. Gallen, Scheitlin & Zolliberer. HH = 625 S. gr. 8. Willer, Pfr. J, die Stadt Lenzburg in Hinsicht auf il politische Rechts-, Cultur- und Sittengeschichte dargestellt aus den Franden des städtischen Archivs. Lenzburg 1867. Basel, Schneider XVI-239 S. m. 2 Steintaf. gr. 8. n. 1 3 Irrécis historique de l'abbaye of du pélerinage de Notre-Dame-des-Eremites depuis son origine jusqu'a nos jours. Einsiedeln, Gebr. Benziger. 63 S. n. eingedr. Holzschn. u. 9 Holzschntaf 16. Strickler, Joh., Grundriss der Schweizergeschichte für mittlere und höhere Lehranstalten and zum Selbstunterrichte. Den Ergebnissen der neueren Forschungen gemäs entworfen. 2 Thle. Von der Reformation bis zur Revolution. / Zürich, Orell, Füssli & Co. VIII-360 S. gr. 8. n. 1 \$\psi\$ (1-2: 1 \$\pi\$ 16 \$\yeq n\$) Umoth, der. Zeitschrift für Geschichte und Alterthum des Standes Schaff-Herausgegehen von Johs. Meyer. 7. Heft. Brodtmann. LV u. S. 401--484. 8. **à** 9 *Syr*: Wanner, Dr. Mart., Nachträge zu den in Schleitheim entdeckten Grabalterthüguern. Schaffhausen, Brodtmann. III-14 S. mit 3 Steintafeln in Tondruck. gr. 4. Wielnind, Oberst Joh., Geschichte der Kriegsbegebenheiten in Helvetien und Rhätien. 2. durchgeschene und veränderte Auflage. 4-10. (Schluss-) Basel, Richter. 1. Bd. VII S. u. S 289-554. Bd. 2. VIII-410 S. à 12 Syr. Lur Verfassungsrevision. Gedankenspäne eines zürcherischen Freiwillig

# l) Italien.

30 8. 8.

Schaffhausen, Brodtmann.

Adams, W. H. Davenport, Buried Cities of Campania; or, Pompeii and Elerculaneum, their History, their Destruction, and their Remains. Nelson. 252 p. 12.

2 sh. 6 d.

2 sh. 6 d.

2 sh. 6 d.

2 sh. 6 d.

2 tradizione unitaria in Italia di Giuseppe Fontana. Bologna, tip. Monti. 8.

Estratto dalla Rivista Bolognese.

e pubblicati dal Municipio di Pinerolo. Pinerolo, tip. Giuseppe Chiantori. 52 p. 4.

Bevilacqua, Alderigo, Agli Elettori e Deputati della Camera di Com-

mercio ed Arti della provincia di Livorno. Livorno. 16 p. 8.

1868 dei reali sposi Umberto di Savoia principe di Piemonte e Margherita di Savoia. Iscrizioni e sonetti. Firenze, tip. successori Le Monnier. 40 p. 8.

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese della provincia di Pisa 1868. Pisa, tip. Nistri. 38 p. 4.

. Pisu, tip. Mistri. 30 p. 4.

delle entrate e spese della provincia di Treviso per l'anno 1869.

Treviso, tip. Andreola. 19 p. 4.

— della spesa per l'anno 1868. Ministero della Pubblica Istruzione. Prospetto per capitoli e per articoli delle spese proposte. Firenze, tip. Reale. 15 p. 4.

Bisio, Giov. Battista, Sulla amministrazione interinale del commune di Marradi. Discorso pronunciato nell'adunanza tenuta dal nuovo consiglio

addi 16 agosto 1865. Firenze, tip. Cavour. 22 p. 4.

Bodson, J., Les grands hommes de l'Italie. Comte Luidgi Cibrario, grand chancelier de l'ordre royal des saints Maurice et Lazare, savant historien, littérateur, homme d'Etat, etc. Paris, les libraires; l'auteur, 45, rue de Rivoli. 30 p. 8.

Bibliothèque du peuple.

Bozlia, Edoardo, Dell'elettorato politico. Dissertazione presentata nell'esame di laurea in giurisprudenza nel r. Ateneo di Siena. Siena, tipogr. Mucci. 44 p. 8.

Bolis, Giovanni, La polizia in Italia e in altri stati d'Europa e le classi pericolose della Società. Studii. Vol I. fasc. 1. 2. Bologna, presso N. Zanichelli e Ce. 160 p. 8. L. 1,20.

L'opera sarà divisa in 20 fascicoli circa, ma non più di 25, uguali nel numero delle pagine e nel costo al presente, ed alla fine di ciascun mese se ne pubblicherà uno.

Hollati, Emanuele, Fasti legislativi e parlamentari delle rivoluzioni italiane nel secolo XIX raccolti. Vol. II. 1859—1861. Parte II. Toscana. Milano, Stabilimento Civelli. XLVIII—1124 p. 8. L. 12.

Bonghi Ruggiero, Storia della finanza italiana dal 1864 al 1868. Lettere al comm. Giuseppe Saracco Senatore del Regno. Firenze, successori Le Monnier. 239 p. 12.

L. 3,00.

Bosio Mforza, conte di Santa Fiora. Progetto finanziario esposto. Siena, tip. Lazzeri. 9 p. 8. L, 4,00.

Bouet, Henri, Le Roi d'Italie. Paris, imp. l'inard et Ce; l'auteur, 73, rue Lemercier (Batignolles). 16 p. 8.
Bibliothèque du peuple.

ecclesiastici. Firenze. 1867, G. Cassone e C. 93 p. 8. L. 1,00.

Bruni. Antonio, Delle istituzioni popolari educative, economiche e di beneficenza d'Italia. Studio storico, statistico, espositivo. l'arte I. Provincia di Genovà. Firenze, tip. Eredi Botta. 78 p. 8. L. 1,10.

Calucci, Giuseppe, Memoria sul nuovo progetto di una legge abolitrice dei feudi nel Veneto e nel Mantovano. Venezia, tip. del Commercio. 26 p. 8.

Cambray-Digny, L'onorevole, e le finanze italiane per A. B.....i. Venezia, tip. Gazzetta. 32 p. 8.

Estratto dalla Gazzeria di Venezia.

Discours sur le projet de loi pour la Régie coînteressée des tabacs et pour l'avance de 180 millions, prononcés à la Chambre des deputés et au Sénat du royaume. Firenze, tip. Pellas. 106 p. 8.

Camale, Michel Giuseppe, Storia della origine e grandezza italiana della real casa di Savoia fino ai di nostri, pubblicata per cura del cav. Tommaso Ferrando. 2 vol. Genova, regia tipografia Ferrando. XXIV—390, 720 p. fol.

Camtu, C., Isabella di Parma e la corte di Vienna. Firenze, tip. Cellini

e Comp. 32 p. 8.

Estratto dall' Archivio storico italiano.

Canternami, Sebastiano, Alcune lettere ad Antonmaria Lorgna che : conservano nella Comunale di Verona. Verona, tip. Rossi. 13 p. 4.

Capitoli concessi dal comune di Siena agli uomini di Val d'Ambra il ottobre 1433. Pubblicati la prima volta da Marco Stiatti per le nozz di Isabella Serafini col dott. Carlo Castelluni il di 8 sett. 1868. tip. Mucci. 16 p. .8

Caracciolo, Emilio, Sul riordinamento della amministrazione dello State osservazione. Firenze, G. Cassone e C. 32 p. 8.

Caranti, Biagio, Alcune notizie sul plebiscito delle provincie napoletane Prato, tip. Giachetti e Comp. 53 p. 8.

Casa, La, di Savoia. Annotazioni storiche ad uso degli studenti del l

Istituto tecnico di Udine. Udine, tip. Seitz. 46 p. 8.

Castiglia, deputato Benedetto, La regla-prestito innante al fiscalismo Discorso nella tornata della camera dei deputati del 4 agosto 1868. F renze, tip. Eredi Botta. 22 p. 8.

Cavour, il conte di, in parlamento, discorsi raccolti e pubblicati pe cura di Artom e A. Blanc. Firenze, G. Barbèra. 684 p. 12.

Cerri, Baldassare, Ferdinando di Savoia, Duca di Genova. Vita doct mentata e susseguita da alcuni cenni storici di S. A. R. il Principe Un berto. Torino, tip. Gazzetta del Popolo. 168 p. 8.

Chalon, R., La République de Saint-Marin. Bruxelles. 6 p. 8. Extrait de la Revue de la Numismatique belge.

Cibrario, conte Luigi, Memorie storiche contenente: Ursicino vescov di Torino — Matilde di Savoia, regina di Portogallo — Giovanni Gerso autore dell' imitazione di Cristo. — Torino nel 1335 — Tornei, giostri caroselli alla Corte di Savoia — Statuti di Amedeo VIII --- Bolomier -Descrizione e cronaca d'Usseglio — Le valli di Lanzo e d'Usseglio ne tempi di mezzo — Artiglierie dal 1300 al 1700 — Dei successi dell' contea di Ginevra e delle città di Vercelli e Mondovì sino all' epoc della loro riunione alla monarchia di Savoia ai tempi di Amedeo VII Torino, tip. Botta. 326 p. 8.

Cittadella, Luigi Napoleone, Notizie amministrative, storiche, artistich relative a Ferrara, ricavate da documenti, ed illustrate. Vol. II. Parl prima, secunda e terza. Ferrara, tip. Taddei. XV--1159 p. 8.

Claretta, Gaudenzio, Storia della Reggenza di Cristina di Francia, di chessa di Savoia, con annotazioni e documenti inediti. Parte I. Torin tip. Civelli. XV—893 p. 8.

Comtribuente, II, per l'imposta di Ricchezza mobile. Mantova, ti Eredi Segna. 206 p. 8. L. 2,5

Criscuolo, Federigo, Errori e riforme; saggio politico-amministrativo Firenze, tip. Eredi Botta, VII—110 p. 24. Estratto con notevoli modificazioni dalla Gazzetta d'Italia di Firenze.

Crollaianza, G. B., Storia del Contado di Chiavenna. Fasc. 1—1 p. 327—470. Milano, S. Muggiani e Comp. à L. 1,0

D'Ascia, Storia dell' isola d'Ischia. Napoli, tip. Argenio. 514 p.

De Biamehi, Tommasino, Cronaca modenese. Tomo VI, fasc. IV p. 249-487. Tomo VII, fasc. I a III. 208 p. Parma, tip. Fia cadori. 8. Ogni fasc.

De Lorenzi, Angelo, Sunto di un progetto finanziario. Vicenza, ti

Paroni. 16 p. 8.

De Minicis, Gactano, Le monete gravi e le ghiande missili di Ferme memorie. Estratto dalla eletta dei monumenti della detta città. Ferm tip. Paccasassi. 27 p. 8.

Demolliens, De la mission des princes de la maison d'Italie. Pari imp. Kugelmann. 15 p. 8.

De Nardo, Giovanni, Abolizione dei feudi nel Veneto. Udine, tipos Zavagna. 8 p. 8.

Di Manzano, F., Annali del Friuli. Vol. V. punt. 7. Vol. VI. pun 1. Udine, Tip. Seitz. 8.

D'Ondes Reggio, barone Vito, Discorsi al parlamento italiano. Vo

II ed ultimo dell' associazione. Firenze, tip. Eredi Botta. 426 p. 8. L. 5,00.

Destra, La, e la sinistra parlamentare. Firenze, tip. Eredi Botta. 15 p. 8. Fonfant, Leopoldo, Dei pubblici pascoli dei cavalli in Pisa a tempo della Repubblica. Pisa, tip. Nistri. 45 p. 8.

Fara, Gavino, Guerre d'indipendenza, ed Eleonora d'Arborea. Cagliari,

tip. del Corrière di Sardegna. 109 p. 8.

Fiorentino, prof. Francesco, Pietro Pomponazzi, studi storici su la scuola bolognese e padovana del secolo XVI. con molti documenti inediti. Firenze, Successori Le Monnier. 517 p. 12. L. 4,00.

Formi, G., Questione politico-amministrativa. Pavia, tip. Eredi Bizzoni. 68 p. 8.

L. 1,00.

Estratto dal Giornale La Libertà di Pavia.

Fortuma, Simone, Le nozze di Eleonora de' Medici con Vincenzo Gonzaga descritte. Pubblicazione per le nozze del prof. Giacinto Pacinotti con Bice Bicchierai il 23 settembre 1868. Firenze, tip. Successori Le Monnier. 20 p. 8.

Frammenti della storia di Rinaldo da Montalbano pubblicati per cura del prof. Pietro Ferrato giusta un codice già Farsetti nella Marciana.

Venezia, tip. Cordella. 32 p. 16. Ediz. di 100 esemplari.

Frigyesi, Gustavo, L'Italia nel 1867. Storia politica e militare corredata di molti documenti editi ed inediti, e di notizie speciali. Fasc. 1—3. Firenze, tip. Bencini. 184 p. 8. Ogni fasc. L. 1,00.

Gamdo, Lorenzo e Vincenzo, Confutazione della sentenza della corte d'appello di Torino, del 15 febbraio 1868, ossia dimostrazione dell'erroneità della tesi sostenuta dal regio demanio, essere le fabbricerie delle parrocchie soggette alla conversione dei loro beni immobili in rendita sul debito pubblico, e alla tassa straordinaria del 30 per cento, a termini delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867. Genova, tip. della Gioventù.

Garibaidi, G., Il Generale d'armata Alfonso della Marmora, condannato da se stesso per mancanza contro l'onore e per inettitudine, osservazioni. Genova, tip. Alfieri. 8 p. 4. L. 0,10.

Gemelii, Carlo, Storia della siciliana rivoluzione del 1848-49. Vol. II. Bologna, G. Legnani edit. 319 p. 8. L. 4,00.

Cherardi, conte Pompeo, I grandi di Casa Savoia; epigrafi. Urbino, tip. Metaurense. 15 p. 8.

Giornale, Il, la Nazione ed il deputato Castellani, polemica finanziaria. Firenze, tip. di G. Polizzi e Ce. 64 p. 8.

Gometta. Don Giovanni Batt., Saggio istorico descrittivo della diocesi di

Luni-Sarzana. Fasc. 7. Sarzana, tip. G. Tellarini. p. 289-336. 8. Graffagni, Quale sia la più utile e legittima liquidazione dell' Asse

Ecclesiastico. Genova, tip. Schenonc. 24 p. 8.

rale principe Alessandro I di Gonzaga, duca di Mantova, principe di Castiglione (delle Stiviere), ecc. ecc.; compilata, con l'aggiunta dell' indirizzo di S. A. S. al Parlamento inglese, una ai documenti giustificativi, non che alle note sulla I. e R. Casa dei principi di Gonzaga-Mantova. Versione dal francese con illustrazioni. Napoli, tip. del Fibreno. VIII—268 p. 4.

Hillebrand, K., Etudes historiques et littéraires. T. 1. Etudes italien-

nes. Paris, Franck. X-387 p. 18.

Italy and Her Capital. By E. S. G. S. Freeman. XV-171 p. 8.

3 sh. 6 d. Mohlschütter, Dr. Otto, Venedig unter dem herzog Peter II. Orseolo 991 bis 1009. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht's Verl. in Comm. 95 S. gr. 8. (Diss. in:aug.)

n. 12 4m.

Labarte, Jules, L'église cathédrale de Sienne et son trésor d'après un inventaire de 1647, traduit et annoté. Paris, Didron. 31 p. et grav. 8.

Extrait des Annales archéologiques, t. 25.

| L  | zig, O. Wigand. 47 S. gr. 8.  Il Generale, e l'alleanza prusso-italiana. Versione dal tedesco.                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Venezia, Giusto Ebhardt editore. 39 p. 8.  L. 1,00.  Schiarimenti e rettifiche. 1. e 2. ediz. Firenze, G. Barbèra                                                                                                                    |
|    | editore. 39 p. 8.  L. 1,00.  Il generale, e la campagna del 1866. Firenze, tip. Cassone. 26                                                                                                                                          |
|    | p. 8. L. 1,00.  L. 2a edizione. Risposta all' opuscolo di Bologna e alla lettera del                                                                                                                                                 |
|    | generale Sirtori. ivi. 130 p. 8.  L. 1,00.  Rocca, Jean de, Le roi Murat et ses derniers jours. Paris, Dentu.  111 p. 8.                                                                                                             |
|    | eall, Proposta di vera radicale ed efficace riforma governativa, politica, amministrativa, finanziaria, giudiziaria e militare nel regno d'Italia.  Torino, frat. Bocca. 60 p. 8.  L. 1,50.                                          |
| L  | **Ettere, Due, storiche del secolo XV e XVI, pubblicate per cura di P. Fanfani. Firenze, tip. S. Antonio. 11 p. 32. L. 1,50. Spigolatura florentina n. 1. Edizione di soli 50 esemplari numerati. Estratio dalla Valle Tiberina.     |
|    | Atta, Famiglie celebri italiane. Dispensa 156a contenente la parte IV. ed ultima dei Farnesi duchi di Parma, del cav. Federico Odorici, in foglio grande con sette tavole di testo, e quattro tavole con cinquantasei                |
| _  | medaglie e quattro ritratti. Torino, L. Basadonna; E. Loescher, e frat. Bocca.  L. 18,00.                                                                                                                                            |
|    | occi, S., e E. Sarteschi, Cenni biografici delle LL. AA. RR. la Principessa Margherita e il Principe Umberto. Torino, tip. Letteraria. 39 p. 8. L. 0,50.                                                                             |
|    | ojacomo, Giov. Giuseppe, Gli uomini e il progresso, l'Italia e il secolo XIX. Ai giovani italiani. Napoli, tip. Agostino Grimaldi. 31 p. 8. L. 0,60.                                                                                 |
|    | tecoste. Bassano, tip. Roberti. 7 p. 8.                                                                                                                                                                                              |
| M  | <b>Saccaforri</b> , Ulisse, Riforme amministrative, pensieri. Firenze, tip. Ippolito Sciolla. 92 p. 8.  Estratto dal periodico Le Finanze.                                                                                           |
| M  | Inchiaveili, Niccolò, Le istorie fiorentine, annotate ad uso delle scuok da Pietro Ravasio. Firenze, G. Barbèra. 344 p. 16. L. 1,60.  Nuova collezione scolastica.                                                                   |
|    | 413 p. 16. — — — Milano, tipogr. editrice Guigoni. L. 1,80.                                                                                                                                                                          |
| M  | Injocchi, Achille, Sull' ordinamento dell' esercito italiano, studi e proposte. Milano, Stab. Redaelli. 66 p. 8.                                                                                                                     |
|    | Santovani, Celestino, Notizie storiche sulla chiesa di S. Salvatore e sull'antico castello di Barzanò. Milano, tip. edit. Salvi. 71 p. 4.                                                                                            |
| 14 | dell' asse ecclesiastico coll' aggiunta di tutte le circolari emanate dal<br>Ministero delle Finanze a tutto agosto 1868. Colle istruzioni per la liqui-<br>dazione del cinque per cento dovuta in corrispettivo dei beni passati al |
| N  | Demanio. Firenze, tip. Regia. 8.  L. 4,00.  Larcolini, conte Camillo, Notizie storiche della provincia di Pesaro e                                                                                                                   |
| N  | Urbino dalle prime età fino al presente. Pesaro, Anesio Nobili. 462 p.<br>ed una carta della Provincia. 8.<br>L. 6,00.                                                                                                               |
|    | consorzio nazionale. Venezia, tip. Gaspari. 24 p. 8.<br>Inscheroni, Carlo, Gli ostaggi, pagina storica del 1848. Milano, Gui-                                                                                                        |
| N  | Inssei, C., L'Italia e la politice di Napoleone III. Vol. III dispensa 50-60 (ultima dell' opera). Livorno, tip. Zecchini. 8. La dispensa                                                                                            |
|    | L. 1,40. L. 1,40. L. 1,40. L. 1,40. L. 1,40.                                                                                                                                                                                         |

199

Norsa, Consiglio. La cività e l'individualismo, ulteriore appendice alla Babilonia del secolo XIX. Mi'ano, Stabilimento della Società Chiusi e Rechiedei. 24 p. 8.

Oddo, Giacomo, Storia d'Italia. Parte I e II. Milano, tip. Gattinoni. 199 L. 2,00. -200 p. 16.

Pallaveri, Daniele, Il Ministero della pubblica instruzione. Brescia-Verona, tip. Apollonio. 224 p. L. 3,00.

Pani Rossi, Enrico, La Basilicata, libri tre. Studi politici ammini-. strativi e di economia pubblica. Verona, tip. G. Civelli. 625 p. 12. L. 5,00.

Passeri, Gius., Prospetto storico dell' Italia. Siena, tip. Luzzati. 68 p. 16.

Passerini, Luigi. Memorie genealogico-storiche della famiglia Pecori di Firenze raccolte. Firenze, M. Cellini e Comp. 23 p. e 5 tav. in fogl. 8. Edizione di soli 30 esemplari non in commercio.

Perfetti, Filippo, Spirito della storia d' Italia; discorsi VI. Prato, tip. L. 4,00. F. Alberghetti e C.VI — 335 p. 12.

Periodico di Numismatica e Sfragistica per la storia d' Italia diretto dal marchese Carlo Strozzi. Anno I. Fasc. 1. 2. à 32 p. con 3 tav. Firenze, tip. dell' associazione. 8. L. 2,80. Esce il primo d' ogni bimestre. Prezzo d' associazione all' anno L. 10. Un numero separato costa L. 2,80.

Perticari, conto Giulio, Scritti inediti. I. Delle nozze di Costanzo Sforza con Camilla di Aragona celebrate in Pesaro l'anno 1475. II. Postille sulla Divina Commedia. Bologna, tip. Monti. 8. L. 2.00. Estratto dalla Rivista Bolognese.

Possenti, Cesare, Primo saggio dello assetto delle imposte del Regno d' Italia. Considerazioni. Firenze, tip. Reale. 47 p. 8.

Possidenti, i, gli elettori, il populo del comune di Pontedera e il consigliere Niccolò Quaratesi e la commissione del sindaco. Dialogo. Firenze, tip. Fiorentina. 10 p. 8.

Prestito, Sul, dei 180 milioni. Osservazioni aritmetiche non politiche di un ragioniere. Firenze, stab. G. Pellas. 24 p. 8.

Promis, Vincenzo, Sull' origine della zecca veneta, studi. Torino, Bocca, Loescher. 32 p. con 1 tavola. 8.

Pugeault, Léon, Le prince Humbert et l'Italie. Paris, Dentu. 15 p. 8. Questione politico amministrativa. (Estratto dal giornale La Libertà di Pavia. Num. 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 del 1868 e num. 44, 45, 47 del 1867). Pavia, tip. Eredi Bizzoni. 68 p. 8.

Raccolta di documenti intorno allo svincolo dei beni feudali nel Veneto.

Padova, tip. Bianchi. 47 p. 8.

Hahm, Dr. J. Rud., Ravenna. Eine kunstgeschichtliche Studie. Mit eingedruckten Holzschnitten und 2 lithogr. Tafeln in qu. Fol. (Aus Zahn's Jahrb. f. Kunstwissenschaft. Leipzig 1869, Seemann. 69 S. Lex.-8.

n. 20 *Syr.* **Elforma**, la, in Italia nel secolo XVI 2e ediz. Firenze, tip. Claudiana. 136 p. 16.

**Elgmano**, J., Della uguaglianza civile e della libertà dei culti secondo il diritto pubblico del Regno d' Italia. Esposizione illustrata e documentata. 2. ediz. riveduta ed ampliata. Livorno, tip. Francesco Vigo. IX-188—262 p. 8. L. 5,00.

Misposta di alcuni elettori al Generale La Marmora, deputato di Biella.

Torino, tip. Eredi Botta. 16 p. 8.

all' opuscolo nil Generale Lamarmora e la Compagna del 1866." Bologna, tip. Zanichelli c C. 48 p. 8.

alla seconda parte dell' opuscolo "Il Generale Lamarmora e la compagn. del 1866.4 ibid. 45 S. 8. L. 1,00.

Esoget, Les diplomates italiens et Garibaldi devant l'Europe. Lyon, imp. Bellon. XIII -- 130 p. 8.

Sardi, Alessandro, Viaggio e feste eseguite in Ferrara per Lucrezia de' Medici, venuta sposa al duca Alfonso II d'Este, descrizione. Ferrara, tip. Bresciani. 20 p. 8.

Savorgman, Giuseppe, Accenni intorno ai feudi del Friuli. Venezia, tip. Antonelli. 131 p. 8.

Schroeer, H., De studiis Anglicis in regno Siciliae et Allemanniae adipiscendo collocatis A. 1250-1257. Bonnae 1867. S. (Diss.)

Sighele, Gualtiero, L'ordinamento dello stato civile ec. Fasc. Ill, p. 73 -104. Brescia, tip. Apollonio. 8. L. 1,00.

Società anonima per l'acquisto di beni immobili. Sede a Firenze, via i Nazionale n. 91. Assemblea generale ordinaria del 22 maggio 1868. Relazione del Consiglio d'amministrazione. Firenze, tip. Civelli. 22 p. 8.

Spagnolo, prof. Francesco, Memorie storiche di Morastica e del suo territorio. Fasc. 1-4. Vicenza, tip. Staider. 8.

Statuto, per la Commissione conservatrice dei monumenti della Provincia di Padova. Padova, tip. Bianchi. 8 p. 8.

Symmtaggi dell' alleanza italo-prussiana di C. R. Torino, Unione tipo grafica-editrice. 35 p. 8.

Taine, H., Italy, Rome, and Naples. From the French. By J. Durant. New York. XI—356 p. 8.

Tartufari, Assuero, Del pubblico Ministero in reggimento libero e civile; brevi considerazioni. Torino, Unione tip.-edit. 236 p. 8.

Tolomei, Claudio, vescovo di Tolone Alcune lettere politiche scritte alla repubblica di Siena, ora primamente edite da Luciano Bianchi. Siena, tip. Sordo-muti. X-50 p. 8.

Tomimi, Luigi, Sulla monografia della provincia di Forlì, osservazioni.

Rimini, tip. Malvolti. 24 p. 8.

P. A., De urbe Prato carmen. Firenze, tip. Cellini e Comp. 15 p. 8.

Tosennelli, Giuseppe, Discorso pronunciato alla Camera nella tornata del 1. agosto 1868 contro il disegno di legge diretto a modificare la dota-

zione della corona. Firenze, tip. Eredi Botta. 16 p. 8.

Trombetta, Camillo, L'impiegato ed il governo. Pensieri e reminiscenze ai Torinesi, suoi concittadini. Firenze, stab. Civelli. 284 p. 8. L. 2,00.

Tronci, Paolo, Annali Pisani, rifusi, arricchiti di molti fatti, e seguitati fino all' anno 1840 da E. Valtancoli, Montazio ed altri. Disp. 6. Pisa. presso Angelo Valenti. p. 161-192. 8. L. 1-00.

Valuesi, Pacifico, Caratteri della Civiltà novella in Italia. Udine, Paolo Gambierasi Editore. VI — 339 p. 12. L. 3,00,

Wigno, Pia, Informazione sopra la dote e apparecchio della principessa d' Orleans maritata a Francesco III. d' Este. Lucca, tip. Cheli. 81 p. 8. Estratto dal n. 43 anno VI del periodico Il Moccolino.

Wrzy, Vincenzo, Osservazioni sullo statuto Costituzionale del Regno d' Italia. Catania, Concetto Battiato. 228 p. 8. L. 2,50.

Zobi, Antonio, Delle nozze del magnifico Giuliano de' Medici con la principessa Filiberta di Savoia. Commemorazione documentata pel maritaggio di Umberto principe reale d'Italia e principe di Piemonte con Margherita principessa di Savoia. Firenze, tip. Eredi Botta. 114 p. 4.

Ediz. di soli 100 esemplari.

#### m) Der Kirchenstaat.

Audisio, Guglielmo, Storia religiosa e civile dei papi. Vol.IV. Roma, tip. Aureli. 436 p. 8.

Baxmann, Lic. Rud., die Politik der Päpste von Gregor 1. bis auf Gregor VII. In 2 Theilen. 1. Thl. Elberfeld, Friderichs. III - 364 S.

Borella, Alessandro, La religione dei Papi. Torino, tip. Gazzetta del L. 0,50. Popolo. 48 p. 8. L. 0,50.

Continuazione. ibid. 46 p. 8.

L. 0,50. Roma. ibid. 48 p. 8. \_\_\_ Dopo Mentana. ibid. 44 p. 8. L. 0,50

Italien.

- Brieven over Rome. Amsterdam, A. van der Hoeven. 81 bl. 8. f. 0,40. Overgedrukt uit de Katholieke volksvriend.
- Basiliarianna, Magnum, Romanum. Tomo XIV. Torino, tip. A. Vecco e Comp. XXXVIII-807 p. 4. L. 21,20.
- Calimich, Dr. Rob., der Papst und das ökumenische Concil. Ein Fürstenprotest aus der Zeit der Reformation. Gewidmet den Völkern Oesterreichs. Leipzig, Breitkopf u. Härtel. 36 S. gr. 8. 1/4

Callet, C.. Rome devant le droit. Paris, Mayer-Odin. 32 p. 8.

Chesnelong, député au Corps législatif, Discours prononcés sur des interpellations relatives à la question romaine. Orthez, imp. Goude-Dumesuil. 37 p. 8.

Extrait du Moniteur universel des 4 et 6 décembre 1867.

- Cognetti, Biagio, Pio Nono ed il suo secolo dalla rivoluzione francese del 1789 alla proclamazione del Regno d' Italia. Puntata 8a a 10a. Napoli, tip. Androsio. 248 p. 8.
- Considerazioni sulla Romagna. Pisa, tip. Nistri. 24 p. 8. Cosci, Antonio, Rivista della Storia della città di Roma nel medio evo dal secolo V al XVI di Ferdinando Gregorovius. Prima versione italiana di Renato Monzato. Venezia e Torino G. Antonelli 1866. Vol. I. Firenze, tip. successori Le Monnier. 15 p. 8. Estratto dalla Nuova Antologia. Giugno 1868.
- **Dandolo**, conte Tullio, Roma pagana e Roma cristiana (nei primi secoli); studii. Dispensa 29-53. Assisi, tip. Dom. Sensi. 8. - Ogni fascicolo in carta distinta L. 1,50; in carta comune L. 1,00.

Furono pubblicate fin ora di "Roma pagana" dispense 15, e di "Roma cristiana"

dispense 38.

- Rome et les Papes, études historiques, philosophiques, littéraires et artistiques. Traduit par le vicomte Richemont. T. 1. 758 ans avant J.-C., 999 ans après J.-C. Paris, M. Guichardot. VII-491 p. 8. 8 fr. L'ouvrage formera 3 volumes.
- De Gismondis, Roberto, Roma non prò nè deve essere Capitale del Regno d' Italia. Pensieri. 2a edizione. Firenze. 33 p. 8. Estratto dalla Rivista Universale.
- Dumax, Secret. Abhé V., charakteristische Züge aus dem Leben Pius IX. Aus dem Französischen. 3. Aufl. Mainz, Kirchheim. VIII—199 S. 8. 10 *Syr*:
- Florenzi, F., Lo Stato e la Chiesa secondo il diritto feudale e la legge niosaica. Osimo, tip. Quercetti. 8.
- Gelzer, Prof. Dr. Heinr., der katholische Süden und Pius IX. nach der Revolution von 1548. Briefe aus Frankreich und Italien. 2. Aufl. Zürich, Höhr. XLIV—348 S. 8. n. 1 \$ 24 Syr.
- Herpin, Gustave, Précis chronologique de l'histoire des papes, en vers techniques. Paris, imp. Jouaust. 64 p. 8.
- Jong, M. K. de, De veldtocht van Garibaldi in het najaar van 1867. Gorredijk, W. W. Oosterbaan. 23 bl. 8.
- **Iscrizioni** portoghesi che esistono in diversi luoghi di Roma, raccolte e pubblicate dal cav. ab. Gaetano Frascarelli. Roma, tip. FF. Monaldi. 112 p. 8.
- La Crolx, Mgr. Pierre, Mémoire historique sur les institutions de France à Rome, puisé dans les archives et autres documents, la plupart inédits. Paris, imp. Goupy. VI-356 p. 8.
- Laleus, Phil., Rosen und Dornen aus dem Leben Papst Pius IX. Mainz, Kirchheim. VII—235 S. 8. 121/2 Syr.
- Lombard Wartim, Précis historique sur l'insurrection romaine dans la province de Viterbe durant la compagne de 1867. Paris. Dentu. 206 L. 2,00.
- Memeneel, Paolo, La mano di Dio nell' ultima invasione contro Roma, memorie storiche. Vol. I. Roma, tip. Salviucci. XV—285 p.
- Patuzzi, Alex., Geschichte der Päpste. 18-23. Heft. Wien, Wenedikt. 8p. 681—920 m. eingedr. Holzschn. boch 4.

Piameiami, L., Het Rome der pauson, sijn oorsprong, sijn ontwikkelings-

toestanden, zijnintiem leven, zijn goevernement, zijn administratie. Amsterdam, R. C. Meijer. XXV--136 bl. 8. f. 1,25.

Poncet, Ch., Pie VI à Valence, recueil de documents authentiques et inédits sur le séjour et la mort à Valence du Pape Pie VI. Paris, Bray. X-331 p. 8.

Pugnetti, Pio IX ed il suo secolo dalla rivoluzione francese 1789 alla proclamazione del Regno d'Italia. Puntata 11—14. Napoli, tip. Andresio 8

Onéant, l'abbé, Gerbert, ou Sylvestre Il et le Siècle de fer. Paris, Albanel. XXIV-322 p. 18.

Reumaont, Alfr. v., Geschichte der Stadt Rom. 3. Bd. Rückverlegung des h. Stuhls bis zur Gegenwart. 1. Abth. Die Restauration. Berlin, v. Decker. XI—575 S. m. 2 chromolith. Plänen in 4. Lex.-8. n. 3<sup>1</sup>[3 \*\* in engl. Einb. n. n. 3<sup>5</sup>/6 \*\* (I—III, 1.: n. 14<sup>1</sup>|3 \*\*; in engl. Einb. n. 15<sup>5</sup>/6 \*\*) Regaldi, Giuseppe, Roma, discorso storico. Torino, tip. Vaccarino. 83 p. 8.

Rîbeyre, Félix, Histoire de la seconde expédition française à Rome. Avec une préface, par M. le vicomte de La Guéronnière. Paris, Pick.

III—260 p. et portr. 8.

Rome et France par un prolétaire. Firenze, tip. Civelli. 45 p. 8. Rittjes, Pfr. Dr. H. G., Leben, Wirken und Leiden Sr. Heiligkeit des Papst-Königs Pius IX. von seinen frühesten Jugendjahren bis zur Gegenwart. 1. u. 2. Lfg. Oberhausen, Spaarmann. 96 S. mit 1 Chromolith.

gr. 8.

Segur, Mgr., de, Le Pape, questions à l'ordre du jour. 75e édition.
Paris, Tolra et Haton. 35 p. 18.

Spada, Giuseppe, Storia della rivoluzione di Roma e della restaurazione del governo pontificio dal 1 giugno 1846 al 15 luglio 1849. Vol. l. Firenze, Giuseppe Pellas. 480 p. 12.

Zounvem, De pauselijke, en hunne wapenbroeders, in dan veldtogt van 1867; door een R. K. Priester. Kerkelijk goedgekeurd. Schoonhoven, S. en W. N. van Nooten. 4 en 44 bl. 8. f. 0,30.

## n. Griechenland und die Türkei.

Amagmosti, Mich., le régime représentatif dans les Principautés Roumaines. Bucharest. Wien, Gerold's Sohn. 234 S. gr. 8. n.n. 1 \$\displaystar\*

Asim Tarichi, A history of Abd-ul Hamed and Selim III. Vol. II. Constantinople, A. H. 1284 (1867). 260 p. 15 sh. Bailot, Jules, Histoire de l'insurrection crétoise. Paris, Dentu. 336 p.

Ballot, Jules, Histoire de l'insurrection crétoise. Paris, Dentu. 336 p. 8.

Bougiells, Agathon, Candie. La voix de la justice et le devoir des nations civilisées. Dédié à la jeunesse de l'Orient. Paris, imp. Vallée. 16 p. 8.

Cayla, J. M., Histoire de Constantinople ancienne et moderne, continuée jusqu'à nos jours. Nouvelle édition, soigneusement révue. Limoges, E. Ardant et Thibaut. 200 p. 8.

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'enfance et la jeunesse.

Dossier de la question d'Orient, pour 1866, 1867, 1868. Paris, Amyot. 176 p. 8.
Bibliothèque diplomatique.

Gray-Book, Turkish, Sublime porte. Ministère des affaires étrangères. Documents diplomatiques. With an Appendix: Rapport de S. A. Aali-Pacha, Grand Vézir, sur sa mission dans l'Île de Crète. Constantinople. XXXVI —100—14 p. Fol. 31 sk. 6 d.

Léger, Louis, Les Slaves en 1867. Agram et les Croates. Saint-Germain, imp. Toinon et Ce; Paris. 29 p. 8.

Extrait de la Revue moderne. livraison du 25 avril 1868.

Millingen, Fréderick (Osman-Seify-Bey), La Turquie sons le règne

d'Abdul-Azis (1862—1867), accompagné d'une carte inédite de l'Arménie orientale ou Kurdistan septentrional. Bruxelles. 491 p. 8. 2 \$ 26 fgr.

Notice sur les antiquités de la Roumanie. Paris, Franck. 87 p. 8.

Cette notice est extraite de la publication que la commission princière de la Roumanie à l'Exposition universelle de 1867 a fait paraître sur cette principauté.

Osmanlu va Russia. Turkey and Russia. A political pamphlet, in Turkish. Constantinople, A. H. 1284 (1867). 60 p. 12. 2 sh.

Pistoye, A. de, Une fête civique et religieuse à Athènes reconquise (1826). Note historique. Soissous. imp. Fossé-Darcosse. 16 p. 8.

Populations, les, de l'Europe orientale; par un Français. Paris, Lib. du Luxembourg. 35 p. 8.

Extrait de la Revue du monde catholique.

Scorsomelli, A., A propos de l'insurrection de Candie, vers d'un sicilien, extrait du vol. intitulé Candia, scritti in prosa e in verso per cura di A. Scorsonelli. Messina, tip. D'Amico e presso Celesti Carmelo. 20 p. 8.

Soteropoulos, S., The Brigands of the Morea: a Narrative of the Captivity of Mr. S. Chiefly translated from the Greek by Rev. J. O. Bagden. 2 vols. 8. (Saunders and O.)

21 sh.

Tehihatchef, P. de, Une page sur l'Orient. Paris, Morgand. XII—350 p. 8.

Testa, le baron J. de, Recueil des Traités de la Porte ottomane avec les puissances étrangères depuis le premier traité conclu, en 1536, entre Suléyman Ier et François Ier jusqu'à nos jours. T. 3. 2e partie. France. III. Paris, Amyot. 331—718 p. 8. Chaque vol. 12 fr. 50 c. Bibliothèque diplomatique.

**Thomas**, Geo. M., Belagerung und Eroberung von Constantinopel im Jahre 1453 aus der Chronik von Zorzi Dolfin. München, Franz. 45 S. gr. 8.

n. 10 Syr.

#### o. Russland.

Administrator, ein russischer, neuesten Schlages. (In russ. Sprache.)
Berlin, Behr. VIII—78 S. gr. 8.

n. 15 Syr.

5. Heft. Berlin, Stilke u. van Muyden. S. 53-375. gr. 8. à n. 15 Syr. (I-II. 5.: n. 4 \$ 19 \$)

Bérengler, le R. P. Dom Théophile, Les martyrs uniates en Pologne, récits des dernières persécutions russes publiés d'après des documents ori ginaux. Poitiers; Paris l'almé. XXII—180 p. 18.

Briefe, politische, über Russland und Polen oder wenn man will: Die polnische Frage. Von einem Polen. 1. Serie. Brief 1—8. Lemberg, Wild in Comm. III—111 S. gr. 8.

n. 20 Syr.

France, la, la Pologne et le prince Napoléon Bonaparte. Bruxelles, Muquardt. 140 p. 12.

Fleimsing, Gymn.-Oberlehr. J. Th., die Reformationsgeschichte Livlands in ihren Grundzügen dargestellt. Eine Festgabe zur Feier der Enthüllung des Luther-Denkmals in Worms. Riga, Bacmeister. IV—78 S. 8. n. 10 fgr.

Igmatius, K. E. F., Finlands historia under Karl X Gustavs regering.

1 \$\mathred{\psi}\$ 15 Syr.

Halmkel, Gfried, Polens Aufertehung, die Stärke Deutschlands. Wien, Tendler & Co. 49 p. 8.

n. 1/3 48

la renaissance de la Pologne envisagée comme la force de l'Alle-

la renaissance de la Pologne envisagée comme la force de l'Allemagne. [Traduit de l'Allemand.] Avec une préface. Zürich, Schulthess. VIII-44 S. 8.

Lacroix, Paul (bibliophile Jacob), Histoire de la vie et du règne de Nicolas Ier, empereur de Russie. T. 5. Paris, Hachette et Ce. 560 p. 8. L'ouvrage formera 8 à 10 volumes.

Lagus, W. G., Finska Adelns gods och ätter.

Lasicii, Poloni, Joh., de diis Samagitarum lihellus. Herausgegen Dr. W. Mannhardt, mit Nachträgen von A. Bielenstein. [Aus'c Magazin der lettisch-literärischen Gesellschaft. Riga, Bacmeister. 8. Leger, L., De Nestore rerum russicarum scriptore, facultati litteral Parisiensis thesim proponebat. Paris, Franck. 44 p. 8. Lescoeur, le R. P., L'Eglise de Pologne, exposé avec pièces à l'ap de ce qu'a fait le souverain pontife Pie IX, pour porter remède aux m que souffre l'Eglise catholique en Pologne, précédé d'une introduct Ouvrage publié par les soins de la Société historique et littéraire. Pa Palmé. CXIV - 249 p. 8. La souveraineté moscovite et la Pologne catholique. prononcé en l'église de Madeleine, le jeudi saint 9 avril 1868, en fav de la conférence polonaise de Saint-Vincent de Paul. Paris, Palmé; banel. 40 p. 8. Lettre à Mr. J. Samarine sur ses brochures : OKPANHblPOCCIH. 2e édit Berlin, Behr. 24 S. 8. Messemii, Joh., Rimkrönika om Finland och dess inbyggare. Organisation, die, des polnischen Auftsandes 1863 und 1864. Be beitet nach officiellen Quellen. Berlin, Bernstein. 38 S. gr. 8. n. 1/3 Pelz, Ed., Geschichte Peters des Grossen. 3. (Titel-)Ausg. Leipzig (18) Senf. XV-336 S. gr. 8. **Que** faut il désirer pour la Russie? (In russischer Sprache.) Leipa n. 11/3 Brockhaus' Sort. XXXIV—234 S. gr. 8. Matéria **Esasen.** B., La question polonaise dans la Russie occidentale. pour servir à l'histoire de l'insurrection de 1863. Traduit du ru Paris, Maillet. 328 p. 8. 7 fr. 50 Schédo-Ferroti, D. K., études sur l'avenir de la Russie. 10. étu Le patrimoine du peuple. Berlin, Behr. 131 S. gr. 8. Schirren, C., Verzeichniss livländischer Geschichts-Quellen in schwe schen Archiven und Bibliotheken. [Ausbeute des Jahres 1860.] 1861-68, Gläser. VI-232 S. gr. 4. Skizzem, charakteristische, aus dem Leben des Czaren Nicolaus I. Ni dem Französischen von \*. Graz, Moser. 43 S. gr. 16. Stimme, eine, aus der russischen Armee. (In russischer Sprache.) Bei 1869, Stuhr. 66 S. gr. 4. n. 1/2Wrkundenbuch, liv-, esth- und curländisches, nebst Regesten. Hi von Staatsrath Dr. Frdr. Geo. v. Bunge. 6. Bd. 1-2. Heft. Kymmel. 24 S. u. Sp. 1-208. gr. 4. Warnka, Stanisl., De ducis Michaelis Glinscii contra Sigismundum reg Poloniae et M. Ducem Lithnaniae rebellione (1507—1508) Berolini. 70 8. (Diss.) Wort, letztes, über die polnische Frage. (In russischer Sprache.) Ber Behr. 72 S. gr. 8, n. 1 Zakrzewski, V., Wradislaw III. Leipzig 1867. 8. (Diss.) Zustand, der gegenwärtige, Russlands und die russischen Schriftstel im Auslande. [In russischer Sprache.] 2. Aufl. Berlin, Behr. 110 gr. 8. n. 23

# Kriegsgeschichte.

7 fr.

gestellt. Nebst einem Holzschnitt und einer lith. Skizze der Ortschaften zwischen Trautenau und Königgrätz in 4. Hannover, Helwing. 64 S. n.n.  $\frac{1}{6}$  3; Velinp. n.n.  $\frac{1}{4}$  3

Aus dem Feldzuge des Jahres 1866. I. u. II. Darmstadt, Zernin. gr. 8. n. 16½ *Syr*:

Inhalt: I. Das Treffen bei Kissingen am 10. Juli 1868, dargestellt von Gen.-Lieut. A. v. Goeben. III-51 S. n. 9 5 — II. Aus dem Tagebuch eines preussischen Jägerofficiers, insbesondere ilber das Gefecht bei Hübnerwasser und die Kämpfe des Stollberg'schen Corps von Prem.-Lieut. H. v. Clausewitz. III-29 S. n. 7 Sgr. 6 Pf.

Bander, Jos., die Preussen in Nürnberg und den benachbarten Gebieten in den Jahren 1757, 1758 und 1762. Ein kleiner Beitrag zur Geschichte des siebenjührigen Krieges, nach archivalischen Quellen bearbeitet. berg, Reindl. III-97 S. gr. 8.

Besser, Oberst L. v., die preussische Kavallerie in der Campagne 1866. Mit 16 Karten und Plänen in eingedr. Holzschn. und 7 Steintaf., wovon 5 in Buntdruck. Berlin, A. Duncker. 240 S. gr. 8. 1 \$ 18 Syr.

Collection of british authors. Copyright edit. Vols. 976—977. Leipzig, B. Tauchnitz. gr. 16. Inhalt: The invasion of the Crimea: its origin, and an account of its progress down to the death of Lord Ragian. By Allex. Will. Kinglake. With all the plans, map and emendations of the London edition. Vol. 7—8. XVIII—260 S. m. 2 Steintafeln, wovon 1 in Buntdruck und in qu. 4. XII—248 S. m. eingedr. Holzschn. und 2 Chromolith. in qu. 4.

Sommario di storia militare per Carlo Corsi. Parte 2a dal 1740 al 1815 Torino, tip. G. Cassone e Ce. VII-207 p. 8. L. 3,35.

Crousse, Franz, Les luttes de l'Autriche en 1866, rédigé d'après les documents officiels de l'état-major autrichien (section historique), traduit de l'allemand, annoté et publié. Tome 1er. Bruxelles, Ch. Muquardt. 255 p. avec le portrait de l'emperur d'Autriche deux cartes et dix-sept tableaux. 8.

Fleury, Pfr., der Feldzug der Revolution in Italien gegen Rom im Oktober und November 1867. Uebersetzt, vermehrt, mit Noten und Beilagen von Pfr. M. v. Moos. Einsiedeln, Gebr. Benziger. 192 8. 8.

Fortaellinger fra sidste Krig. Med mange Billeder. Udgivne af en Deeltager i Felttoget. I. Spionen. II. Lieutenantens Hemmelighed. III. à 24 sk. Spionens Endeligt. Strandberg. 64 S. 8.

Guerra, La, italo-prussiana nel 1866 narrata da un ufficiale italiano con preliminari del prof. A. S. Minotto. Fascicoli 5-9. Venezia, tip. Cecchini. 8.

Herzog v. Moburg, der, und die Schlacht von Langensalza in der Schwurgerichtsverhandlung vom 23. Juni 1868 gegen den Redakteur des Volksboten Ernst Zander. Nach stenographischen Berichten. München, L. Finsterlin. III-65 S. gr. 8. n. 8 *Syr*.

Jahn, Gust., der deutsche Krieg und Preussens Sieg im Jahre 1866, dem Volke erzählt. 3. Aufl. Halle 1867, Mühlmann. 272 S. 8. n. 12 *Syr*: Journal humoristique du siège de Sébastopol; par un artilleur. 3e édi-

tion. 2 vol. Paris, imp. Dufour et Ce; Lib. centrale. XIX-1001 p. 18.

Minglake, Alex. William, Invasion of the Crimea: its Origin, and an Account of its Progress to the Death of Lord Raglan. Vol. 3 and 4. With Maps and Plans, Blackwoods. XLIX-934 p. 34 sh.

Mirchbach, Gen.-Lieut. v., die Theilnahme des 5. Armeekorps an den kriegerischen Ereignissen gegen Oesterreich in den Tagen vom 27. Juni bis 3. Juli 1866, spezieller der 10. Infanterie-Division. Eine Vorlesung gehalten vor der militärischen Gesellschaft zu Posen im Winter 1866-67. Berlin. Mittler & Sohn. 214 S. mit 1 Tab. in Fol. gr. 8.

Micem, Victor, Slaget vid Königgrätz den 3. Juli 1866, ester för handen varande küllor, officiella rapporter m. m. Med en karta och ordre de bataille. 91 S. 12. 221/2 Syr.

Mmorr. Hauptm. Emil. der Feldzug des Jahres 1866 in West- und Süddeutschland. Mit Karten und Beilagen. Nach authentischen Quellen bearbeitet. 2. Bd. 1. Lfg. Hamburg, O. Meissner. 248-LXII S. m. 5 lith. Karten in qu. 4. u. Fol. gr. 8.  $41_2 + 3 (I. II. 1.: 33_4 + 3)$ 

Maries, der deutsche im Jahre 1866. Nach den bis jetzt vorhandenen

Quellen von H. v. B. Mit 6 Portraits in Holzschn., 2 lithogr. u. colc Karten in 8. u. qu. gr. 4., 3 Beilagen und der vollständigen Ordre bataille der preussischen, österreichischen, sächsischen, hannoverschen un westdeutschen Armee. 5. bericht. u. verm. Aufl. Elbing 1869, Neuman Hartmann Verl.-Cto. VIII—403 S. gr. 8.

Lindberg, Otto, Minnen och anteckningar öfver kriget i Danmark 186

204 S. mit 4 Karten. 8.

Lorbeer und Cypressen von 1866. Nordarmee. Dem Heere u Volke Oesterreichs gewidmete Blätter der Erinnerung an schöne Waffe thaten. Wien, Prandel. 229 S. mit eingedr. Holzschn. 8. n. 16 9

Meymert, Dr. Herm., Geschichte des Kriegswesens und der Heerversisungen in Europa seit dem frühen Mittelalter bis auf die Gegenwart. Na Original-Documenten und anderen Quellen bearbeitet. 3-8. Lfg. Wie Beck'sche Univ.-B. 1. Bd. S. 113-424. gr. 8. à n. 1/3

Neuber, Oberst C. A., Turenne als Kriegstheoretiker und Feldherr. [Bruc stück eines grösseren Werkes über die Kriegswissenschaft.] Wien 186 Gerold's Sohn. V-365 S. gr. 8.

**Desterreichs** Kämpfe im Jahre 1866. Nach Feldacten bearbeitet dur das k. k. Generalstabs-Bureau für Kriegsgeschichte. 3. Bd. Mit Kart und Schlachtplänen. Wien, Gerold's Sohn in Comm. gr. Lex.-8.

n.  $5^{1}|_{3} \implies (I-III.: n. 10^{2}|_{3} \implies III. 1. III-232 S. u. 32 S. Beilagen m. 10 Steintaf., wovon 4 in Buntdr. in 4. Fol. — III. 2. IV u. S. 233-386 u. 49 S. Beilagen m. 4 Chromolith. in qu. Imp.-I$ 

Oorlog, De, (Duitschland-Italië.) Onder redactie van A. Ising en J. Rietstap. Rotterdam, H. Nijgh. 1866. 96 bl. met 4 groote en 8 klei gelith. platen.

f. 4,-

**Operationen**, die, des 8. deutschen Bundes-Corps im Feldzuge des Jares 1866. Nach authentischen Quellen dargestellt. Mit 10 Beilagen hoch- u. Imp.-4. u. Fol. Darmstadt, Zernin. V--146 S. gr. 8. n. 11/2

Petzholdt, Jul., zur Litteratur der Kriege in Folge der französisch Revolution 1789—1815. [Probe aus dem Kataloge der Kriegsbiblioth des Kronprinzen Albert von Sachsen.] Dresden, Schönfeld. 26 S. gr.

Romberg, Prem.-Lieut. v., die Theilnahme des königl. 5. pommersch Infanterie-Regiments an dem Feldzuge gegen Oesterreich und Sachsen 186 [Hierzu 2 lith. Pläne in qu. Fol. u. gr. Fol.] Stralsund, Bremer. V 208 S. mit 1 Tab. in Fol. 8.

**Bückblicke**, taktische, auf 1866. Berlin 1869, Dümmler's Verl. 67 gr. 8.

Sentitze, Hauptm. E., Brückenbauten und Meeresübergänge im Krie gegen Dänemark im J. 1864. Ein Beitrag zur Geschichte dieses Krieg Mit 6 chromolith. Plänen in 8. u. 4. und 6 eingedr. Holzschn. Danz Kafemann. VII—158 S. gr. 8.

Skizzem aus dem Feldzuge von 1866. 2. Aufl. Potsdam, Döring. V —288 S. gr. 8.

Tobias, Oberlehr. Dr. Carl Anton, Geschichte der preussischen Invasi in Zittau und der südlichen Oberlausitz im Jahre 1866, nach eigenen I lebnissen und officiellen Akten bearbeitet. [Beiträge zur Geschichte & Stadt Zittau II.] 2. verm. Ausg. Zittau, Pahl in Comm. XIV—430 gr. 8.

Schlieffen, Lieut. Graf v., Theilnahme des kgl. preuss. Garde-Schütze Bataillons am Feldzuge des Jahres 1866. Mit einer lithogr. Abbildus Berlin, v. Decker. 39 S. gr. 8.

Ucchtritz, Oldwig v., die Epigoneu Friedrichs und seiner Zeit. Ein Rüchlick auf Deutschlands jüngste kriegerische Vergangenheit. 2. 'Abthe Jena, Hermsdorf. 16.

Inhalt: Von den Karpathen zum Rhein. Bilder aus den Kämpfen des Jahres 19 210 S.

Vaupell, O., Krigen i 1849. Andet Oplag. (Ogsaa med Titel: Kamp for Sonderjylland 1848—1850. Anden Deel.) Med 7 lithogr. Kort. Reits 444 S. 8.

207

#### Asien.

Vaupell, O., Krigen i 1850. Andet Hefte. Udgivet af den danske historiske Forening. Schubothe. 204 S. 8.

1 rdr.
Veldtogt, De, van bet jaar 1866 in Duitschland. Zamengesteld door de krijgsgeschiedkundige afdeeling van den Pruissischen grooten generalen

krijgsgeschiedkundige afdeeling van den Pruissischen grooten generalen staf. Uit het Hoogduitsch vertaald door E. H. Brouwer. 2e—4e afl. Utrecht, Kemink en zoon. 16 bl. en bl. 97—594 en bl. 68—110 met 7 uitsl. gelith. kaarten.

Winterfeld, C. v., Geschichte der preussischen glorreichen Kriege von 1866. Der Armee gewidmet. [Billige Ausgabe.] 24. Auflage. Potsdam, Döring. 112 S. mit 1 Holzschntaf. br. 8.

n. 4 Syr.

Wrangel, C. G., Ett fälttåg med det österrikiska 34 linie-infanteri-regementet. 35 S. 8.

Wyatt, Capt. W. J., Political and Military History of the Hanoverian and Italian War. With Maps and Plans. Stanford. 8. 10 sh. 6 d.

## 2. Asien.

## Im Allgemeinen.

Hosmy, Léon de, Variétés orientales, historiques, géographiques, scientifiques, biographiques et littéraires. Paris, Maisonneuve et Ce. VIII—360 p. et 7 pl. 10 fr.

#### Palästina.

Houdshu Cherif Tarichi, A history of Jerusalem in Turkish. Constantinople, A. H. 1284 (1867). 101—102 p. 8. 5 sh. Sochmin, l'abbé J. B., Lettres sur la Terre-Sainte. Limoges, imp. E. Ardant et Thibaut. 143 p. 8.

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'enfance et la jeunesse.

### Arabien.

el-Bokhari, Abou Abdallah Mohammed ibn Ismaîl, Recueil des traditions Mahométanes. (Texte Arabe.) Publié par M. Ludolf Krehl. Vol. 8. Leyde, E. J. Brill. 524 bl. 4. f. 17.50; dl. 1-3 f. 46,50.

Primordia Islamisi et annos h. 1—20 continens; ad fidem codicum Parisinorum, Londinensium et Berolensis edidit Carolus Johannes Tornberg. Lugduni-Batavorum, E. J. Brill. 452 bl. 8.

f. 6,00.

Sprenger, A., das Leben und die Lehre des Mohammad. Nach bisher grösstentheils unbenutzten Quellen bearbeitet. 2. (Titel-)Ausg. (In 6 Halbbänden.) 1—4. Halbband. Berlin (1861), Nicolai's Verl. XXVII—288 u. 6. 289—583; IV—272 u. 8. 273—548. gr. 8.

### Central-Asien.

Chère f-our d'dine, Chèref-Nâhmeh ou fastes de la nation Kourde. Ti duits du Persan par Franç. Bern. Charmoy. T. I., première part contenant l'introduction ethnographique et géographique suivie de 7 notes qui s'y rattachent. St. Pétersbourg. Leipzig, Voss. 852 S. Lex. n. 3 \$ 18 5

Russie, la, et l'Angleterre en Asie. L'émir Abdoul-Rhamam-Khan gouverneur général de l'Inde anglaise. Paris, imp. Rochette. 15 p.

### Indien.

Boudewijnse, J., Alphabetisch overzicht van het werk van den he S. van Deventer Jszu, "Bijdragen tot de kennis van het landelijk stele op Java." Uitgegeven door het koninklijk instituut voor taal-, lan en volkenkunde van Nederlandsch-Indië. 's Gravenhage, Martinus Nijho 4—125 bl. 8.

Emklaar, E. C., Beschouwingen aangaande de gedragslijn, welke womtrent Java behooren te volgen. Kampen, K. v. Hulst. 111 bl.

Lauts, Geschiedenis van de veroveringen der Nederlanders in Indie t den tegenwoordigen tijd. 3e deel. (van het jaar 1812 tot den tegenwoo digen tijd.) Kampen, S. van Velzen Jr. 4—212 bl. 8. f. 0,90; compleet.

Story, The, of Mairwara; or, Our Rule in India. Longmans. 8.

Vinson, Julien, Etudes orientales. Les castes du sud de l'Inde (régic dravidienne). Paris, aux bureaux de la Société d'ethnographie, 47, qu des Augustins. 47 p. 8.

Extrait no. 4 de la Revue orientale, 2e série.

Westergaard, N. L., Bidrag til de indiske Lande Málavas og Kanykubjas Historie. Copenhagen. 116 p. 8,

Wolhers, J., Geschiedenis van Java. 1e deel. Oude geschiedenis. Voo Hindoe en Hindoetijd. Midden geschiedenis. Mahomedaansche state (Eerste tijdvak.) Utrecht, Kemink en Zoon. 4—265 bl. 8. f. 2,5

Woord, Een, over de Pascemah-expeditie in 1866. Bijdrage tot de I dische krijgsgeschiedenis door twee Oost-Indische officieren. 's Grave hage, Gebr. Beliufante. 2—76 bl. met 1 gelith. plaat en 8 gelith. uits plannen. 8.

# China und Japan.

**Delprat**, Charles, Le Japon et la question japonaise. Paris, Dent 43 p. 8.

Lambel, le comte de, Le Christianisme au Japon. Lille, Lefort; Pari Mollie. 366 p. 8.

Layrle, J., Le Japon en 1867. La vie japonaise, les villes et les hab tants; le régime politique et l'établissement des Européens. Paris, im P. Dupont. 68 p. 8.

Extrait de la Revue maritime et coloniale, mai et juin 1868.

Pauthier, G., La Chine en 1868, son ambassade envoyée aux Etat Unis et près des puissances européennes pour reviser les traités de 1858 discours inaugural du premier ambassadeur à une assemblée de New-York. Paris, imp. Carion. 30 p. 12.

Extrait de l'Annuaire encyclopédique, t. 8

Pfizmaier, Dr. A., Reichthum und Armuth in dem alten China. [Aus d. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 59 S. Lex.-8.

Wilson, Andrew, The "Ever Victorious-Army." A History of the Chinese Campaign under Lieut-Col. C. G. Gordon, C. B., and of the Suppression of the Tai-Ping Rebellion. With 6 Maps. Blackwoods. XXXII—395 p. 8.

# 3. Afrika.

## Die Atlasländer.

Algérie, de l', au point de vue de la crise actuelle. Lyon, imp. Vingtrinier. 92 p. 8.

Bailly, Etudes sur l'Algérie en 1855, pendant un voyage exécuté. Paris imp. Malteste et Ce. 222 p. 18.

Deshams, Ch., Notice sur l'Algérie. Le Mans, imp. Loger, Boulay et Ce.

Duval, Jules, et Auguste Warmier, Un programme de politique algérienne. Lettres adressées à S. Exc. M. Rouher, ministre d'Etat. Paris, Challamel. 144 p. 8.

2 fr.
Extrait de l'Economiste français.

Hugelmann, G., Le Conflit tunisien. Lettre à Son Exc. M. de Moustier, ministre de nos affaires étrangères. Paris, imp. Balitout, Questroy et Ce. 23 p. 8.

Lacretelle, le générale, De l'Algérie au point de vuc de la crise actuelle. Paris, Challamel. 102 p. 8. 2 fr.

Wieymier, E., Etudes sur l'islamisme et le mariage des Arabes en Algérie. Alger, Bastide; Constantine, Arnolet; Paris, Challamel aîné. VI —191 p. 18.

الخلاصة النقية في امرآء الافرقيم Muhammed el Bâg'i el Masúdi, الخلاصة النقية في امرآء الافرقيم El Cholâsat el Nekiat (the marrow of the history of North Afrika). In Arabic. Tunis, A. H. 1283 (1863). 159 p. 8.

Paton. Emile, Tunis et son gouvernement. Paris, imp. A. Chaix et Ce. 22 p. 8.

Omestione, La, Tunisina. Firenze, tip. Pellas. 39 p. 16.

Tarleh-i-Galbou, A history of Tripolis, in Turkish. Constantinople, A. H. 1284. (1867). 110 p. 8. 5 sh.

# Abyssinien

Blame, Henry, Narrative of Captivity in Abyssinia, with some Account of the late Emperor Theodore, his Country and People, with Illust. Smith, Elder and Co. XII-411 p. 8.

12 sh.

Henty, G. A., The March to Magdala. Tinsley. VII—481 p. 8. 15 sh. Helifs, Gerh., im Auftrage Sciner Majestät des Königs von Preussen mit dem englischen Expeditionscorps in Abessinien. Mit Portrait des Generals

## Amerika.

Napier in Holzschn. und 1 lith. Karte von Abessinien in gr. Fol. Bren 1869, Kühtmann u. Co. VII—184 S. m. 3 Tab. in qu. Fol. gr. 8.

n. 1 🥩 15 .

Sturmann, Lieut. F., meine Erlebnisse bei der englischen Expedition Abyssinien. Januar bis Juni 1868. Mit 1 chromolith. Karte v. Abyssin in gr. Fol. und 1 lithogr. Plane von Magdala. Frankfurt a. M., Jügel Comm. VI—162 S. gr. 8. n. 1 🗫 6 .

## America.

## Im Allgemeinen.

**Estimatom**, D. G., The Myths of the New World: a Treatise on the S<sub>1</sub> bolism and Mythology of the Red Race in America. New York. 307 p. 8. 12 sh. 6 d. Large Paper. Only 55 copies printed on Pl Paper. 4. **30** Magazime, Historical, and Notes and Queries concerning the Antiquit History, and Biography of America. Vol. X. New York. Subscripti per annum.

## Nord-America. — Grönland.

Jacobsen, F., Bemærkninger om grønlandske Forhold. Host. 8. 12

#### Britisch America.

Camada, le, en 1868. Saint-Cloud, imp. Ve Belin. 36 p. 18. Charlevolx, Rev. P. F. X. De, History and General Description Translated, with Notes, by John Gilmary Shea. New France. Volumes. Vol. III., with Portrait of Francis de Laval, first Bishop Quebec, and Maps of Newfoundland, Placentia Bay, Hudson's Bay, New York. 314 p. 8. De Montealm en Canada, ou les Dernières années de la colonie fra çaise (1756—1760); par un ancien missionnaire. Tournai, Casterm Paris, Laroche. X-354 p. et grav. 8. Mac Mullem, John, The History of Canada from its first discovery the present time. Rockville, Canada. XXXI-614 p. 8. Reyard, Col. Nicolas, and Lieut.-Col. C. Lodowick, A Journal the late Actions of the French in Canada. Impartially related. Reprin from London Edition of 1693. New York. 50 p. 4. Only 150 copies printed, of which 25 are on large paper.

# Vereinigte Staaten.

Act for the formation of Corporations of New York of 1848, with Amendments to and including 1868. New York. 52 p. 16. 2 sh. 6

- Adams, F., Siege of Washington, D. C. Written expressly for Little People. 26 illustrations. New York. 130 p. 12. 6 sh.
- Alaska Herald, the, In English and Russian. Published semi-monthly, under the management of Agapius Honcharenko. San Francisco.
- Alfriend, Frank H., The Life of Jefferson Davis. Cincinnati and Chicago. 646 p. 8.
- American Citizen's Manual: Constitution, Declaration of Independence, Washington's Farewell Address, Emancipation Proclamation. Norwich, Conn. 83 p. 24.
- Amdrew. A Sketch of the Life of J. A. Andrew, as Governor of Massachusetts, with his valedictory address on Reconstruction. Portrait. New York. XII—211 p. 16.
- Assassimation, The, of Abraham Lincoln, late President of the United States of America; and the attempted assassination of William H. Seward, Secretary of State, and Frederick W. Seward, Assistant Secretary, on the evening of the 14th of April, 1865. Expressions of condolence and sympathy for these events. With a Portrait of Abraham Lincoln. Washington, 1867. XXX—930 p. 4.
- Bameroft, George, Geschiedenis der Vereenigde staten van Noord Amerika. Naar den 21en Eugelschen druk door J. W. Straatman. Met een voorbericht van Dr. W. J. A. Jonckbloet. 1e deel. 1e afl. Groningen, J. B. Wolters. 8 bl. en bl. 1—96, met 1 gelith. portret. 8. f. 0,90. Compleet in circa 30 afl.
- Barmes, W., General Statute Laws of the State of New York, relating to Fire, Marine, Life and Casualty Insurance Companies, etc., etc. Third Edition. Albany. 173 p. 8.
- Edition. Albany. 173 p. 8.

  Blake, Charles, An Historical Account of the Providence Stage: being a paper read before the Rhode Island Historical Society, October 25th, 1860. (With additions) Providence. Rhode Island. 298 p. 12. 12 sh.
- Campbell, C., Genealogy of the Spotswood Family in Scotland and Virginia. Albany. 44 p. 8.

  7 sh. 6 d.
- Ciement, Cora, A Woman's Reason why Women should not Vote. Boston. 16 p. 8.
- Comstitution, The Amended, of the State of New York, adopted by the Convention of 1867-68, with the manner and form of submission to the people. Albany. 83 p. 8.

  2 sh. 6 d.
- Comstitutions of the United States and the State of New York. Albany. New York. 78 p. 8.
- Cook, T. M., and T. W. Knox, Public Record: containing the Speeches, Messages, Proclamations, and other Public Utterances of Horatio Seymour, from 1806 to the Present Time. With Appendix. Compiled and Edited. New York. XI-413 p. 8.
- Croffut, W. A., and J. M. Viorris, The Military and Civil History of Connecticut during the War; comprising detailed account of the various regiments and batteries, etc. Illustrated. New York. 892 p. 8. 22 sh. 6 d.
- Crosby, Frank., das Leben Abraham Lincolns des 16. Präsidenten der vereinigten Staaten. Nach dem Englischen bearbeitet von Prof. Carl Thdr. Eban. Philadelphia 1865, Schäfer u. Koradi. 496 S. S. In engl. Einb.
- Cullumn, Brevet Major General G. W., Biographical Register of the Officers and Graduates of the United States Military Academy at West Point. 2 Vols. New York. XVI-619-665 p. 8. 50 sh.
- Daniel, F. S., The Richmond Examiner during the War; or, the Writings of John M. Daniel. With Memoir. By his Brother. New York. 232 p. 8.
- Dixom, Hepworth, La nouvelle Amérique. Traduction de l'anglais avec une préface et la biographie d'Hepworth Dixon, par l'hilarète Chasles. Seule édition française autorisée. Paris, Lib. internationale. VIII—430 p. 8.

Dochm, Dr. Rud., die politischen Parteien in den vereinigten Staaten von Amerika mit Rücksicht auf die gegenwärtige politische Parteistellung in Deutschland. Eine politisch-historische Studie. Leipzig, O. Wigand. XV n. 1 🎝 Draper, J. W., History of the American Civil War. Vol. II. New York. 614 p. 8. 18 sh. Edler, L., to Breve om Mormonerne i Utalı. Odense. Kjøbenhaven, Eibe. Everett, Edward, Orations and Speeches on various occasions. Three vols. Seventh Edition. Boston, 1865. XII-670; XXI-674; XV-848 p. Foster, J. Y., New Jersey in the Rebellion. A history of the services and troops and people of New Jersey in aid of the Union cause. By authority of the Legislature. Newark. 872 p. 8. Gale, George, Upper Mississippi: or historical sketches of the moundbuilders, the Indian tribes, and the progress of civilization in the North-West, from A.D. 1600 to the present time. Chicago, 1867. 460 p. 8. Gibbons, J. S., The Public Debt of the United States. Its Organization - its Liquidation - Administration of the Treasury - the Financial System. New York, 1867. XII—276 p. 8. Gillet, R. H., Democracy in the United States: What it has Done, What it is Doing, and What it will Do. New York. XIV-414 p: 12. 10 sh. Glacser, Aug., das Lincoln-Monument. Eine Rede des Senator Charles Sumner. Nebst einer Lebensskizze Sumner's und der in seiner Rede erwähnten Künstler. Zugleich ein Beitrag zur Kunstgeschichte Amerika's. Frankfurt a. M., Hermann'sche Buchhandlung. 77 S. gr. 8. Glover Memorials and Genealogies: an Account of John Glover of Dorchester, and his descendants, etc. By Anna Glover. Boston. VIII -601 p. 8. Greeley, Horace, Recollections of a Busy Life. Including reminiscences of American politics and politicains, from the opening of the Missouri contest to the downfall of slavery: to which are added Miscellanies: 'Literature as a vocation,' 'Poets and Poetry,' 'Reforms and Reformers,' 'A defence of protection,' etc. Also, a discussion with Robert Dale Owen of the Law of Divorce. New York. 624 p. 8. Grube, schetsen en tafereelen uit de Vereenigde-Staten van Noord-Amerika naar het hoogduitsch. Gand. 228 p. 12. Bibliotheek voor volksbeschaving. II. Guernsey, A. II., and H. M. Alden, Harper's Pictorial History of the Rebellion. Vol. II. (completing the Work). 2 vols. New York. IV-381—836 p. Fol. 48 sh. Guild, Calvin, Descendants of John Guild, Dedham, Mass. Providence. XII—120 p. 12. Hall, Hiland, The History of Vermont, from its Discovery to its Admission into the Union in 1791. Albany. XII-522 p. 8. with Map. 20 sh. **Handbook**, National, of Facts and Figures: Historical, Documentary, Statistical, and Political; with a Chronology of the Rebellion. New York. 7 sb. 6 d. 409 p. 12. Heyl, Lewis, Statutes of the United States relating to Revenue, Commerce, Navigation, and the Carrency, with the Declaration of Independence and the Constitution. Boston. XVIII—960 p. 8. Hundson, Charles, History of the town of Lexington, Massachusetts, to 1868. With a genealogical register of Lexington families With portraits and Illustrations. Boston. 449-296 p. 8. Impeachment of President Johnson: the Trial, with Preliminary Proceedings, etc. Portraits. Philadelphia. 289 p. 8. 2 sh. 6 d. Jugend- u. Volksbibliothek, deutsche. 18. Bändchen. Stuttgart, à 114 A J. F. Steinkopf. gr. 16. cart. (Abraham Lincoln. der grosse Staatsmann und edle Menschenfreund. Eine biographe

Skizze von A. W. Grube. 130 S. m. Portr. in Holzschn.)

Meckley, Elizabeth, Behind the Scenes, or Thirty Years a slave and four years in the White House. New York. 372 p. 8. Mettell's, Thomas P., vollständige Geschichte der grossen amerikanischen Rebellion. Nach dem Englischen bearbeitet von Paul Löser. 2 Bände. Hartford-Ct. 1866. Philadelphia, Schäfer u. Coradi. XIV-1172 S. mit eingedr. Holzschn. u. 22 Stahlst. gr. 8. In engl. Einb. Lahoulaye, Edouard, Histoire des Etats-Unis. 3e édition. 3 vol. Paris, Charpentier. XLII-1414 p. 18. 10 fr. 50 c. Ribliothèque Charpentier. gesammelte Werke. Deutsche Ausg. 2. Bd. 1. 2. Hft. Heidelberg, C. Winter. gr. 8.  $n. 1 \mid_2 \Re (I. II.: n. 2 \Re)$ Inhalt: Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. 1. Bd. Die Colonien vor der Revolution. 1. 2. Hft. XII-438 S. Schluss. - 3. Bd. **1869.** gr. 8. Inhalt: Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Deutsche Uebersetzung mit einem Vorwort von Geh.-R. Prof. J. C. Bluntschli. 3. Bd. Der Kampf um die Unabhängigkeit. VI—107 S. Lamler, J. F. D., The Financial condition and resources of the United-States. Paris, imp. Brière. 16 p. 8. Lemmox, Mary, Ante Bellum: Southern Life as it was. Philadelphia. 10 sh. 322 p. 12. By an Officer of the U.S. Army. New Life among the Mormons. York. 219 p. 8. 5 sh. The Call, Major-General G. A., Letters from the Frontiers, Written during 30 years service in the Army of the United States. Philadelphia. 539 p. 10 sh. 6 d. MePherson, E., A Political Manual for 1868: including a Classified Survey of the important Executive, Legislative Politico-Natural, and General Facts of the Period from April 1, 1867, to July 15, 1868. Washington. 262—382 p. 5 sh. Mather, Increase, Early History of New England; being a relaton of hostile passages between the Indians and European voyagers and first settlers; and a full narrative af hostilities, to the close of the war with the Pequots, in the year 1637; also a detailed account of the origin of the war with King Philip. With an Introduction and notes by Samuel G. Drake. Boston, 1864. 310 p. 4. Moore, Frank, The Rebellion Record. A Diary of American Events, 1860 -1864. Part LXXIII, completing the work. New York. 85-XVIII p. New York State Amended Constitution. Adopted 1867—68. Albany. 2 sh. 6 d. **Obreem**, J. A., De Noord-Amerikaansche oorlog van 1861—1865. 1e afl. Leiden, A. W. Sijthoff. bl. 1-124 met 1 uitsl. gelith. kaart. 8. f. 1,90. Complete in 5 afl. Paschal, George W., The Constitution of the United States Defined and Carefully Annotated. Washington, XXVIII-408 p. 8. 10 sh. Pau, Augusto, Abramo Lincoln e la guerra fra i federali ed i confederati degli Stati-Uniti, narrazione storica biografica. Fasc. 34 a 50. Livorno, a spese dell' editore. 777-1198 p. 8. L. 1,50. Pitms, Benn, The Assassination of President Lincoln and the Trial of the conspirators, David C. Herold, Mary C. Surratt, Lewis Payne, George A. Atzerodt, Edward Spangler, Samuel A. Mudd, Samuel Arnold, Michael O'Laughlin. Compiled and arranged. Cincinnaty and New York, 1865. 424 p. 8. Pomercy, J. N., An Introduction to the Constitutional Law of the United States. For Students, general and professional. New York. XXIV 18 sh. -549 p. 8. Proceedings in the Trial of Andrew Johnson before the United States' Senate. etc. Washington. 1090-50-XXVIII p. 8. **Reed**, Emily H., Life of A. P. Dostie; or the conflict in New Orleans. Portrait. New York. 374 p. 12. 10 sh.

William B., A Rejoinder to Mr. Bancrost's Historical Essay on

President Reed. Philadelphia, 1867. 114 p. 8.

**Régis de Trobriand**, Quatre ans de campagnes à l'armée du Potomac. 2 vol. Bruxelles et Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 348—398 p. 8.

Report of the Special Commissioner of the Revenue. Washington, 1866.
112 p. 8.
2 sh. 6 d.

gegeben von Rud. Virchow und Fr. v. Holtzendorff. Berlin. Lüderitz' Verl. gr. 8.

Subscr.-Pr. à n. 1/6 \$55.

54. Die Gründung der amerikanischen Union von 1787 von Dr. J. C. Bluntschli.
32 S. n. 6 Ar.

Schmidt, Dr. Ernst Rhold., der amerikanische Bürgerkrieg. Geschichte des Volks der vereinigten Staaten vor, während und nach der Rebellion. Mit Portraits, Karten und Plänen und einem Anhange von Tabellen der vergleichenden Statistik. 6—10. Lfg. Philadelphia. Leipzig, M. Schäfer. 1. Bd. S. XI—LXXXV u. S. 199—322 m. 1 Steintaf. in Tondr., 1 Stahlst. und 1 chromolith. Karte in qu. 4. Lex.-8.

Schouler, W., The History of Massachusetts in the Civil War. Portrait. Boston. XIV-670 p. 8. 25 sh.

With sketch of the author, by Rev. C. C. Sewall, Portrait. ibid. 657 p. 8.

Shurtleff, J. B., The Governmental Instructor; or, a brief and comprehensive view of the Government of the United States, and to the State Governments, in easy lessons, designed for Schools and Families. New York, 1866. 190 p. 8.

Spring, Lindley, The Negro at Home; an Inquiry after his Capacity for Self-Government and the Government of Whites. etc. ibid. 237 p. 12. 7 sh. 6 d.

Stephens, A. H., A Constitutional View of the late War between the States. In 2 vols. Vol. 1. Illustrated. Philadelphia. 655 p. 8. 19 sh.

Stome, W. L., History of New York City from the discovery to the present day. New York. 252 p. 8. 7 sh. 6 d.

Day. Being narratives of the lives and deeds of statesmen, generals and orators. Including biographical sketches and anecdotes of Lincoln, Grant, Garrison, Sumner, Chase, Wilson, Greeley, Farragut, Andrew, Colfax, Stanton, Douglas, Buckingham, Sherman, Sheridan, Howard, Phillips, and Beecher. Beautifully illustrated with eightem steel portraits. New York. XIV—575 p. 8.

Lincoln, Grant, Garrison, Sumner, Chase. Wilson, Greeley, Farragut, Andrew, Colfax, Stanton, Douglas, Buckingham, Sherman, Sheridan, Howard, Phillips, and Beecher. Portraits. Hartford. 600 p. 8. 19 sh.

Texte explicatif pour accompagner la première planche historique relative à la Louisiane. Cavelier de La Salle, de Rouen, prenant possession de la Louisiane et du fleuve Mississipi ou de Louis XIV, le 9 avril 1682. Paris, Bossange; Boimare. 44 p. 8. à 2 col.

Townsend, Calvin, An Analysis of the Constitution of the United States. New York. 52 p. Fol. 12 sh. 6 d.

Whitmore, W. H., The American Genealogist: being a Directory of Family Histories and Publications. Albany. 287 p. 8. 15 sh. Willis, A., Outlines of the U. S. Government: its Origin, Franchises,

Departments, etc. New York. 434 p. 12.

12 sh.

Wilson, Henry, History of the Reconstruction Measures of the 39th

and 40th Congresses, 1865—8. Portrait. Hartford. 467 p. 12. 12 ab. Witt, Cornelis de, Histoire de Washington et de la fondation de la République des Etats-Unis. Précédée d'une étude historique sur Washington; par M. Guizot. Nouvelle édition, revue. Paris, Didier et Ce. CVIII—473 p. 18.

## Central-Amerika und Westindien.

(principalement sur l'histoire et la linguistique), réunie au Mexique par M. \*\*\*, attaché à la cour de l'empereur Maximilien, dont la vente se fera le 3 novembre 1868 et le jour suivant, rue des Bons-Enfants, no. 28. Paris, Tross. 56 p. 8.

Brasseur de Bourbourg, Quatre lettres sur le Mexique, exposition absolue du système hiéroglyphique mexicain, la fin de l'âge de pierre, époque glaciaire temporaire, commencement de l'âge de bronze, origines de la civilisation et des religions de l'antiquité, d'après le Teo-Amontli et autres documents mexicains. Paris, Durand et Pedone Lauriel. XX – 463 p. 8.

Collection de documents dans les langues indigènes pour servir à l'étude de l'histoire et de la philologie de l'Amérique ancienne.

Cogolludo, el R. P. Fr. Diego Lopez, Historia de Yucatan escrita en el Siglo XVII. Tercera edicion. Tome I. Entregas 1—18. Merida,

1867. Each part,

Coleccion de Documentos para la historia de Mexico. Publicado por Joaquin Garcia I cazbalceta. 2 vols. Mexico, 1858, 1866. CLIV—544 p. LXV—600 p. 4.

Dagmall, J. M., The Mexican; or, Love and Land, Founded on the Invasion of Maximilian. Illustrated. New York. 228 p. 16. 7 sh. 6 d. Documentos relativos a los creditos de Yucatan a cargo del Gobierno Federal; al peligro que corrio el estado en 1848, de ver consumsda su

Federal; al peligro que corrio el estado en 1848, de ver consumsda su total ruina por la guerra de los Indios barbaros: a la generosidad con que tan duro conflicto le auxiliaron las autoridades superiores de la isla de Cuba: a las demostraciones fraternales del supremo gobierne para salvarle de tan deplorable situacion; ya la conducta de los Ingleses en aquella guerra desoladora. Merida. 118, 24 p. and one table. 7 sh. 6 d.

Domnemech, Emmanuel, Histoire du Mexique. — Juarez et Maximilien. — Correspondances inédites des présidents, ministres et généraux Almonte, Santa-Anna, Gutierrez, Miramon, Marquez, Mejia, Woll, etc., de Juarez, de l'empereur Maximilien et de l'impératrice Charlotte. 3e édition. 2 vol. Bruxelles. 412 et 455 p. 18.

Enduran, L, France et Mexique, histoire de l'expédition des Français au Mexique. Limoges et Isle, Ardant et Thibaut. 216 p. et grav. 12.

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'enfance et la jeunesse.

Wirken und Tod, nebst einem Abriss der Geschichte des Kaiserreichs.

2 Theile. Wien 1869, Braumüller. XVI—617 S. gr. 8. n. 22/3

l'Intervention française au Mexique, accompagnée de documents inédits et d'un long mémoire adressé par l'empereur Maximilien à l'empereur Napoléon et remis à Paris par l'impératrice Charlotte; précédée d'une préface de Clément Duvernois. Paris, Amyot. XVI—418 p. 8.

La Barreyrle. F. de, Révélations sur l'intervention française au Mexique.

de 1866 à 1867. Paris, Weil et Bloch. VIII-117 p. 8.

Labédollière, Emile de, Histoire de la guerre du Mexique, 1868. Mort et funérailles de Maximilien. Illustrée par Lesage. Paris, Barba. 48 p. 4. à 2 col. 80 c.

La Pezuela, D. Jacobo de, Historia de la Isla de Cuba. T. 1. Madrid, Bailly-Baillière; Paris, J. B. Baillière et fils. 463 p. 8.

Magruder, H. R., Sketches of the Last Year of the Mexican Empire. William and Norgate. 8. 5 sh.

Memorandum sobre el Proceso del Archiduque Fernando Maximiliano de Austria por los C. C. Mariano Riva Palacio y Lic. Rafael Martinez de la Torre. With an Appendix: — Defensa del Archiduque de Austria por los C. C. Lies. Jesus María Vazquez y Eulalio María Ortega en el pro-

#### Amerika.

ceso que se le fromó en la ciudad de Querétaro. prents de f. Diss de Leon y S. White), 1867. V-1 Mexique. Quatre Lettres au maréchal Bazaine. Br

Palagio, Mariano-Riva, et Raphael-Martinez de la du procès et de la fin tragique de l'archidue Maximi deux de ses défenseurs, traduit de l'espagnol par

Bruxelles, 200 p. 18,

Observaciones, Algunas, sobre el Opusculo intito el Ciero mexicano del Senor Abate Testory, Capellat frances en Mexico, por un Sacerdote Mexicano. San 32 p. 8.

... Segundas, sobre el Opusculo intitulado El Mexicano del Señor Abate Testory, etc., por un 8

Mexico, 1865. 47 p. 8.

Terceras, sobre el Opusculo intitulado El Mexicano del Señor Abate Testory, etc., por el Doctor

Mexico, 1865. 68 p. 8.

Paviscien, Luigi Casare, Sulla tomba di Sua h Primo Imperatore del Messico, Arciduca d'Austria. ritratto in litografia. Trieste, tip. Colombo Coen. 8.

Pleard, Lettre & Son Exc. M. Rouher, ministre d'Et d'obligations mexicaines. Paris, Schiller. 8 p. 8.

Price, George, Jamaica and the Colonial Office: Who Low. 8.

**Promemoria** delle ultime notizie del Messico e de imperatore Massimiliano I. Venezia, tip. Gaspari. 1

Religion, La, la Independencia, y la Raza. Mex 1866. 23 p. 8. The author of this pamphlet is Artega.

Salm-Salm, Goneral Felix Prins su, Queretaro. Tagebuch in Mexico. Nebst einem Auszuge aus d Prinzessin Agnes zu Salm-Salm. Mit den Stabletiel Maximilian, der Generale Miramon und Mejia, des Pr zessin Salm, einem lith. u. color. Plane von Queretare Gefungniss und dem Hinrichtungsplatz des Kaisers in 2 Bde. Stuttgart, Kröner. X1-296 S. mit 1 Steint

Solis, Antonio de, Histoire de la conquête du Mex traduite et annotée, d'après les travaux historiques et plus récents, par Philippe de Toulza. 3 vol. Paris, 902 p. 18. Les 3 vol.

Souventre de ma vie. Mémoires de Maximilien, tra lard, 2e édition, Tome ler. Bruxelles. 347 p. 12 Seule édition française autorisée.

Sterm, Adf., die Kaisertragödie in Mexiko. Ein seit such. 3-7. (Schluss-)Lfg. Dresden, Heineius. VII

Volksbücher aus alter und neuer Zeit. 45. un: Wenedikt, 16.

Inhalt: Leben, Wirken und tragisches Ende Maximilian Nach verlässlichen Quellen und Mittheilungen dem Volke i ger. Mit 19 Illustr. in Holsschn. 128 S.

Süd - Amerika.

Columbien.

**Fortouri, Manuel-Suarez, Santander ante la historia,** para las memorias sobre Colombia y la Nueva-Grans Santander, Paris, imp. Walder. VIII-128 p. 18.



68 sh.

## Guyana.

Deloncle, Ch., Les guerres des Anglais en Guyenne. Etude d'histoire locale. Toulouse, imp. Bonnal et Gibrac. 68 p. 8.

### Brasilien.

Comstitucão politica do imperio do Brasil seguida do acto addicional. Paris, Durand et Pedone Lauriel. 35 p. 18.

Pereira da Silva, J. M., Historia da fundação do imperio Brazileiro. T. 7. Paris, A. Durand et Pédone-Lauriel. 424 p. 8. 10 fr.

### Die südlichen Freistaaten.

Anexos a la Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores. Montevideo, 1863—64.

Contents. — Anexo A. Republica Argentina. — I. Instrucciones al Agente Confidencial en Buenos Aires. — Reclamaciones sobre infraciones de neutralidad, 108 p. — II. Documentos referentes à la destruccion del arrecife (el Corralito), 14 p. — II. bis. Notas referentes à la accion colectiva del cuerpo diplomatico en Buenos Aires con motivo de la invasion de Flores, 6 p. — III. Documentos relativos à la captura del vapor arjentino mercante (Salto) por el oriental de guerra "Villa del Salto," 81 p. — IV. Incidente relativo al Subsecretario de Gobierno de Buenos Aires, 23 p. — V. Nota y Documentos referentes à la expedicion Saldana y complicacion en ebba del comandante Carrera del vapor Argentino de guerra "Vampero," 37 p. — VI. Pasada del General Lamas por teritorio Arjentino despues de la accion de Peru, 7 p. — VII. Proyecto de arregio negociado con el Gobierno Argentino, 11 p. — VIII. Expedicion del General Moreno al Uruguay. Mision Confidencial del 8r. Marmol, 47 p. — IX. Interrupcion de Relaciones con el Gobierno Argentino, 5 p. — X. Mediacion ofrecida por S. E. el Sr. Thornton, 4 p.

Annexo B. — Imperio del Brasil. — I. Notas cambiadas con la Legacion Imperial sobre la invasion de Flores, 53 p. — II. Documentos relativos à la internacion de Alganarás y Salvatella, p. 54 to 64. — III. Notas dirijidas al Ministro Brasilero sobre la actitud del Gobierno de Buenos Aires respecto à la invasion, p. 65 to 71. — IV. Reclamacion de la Legacion del Brasil sobre perjuicios sufridos por Brasileros en el Salto, p. 71 to 79. — V. Notas relativas à la estraccion de ganados por la frontera del Brasil, p. 83 to 85. — VI. Notas referentes à la neutralizacion de la Isla de Martin Garcia, p. 89 to 92.

Anexo C. — Circulares al Cuerpo Diplomático sobre la invasion, 18 p.

Anexo D. — Legacion de Espana. — Documentos relativos al Tratado de Independencia, p. 8.

Anexo E. — Francia é Inglaterra. — Ultimos Documentos relativos à las Reclamaciones Franco—Inglesas por Perjuicios de Guerra, 17 p.

Anexo F. — Notas Relativas al Consulado Arjentino, 4 p. Anexo G. — Varias Circulares á los Gefes Políticos, 5 p.

Anexo H. — Cuerpo Diplomático y Consular, 13 p.

Frias, Felix, El Liberalismo revolucionario y el Matrimonio civil. Buenos Aires, 1867. 84 p. 12. 4 sh. 6 d.

Hutchimson, Thomas J., The Parana. With Incidents of the Paraguayan War, and South American Recollections, from 1861 to 1868. With Maps, Illustrations, and Portrait. Stanford. XXVII—424 p. 8. 21 sh. Indarte, José Rivera, Rosas y sus opositores. Montevideo, 1843. 364—LXXII—4 p. 8. With an Appendix: Appendice al Num. 26. del Archivo Americano. Contiene la Correspondencia entre el Exmo. Senor General D. Juan Manuel de Rosas, Gefe supremo de la Confederacion Argentina, encargado de sus relaciones exteriores. General en gefe de sus ejercitos y el Exmo. Senor Ministro Plenipotenciario de su Majestad Britanica honorable caballero D. Henrique Southern, con motivo de las inauditas agressiones del Gobierno Brasilero. Buenos Aires, 1867. 180 p

#### · **218** Oceanien u. d. Austral-Continent. Biographien u. Memoiren.

Lamas, Dr. Andrés, Tentativas para la pacification de la Repúb Oriental del Uruguay, 1863-1865. Buenos Aires, 1865. 68 p. 8.

Revista, La, de Buenos Aires. Periodico mensual de historia Americ literatura y derecho. Destinado a la Republica Argentina, la Oriental Uruguay y la del Paraguay, publicado bajo la direccion de Miguel varro Viola y Vicente G. Guesada. Entregas 38-48. Buenos A 1866-67. 8. Each No.

Sarmiento, Domingo F., Life in the Argentine Republic in the l of the Tyrants; or, Civilization and Barbarism. From the Spanish. \ a Biographical Sketch of the Author, by Mrs. Horace Mann. Low. XI **—401 p. 8.** 

Wiola, Miguel Navarro, El Despotismo del Estado de Sitio de la B blica Argentina en 1866 y 1867. Buenos Aires, 1867. II-48 p. 8.

## 5. Oceanien und der Austral-Continent.

Laurie, Henry, Conservatism and Democracy. Melbourne. 8. Manight, J. G., Prince Alfred in Victoria. Narrative of the Visit ( R. H. the Duke of Edinburgh to the Colony of Victoria. With por Melbourne. 4. Wilson, Walter Monro, The Practical Statutas of New Zealand. piled. Auckland, 1867. XIII-1135 p. 8.

Wrixon. H. J., Democracy in Australia: a Consideration of our pr Political Difficulties and their True Remedy. Melbourne. 8.

# Biographien und Memoiren.

Abbott, J. S. C., The Life of U. S. Grant. Portrait and illustrate Boston. 309 p. 12.

Adams. W. T., Our Standard Bearer; a Life of General U. S. G. as related by Captain B. Galligasken. Boston. 348 p. 12.

Alazard, l'abbé (Lucien), Etude biographique sur Mgr. Frayssiz évêque d'Hermapolis. Espalion, imp. Ve Goninfaure. 34 p. 8.

Alkan, Notice nécrologique sur M. Jules-Alphonse Duleau.

Pillet fils aîné; au siège de la Société. 5 p. 8.

Extrait de l'Annuaire de la Société française de numismatique et d'archéologie. - Notice sur L. C. Silvestre. ancien-libraire-éditeur et ancien priétaire des salles de vente connues sous son nom.

Extrait du Bulletin du Bouquiniste, numéro du 1er octobre 1867.

Amdertom, Henry, Life and Poems. Tweedie. 8. Ammiversaire, Contième, de la naissance du général Hoche (24 1768-1868). Inscriptions, documents et lettres. Paris, imp. Pillet fils : Paris et Versailles, les principaux libraires. 44 p.

Anniversario. A Pietro Thuar. 1. giugno 1868. VII. Anniversario di sua morte. Firenze, tip. Cellini e Comp. 7 p. 8.

Armd's, Karl, Leben, von ihm selbst beschrieben. Frankfurt a. M. 1869, Winter. IV—347 S. gr. 8.

n. 1 4

Arthur, William, The Successful Merchant. Sketches of the Life of Mr. Samuel Budgett, late of Kingswood Hill. 33rd edition. 70th thousand. Hamilton. 12.

Aschbach, Jos., Roswitha und Conrad Celtes. 2. verm. Aufl. mit nachträglichen Untersuchungen über die Münchener Handschrift der Roswitha, über die Legende des heil. Pelagius und den Ottonischen Panegyricus. Wien, Braumüller. VI –113 S. gr. 8.

n. 2|3 \$\frac{2}{3}\$

Ausber, abbé, Jean-Baptiste-Luc Bailly, évêque de Poitiers. Notice biographique; suivi d'une Notice héraldique; par Taupin d'Auge. Abbeville, imp. Briez. 32 p. et grav. 4.

Armorial de l'épiscopat français, par Taupin d'Auge. Le Consulat et l'Empire, bio-

graphie, n. 62.

Bacom, Francis, Letters and Life, including all his Occasional Works—namely: Letters, Speeches, Tracts, State Papers, Memorials, Devices, and all Authentic Writings not already printed among his Philosophical, Literary, and Professional Works. Newly collected and set forth in Chronological ordre, with a Commentary. Biographical and Historical. By James Spedding. Vols. 2 and 4. Longmans. XXVIII—845 p. 8.

Badeau, Adam, Military history of Ulysses S. Grant, from April, 1861, to April, 1865. Volume I. With maps and likeness of General Grant. New York. XIII-684 p. 8. 21 sh.

Bassanville, la comtesse Mme de, Souvenirs d'une douairière. Paris, A. Rigaud. XVI-351 p. et 8 grav. 8.

Bateman, Josiah, Life of Rev. Henry Venn Elliott. With Portrait. Macmillan. XI-309 p. 8. 8 sh. 6 d.

Baudrillart, H., Philippe de Girard. Paris, L. Hachette et Ce. 70 p. 18.

Conférences populaires faites à l'Asile de Vincennes.

Beami, P. Gaetano, Cenno necrologico del sac. Dr. Antonio Pillotti, arciprete e parroco eletto all'insigne cattedrale di Pistoja, con cinque iscrizioni mortuarie. Pistoja, tip. degli eredi Bracali. 16 p. 8.

Baxenamn, Lic. Rud., Friedrich Schleiermacher. Sein Leben und sein Wirken für das deutsche Volk dargestellt. Elberfeld, Friderichs. IV— 160 S. mit Portrait in Holzschn. 8.

Béarm, Mme la comtesse de (née Pauline de Tourzel), dame de Madame la Dauphine, Souvenirs de quarante ans, 1789—1830. Nouvelle édition, augmentée d'annotations historiques mises en ordre par M. le comte de Béarn, son fils. Paris, Sarlit. 319 p. 8.

Hecker, Bernh., Enthüllungen über das tragische Lebensende Lassalle's. Auf Grund authentischer Belege dargestellt. 1. u. 2. Auflage. Schleiz, Hübscher. VII—140 S. gr. 8.

Beskow, le baron de, Jean de Müller. Esquisse biographique. 83 S. gr. 8.

Bettocchi, Alessandro, Un tributo alla memoria del prof. Nicola Cavalieri San Bertolo, accademico tiberino ecc. Discorso letto nella tornata del 10 febbraio 1868 alla pontificia accademia tiberina. Roma, tip. Salviucci. 13 p. 8.

Beyer, Dr. C., Friedrich Rückert. Ein biographisches Denkmal. Mit vielen bis jetzt ungedruckten und unbekannten Aktenstücken, Briefen und nnd Poesien Friedrich Rückerts. Frankfurt a. M., Sauerländer's Verlag. XVI-471 S. gr. 8.

Biblioteca d'autori italiani. Tomo IX. Leipzig, Brockhaus' Sort. 8. à n. 1 \$\mathbb{B}\$; in engl. Einb. à n. 1 \$\mathbb{I}\_2\$.

Inhalt: Le mie prigioni e poesie scelte di Silvio Pellico. V-440 S.

Bicchierai, A., Necrologia del dottore Raffaello Chiocchini. Firenze, S. Antonino. 12 p. 8.

Bigelow, John, Autobiography of Benjamin Franklin. Edited from his

manuscript, with notes and an introduction. With Portrait. Philadelpl 10 410 p. 8. Bignami, Mauriziano di Aquilino, Elogio funebre in morte di Mo Gaetano Conte Benaglio vescovo di Lodi assistenti al Soglio pontil commend. dell'ordine Mauriziano. Codogno, tip. Cairo. 16 p. 8. Biographia del commendatore Vincenzo Caratti. Milano, Gnoci ... del Sr. D. Nicolás Vega, general de los ej-rcitos nacionales, esc en 1864 en presencia de sus memorias; por F. de G. Segunda edici Paris, Jouby et Roger. 32 p. 8. Biographie officielle du comte André Langrand-Dumonceau, révélati importantes et curieuses sur ses antécédents. Bruxelles. 124 p. 8. 12 Blochinger vom Bannhoiz, Rittmeister Carl Fr., Chevalier J de Baillou, erster Director der k. k. Hof-Naturalien-Cabinets zu Wien Oberstlieutenant in der Artillerie. Ein Beitrag zur Geschichte der lehrten, der Kunst und der Erfindungen. Wien. Schlieper. VIII-52 Bitthem der Erinnerung an Carl Thdr. v. Dalberg und J. H. v. West berg. Bühl 1867. Carlsruhe, Bielefeld. VIII - 174 S. 8. Bodemann, Past. Frdr. Wilh., Züge aus dem Leben von Johann He Jung, genannt Stilling. Bielefeld, Velhagen & Klasing. V-80 S. 8. Boesem, E., den slesvigske Biskop Ulrik Sekmann Boesens Liv og ken i Korthed fremstilled tilligemed de ved hans Jordesærd i Veile 18 Februar 1867 holdte Taler. Eibe. 56 S. 8. Bonhomme, Honoré, Piron et Mile Quinault à Fontainebleau. F tainebleau, imp. Bourges. 16 p. 8. Extrait de l'Abeille de Fontainebleau. l'abbé Jules, P. M. A. Hiraboure, évêque d'Aire et de L Notice biographique; suivie d'une notice héraldique; par Taupin d'Au Abbeville, imp. Briez. 16 p. et grav. 4. Armorial de l'Episcopat français, par Taupin d'Ange. La Présidence et l'Em biographie no 34. Bonnomère, Eugène, Louis Hubert. Bruxelles et Paris, A. Lacre Verboeckhoven et Ce. 316 p. 18. Borella, Alessandro, Urbano Rattazzi. Torino, tip. Gazzetta del Pop-Borghesi e Bartoli. Lettere de Diomede Borghesi e quattro lett di Daniello Bartoli. Bologna, Romagnoli. 106 p. 8. Questo volume forma la dispensa 92. della Scelta di Curlosità letterarie inedit rare del secolo XIII al XVII. Bouches de Perthes, Sous dix rois. Souvenirs de 1791 à 18 T. 8. 2e partie. Paris, Jung-Treuttel; Derache; Dumoulin; Didr 289—652 p. 12. Brandt, Major Heinr. v., aus dem Leben des Generals der Infante z. D. Dr. Heinr. v. Brandt. 1. Theil. Die Feldzüge in Spanien und Ru land. 1808—1812. Aus den Tagebüchern und Aufzeichnungen seines v storbenen Vaters zusammengestellt. Berlin, Mittler & Sohn. VI-50? gr. 8. n. 2 me, seigneur de, Vie des dames galantes. Nouvelle éditi revue et corrigée sur l'édition de 1740, avec des remarques historique et critiques. Paris, Garnier frères. 394 p. 18. Bremer, Frederike, Lebenschilderung, Briefe und nachgelassene Schrift Herausgegeben von ihrer Schwester Charlotte Quiding, geborne Bren Deutsche Original-Ausgabe. 2. u. 3. Theil. Leipzig, Brockhaus. V n.  $1\frac{1}{2}$  p (cplt.: n.  $2\frac{\pi}{2}$ ; geb. n.  $2\frac{2}{3}$ **407** 8. 8. \_ Sjelfbiografiska anteckningar, bref och efterlemnade skrift jemte en teckning af hennes lefnad och personlighet, utgif af Ch. B-**461 S. 8.** 2 + 6; Breckerhoff, Jean Jacque Rousseau. Sein Leben und seine Wer 2. Bd. Leipzig, O. Wigand. 496 S. gr. 8.

Brockett, L. P., Men of Our Day; or, Biographical Sketches of Patric

Orators, Statesmen, Generals, etc. Portraits. Philadelphia. 553 p. 8.
18 sh.

Brumi, Riccardo Arkwright meccanico inglese. Niccolà Antonio Zingarelli musico napoletano. Francesco Di Quesnoy scultore fiamingo. Firenze, G. Pellas. p. 291-320. 32.

Fasc. 10. delle Vite di Artisti celebri scritte ad ammaestramento del popolo da Oreste

Bruni.

Brumschweiler, Joachim, oder Lehr- und Wanderjahre eines Portraitmalers am Ende des 18. und im Anfange des gegenwärtigen Jahrhunderts. Mit einem Vorwort von J. A. Pupikofer. [Aus den Beiträgen des histor. Vereins von Thurgau. Frauenfeld, Huber. V-94 S. gr. 8. n. 1/3

Bülau, Dr. Frz. Adf., Schiller's Gräfin Terzky, ein merkwürdiges Doppelwesen. Ein hist.-krit. Beitrag zu Schillers Wallenstein. Hamburg 1867. W. Oncken. 52 S. 16.

Bumsen, Chrn. Carl Josias Frhr. v., Aus seinen Briefen und nach eigener Erinnerung geschildert von seiner Wittwe. Deutsche Ausgabe durch neue Mittheilungen vermehrt von Frdr. Nippold. (In 2 Bänden.) 1. Band. Jugendzeit und römische Wirksamkeit. Mit einem Porträt Bunsens nach Richmond in Stahlstich. Leipzig, Brockhaus. XV—592 S. gr. 8.

n. 3 \$; geb. n. 312 \$

Lord Byrom jugé par un témoin de sa vie. 2 vol. Paris, Amyot. LIII - 608 p. et portr. 8.

('alvi. Cesare, Maria Spezia-Aldighieri e Gottardo Aldighieri, cenni biografici. Firenze, tip. delle Murate. 16 p. 8.

Général, le, de division Camou, sénateur. (Notice biographique.) Nantes, imp. Ve Mellinet. 33 p. 8.

Cambell, C., Some Materials for a Memoir of John Daly Burk, and a sketch of his only child, Judge John J. Burk. Albani. 123 p. 8.

7 sh. 6 d. Camdotti e Giussami. Bianchi Giuseppe, parole del prof. ab. Luigi Candotti lette nei funerali il 20 febbraio 1868. Cenni biografici dettati dal prof. Camillo dott. Giussani. Udine, tip. Jacob. 24 p. 8.

Camtus, Cesare, Alcuni Italiani contemporanei delineati. Milano, Corona e Caimi. VI—321 p. 8. L. 5,00.

Cap, P. A., Michel Faraday, étude biographique. Paris, imp. Cusset et Ce. 28 p. 8.

Extrait de la Gazette médicale de Paris, année 1868.

Capefigure, La Marquise du Châtelet et les amies des philosophes du XVIIIe siècle. Paris, Amyot. VIII—207 p. 18. 3 fr. 50 c. Collection Capefigue.

Caprara, L. G., Ricordazione funebre di Allessandro M. Carlotti senatore del Regno e Sindaco di Verona. Verona, tip. Rossi. 16 p. 4.

Carmoly, Dr., biographie des Israélites de France. Frankfurt a. M., Hess.
160 S. gr. 8.

baar n. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> \$

Casaccia, Pasquale, Memorie intorno alla vita del professore e cav. D.

Antonio Balbi. Genova, tip. Sociale. 8.

Castellami, C., Angelo Poliziano, ristauratore degli studi classici. Discorso letto nel R. Liceo Pellegrino Rossi per l'annuale festività scolastica, corredato di note dichiarative della vita, delle opere e del tempo di Poliziano. Carrara, stab tipografico il Carrione. 54 p. 8. L. 1,00.

Commi biografici del prof. G. F. Baruffi da Mondovi in Piemonte. Torino, tipografia C. Favale. 22 p. 8.

rino, upograna C. Favaie. 22 p. 5.

Bellotti. 15 p. 8.

tip. Barbèra. 16 p. 8.

Prato, tip. Contrucci e Soci. 16 p. 16.

Cenno necrologico dell' ing. Giuseppe Ronsi di Villafranca morto il 3 aprile 1868. Verona, tip. Vicentini. 11 p. 8.

Chassim, Carlo Luigi, Vita di Edgardo Quinet, tradotta da Niccolò Montenegro. Prato, tip. Giachetti. 88 p. 8. L. 1,50. Chevaller, C. U. J., Notice littéraire et bibliographique sur Letbert, abbé de Saint-Ruf (1100-1110); suivie du texte inédit d'une hymne à la sainte Vierge tirée d'un manuscrit de la Bibliothèque impériale. Versailles, imp. Beau. 24 p. 8.

Extrait des Annales de philosophie chrétienne, septembre 1867.

Chorier, Nicolas, de Vienne, mémoires sur sa vie et ses affaires; traduits des trois livres en texte latin insérés dans le 4e vol. du Bulletin de la Société de statistique du département de l'Isère, p. 145 et suivantes (année 1848), par F. Crozet. Grenoble, Prudhomme 194 p. 8.

Church, Rev. Henry L., The Christian Sufferer. Memorials of Mrs. Emma Cousins, of Islington; chiefly Compiled from her Papers and Letters. Neal. 100 d. 8.

Ciairevole, Georges de, Erlebnisse und Betrachtungen eines Ex-Cisterzienser-Mönches. 2. Aufl. Zürich 1869, Schabelitz. 40 S. gr. 8.

Clavel, Victor, Arnauld de Brescia et les Romains du XIIe siècle (avec une carte de Rome). Paris, L. Hachette et Ce. IX-428 p. 8. 7 fr.

Claver, Peter, a sketch of his Life and Labours on behalf of the African Slave, Portrait. Boston. 117 p. 16.

5 sh.

Cobden, Richard. Sein Leben und sein Wirken. Von einem Freihändler und Friedensfreunde. Bremen 1869, Kühtmann u. Co. 173 S. gr. 8.

n. 20 %.

Colas, l'abbé, et C. Lormler, Notice biographique et littéraire sur M.

André Pottier, conservateur de la Bibliothèque publique et du musée céramique de la ville de Rouen, etc.; gravé à l'cau-forte par M. L. de Merval. Rouen, Société des bibliophiles. 28 p. 4.

Commemorazione degli illustri accademici della R. Accademia peloritana morti nel cholera del 1867.. Messina. 4.

Contini, Efetio, Macchiavelli ed il suo centenario. Firenze, tip. G. Polizzi e C. 8.

Courier, P. L., Lettres écrites de France et d'Italie (1787 à 1812).

Paris, Lib. de la Bibliothèque nationale. 191 p. 32 p. 25 c.

Bibliothèque nationale.

Cozzems, F. S., a Memorial of Fitz Green Halleck. Portrait. New York. 8.

3 sh. 6 d.

Crafts, W. A., The Life of Ulysses S. Grant. Portrait. Boston. VIII—172 p. 12. 2 sh. 6 d.

Croly, D. G., Seymour and Blair; their Lives and Services. With an Appendix containing the History of Reconstruction. Portrait. New York. 275 p. 12.

Dail'Ongaro, Francesco, Clementina Cazzola. Ricordi. Firenze, tip. Pellas. XXV p. 8.

D'Alton Shée, E., Mémoires du vicomte d'Aulnis. Bruxelles et Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 300 p. 12. 3 fr.

Damour, Léon, Article nécrologique sur M. Maurice Ardant. Paris, imp. Pillet fils aîné; au siége de la Société de numismatique. 5 p. 8. Extrait de l'Annuaire de la Société française de numismatique et d'archéologie, 1867.

Dama, C. A., and J. H. Wilson, The Life of Ulysses S. Grant. Portrait. Springfield. 424 p. 8.

Darras, l'abbé J. E., Monseigneur Jager. Notice biographique. Paris, Douniol. 48 p. 8.

Davis, Andrew Jackson, Memoranda of Persons, Places, and Events; embracing Authentic Facts, Visions, Impressions, Discoveries in Magnetism, Clairvoyance, Spiritualism, also Quotations from the Opposition. With an Appendix, containing Zschokke's great story of "Hortensia," vivil portraying the wide difference between the ordinary state and 223 (skrifter;

Down, John W., a Memoir of Rev. N. Ward. With notices of his. B-r. Albany. 213 p. 8.

Deantonio, Francesco, Elogio di Francesco Redi, detto nel R. erke. Plana di Alessandria il 17 di Marzo 1868. Alessandria, tip. Generale 31 p. 8.

Deming, H. C., The Life of Ulysses S. Grant. Portrait and Illustrations. Hartford. 533 p. 8.

Denys, l'abbé A., Jean-Baptiste de Chabot, évêque de Mende. Notice biographique. Suivi d'une notice héraldique; par Taupin d'Auge. Abbeville, imp. Briez. 7 p. et grav. 4.

Armorial de l'épiscopat français, par Taupin d'Auge. Le Consulat et l'Empire, bio-

graphie no. 34.

- J. P. F. K. M. Lyonnet, archevêque d'Alby. Notice biographique. Suivi d'une notice héraldique par Taupin d'Auge. Ibid. 27 p. et grav. 8. Armorial de l'episcopat français, par Taupin d'Auge. Le Présidence et l'Empire biographique no. 18.
- Depeyre, Octave, Eloge de M. le Marquis de Saint-Félix Mauremont, prononcé à l'Académie des jeux Floraux. Toulouse, imp. Rouget frères et Delahaut. 23 p. 8.

Desnoyers, l'abbé, Notice nécrologique sur M. Clément Carrette, membre de la Société archéologique de l'Orléanais. Orléans, imp. Jacob. 8 p. 8.

Desplanque, A., Notice sur la vie et les travaux de M. Victor Derode. 32 p. et portrait. 8.

Extrait des Mémoires de la Société impériale des sciences, etc., de Lille, 1867, 3e série, 4e vol.

Dittmamm, Frdr., Walter Raleigh. Eine historische Skizze. Vortrag. Philadelphia, Schäfer u. Koradi. 20 S. gr. 8. n. 10 Syr.

Doutes sur l'authenticité de quelques écrits contre la cour de Rome attribués à Robert Grosse-Tête, évêque de Lincoln. Paris, imp. Donnaud. 16 p. 8.

Extrait du Bulletin de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

Dorwal, Marie, 1798—1849. Documents inédits. Biographie. Critique et bibliographie. Paris, Lib. internationale. XII—473 p. 16. 3 fr. 50 c. Dry, R. J., Notice historique, généalogique et nécrologique sur le baron Ludovic du Breuil Hélion de l.a Guéronnière, conservateur des hypothèques, mort à Loudun (Vienne), le 14 mars 1868. Paris, imp. Hennuyer et fils. 16 p. 8.

Extrait du Nécrologe universel du XIXe siècle. — Publications de la Société des

Archivistes de France.

Duame, Biographical Memoir of William J. Philadelphia. 28 p. 8.
1 sh. 6 d.

Du Bois, seu Alexandre, et Lucas, Charles, Biographie universelle des architectes célèbres. 2e fascicule. Livraison 3, 4, 5. Aba-Abb. Paris, imp. Lahure; 55, rue Rochechouart. 1—32 p. 8.

L'ouvrage comprendra de 3 à 5 volumes de chacun 25 livraisons de texte et de 5 à 8 pl. Il parait par fascicules d'au moins 2 livraisons de texte, avec ou sans pl. Chaque livraison sera vendue au prix unique le 40 cent. Quelques exemplaires de pl., tirées sur papier de Chine et en grand marge, seront à la disposition des souscripteurs an

prix de 1 fr. La souscription devra porter sur l'ouvrage entier.

Dunnas, Académie des sciences. Eloge historique de Michel Faraday. Lu dans la séance publique annuelle de 10 mai 1868. Institut impérial

de France. Paris, Firmin Didot frères. 58 p. 4.

Du Poucy, Charles, Notice biographique sur Cyprien d'Espourrin. Lue dans la séance solennelle tenue à Argelès, les 20 octobre 1867, à l'occasion de l'inauguration du monument érigé par la Société académique des Hautes-Pyrénées, à la mémoire de ce poëte, près du château de Miramont. Tarbes, imp. Telmon. 24 p. 8.

Dunsaut, Charles, Claude Brousson, sa vie, son ministère. Thèse soutenue à la Faculté de théologie protestante de Montauban. Toulouse, imp.

Chauvin. 47 p. 8.

Dye, Deacon, The Life and Public Services of Gen. U. S. Grant. Philadelphia. 82 p. 8.

**Cheling**, Archiv-R. Dr. Frdr. W., Gottfried August Bürger und Elise Hahn. Fin Ehe-, Kunst- und Literaturleben. Leipzig, Wartig. XII— 220 S. 8.

Wilhelm Ludwig Wekherlin. Leben und Auswahl seiner Schriften. Zur Culturgeschichte des 18. Jahrhunderts. Berlin 1869, Köppen. XVI –452 S. gr. 8.

Eckermann, Joh. Pet., Gespräche mit Göthe in den letzten Jahren seines Lebens. 3. Aufl. 3 Thle. Leipzig, Brockhaus. XXII—790 S. 8.

n. 3 \*\*; in engl. Einb. n. 4 \*\*

Iter Ralegh, based on Contemporary

Edwards, Edward, Life of Sir Walter Ralegh, based on Contemporary Documents, preserved in the Rolls House, the Privy Council Office, Hatfield House, the British Museum and other Manuscript Repositories, British and Foreign. Together with his Letters: now first collected. 2 vols. Macmillan. CXLI—1253 p. 8.

during his residence in America. Translated from the original German by W. L. Stone. Portrait and Illustrations. 2 Vols. Albany. VIII— 1 306—284 p. 8.

Egger, Prof. Alois, Schiller in Marbach. Wien, Beck'sche Univ.Buchh. 111-49 S.mit eingedr. Holzschn. Lex. 8. n. 1/3 4

mer als Schriftsteller, Staatsmann und Kirchenfürst. [Aus der "Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde Ermelands.] Braunsberg, Peter. VIII—471 S. gr. 8.

Elliott, Rev. E. B., Memoir of Lord Haddo, in his Latter Years fifth Earl of Aberdeen. 4th edition revised. Seeleys. XV-406 p. 8.

T sh. 6 d. | Elogio biografico di Lorenzo Mariani. Pisa, tip. di Letture Cattoliche. | 325 p. 8.

Eloy, Henry, Monsieur Pardessus, sa vie et ses oeuvres. Paris, Durand et Pédone Lauriel. 224 p. 8. 5 fr.

Epally, Alexandre-Gabriel, Louise de Crémanville, étude contemporaine.
Paris, l'auteur; les principaux libraires. 192 p. 18.

Erba, Filippo, Elogio funcbre di Bertotti Achille, dedicato a Garibaldi. Milano 1867, tip. Lombardi. 39 p. fol.

Erimmerums an Jubelfeier und Hingang weil. des Erzbischofs Hermann von Freiburg. Mit urkundlichen Beilagen. Freiburg i. Br., Herder. 57 S. gr. 8.

Erimmerumgen an Abby Bolton. Verfasst von ihrer Schwester. Frei nach dem Englischen von Minna Waldner. Einzig rechtmässige, von der Verfasserin autorisirte deutsche Ausgabe. Basel, Spittler. 68 S. 8. n. 3 Jy.

Euler. G. A., Ottmar Schönhuth. Eine biographische Skizze. Tauberbischofsheim. 31 S.

3 Ger

Everett, James, Brief Memoir of: William Orister the Wallsend Miner. 5th Edition. Reed. XXI-121 p. 8.

Everts, W. W., Life and Thoughts of John Foster. Chicago. 314 p. 12.

Falk, Johannes, Erinnerungsblätter aus Briefen und Tagebüchern gesammelt von dessen Tochter Rosalie Falk. Weimar, Böhlau. 142 S. 8.

n. 1/2 \$; Ausg. mit photogr. Portrait n. 2/3 \$

Fallue, Léon, Un peu de tout et mes souvenirs pouvant servir à l'histoire. Paris, Lib. internationale. 215 p. 18.

Fantoni, Gabriele, Sulla educazione di se stesso, discorso autobiografico.
Vicenza tin Staider 51 n 8

Vicenza, tip. Staider. 51 p. 8.

Faultrier, Gaston de, Eloge de Le Febvre, à l'ouverture de la Conférence des avocats à la cour impériale de Metz, le 9 décembre 1867. Metz, imp. Nouvian. 51 p. 8.

Federigo, Federico, Del periodo politico e della vita intima di Daniele Manin. Fatti e documenti raccolti e coordinati. Venezia, tip. del com-

mercio. 8.

Ferrero, Paolo, Orazione funebre in lode del sacerdote Cav. Don Benedetto Conte da Verzuolo, Rettore del R. Istituto de' Sordo-Muti di Torino, detta e gestita il giorno 27 Gennajo 1868. Torino, tip. Collegio degli Artigianelli. 12 p. con iscrizioni. 8.

Ferrucei, Rosa, sa vie et ses lettres, publiées par Mme Ferrucci, sa mère. Traduites de l'italien par l'abbé Léon Le Monnier. Paris, Ad. Le Olere

et Ce; Didier et Ce. XXVIII-166 p. 8.

Fickert, Carl, Friderici Haasii memoria. Breslau. 35 S. 4. (Progr.) Fiedler, Prof. Dr. J., H. W. M. Olbers, Arzt und Astronom. Eine biographische Skizze. Leobschütz. 23 S. 4. (Progr.)

Fleid, Kate, Adelaide Ristori. A Biography. New York. 69 p. 24.

1 sh. 1 d.

Florentino, prof. Francesco, Pietro Pomponazzi, studi storici su la scuola bolognese e padovana del secolo XVI. con molti documenti inediti. Firenze, Successori Le Monnier. 517 p. 12. L. 4,00.

Fomami, Giovanni, Della vita e delle opere di Pietro Giordani. Discorso.

Mantova, tip. Mondovi. 71 p. 8

Forchhammer, J., Nils Vibe Stockfleth. En Levnetsbeskrivelse. Med 3 Billeder. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. (Særligt Aftryk af "Folkelæsning", Smaastykker 5te Hefte, 1867.) Gad. 38 S. 8. 10 sk.

Forti. A., Intorno alla vita e alle opere di Luigi Lagrange. Discorso letto nel R. Liceo Galilei di Pisa per la festa letteraria commemorativa il 26 aprile 1868. Pisa, tip. Nistri. 32 p. 8.

Fragments of a Journal saved from Shipwreck, by an Old Kensing-2 sh. 6 d. tonian. Trübner. 8.

France, Anatole, Alfred de Vigny, étude. Eau-forte de G. Staal. Paris, Bachelin-Deflorenne. VI – 154 p. 32. 2 fr. Collection du Bibliophile français.

Gedächtmissfeler, Weimars, zum hundertjährigen Geburtstage Johs. Falks am 28. October 1868. Weimar, Böhlau. 19 S. gr. 8. n. 4 Syr.

Geiger, Ludw., Ueber Melanthons Oratio continens historiam Capnionis. Eine Quellenuntersuchung. Göttingen. 34 S. 8. (Diss.)

Gerber, G., Gabelsberger's Leben und Streben. Aus dessen hinterlassenon Papieren. Festschrift zur Semisäcular-Feier seiner Erfindung. Mit 6 lith. Taf. München, Fleischmann. V-121 S. gr. 8. n. 1 ઋ

Gerlim, Giov., Daniel Manin; Cenni biografici. Venezia, tip. del Commercio. 48 p. 8.

Gervinus, G. G., Händel und Shakespeare. Zur Aesthetik der Tonn. 21|2 af; kunst. Leipzig, Engelmann. XV-496 S. gr. 8. in engl. Einb. n. 25 🚓 🥰

Chimozzi, Carlo, Necrologia del dott. Alessandro Gomelli dedicato a'suoi amici e colleghi. Firenze, tip. Successori Le Monnier. 26 p. 8.

Glambelli, Carlo, Saggio antico e filosofico intorno a Niccolò Macchiavelli. Torino, tip. G. B. Paravia. 127 p. 8.

Ciarrizzo, Alfredo, Ricordo funebre di Clemento Marsiglia. Palermo,

tip. Lima. 40 p. 8.

Gilpim, John, surnommé l'Apôtre du nord de l'Angleterre, 1517-1583. Paris, bureau de la Société des Traités religieux. 107 p. et grav. 18.

Giraud, Charles, Eloges de M. Henri Grelland. ancien bâtonnier de l'ordre, et de MM. Jolly, Jacquelin Girault, avocats, décédés dans l'année. Discours prononcé à la séance solennelle de la rentrée des Conférences du barreau de Poitiers. Poiters, imp. Dupré. 33 p. 8.

Goirand de la Baume, L. L. J., premier président de la cour impériale de Montpellier. Notice biographique. Montpellier. imp. Martel.

39 p. 8.

De Gomcourt, Edmond et Jules, Charles Demailly. Bruxelles. 1 \$ 5 Syr.

Gould, T. R., The Tragedian: an Essay on the Histrionic Genius of Junius Brutus Booth. Portrait. New York. 190 p.

Gourdel, l'abbé, Vie de Jules Marchand, diacre du diocèse de Séez, mort novice de la Compagnie de Jésus. Deuxième édition. 350 p. 12. 19 567. Bibliothèque biographique de la Compagnie de Jésus.

Gourdez, Henri, Le Comte Siméon. Discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la Société de jurisprudence d'Aix (Conférence des avocats), le 15 janvier 1868. Aix, imp. Remondet-Aubin. 39 p. 8.

Grassi, Mar., Intorno alla vita e agli scritti del D. Mariano La Rosa ricordi e disamina. Catania 1867, tip. C. Galatola. 42 p. 8.

Gréau, Julien, Delarothière, inventeur, mécanicien à Troyes.

```
ses travaux, ses inventions et son influence sur l'industrie troyenne, pen-
  dant sa vie et après sa mort. Troyes, imp. Dufour-Bouquot. 18 p. 8.
      Extrait des Mémoires de la Société académique de l'Aube, t. 81, 1867.
Greyerz, Pfr. O. v., Johann Caspar Lavater. Ein Lebensbild aus dem
  18. Jahrhundert. Vortrag, gehalten in Bern. Bern, Heuberger.
  gr. 8.
                                                                  6 Sgr.
Grube, A. W., biographische Miniaturbilder. Zur bildenden Lektüre für
  die reifere Jugend verfasst. 2 Theile. 2. verb. Aufl. Leipzig 1869,
  Brandstetter. VII—343 und III—358 mit 4 Stahlst. gr. 8.
                                                    in engl. Einb. 3 🚓
Gmasti, Cesare, Ricordo di Emilio Boni. Firenze, tip. Galileiana. 12 p. 8.
      Estratto dal giornale la Gioventù.
Gubitz, F. W., Erlebnisse. Nach Erinnerungen und Aufzeichnungen. 2
                                                           à n. 12 3 4
  Bde. Berlin, Vereins-Buchh. 332 und 322 S. 8.
Gazérim, Eugénie de, Lettres, publiées avec l'assentiment de sa famille.
  par G. S. Trébutien, conservateur-adjoint de la bibliothèque de Caen. 13e
  édition. Paris, Didier et Ce. VII-520 p. 12.
                                                             3 fr. 50 c.
Guigniaut, Notice historique sur la vie et les travaux de Charles-Benoît
  Hase; lue dans la séance publique de l'Académie des inscriptions et belles-
  lettres le 2 août 1867. Institut impérial de France. Paris, imp. Firmin
  Didot. 39 p. 8.
Guilzot, Mélanges biographiques et littéraires. 2e édition. Paris, Michel
  Lévy frères; Lib. nouvelle. VII-469 p. 8.
Hagenbach, Ed., Christian Friedrich Schönbein.
                                                  Basel, Schweighauser.
  87 S. Imp.-4.
                                                              n. 3/4 x
Harms, Th., Lebensbeschreibung des Pastor Louis Harms, geboren den
  5. Juli 1808 zu Walsrode, gestorben den 14. November 1863 zu Hermanns-
  burg. 2. Aufl. Leipzig, Naumann in Comm.
                                                         baar n. 13 $
Harris, George. Memoir of Lord Brougham; reprinted from the Law
  Magazine and Law Review for August. Butterworths.
                                                         62 p.
                                                             1 sh. 6 d.
Harting, P., Levensberigt van Jan van der Hoeven. Overgedrukt uit
  het jaarboek der koninklijke akademie van wetenschappen, voor den jare
  1868. Amsterdam, C. G. van der Post. 36 bl. 8.
Headley, J. T., The Life of U. S. Grant. Illustrated. New York. 458
                                                                 15 sh.
Heilly, Georges d', Madame E. de Girardin (Delphine Gay),
                                                              sa vie et
  ses oeuvres. Eau-forte par G. Staal. Paris, Bachelin-Deflorenne.
                                                                 128 p.
  32.
                                                                  2 fr.
      Collection du Bibliophile français.
Mermens, Predigtamts-Cand. Oskar, Das Leben des Johannes Skotus
  Erigena. Jena. 40 S. 8. (Diss.)
Hijort, P., Postscriptum til Skriftet "Udvalg af Breve fra Mænd og Qvin-
  der". Gyldendal. 8 S. 8.
Hipler, Dr. Frz., Nikolaus Kopernikus und Martin Luther. Nach erm-
  ländischen Archivalien. Braunsberg, Peter. III-75 S. gr. 8. n. 16 5 jer.
Moëvell, Dr. W. R. Baron van, Een blik op het leven van Gerardus
  Henri Betz. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon. 2-15 bl. 8. f. 0,25.
Hoffmann v. Fallersleben, A. H., mein Leben. Aufzeichnungen
  und Erinnerungen. 5. und 6. Bd. Hannover, Rümpler. 710 S.
Hoffmann, Gen.-Superint. Dr. W., Lebensabriss des entschlafenen Dr.
  Carl Immanuel Nitzsch. Nebst Gedächtnisspredigt gehalten am 21. Sept.
  1868. Berlin, Wiegandt & Grieben. 56 S. gr. 8.
                                                              n. 8 Syr.
Holberg, L., Epistler. Udgivne med oplysende Anmærkninger.
                                                                 Andet |
  Bind. 470 S. 8. Samfundet til den danske Literaturs Fremme. Falken-
                                                         1 Rdr. 72 sk.
Hope, Mrs., Life of Thomas à Becket. With a Preface by the Rev. Father
  Dalgairns. Burns and Oates. XXIV-398 p. 8.
                                                             4 sh. 6 d.
Mowland, Edw., Grant as a Soldier and Statesman: Being a Succinct
```

History of his Military and Civil Career. With Portrait of General Grant

and 9 Illustrations. Hartford. 632 p. 8.

membre de l'Institut, représentant du peuple aux assemblées constituante et législative, de 1848 à 1851, etc. Paris, Plon. 164 p. et portrait. 8.

Jahn, Otto, Eduard Gerhard. Ein Lebensabriss. Berlin, G. Reimer. 124 S. mit 1 Portr. in Tondr. gr. 8. n. 23.4

D.D., Bishop of Virginia. With a Memorial Sermon by Rev. W. Sparrow. Portrait. Baltimore. 537 p. 12.

Jonveaux, Emile, Histoire de quatre ouvriers anglais: Henry Maudsley, George Stephenson, William Fairbairn, James Nasmyth; d'après Samuel Smiles. Précédé d'une introduction sur l'industrie du fer. Paris, L. Hachette et Ce. VII—229 p. 18.

Journal de Jean Bauchez, greffier de Plappeville au XVIIe siècle, publié pour la première fois d'après le manuscrit original aux frais et sous les auspices de la Société d'histoire et d'archéologie du département de la Moselle, par MM. Ch. Abel et E. de Bouteiller. Metz, Rousseau-Pallez. XXIII – 546 p. 8.

de Jehan Glaumeau, Bourges, 1541—1562, publié pour la première fois avec une introduction et des notes par le président Hiver. Bourges, Just-Bernard; Paris, Aubry. XX –185 p. 8.

Journal. B., Hérold, sa vie et ses oeuvres. Paris, Heugel et Ce. 205 p. 8.

Notice publiée par le Ménestrel.

Mahmis, Dr. K. F. A., die heilige Elisabeth. Vortrag am 20. März 1868 zu Leipzig gehalten. Gotha, F. A. Perthes. 47 S. 8. n. 8 Syr.

Hamern. Joachim von. Et Levnetsløb. Efter det Tydske. W. Gram. 42 sk., indb.

Mate, J. J. L. ten, Bilderdijk en da Costa. Eene studie. (Goedkoope uitgave. Amsterdam, D. B. Centen. 1862. 6—164 bl. 8. f. 0,50; in linnen. f. 0,75.

Mehreim, Sem.-Dir. Jos., biographisch-literarisches Lexikon der katholischen deutschen Dichter, Volks- und Jugendschriftsteller im 19. Jahrhundert. In ca. 10 Heften. 1. u. 2. Heft. Zürich, Woerl. VIII u. S. 1—160. Lex.-8.

Memmler, Diak. G., Heinrich Zeller. Ein schwäbisches Zeit- und Lebensbild. Aus seinem handschriftlichen Nachlass entworfen. Nebst lith. Bildn. Stuttgart 1867, J. F. Steinkopf in Comm. IV—502 S. gr. 8.

n. 1 \$ 6 Syr.

Merker, l'abbé, Vie de Jean Fischer, évêque de Rochester, martyrisé sous Henry VIII. Traduction de l'allemand. XXI—296 p. 12. 18 Syr.

Michelsberg, Hieronymus v., k. k. Ob.-Laudes-Ger.-R. und Landes-

hauptmann in Tirol. Innsbruck, Wagner. 42 S. 8.

Manight, Charles, Half Hours with the Best Letter-Writers and Autobiographers. Forming a Collection of Memoirs and Anecdotes of Eminent

Persons. Second series. Routledge. VIII—490 p. 8. 10 sh. 6 d. **Moemen**, Mr. H. J., Ter nagedachtenis van Mr. C. M. van der Kemp, in leven raadsheer in het Prov. geregtshof van Zuid-Holland. 2e druk. Am-

sterdam, H. de Hoogh. 47 bl. 8.

Kromer, Theod., De Abrahami Bedaresii vita et operibus. Vratislaviae.

52 S. S. (Diss.)

Krüdener, Frau v. Ein Zeitgemälde. Bern, Mann. 2. Hälfte IV u. S. 97-288. br. 8.

had. Nach dem Ungarischen des E. Vabot und auf Grundlage anderweit. authentischer Daten erweitert. Pest, Lauffer's Verl. 95 S. gr. 8.

n. 16 *Syr.* 

Lashneur, l'abbé, Essai biographique sur Guillaume Rose, évêque de Senlis (1583-1602). Senlis, imp. Duriez. 52 p. 8.

La Joye, F., Documents sur le surintendant Fouquet. Communication à la Société d'archéologie de Seine-et-Marne. Melun, imp. Hérisé. 15 p. 8. Langemberg, E., Adolph Diesterweg. Sein Leben und seine Sehriften

Unter Mitwirkung der Familie herausgegeben. 3. (Schluss-)Theil. Dies weg ausser Diensten. Frankfurt a. M., Hermann'sche Buchh. V-240 mit Portr. in Stahlst. gr. 8.

u. 24 *fgr.* (cplt.: n. 2

Laprie, l'abbé, Eloge funèbre de l'abbé Ariste Dupouy, curé de Baure prononcé dans l'église de Baurech, le 27 janvier 1868. Bordeaux, i Ve Dupuy et Ce. 32 p. 8.

Lassen, H., Breve fra Henrik Wergeland. P. T. Malling. 50 sk., in

Lasteyrie, Mme de, Vie de Madame de Lafayette. Précédée d'une tice sur la vie de sa mère, Madame la duchesse d'Ayen. 1737—18 Paris, L. Techener fils. III—.87 p. 18.

Bibliothèque choisie à l'usage des gens du monde.

Latour, Amédée, Eloge de M. P. F. O. Rayer, lu à l'assemblée généi de l'association générale de de prévoyance et de secours mutuels médecins de France, dans sa séance du 19 avril 1868. Paris, imp. A teste et Ce. 24 p. et portr. 4.

Extrait de l'Union médicale (3e série), année 1868.

Laum, Adf., Dichtercharaktere. A. Chénier, Béranger, Burns etc. Bret 1869, Kühtmann & Co. VIII—199 S. 8. n. 24

Le Gentil, C., Dominique Doncre (1743 - 1829). Arras, imp. Cour 123 p. 8.

Lermina, Jules, Alphonse Baudin, représentant du peuple, mort le décembre 1851. Biographie. Avec un autographe. Paris, A. Léon et 32 p. 32.

Levi, Giuseppe, Autobiografia di un padre di famiglia. Firenze, tip. S cessori Le Monnier. VI—113 p. 12. L. 2, Fa parte della Biblioteca Nazionale.

Lomedale, Henry, Worthies of Cumberland. The Right Hon. Sir J. G. Graham, Bart.; with Portrait. Routledge. XII-304 p. 8. 6

With Introduction. Portrait and Illustration. New York. 502 p. 12

Portraits and Illustrations. Philadelphia. 362 p. 12. 4 sh.; in cle

Love Life, the, of Brig.-Gen. H. M. Naglee; consisting of a Corresp dence in Love, War, and Politics. Portrait. New York. 182 p.

Littolf, Al., Joseph Eutych Kopp als Professor, Dichter, Staatsmann 1 Historiker dargestellt. Mit Beilagen. Luzern, Schiffmann. XV--600 mit photogr. Portr. gr. 8.

Luther, K., geschichtliche Notizen über Martin Luthers Vorfahren. V tenberg, Zimmermann. 42 S. gr. 8. u. 5

Macaulay, Lord, Milton and Machiavelli. Two Essays. New ed. Lo mans, 108 p. 12.

McCabe, J. D., Life and Campaigns of Gen. R. E. Lee. Portrait a maps. Atlanta, 1868. 717 p. 8.

McGilchrist, John, Life of Benjamin Disraeli. Cassell's Representat

Biographies. Cassell. 112 p. 8.

Niachly, Jac., Richard Bentley. Eine Biographie. Mit einem Anhai Bentley'scher Anecdota zu Homer. Leipzig, Teubner. IV—179 S. gr.

n. 1 45 6

Maglieri, Tommaso, Cenno biografico di D. Giuseppe Lucente Canon
Teologo della Cattedrale di Bojano. Napoli. 16 p. 16.

Maguire. J.-F.. Le Père Mathew, de l'ordre des capucins, l'apôtre de tempérance en Irlande. Traduction autorisée par l'auteur. Bruxel 344 p. avec portrait. 12. 22½ ggr. Le même ouvrage sur papier ve

Mandat-Grancey, Ch. de, Lettres de Voltaire à M. le conseiller Bault; publiées et annotées. Paris, Didier et Ce. XV-82 p. 8.

Margaraff, Prof. Dr. Rud., Georg Kaspar Nagler, Verfasser des ner allgemienen Künstlerlexikons und der Monogrammisten. Erinnerungs

ter. [Aus dem Jahresberichte des histor. Vereins von und für Oberbayern.] München, Franz. 28 S. Lex.-8.

n. 8 Syr.

Marie, J., Essai sur la vie et les ouvrages du chancelier Michel de L'Hospital. Thèse pour le doctorat des lettres. Rennes, imp. Oberthur et fits. 212 p. 8.

Wartellet, E., Bernard Palissy. Paris, L. Hachette et Ce. 50 p. 18. 25 c.

Conférences populaires faites à l'Asile de Vincennes.

Martin, E. W., The Life and Public Services of Schuyler Colfax, with his most Important Speeches. Portrait. New York. 512 p. 8. 9 sh.

When M. Dr. K. F. H., Belträge zur Beurtheilung von Personen, Ansichten und Thatsachen. Göttingen, Dieterich. VI—180 S. gr. 8. n. 24 Syr.

Viasson, Michel, Les Enfants célèbres, ou histoire des enfants de tous les siècles et de tous les pays qui se sont immortalisés par le malheur, la piété, le courage, le génie, le savoir et le talent. 9e édition, illustrée. Paris, Didier et Ce. 405 p. 12.

Vinymard. l'abbé, Voltaire, sa vie et ses oeuvres. Paris, Bray. 2 vol. 1141 p. 8.

Memotr of Mary Lundie Duncan, being Recollections of a Daughter, by her Mother. 8th ed. Edinburgh, Oliphant; Hamilton. 345 p. 8.

of George Steward, with Portraits. Nisbet. VIII-287 p. 8.

Mendelssohm Bartholdy. Felix, Briefe aus den Jahren 1830 bis 1847. 1. Bd. A. u. d. T.: Reisebriefe aus den Jahren 1830 bis 1832. Herausgegeben von Paul Mendelssohn Bartholdy. 8. Aufl. Leipzig 1869, Mendelssohn. VIII-373 S. gr. 8. n. 2 4; in engl. Einb.

n. n. 2<sup>1</sup><sub>3</sub> ; in engl. Einb. mit Goldschn. u. Phot. n. n. 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> \$\beta\$ NIemsel, G., Joachim Chrn. Nettelbeck. Ein Lebens- uod Charakterbild für Jung und Alt. Mit 4 Bildern von Ludw. Löffler in Holzschn. Breslau, Trewendt. 152 S. 8. cart.

Memu de Saint-Messmin, E., Le comte de Lariboisière. Paris, imp. Lahure. 8 p. 8.

Extrait de la Revue de l'Instruction publique.

Wienzioni onorifiche a defunti di Venezia. Primo semestre 1868. Venezia, tip. Lorenzo Podestà. 35 p. 8.

Wettrier. Alfred, Pierre Petitot (de Langres) et son fils Louis Petitot. Notice biographique. Langres, impr. L'Huillier. 61 p. 8.

Vilmichini, Benedetto, Notizie storiche del marchese Michele Imperiali Francavilla. Napoli, stamperia del Fibreno. 34 p. 4.

Villances blad fran fru Emilie Flygare-Carléns bazar. 69 S. 8. 12 Syr. Villanto. Counters of, A Memoir of the Right Hon. Hugh Elliot. Edmonston and Douglas. XV -437 p. 8. 12 sh.

Mirecourt, Eugene de. Histoire contemporaine: Portraits and silhouettes au XIXe siècle. No. 45. Victor Cousin. No. 46. Mmc Arnould-Plessy. No. 47. Etienne Arago; Elie Berthet. No. 48. Arnal; Adolphe Adam. No. 49. Cormenin. Nr. 50. Mélingue. No. 51. Pie IX. No. 52. L. Veuillot. 8 vol. Paris, A. Faure; tous les libraires de France et de l'étranger. 575 p. et portraits. 18. Chaque vol., 50 c.

Wiolmonti, Pompeo, Cenni critici-biografici su F. D. Guerrazzi. Venezia, tip. del Commercio. 8.

Wonnelm, l'abbé Alfred, Le Curé d'Ars. Vie de M. Jean-Baptiste-Marie Vianney. 2e édition. Paris, Douniol. 480 p. 18.

Montalembert, le comte de, Le comte Ladislas Zamoyski. Paris, imp. Bourdier. Capiomont et Ce. 16 p. 8.

Extrait du Correspondant du 25 janvier 1868.

Philadelphia. 394 p. 12. 7 sh. 6 d.

**Viorière**, J., Notice biographique sur le docteur Perrier, bibliothécairearchiviste de la Société linnéenne de Normandie. Caen, Le Blanc-Hardel. 13 p. et portrait. 8.

Extraît du 12e vol. du Bulletin de la Société linnéenne de Normandie,

**Morison**, James Cotter, Life and Times of Saint Bernard, Abbot of Cl vaux, A.D. 1091—1153. New Ed., revised. Macmillan. X—448 p.

Moraciim, ab. prof. Bernardo, Elogio funchre del cav. abate Gio. i tista Dalla Valle letto nel trigesimo della sua morte. Vicenza, tip. Bui 32 p. 8.

Millensiefen, Thdr., Leben und Wirken von Prof. Dr. Joh. Fr. man. Tafel. 2. verb. Aufl. Mit einer Photographie Imman. Tafels. sel, Riehm in Comm. XII—110 S. gr. 8.

n. 12

Narducci, Enrico, Intorno alla vita ed agli scritti dell' avvocato Gus Camillo Galetti; cenni. Roma, tip. delle Scienze Matematiche e Fisi 16 p. 8.

Estratto dal giornale romano Il Buonarroti. Quaderno VIII. Agosto 1868.

Nasom, Rev. E., Discourse before the N. E. Hist.-Geneal. Society on Life and Character of Governor Andrew. Portrait. Boston. 76 p.

Necrologia di Ferdinando Antolini. Siena, tip. Porri. S. p. 24.
Nicisem, J., min Kamp med Baptister og Mormoner. Fortsættelse "Track af Johan Nielsens Liv". Udgivet af Kirkel. Foren. for den in Mission i Danmark. Middelfart. Kbhvn, Bertelsen. 32 S. 8.

Noble, Rev. John, Memoir of Rev. Robert Turlington Noble, mission to the Telugu people in South India. With map and 6 illustr. 2nd Seeleys. XVI-360 p. 8.

Notice biographique sur Mgr. Losana, évêque de Bielle. Cuen, Le Bl. Hardel. 12 p. 8.

Extrait de l'Annuaire de l'Institut des provinces, 1868.

louse, Hébrail, Durand et Ce. 109 p. 8.

mie des sciences. Paris, imp. Lahure. 19 p. 8.

Oliva, Gaetano, Celio Rodigino, saggio biografico dell'età di rinascime Rovigo, tip. A. Minelli, a spese del Comune. 47 p. 8.

Omofrio, J. B., Notice sur Jean-Claude Fulchiron, député du Rhône, de France. Discours de réception à l'Académie de Lyon, prononcé le décembre 1867. Lyon, imp. Regard, 43 p. 8.

Onori resi alle ceneri di Daniele Manin dalla cità di Verona il di marzo 1868. Verona, tip. Vicentini. 8 p. 8.

Ortiz, Severo, Apuntes biográficos del General de la Nacion Nicanor ceres. Buenos Aires, 1867. 206 p. 12.

Osmond, le comte d', Le général comte d'Argout. Paris, imp. Cla 13 p. 8.

Pacini, cav. comm. Giovanni, Cenni necrologici di Eugenio Galli. Luctip. Baroni. 7 p. 8.

Parole, Poche, su la vita di Salvatore Galli dottore in ambo le les Catania, tip. Galatola. 14 p. 8.

Parry, E., en sand Christens Levnetsløb. Admiral W. E. l'arrys l Oversat efter Originalens fjerde Udgave af H. Ipsen. Med et Forord B. J. Fog. Med Portrait og et lithographeret Kaart. Wøldike. 264 8.

Parton, J., People's Book of Biography: or, Short Lives of the m interesting persons of all ages and countries. Illustrated. Hartfe 624 p. 8.

Pellarim, Charles, Souvenirs anecdotiques. Médecine navale, Saint-Silnisme. Chouannerie. Paris, Lib. des sciences sociales. VII -- 239 p. 3 fr. 50

Plazza, Antonio, Per la solenne inaugurazione del busto in marmo cav. Michele Barozzi, fondatore dell'istituto dei cicchi in Milano; disce letto il giorno 30 giugno 1868. Milano, tip. Bernardoni. 31 p. 8.

Plumer, John, The Story of a Blind Inventor; being Some Account the Life and Labours of Dr. James Gale. Tweedie. XV - 299 p.

Pozzi, Filippo, Della vita e degli scritti di Giuseppe Frassinetti, priore di S. Sabina. Discorso. Genova, tip. Caorsi. 32 p. 8. L. 0,60.

Pointe-Desgranges, J., M. Viennet, esquisse biographique. Paris, Dentu. 16 p. 8.

Poitou, Eugène, Portraits littéraires et philosophiques. Paris, Charpentier. 429 p. 8.

3 fr. 50 c.
Bibliothèque Charpentier.

Ponton d'Amécourt, le viconte, Article nécrologique sur M. Edmond Gourdin. Paris, au siège de la Société de numismatique. 3 p. 8.

Extrait de l'Annuaire de la Société française de numismatique et d'archéologie, 1867.

Prima, Benedetto, Della vita e delle opere di Giovanni Berchet. Saggio biografico-critico. Firenze, tip. Cellini e Comp. 39 p. 8.

impr. Ve Berger-Levrault; toutes les librairies protestantes de France.

1 fr. 25 c.

Hatti, Vincenzo, Della vita e dei meriti di Massimo d'Azeglio. Discorso pronunciato nel liceo Alfieri il giorno 17 marzo per le solennità scolastiche e della distribuzione dei premi, con altri componimenti in prosa ed in poesia letti da allievi del liceo. Asti, tip. Franc. Palieri. 38 p. 4.

Rebouih de Veyrae, F., M. de Broé. Paris, bureau du Journal des notaires. 13 p. 8.

Conférence des attachés. Etudes biographiques.

Rees, W. A. van, Herinneringen uit de loopbaan van een Indisch officier. 3e dr. 2 dln. 's Gravenbage, M. J. Visser. Leiden, van den Heuvell en van Santen. 1869. 4, 296, 4 en 272 bl. 8. f. 3,80.

Relazione della morte di Fra Paolo di Sarpi. Venezia, tip. Antonelli. 15 p. 8.

Remaud, Georges, Eloge de L. L. Hoche, général et pacificateur. Centenaire du 24 juin 1868, célébré à Versailles. Versailles, imp. Aubert. 72 p. 18.

Benzi, A., François Salfi, continuateur de l'histoire littéraire, par Ginguené. Notice biographique. Saint Germain, imp. Toinon et Ce; Paris. 36 p. 8.

Extrait de l'Investigateur, livraisons de janvier et février 1868.

Reunnionst, Alfredo, Necrologia di Edoardo Gherard. Firenze, tip. Cellini e Comp. 12 p. 8.
Estratto dall'Archivio storico italiano. Tome VII. Puntata 2.

Réville, Albert Theodor Parker, hans lif och arbeten. Ett kapitel ur historien om slafveriets upphäfvande i Förenta Staterna. (Öfversatt af Herman Hörner). Med Parkers porträtt efter fotografi. 200 S. 8.

en amerikansk Reformators, Theodor Parkers, Lære og Levnet.
Steen. 120 S. S.
64 sk.

Richardson, A. D., A Personal History of U. S. Grant. With a sketch of Schuyler Colfax. Portraits and Illustrations. Hartford. 500 p. 8.

**Robertson**, J. B., Lectures on the Life. Writings, and Times of Edmund Burke. Philp. XLIII-407 p. 8. 8 sh. 6 d.

Rolland, A. de, Biographie d'Antony Lamotte. 5e édition. Lyon, imp. Ve Chanoine. 56 p. 32.

Robespierre, Eloge de Gresset. Publié par D. Jouaust; lib. de l'Académie des bibliophiles.

Tiré à 100 exemplaires sur papier vergé; 5 sur papier Whatman; 5 sur papier de Chine; 3 sur parchemin. — Académie des bibliophiles.

**Rousset**, Camille, Le comte de Gisors, 1732—1758. Etude historique. 2e édition. Paris, Didier et Cc. IV—526 p. 12. 3 fr. 50 c.

Bubin, Dr. Salomo, Spinoza und Mainomonides. Ein psychologisch-philosophisches Antitheton. Wien, Herzfeld & Bauer. 50 S. Lex.-8.

n. 12 Jyr.

Sacase, Eloge de M. d'Aldéguier, lu en séance publique, de l'Académie des jeux Floraux, le 16 janvier 1868. Toulouse, imp. Rouget frères et Delahaut. 18 p. 8.

Sagio di clogi funebri di Pietro Garzotti. Verona, tip. Rossi. 8 p. 8. Salmt-Beuve, C. A., Portraits of Celebrated Women. Translated by H. W. Preston. Boston. 384 p. 16.

Saitimi, Enrico Guglielmo, Girolamo Morone, memoria storica. Firenze, tip. Cellini e C. 70 p. 8.
Estratto dall'Archivio Storico.

Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge Herausgegeben von Rud. Virchow und Fr. v. Holtzendorf. Berlin, Lüderitz' Verl. gr. 8.

Subscr.-Pr. à n. 1,6 \$49. Machiavelli von C. Twesten. 36 S. n. 6 3pc

Savi Scarponi, sac. Gaetano. Necrologia del sacerdote Luigi Fiorelli. vicario spirituale della chiesa parochiale di S. Simone in Firenze. Firenze, tip. Pellas. 29 p. 8

Schiavo, cav. Alessandro, Della vita e dei tempi di B. Giovanni Cacciafronte cremonese, vescovo di Mantova poi di Vicenza. fasc. 1—3. Vicenza, Paroni. 8.

Schmidt, F., Dagbøger. Udgivne i Uddrag ved N. Hancke. Reitzel. 376 S. S. 2 rdr.

Berlin, Kastner. 136 S. m. 1 Holzschntaf. 16.

Schriften, ausgewählte, von der Verfasserin der Familie Schönberg-Cotta.
Autorisirte Uebersetzung von Charlotte Philippi. 1. und 2. Band.
Basel, Schneider. 8.

n. 2.4

Inhalt: Die Familie Schönberg-Cotta. Ein Charakter- und Sittengemälde aus der Reformationszeit. 2. Aud. X-783 S.

6. u. 7. Bd. A. u. d. T. Winifred Bertram und die Welt, in der sie lebte. 2 Bde. Ebd. 1869. VI—285 u. III - 311 S. 8.

Schwah, Moïse, Dissertatio i auguralis. Mendelssohn, sa vie et ses oeuvres, son influence philosophique sur le judaïsme moderne. Paris, imp. Wittersheim. 34 p. 18. (Diss. inaug. Jenens.)

Schwartz, M. S., virkelige Livsbilleder. Praestø, Jordan 194 S. 8.

Sévigné, Mme do. — Lettres de Mme de Sévigné, de sa famille et de ses amis; recueillies et annotées par M. Monmorqué. Nouvelle édition, revue sur les autographes, etc. Appendice du t. 12. Additions et corrections. Paris, L. Hachette et Ce. 228 p. 8.

Les Grands écrivains de la l'rance. Nouvelles éditions sous la direction de M. Ad. Regnier.

Album. ibid. Gratis pour les souscripteurs; 15 fr., petit papier, et 50 fr., grand papier, pour les non-souscripteurs.

Sforza, Giovanni, Ricordo d'Ilario Lari sarzanese. Pisa, tipogr. Nistri. 12 p. 8.

Sherman, Mrs, Memoir; the Pastor's Wife. By her Husband. 13th thousand. Partridge. 8. 3 sh. 6 d.

Shrewsbury, Rev. William J., Memorials of. By his Son, John V. B. Shrewsbury. 2nd edition. With Portrait. Manchester. Tubbs & Brook; Hamilton. VIII—528 p. 8.

Sissa, Luciano, Cecco d'Ascoli e l'Acerba. Commemorazione letteraria, Ascoli-Piceno. 8.

Sivers, Jegor v., Herder in Riga. Urkunden. Riga, Kymmel. VI\_78 8.
gr. 8.
n. 1/3 4

Sketch a of the Life of J. A. Andrew as Governor of Massasuchets, with his valedictory adress on Reconstruction. Portrait. New York. XII—211 p. 16.

pal Works comprising also a History of Inland Communication in Britain.

Vol. 3. George and Robert Stephenson. New edition, revised and enlarged. Murray. XI—379 p. 8.

La Vie de Stephenson, comprenant l'histoire des chemins de fe

et de la locomotive. Ouvrage traduit de l'anglais par F. Landolphe. Paris, Plon. 428 p. et vign. 18.

Sorim, Elie, La Vie politique en province. Etude sur G. Bordillon; suivie d'un choix deses lettres. Paris, Raçon et Ce; tous les libr. 340 p. et portr. Souvenirs de M. Bobée. curé d'Yvetot. Le Havre, Costey; Rouen,

Fleury; Yvetot, Delamarre. 141 p. 8.

Sternberg, Graf Kaspar, Leben, von ihm selbst beschrieben; nebst einem akademischen Vortrag über der Grafen Kaspar und Franz Sternberg Leben und Wirken für Wissenschaft und Kunst in Böhmen. Herausgegeben von Dr. Frz. Palacky. Prag, Tempsky in Comm. VII—242 S. mit 1 Photogr. gr. 8,

Stier, Gymn.-Dir. G. und Diac. F. Stier, D. Ewald Rudolf Stier. Versuch einer Darstellung seines Lebens und Wirkens. 2. Hälfte, die Zeit von 1825 an umfassend. Wittenberg, Kölling. VI-472 S. br. 8.

n. 1½ \$ (cplt: n. 2½ \$; in engl. Einb. n. 3 \$ Stieve. F. St., de Francisco Lamberto Avenionensi. Vratislav. 1868.

8. (Diss.)
Stöber, August, Alphons Coste. Biographische Notiz. Mulhouse, imp.
Risler et Ce. 14 p. 8.

Besonderer Abdruck aus der Alsatia.

Story of Chevalier Bayard. From the French of the Loyal Servant, M. de Berville, and others. By E. Walford; with Notes and Introduction by the Editor. 2nd edition. Low. XX - 255 p. 18. 2 sh. 6 d.

Stowe, Harriet Beccher, Men of our Times; or Leading Patriots of the Day. Being Narratives of the Lives and Deeds of Statesmen, Generals, and Orators. With Portraits. Hartford. Conn. 8. 12 sh. 6 d.

Strodtmann, Adf., H. Heine's Leben und Werke. 2. Bd. 1. Hälfte. Berlin 1869, F. Duncker. 226 S. gr. 8. n. 1 \$ (I. II. 1.: n. 3 \$\psi\$)

Studiem of godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied. I. H. J. Allard, Vondels gedichten op de societeit van Jezus, toegelicht en voorafgegaan van eene bijdrage tot zijne bekeeringsgeschiedenis, getrokken uit onuitgegeven bescheiden. 's Hertogenbusch, W. van Gulick. Bij inteek. 144 bl. 8.

Afzonderlijk onder den titel:

H. J. Allard, Vondel's gedichten op de societeit van Jezus, toegelicht en voorafgegaan van eene bijdrage tot zijne bekeeringsgeschiedenis; getrokken uit onuitgegeven bescheiden.

f. 1,15.

Surmont, A., Antoine Séguier. Conférence des attachés. Etudes biographiques. Paris, au bureau du Journal des notaires. 25 p. 8.

Tallarigo, prof. Carlo, Giovanni Gioviano Pontano, discorso accademico.

Foligno. 8.

Targioni-Tozzetti, Adolfo, R. accademia dei Georgofili. Discorso in lode del socio prof. Filippo Calandrini letto nell'adunanza solenne del di 29 dicembre 1867. Firenze, tip. Cellini et C. 23 p. 8.

Estratto dagli Atti dei Georgofili. Tomo XV. Disp. 1.

Tassian, Charles, Giannotti, sa vie, son temps et ses doctrines. Etude sur un publiciste florentin du XVIe siècle. Paris, Douniol. 391 p. 8. 6 fr.

Tauplu d'Auge. Gabriel-François Moreau, évêque d'Autun. Notices biographiques et héraldiques. Abbeville, imp. Briez. 7 p. et grav. 4.

Armorial de l'Episcopat français, par Taupin d'Auge. Le Consulat et l'Empire, biographie no 15.

Thezan, Denis de, Le docteur Laennec. Etude historique, généalogique et biographique. Quimper, impr. Lion. 46 p. 8.

Thiersen, Heinr. W. J., Luther, Gustaf Adolf und Maximilian I. von Bayern. Biographische Skizzen. Nördlingen 1869, Beck. VIII—192 S. gr. 8.

n. 27 Syr.

Thomam's, Mauriz., Reise und Lebensbeschreibung. Von ihm selbst verfasst. Neu herausgegeben und mit erläuternden Anmerkungen versehen von einem Priester der Diöcese Rottenburg. Lindau 1869, Stettner. XII -- 204 S. 8.

Tietz, Fr., Wien. Diabolische und menschliche Photographien. Berlin, Hausfreund-Exped. 190 S. S.

Tieltz, Herm., Joseph Jacob Flatau, genannt Flatau v. Hopfenfeld. biographische Skizze. Berlin, Poppelauer in Comm. 15 S. gr. 8. 3 Tickmor, George, Life of William Hickling Prescott. With Port

Boston, 1866. XII—458 p. 8.

Tomatle, prof. Michele, Francesca Tommasina Brignole, cenni biogr.

Genova, tip. de' Sordo Muti. 30 p. 8.

Torres Calcedo, J. M., Ensayos biograficos y de critica literaria s los principales publicistas, historiadores, poetas y literatos de america tina. Paris, Dramard-Baudry et Ce. XXIV - 488 p. 8.

Trendelemburg, Adf., zur Erinnerung an Christian August Brai Vortrag gehalten am Leibnitztage 1868 in der königl. Akademie Wissenschaften. [Aus den Abhandlungen der könig]. Akademie der senschaften.] Berlin, Dümmler's Verl. in Comm. 24 S. gr. 4. n. 7

Turpin de Sansay, Biographic de M. Boucher de Crèvecocur de thes. Extrait des Sauveteurs célèbres. Paris, Dentu. 23 p. 8. Les Sauveteurs célèbres. 15c portrait : Le docteur Autier d'Am

ibid. 14 p. 8.

Tyndall, John, Faraday inventeur. Traduit de l'anglais par M. l' Moigno. Paris, Gauthier-Villars; bureau du journal les Mondes. VI 170 p. 18.

Urbano, Domenico, Elogio funebre del conte Giovanni Antonio de Ild

Bari, tip. Cannone. 8.

**Valat**, Biographie de Pierre Courtade, ancien membre résidant et h raire de l'Académie. Bordeaux, imp. Gounouilhou. 32 p. 8. Extrait des Actes de l'Académie impérial des sciences, belles-lettres et arts de

deaux, 3e trimestre 1867.

Valgimigii, Gian Marcello, Tebaldello Zambrasi; memoria. Conti. 22 p. 16.

Walson, C. A., La vie et les travaux du baron Cauchy, membre de l' démie des sciences. Avec une préface de M. Hermite, membre de l' démie des sciences. 2 vol. Paris, Gauthier-Villars. XLVII-468 p.

Vamesay, Henry de, Mgr. Mermillod, évêque d'Hébron, auxiliaire de nève. Etude biographique et littéraire. Paris, Palmé. 236 p. 18.

Varnhagen v. Euse, K. A., Tagebücher. [Aus dem Nachlass.] H burg, Hoffmann & Campe. 480 S. gr. 8. à n. ;

- 9. Bd. Ebd. 448 S. gr. a n. 3

Venedey, J., Heinr. Friedr. Karl v. Stein. Iserlohn, Bädeker. 186 S. gr. 8.

**Vermersch.** — Le grand Testament du sieur Vermersch. In-18. Paris, imp. Rouge frères, Dunon et Fresné; les principaux libraires; l teur, 27, rue de Seine. Tiré à 500 exemplaires numérotés par l'auteur.

Versari, prof. cav. Camillo, Vita et clogio di Giambattista Morgi con alcune particolari notizie ignote ai più, raccolte. Bologna. 8.

Widari, prof. Ercole, Ferdinando Galiani, Giovanni Maria Lampred Alberto Domenico Azunni. Memoria. Bologna, tip. Fava e Garagii 32 p. 8. to dall'Archivio Giuridico.

Witet, L., Clément Marot. Paris, imp. Claye. 20 p. 8. Extrait de la Revue des Deux Mondes, livraison du 1er août 1868.

Waiter, W. Jos., Thomas Morus et son époque. Traduit de l'anglais Auguste Savagner. Suivi d'une analyse de l'utopie de Thomas Mc 5e édition. Tours, Mame et fils. 375 p. et 4 grav. 8. Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Washington, Georg. Ein freimaurerisches Lebensbild gezeichnet z Sidney Haydens Werk "Washington and his masonic Compeers, News 1866. Zwickau, Richter. 41 S. gr. 8.

Weinhold, Karl, Heinrich Christian Boie. Beitrag zur Geschichte deutschen Literatur im 18. Jahrhundert. Halle, Buchhandlung des Wai hauses. X-389 S. gr. 8.

#### Alphabetisches Register.

| Wellmer, Arnold, Anna Gräfin zu Stolberg-Wernigeroda, Oberin von Bethanien. Ein Lebensbild aus unseren Tagen. Bielefeld, Velhagen & |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasing. III—144 S. mit Portrait in Holzschn. gr. 16. n. 2/3                                                                        |
| in engl. Einb. m. Goldschn. n. 1                                                                                                    |
| Wijk, Prof. van der, Voltaire. Amsterdam, J. H. Gebhard en Co. 4 en                                                                 |
| 55 bl. 8. f. 0,66.                                                                                                                  |
| Wilson, Gen. J. G., The Life and Campaigns of Gen. U. S. Grant. New                                                                 |
| York. 100 p. 8. 1 sh. 6 d.                                                                                                          |
| Wolf, G., Joseph Wertheimer. Ein Lebens- und Zeitbild. Beiträge zur                                                                 |
| Geschichte der Juden Oesterreichs in neuester Zeit. Mit Benutzung archi-                                                            |
| valischer Quellen. Wien, Herzfeld & Bauer. IV-374 S. S. n. 12/3 4                                                                   |
| Women, Eminent, of the Age. Being Narratives of the Lives and Deeds                                                                 |
| of the Most Prominent Women of the Present Generation. Portraits.                                                                   |
| Hartford, Conn. 628 p. 8. 18 sh.                                                                                                    |
| Wonge, Charles Duke, Life and Administration of Robert Banks, Second                                                                |
| Earl of Liverpool, K.G. Compiled from Original Documents. Macmillan.                                                                |
| 3 Vols. XXVII—1440 p. 8. 42 sh.                                                                                                     |

# Register.

| A Henri Rochefort                   | 132 | Adler, Callenberg's Briefe            | 85   |
|-------------------------------------|-----|---------------------------------------|------|
| A quand la guerre                   | 132 | Administrator, ein russischer         | 203  |
| Aarbeger f. Nord. Oldkyndighed      |     | Adunanze, solenni, d'Istituto lom-    |      |
| 1. 50.                              | 100 | bardo                                 | 101  |
| Aarsberetninger og mededel. fra     |     | Advielle, les beaux-arts en Rouergu   |      |
|                                     | 167 |                                       | 121  |
| Abbadie, l'Abyssinie et Théodore    |     | — le Rouergue                         | 132  |
|                                     | 218 | Affaire Maubreuil                     | 23   |
| Abgeordneten, d. sächs., u. d. Mi-  |     | Agnières, église de Cailar            | 132  |
| litairdebatte                       | 59  | — souvenirs intimes                   | 24   |
| Abhandlungen d. Akad. d. Wiss.      |     | Ahlmann, forsvar                      | 168  |
| zu Berlin                           | 100 | Ahrens, Schulrede                     | 177  |
| — d. hist. Cl. d. bayer. Akad.      | 3   | Ailly, la monnaie rom.                | 119  |
| — d. philosphilolog. — —            | 3   | Ainsworth, Bourbon's strijd med       |      |
| — d. böhm. Ges. d. Wiss.            | 4   | Frans I.                              | 182  |
| — d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen     | 4   | Alaska Herald                         | 211  |
| — d. schles. Ges. f. vaterl. Cultur | 4   | Alazard, Frayssinous                  | 218  |
| Abrégé de l'hist. de France         | 132 | Alberti, SchlHolst. Schriftst.        | 85   |
| Académie des sc. de Besançon        | 100 | Albicini, studi sulla storia d'Italia |      |
| Act for formation of corporations   |     | Albrecht, quaest. alemannicae         | 171  |
| Acta imperii selecta v. Böhmer      | 171 | Albrier, les maires d'Ornay-le-       |      |
|                                     | 112 | Duc                                   | 24   |
| Actes des saints                    | 113 | - Martenot de Courdoux                | 85   |
| Actualités polit.                   | 114 | Album d. liter. Ver. in Nürnberg      |      |
| Adams, Cromwell                     | 161 | Alfriend, life of Davis               | 211  |
| - Grant                             | 218 | Algérie et la crise actuelle          | 209  |
| - buried cities of Campania         | 193 | Aliberti, riordinam. d. amministr.    |      |
| - Livingstone                       | 85  | Alizeri, professori del disegno in    |      |
| — Thurston                          | 85  |                                       | 121  |
| - siege of Washington               | 211 | Alkan, Duleau                         | 218  |
| Adderley, letter to Disraeli        | 42  | - Bilvestre                           | 818  |
| Adelberg, röm. Gesch.               | 107 | Allard, Vondel                        | SEE. |
|                                     | 171 | Allegret, Viète                       | 8    |
| •                                   |     |                                       | 31   |

4

4

24

Annuario dell' Istituto Lombardo 101 / Araskrift, Lunds univ.

Arnim, Erinnerungen an d. Feld-

Arnould, hist. de la bastille

**201** 

80

15

zug 1866

Arnold, Lincoln

– u. Kňoll, Initialeu

— de l'Institut

— -- des provinces

Annuaire-Bulletin de la Société

- de la noblesse de France

d'histoire de France

| Alphab                                    | etisch      | es Register.                             | 23  |
|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----|
| Arsskrift, Upsala Univers.                | 1 ;         | Baillet, force des états                 | 11  |
| Art Journal                               | 18          | Baillie, Newton                          | 8   |
| Artega, s. Religion                       | į           | Baillon, Walpole                         | 18  |
| Aschbach, Roswitha n. (eltes              | 219         | Bailly, études sur l'Algérie             | 20  |
| Asim Tarichi, Abd-ul Hamed                | 202         | Baines, hist. of Lancaster               | 4   |
| Asmodéc à New York                        | 80          | Balleydier, promen. histor.              | 13  |
| Assassination of Lincoln                  | 211         | Ballot, insurrection crétoise            | 20  |
| Assen, wat nu?                            | 38          | Bamberger, Bismarck                      | 17  |
| Atti dell' Accad. Ligustica               | 18          | Bancroft, hist. of the U.S.              | 21  |
| Luccheso                                  | .1          | - geschied. d. Vereen. Staaten           | 21  |
| — — di Napoli                             | 4           | Bang, histor. vigtigste Begiven-         |     |
| — — di Torino                             | 101         | heder                                    | 10  |
| Virgiliana                                | 101         | Bankers Magazine                         | 9   |
| — del Ateneo Veneto                       | 4           | Bar, Redefreiheit                        | 5   |
| - d. Consiglio prov. di Bergamo           | 1           | Baraca, Marogna                          | 8   |
| — — di Brescia                            | 194 ;       | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  | 13  |
| di Como                                   | 65          | Barbé, la tour du Temple                 | 13  |
| — — di Firenze                            |             |                                          |     |
| — — di Milano                             | 194         | Bargas, Don Luis                         | 2   |
| — — di Verona                             | 194         | Barnes, laws of N. York                  | 21  |
| — — commun. di Prato                      |             | Barozzi & Berchet, accoglienze ai        | i I |
| — dell' Istituto Veneto                   | 101         | principi di Savoia                       | 19  |
| — e Memorie d. Deput. di stor.            |             | — relaz. d. ambasc. Veneti               | 19  |
|                                           |             | - relaz. d. Stati Europei                | 19  |
| <ul> <li>del Parlam. subalpino</li> </ul> |             | Barrau, révol. franç.                    | 2   |
|                                           |             |                                          |     |
| — d.Soc. Ligure distor. patr. 66.         |             | Barre, monnaies franc.                   | 2   |
| Auber, Bailly                             | 219         | Barry, the architect of West-            | 4   |
| Aubert, déportat. à Cayenne               | 133         |                                          | 4   |
| — reliquaires de S. Maurice               | 199         | — Barry Revthólomy les essemblées notion | 8   |
| d'Agaune                                  | 133         | Barthélemy, les assemblées nation.       | _   |
| Audiat, Palissy                           | 85          | - grands écuyers                         | 2   |
| Audibert, Dillon                          | 133         | — Gerbert                                | 8   |
| Audisio, storia dei papi                  | 200         | - voy. d'Anacharsis                      | 10  |
| Aufgabe Bayerns                           | 60 '        | Bartholo, 24 heures en Allemagne         |     |
| — d. Kreistage in SchlHolstein            | 177         | Bartolini, agli elettori                 | 19  |
| Aufnahmen d. engl. Armee in               |             | Bartsch, d. Fürstenideal                 | 1   |
| Abessinien                                | 79          | Bas, l'armée danoise                     | 50  |
| Aufsätze, militpolit.                     | 129         | Basch, Erinnerungen aus Mexiko           |     |
| Aufsess, Freienfels                       | 60          | Bassanville, les salons d'autrefois      | 12  |
| Augerot, la peinture                      | 121         | — souvenirs                              | 219 |
| — les peintres célèbres                   | 121         | Bastelica, avertissement                 | 134 |
| Aureli, educaz. popol.                    | 194         | Bastide, guerres de la réforme           | 24  |
| Aus dem Feldzuge 1866                     | 205         | — luttes relig.                          | 24  |
| — dem preuss. Staatsanzeiger              | <b>54</b> : | Bataillard, hist. des procureurs         | 134 |
| Aux Electeurs                             | 133         | Batault, corpor. des avocats             | 2   |
| — — de la Haute-Loire                     | 133         | Bateman, Elliott                         | 219 |
| Avé-Lallemand, Nordd. Bundes-             |             | Battista, da Orte a Mentana              | 7:  |
| Polizei                                   | <b>54</b>   | Batty, catal. of copper coinage          | 16  |
| Avenel, épisode de Richelieu              | 133         | Baudoin, Louis I. de Bavière             | 18  |
| Avocat, Auguste                           | 107         | Baudrillart, Girard                      | 219 |
| — Rome sous Néron                         |             | Bauer, Karl Theodor                      | 18  |
| Aymard, fouilles au Puy                   | 24          | — la Pologne                             | 74  |
| d'Azeglio, recollections                  | 85          | Baume, aux électeurs du Jura             | 134 |
| _                                         |             | Baussnern, d. ungarösterr. Dua-          |     |
| Raader, d. Preussen in Nürnberg           | 205         | lismus                                   | 188 |
| Bach, interrègne à Metz                   |             | Baux, mém. de Bourg                      | 184 |
| •                                         |             | Baxmann, d. Politik d. Päpste            | 200 |
| - letters and life                        |             | - Schleiermacher                         | 219 |
| Badeau, milit. hist. of Grant 80          |             |                                          |     |
| — Grant                                   | 219         | _ •                                      | 194 |
| Bagliano, univers. di Vercelli            |             |                                          | 18  |
|                                           |             |                                          | .S. |
| Bagnaux, qu'est-ce que la liberté         |             |                                          |     |

|                                                                         | 219       | Bergmann, influence des Slaves                                                       | 8          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                         | 134       | Bericht d. Comm. f. Umorganis.                                                       |            |
| Beaumarchais, mémoires                                                  | 85        | d. kais. Akad.                                                                       | 101        |
| Beaumont-Vassy, les salons de Paris                                     |           | - d. Finanzministers d. V. St.                                                       | 80         |
| Beaune, les sorciers de Lyon<br>Beaupré, graveurs nancéiens             | 134<br>18 | <ul> <li>d. antiq. Gesellsch. in Zürich</li> <li>d. SchlHolstLauenb. Ges.</li> </ul> | 4<br>54    |
| Beck, Geschichte d. gothaischen                                         | 10        | - d. Verhandlgn, d. Berl. Akad.                                                      | 54<br>4    |
| Landes                                                                  | 59        | - üb. d. Weltausstellung                                                             | 18         |
|                                                                         | 104       | Berichte üb. d. Verhandlungen d.                                                     |            |
| - Leitfaden d. Gesch.                                                   | 6         |                                                                                      | 101        |
| Becker, Charakterbilder aus der                                         | ł         | Berlan, liber consuctud. Mediol.                                                     | 194        |
| Kunstgeschichte                                                         | 122       | Berlinghieri, peccati mortali di                                                     |            |
|                                                                         | 219       | Napol. III.                                                                          | 134        |
| — d. Reaction 51.                                                       |           | Bernabò Silorata e Rovelli, Carlo                                                    |            |
| - Missbrauch d. NationalLehre                                           | 1         | Alberto                                                                              | 66         |
| <ul><li>— Weltgesch.</li><li>— Erzähl. a. d. griech. Alterth.</li></ul> | 104       | Bernard, four lectures                                                               | 12         |
|                                                                         | 110       | Bernardi, per le nozze d'Umberto<br>Berneck, neues Soldatenbuch                      | 194<br>121 |
| Béclard, Rostan                                                         | 85        | Bernhardi, Giovenazzo                                                                | 85         |
| Beffroi                                                                 | 1         | Bernimolin, droit électoral                                                          | 153        |
| Beierlein, Münzen des Hauses                                            | _         | Berriat Saint-Prix, justice revol.                                                   | _ · ·      |
| Wittelsbach                                                             | 185       | à Paris                                                                              | 134        |
| Beiträge z. Gesch. d. Freimaurer                                        |           | Berrini, stor. orientale e greca                                                     | 8          |
|                                                                         | 120       | Berti, Giord. Bruno                                                                  | 85         |
| - z. Gesch. v. Waldeck u. Pyr-                                          | -         | Berton, lettre à Garibaldi                                                           | 86         |
| mont                                                                    | <b>59</b> | Bertram, les 3 âges de la soc.                                                       | 100        |
| - z. Kunde steierm. Geschichts-<br>quellen 62.                          | 100       | europ.<br>— Dorpats Grössen                                                          | 129<br>74  |
| •                                                                       | 203       | Bertrand, l'académie d. sc.                                                          | 101        |
| — thurgauische                                                          | 192       | — législat. angl.                                                                    | 42         |
| Belang, lands                                                           | 38        | Berville, Thiesse                                                                    | 85         |
| Belding & Keith, shilling's worth                                       |           | Bescheiden, betr. d. LimbLuxemb                                                      |            |
| of the U. St.                                                           | 80        | angel.                                                                               | 38         |
| Beleze, hist. du moyen âge                                              | 11        | Beschouwingen over d. const. re-                                                     |            |
| _ 🗸                                                                     | 161       | geringsvorm                                                                          | 155        |
|                                                                         | 107       | — finant.                                                                            | 38         |
| <ul> <li>hist. romaine</li> <li>hist. de France</li> <li>25.</li> </ul> | 184       | — politieke 38. 39.<br>Beschreibung v. Maria-Einsiedeln                              | 155        |
| - hist. moderne                                                         | 12        | — böhm. Privatmünzen                                                                 | 62         |
| Belgrano, orologi pubbl.                                                | 66        | Beskow, Gustave III.                                                                 | 168        |
| Bell, Indian policy                                                     | 78        | — Müller                                                                             | 219        |
| - rough notes                                                           | 85        | Besser, d. preuss. Kavallerie                                                        | 205        |
| Bellecombe, hist. univ.                                                 | 6         | Betaenkning ang. foreningsacten                                                      | 168        |
| Bellecour, Portalis                                                     | 85        | Bétencourt, noms féodaux                                                             | 25         |
| Belleval, le Ponthieu                                                   | 25        | Betham, geneal. d. famiglia Smith                                                    | 4.64       |
| Bellews, the Old World in its                                           | 190       | di Ballynatray  Retrochtnygen üb. d. angwärtige                                      | 161        |
| new face<br>Bellini, Melaro e Bergantino                                | 129<br>66 | Betrachtungen üb. d. auswärtige<br>Politik Bayerns                                   | 1 QK       |
| Bender, König Wilhelms 7. erste                                         | 00        | Bets, Neerlinter                                                                     | 185<br>153 |
|                                                                         | 177       | Bettocchi, San Bertolo                                                               | 219        |
| Benjamin, the Turk and the Greek                                        |           | Beugnot, mémoires                                                                    | 86         |
|                                                                         | 134       | Beulé, Auguste                                                                       | 108        |
| - Elisab. de Lorraine                                                   | 54        | - Tibère                                                                             | 8          |
| — Insming                                                               | 25        | Bevilacqua, agli elettori di Li-                                                     | _          |
| Bentley, politics made easy                                             | 42        | Vorno                                                                                | 195        |
|                                                                         | 168       | Beyer, d. Dom zu Erfurt                                                              | 177        |
| Bérard, l'Algérie                                                       | 79        | — d. Kloster d. Ursulinerinnen                                                       | 4 300      |
| Berchet, s. Barozzi Rérengier martyra uniates en Po-                    |           | in Erfurt<br>— Rückert                                                               | 177        |
| Bérengier, martyrs uniates en Po-                                       | 203       | — Ruckert<br>— d. Thurmbau zu Babel                                                  | 219<br>108 |
| logne<br>Berger, guide du peintre                                       | 122       | \                                                                                    | 100        |
| Berghaus, Landbuch v. Pommerr                                           |           | \                                                                                    | 130        |
| Drawn) wanteharm it barrens                                             |           | 1                                                                                    |            |

| 00 | n |
|----|---|
| 23 | ч |

## Alphabetisches Register.

| <b>A</b>                                       |                       |                                                                       |                   |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Bianchi, Accorretti                            | 86                    | Blason de Forez                                                       | 184               |
| — martiri d'Aspromonte                         | . 66                  | Blind, Kossuth                                                        | 62                |
| Bianconi, Colonna                              | 86                    | Blöchinger v. Bannholz, Baillou                                       |                   |
| Bibliotheca Mexicana                           | 215                   | Bloch, nyeste historie                                                | 114               |
| Bibliothèque univers.                          | 1                     | Bloss, ancient history                                                | 8                 |
| Bibra, aus jungen u. alten Tagen               |                       | Blüthen d. Erinnerung an Dalberg                                      |                   |
| Bicchierai, Chiochini                          | 219                   | u. Wessenberg                                                         | 220               |
| — per l'ingresso d'Umberto in                  |                       | Bluhme, d. gens Langobardorum                                         | 113               |
| Firenze                                        | 195                   | Blunt, reformat. i England                                            | 161               |
| Bickersteth, doing and suffering               | 86                    | Bluntschli, Gründung d. amer. Union                                   | . Z1 <del>4</del> |
| Bienemann, Urk. z. Gesch. Livland              |                       | Bock, Verschiedenheit gleichna-                                       | K K               |
| Bilder a. d. Oldenburg. Gesch.                 | 183                   | miger Factore                                                         | 55                |
| Binding, d. burgundroman.Königi                |                       | Bockhoff, expedit. Caracalli                                          | 108               |
| Bigelow, Franklin                              | 219                   | Bodemann, Jung-Stilling                                               | 220               |
| Bignami, Benaglio                              | 220                   | Bodson, les grands hommes de                                          | 105               |
| Bijdragen tot degesch.v. Engeland              |                       | l'Italie                                                              | 195               |
| Bilancio d. entrate d. provincia               |                       | Boehm, M. Aur. Probus                                                 | 108               |
| di Pisa                                        | 195                   | Boehme, Gesch. d. Gracchen                                            | 108               |
| — — — di Treviso                               | 195                   | Boesen, biskop Boesen                                                 | 220               |
| — della spesa 1868                             | 195                   | Boeing, Galba imper.                                                  | 108               |
| Bilderatlas                                    | 116                   | Bogisic, epistol. di Gradi                                            | 62                |
| Bill, the Bill family                          | 80                    | Boglia, d. elettorato politico                                        | 195               |
| Billard, moeurs et gouvernement                |                       | Böhmer's Leben, Briefe u. kl.                                         | 0.0               |
| de l'Egypte                                    | 79<br>95              | Schriften Robl harinnaring                                            | 86                |
| Billet, parlement de Paris                     | 25                    | Bohl, herinnering                                                     | 86                |
| Bimbenet, fuite de Louis XVI                   | 25                    | Boinvilliers, Paris                                                   | 184               |
| Biographia di Caratti                          | 220                   | Boisen, Nordiske gudesagn                                             | 168               |
| — di Vega                                      | <b>22</b> 0           | Boissevain, Jerland                                                   | 161               |
| Biographie de Langrand-Dumon-                  |                       | Boissin, salon de 1868                                                | 122               |
| Ceau<br>Diamanhian militaraha                  | 220                   | Boivin-Champeaux, révol. dans                                         | 104               |
| Biographien, militärische                      | 177                   | l'Eure                                                                | 134               |
| Bippen, vita Vicelini                          | 172                   | Boitel, beautés de l'hist. de la                                      | 104               |
| Birkeland og Sars, to foredrag                 | 168                   | Champagne                                                             | 134               |
| Bisio, amministr. di Marradi                   | 195                   | el-Bokhari, traditions Mahomé-                                        | 907               |
| Bisschop, slag bij Heiligerlee                 | 155                   | tanes                                                                 | 207               |
| Bisset, hist. of the Commonwealth              |                       | Bolander, Königsmark                                                  | 168               |
| Bittmann, Stellung d. Gemeinde                 |                       | Bolis, la polizia in Italia                                           | 195               |
| Wien Plackie polit treets                      | 188                   | Bollati, fasti legislativi                                            | 195               |
| Blackie, polit. tracts                         | 14<br>78              | Bombelli, relaz. polit. d. Impero rom. coll'Asia                      | 100               |
| Blackburne, artists and Arabs                  |                       | I                                                                     | 108               |
| Bladen, losse, uit d. gesch. d. wereld         | 6                     | Bonath, d. heil. röm. Reich                                           | 172<br>66         |
|                                                | <b>39</b>             | Bonghi, partiti politici                                              | _                 |
| Bladjes, losse (Nieuport)                      |                       | - storia d. finanza italiana Rophomme Piron et Oninentt               | 195               |
| Blaenkner, die 69er bei Hühner-                | 75                    | Bonhomme, Piron et Quinault  — Hiraboure                              | <b>220</b>        |
| Wasser<br>Blätter dentsche                     | 10                    |                                                                       | 220<br>159        |
| Blätter, deutsche                              | 1                     | Boniface, les treize                                                  | 158               |
| — historpolit.                                 | 16                    | Bonnasien, comédie franç.                                             | 122               |
| — f. Münzfreunde  Regliner f Münzgete Kunde    | _                     | Bonnechose, hist. de France                                           | 15                |
| — Berliner, f. Münz-, etc. Kunde               |                       | •                                                                     | 220               |
| — a. d. Tagebuch d. K. Victoria                | 161                   | Bonnin, art contemporain                                              | 18                |
| Blaikie, Crichton                              | 86                    | Bonvariet, Pitgam Book of histor. costumes                            | 134               |
| Blairet, Prim                                  | 131                   |                                                                       | 17<br>15K         |
| Blake, Providence stage                        | 211                   | Boom, prins Hendrik in Drenthe Bordier, rectificat. A l'Errata de Jal |                   |
|                                                | 209                   | 1 — - <del>-</del> -                                                  | _                 |
| Blanc, captiv. in Abyssinia                    | 20 <del>3</del><br>25 | Borella, Ratazzi                                                      | 200               |
| - révol. franç. Riencard origine des comtes de |                       | — la relig. dei Papi<br>— Rome                                        | 200<br>200        |
| Blancard, origine des comtes de<br>Provence    | 134                   | .— Roma<br>                                                           | 200               |
| - études de moeurs contemp.                    | 134                   | 1                                                                     | 220               |
| — la mode                                      | 120                   | Borghesi e Bartoli, lettere                                           | 37                |
| Blankenburg, d. dtsche Krieg 1866              |                       | Borgnet, cartul. de Fosses                                            | 108               |
| Ţ,                                             |                       | Bormann, Liguatica                                                    | 7.5.              |
| Blanquet, vie au quartier latin                | 184                   | Bornemann, Bornssia                                                   |                   |

| Bossio Sforza, progetto finanz.                                            | 95               | Brockerhoff, Rousseau                               | <b>22</b> 0 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| Borrasch, d. Mönch Gottschalk 1                                            | 13               | Brockett, men of our day                            | 220         |
|                                                                            | 135 ¦            | Broers, losse volksbladjes 39.                      |             |
| Bossart u. Müller, z. Gesch. d.                                            |                  |                                                     | 135         |
|                                                                            | 108              | - la dipl. et le droit nouveau                      | 12          |
| ,                                                                          | 155              | Broicher, de sociis Lacedacmon.                     | 108         |
| Bossuet, discours sur l'hist, univ. 6. 1                                   |                  | •                                                   | 135         |
|                                                                            | 35               | Brooke, Robertson                                   | 86<br>135   |
| Botti, pitture del campo santo di<br>Pisa 1                                | 22               | Brosien, Dagobert I. Brosset, chronologie technique | 118         |
|                                                                            | 220              | Brougham, British constitution                      | 42          |
| Boucherie, charte angoumoise                                               | <b>25</b>        | Brouwers, de Nederl. en Heiligerlee                 | 158         |
|                                                                            | 118              | Brown, autobiography                                | 86          |
| Boudewijnse, alphab. overz. van                                            |                  | — the Dervishes                                     | 77          |
| Deventer's plandelijk stelsel op                                           |                  | - s. Ferguson                                       |             |
| ~                                                                          | 208              | Browne, guide to history                            | 41          |
| Boudin et Lamathière, légion                                               | l                | Brownlow, slight reminiscenses                      | 86          |
| d'honneur                                                                  | 25               | Bruce, Scottish peerage                             | 48          |
| Boudon, situat. de l'empire                                                | 25               | Brüggemann, Otho Imper.                             | 108         |
|                                                                            | 195              | Bruel, notes d'Hérouval                             | 2           |
| ( , <b>,</b> , , , , , , , , , , , , , , , , ,                             | 202              | - oeuvres de Gerbet                                 | 14          |
| Bounerje, Hindu marriage laws                                              | 78               | Bruni, Arkwright                                    | 221         |
| Bourdon, Pellico                                                           | 86               | - Canova                                            | 12:         |
| Bourgeois, hist. de Crépy 25. 1                                            |                  | — istituz. populari                                 | 19          |
| Bourne, an hour with the kings 1                                           |                  | — Lulli                                             | 18          |
| Boutaric, Marguerite de Provence                                           | 42               | — da Vinci<br>— Flaxman                             | 18          |
| Boutell, English heraldry<br>de Bows Review                                | 1                | - Wedgwood                                          | 19<br>19    |
| Bowen, Alabama claims                                                      | 42               | Brunner, theol. Dienerschaft Jo-                    | 14          |
| Boyer de SSuzanne, personuel                                               |                  | sephs II.                                           | 18          |
| 1                                                                          | 135              | Brunschweiler, Lehr- u. Wander-                     | -00         |
| Boynton, hist. of the navy                                                 | 80               | jahre                                               | 221         |
| Boysset, catéchisme du 19e siècle                                          |                  | Buchhändler-Album                                   | 8(          |
| Bozzino, la finanza 66.                                                    |                  | Buckle, Gesch. d. Civilis. in Eng-                  |             |
| Brandrupp, Wilhelm I. 55. 1                                                | 177              | land                                                | 161         |
| Brandt, Gener. Brandt                                                      | 220 <sub> </sub> | Büchele, Gesch. d. Welthandels                      | 17          |
| Brantôme, dames galantes                                                   | 220              | Bülau, Schiller's Gräfin Terzky                     | 221         |
| - oeuvres                                                                  | 25               | Bürger, Maximilian v. Mexiko                        | 216         |
| Brasseur de Bourbourg, lettres                                             |                  | Buff, Politik Karls I.                              | 161         |
| 1 <b>-</b>                                                                 | 215              | Bullarium Magnum Romanum                            | 201         |
| Braun, Burggrafen v. Altenburg                                             | 59               | Bulletin archéol. du Musée Parent                   | 2:          |
|                                                                            | 177 :<br>177 :   |                                                     |             |
| Bromer, life, letters etc.                                                 | i                | — de l'Acad. de St. Pétersbourg                     |             |
|                                                                            |                  | — du Comité arch de Noyon                           | 10          |
|                                                                            | 220              |                                                     | 10          |
|                                                                            | 108              | - de la Soc. des sc. de Semur                       | 10          |
|                                                                            | 155              |                                                     | 10          |
| Breve fra v. Essen til Carl Johan                                          | <b>50</b> ;      | Bulletins de la Soc. de Tournai                     | 10          |
| fra Wergeland                                                              | 86               |                                                     | 1'          |
| Briano, Thaon di Revel                                                     | 86               | _                                                   | 5           |
| Bridges, Irish disaffection                                                | 42               |                                                     | 17          |
| Briefe, polit., üb. Russland u. Polen                                      |                  |                                                     | 6           |
| Briefwechsel d. Grafen Montvallat                                          | 86               | Bundesgesetzblatt d. Nd. Bundes                     | 5           |
| Briefwisseling v. Bilderdijk                                               | 86               | Bundesschiessen in Wien                             | 18          |
|                                                                            | 201              | Bundesstaatrecht d. Union, d.                       | _           |
|                                                                            | 161  <br>86      | Schweiz etc.                                        | 1           |
| <ul> <li>Brink, Vondel</li> <li>4 bladzijden d. Fransche revol.</li> </ul> | ~ ~              | Bunsen, aus s. Briefen — dieu dans l'histoire       | 22          |
| Brinton, the myths of the New World                                        | 510              | — memoir                                            | 10          |
| Bristed, interfer. theory of governm                                       | SU               | Buren, onthind. v. d. 2 kamer                       | 8<br>8      |
| Broca, hist. del'Acad.deMontauba                                           | n 101            |                                                     | ٥           |
| NA COR, MID! HOI VORGINOMINIMAN                                            |                  | /                                                   |             |

Cavour, discorsi

Cédron, réponse

nais

6

104

Cavrois, Barbezieux

Cayla, hist. de Constantinople

Celler, origines de l'opérs

Cazenove, deux bibliophiles lyon-

196

185

202

81

186

188

Burritt, Webb Bursotti, nuova costituz. d'Italia 66 Busch, Urgesch. d. Orients 108 122 Bussler, d. Alba-Madonna Buttjer, Gesch. d. Verfassungen 177 Ostfrieslands Buxtorf-Falkeisen, Baslerische Geschichten 64. 192 Buys, er op of er onder 39 — Nēerl, toekomst - regeringsbeloid van graaf v. Zuylen 155 26 Buzairies, Villebazy **22** I Byron jugé 135 Byzance, Nice Cadorin, enciclop. artist. 123 Cadre de l'hist. moderne 13 Casaren wirthschaft Caffiaux, archives de Valenciennes 135 66 Cagnolo, Lucrezia Borgia 26 Cahiers des états généraux Caimi, giorn. d. operaz. di guerra 75 Calaro, victoires et conquêtes d'Italie 66 Calcutta Review 1 48 Calendar of the Carews Mss. 43. 161 - of State Papers Calendrier de la nobl. de Tou-185 raine etc. **59** Calinich, 2 sächs. Canzler 201 — d. Papst u. d. Concil 201 Callet, Rome devant le droit Calmon, hist. parlem. des finances 26 Calucci, legge abolitr. dei feudi 195 Calvi, Aldighieri 221 123 — tempio della Certosa Cambell, Burk 221 66 Cambray Digny, finanza ital. 195 — e le finanze — dicours sur la loi des tabacs 195 66 — situation financ. Camera dei Deputati. — Docum. 66 diplom. 116 Camier, mélanges littér. Camou, not. biogr. 221 Campbell, Corsica 135 — the Spotswood family 211 Campe, pugna Marathonia 108 Campori, memorie modenesi **210** Canada en 1868. Canale, origine e grandezza ital. 195 Candidatures impériales 135 Candotti e Giussani, Bianchi 221 Canterzani, lettere 196 Cantù, contempor. Italiani 221 — eretici d'Italia 66 — historia univ. 6 — hist. universelle 104 195 - Isabella di Parma - Mirabeau ot Washing 87

— storia univ.

- Weltgesch.

| Celli, principio di nazionalità                                | 22                | Chronica M. Rogeri de Hovendene                                           | 162          |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Cénac-Moncaut, caract. franç.                                  | 135               | Chronicles and Memor. of Gr.                                              | 1.60         |
| Cenni biogr. di Bellazzi  — di Baruffi                         | 87<br><b>22</b> 1 | Brit. and Ireland 43. Chronik, Berlinische                                | 162<br>178   |
| — — di Brizi                                                   | 221               | - d. Nordd. Bundes                                                        | 54           |
| d. cont. de Lardorel                                           | 221               | — d. Univ. zu Kiel                                                        | 178          |
| d. Sire                                                        | 221               | Chroniken d. deutschen Städte                                             | 172          |
| — sulla vita di Sulprizio                                      | 123               | Church, Cousins                                                           | 222          |
| Cenno necrol. di Ronsi                                         | 221               | — land and constitution                                                   | 43           |
| Centralblatt, Badisches                                        | <b>62</b>         | Ciavarini, storia d'Ancona                                                | 67           |
| Centurionis libell. de bello ger-                              | _                 | Cibrario, memorie storiche                                                | 196          |
| manico<br>Cerri, Ferdinando di Savoia                          | 75<br>196         | Ciceri, Richelieu<br>Cipelli, moneta turca                                | 27<br>74     |
| Chagot, discuss. du Budget                                     | 185               | Circourt, Le Fort                                                         | 87           |
| Chaillot, notions sur les beaux-arts                           |                   | Cittadella, notizie amministr.                                            | 196          |
| Challamel, mém. du peuple franç.                               |                   | Civinini, Biagini                                                         | 87           |
| Chalmel, évènements à Tour                                     | 135               | — istituzioni inglesi                                                     | 162          |
| Chalmers, origin of the Chinese                                | <b>78</b>         | Clairevoie, Erlebn. e. Cisterciensers                                     |              |
| Chalon, Don Antonio                                            | 23                | Claretie, les derniers Montagnards                                        |              |
| — républ. de 8Marin                                            | 196               | Claretta, Cristina di Francia 67.                                         |              |
| Chalons, seigueurs de Florennes<br>Chambrier, Marie-Antoinette | 153<br>25         | Clarke, memorial<br>Clason, de Symmachi cod. Paris.                       | 87<br>113    |
| Champagny, les Césars                                          | 8                 | Claudin, Méry                                                             | 87           |
| Champsaur, revers de la médaille                               | _                 | Clausewitz, Gefecht bei Hühner-                                           | •            |
| Chandler, Abyssinia                                            | 79                | wasser                                                                    | 205          |
| Channing, recoll. of Newport                                   | 80                | Clausolles, hist. du moyen Age                                            | 113          |
| Chantrel, hist. de France                                      | 26                | Clavel, Arnauld de Brescia                                                | 222          |
| — hist. contemporaine                                          | 114               | Claver, life                                                              | 223          |
| Chapper, question for electors                                 | 84                | Claye, l'église et la révolution                                          | 136          |
| Charencey, légendes améric.<br>Charleroix, New France 80.      | 80<br>210         | Clément, Géricault<br>— si la France voulait                              | 87<br>136    |
| Charma, fouilles d'Evrecy                                      | 26                | - Mad. de Montespan                                                       | 136          |
| Charpillon, diction. des communes                              |                   | - a woman's reason                                                        | 211          |
| de l'Eure                                                      | 26                | Clerc, abbaye de Montbenoît                                               | 136          |
| Charte de fondation de Beaulieu                                | 136               | Clercq, recueil des traités de la                                         |              |
| - de Guebhard de Strasbourg                                    | 136               | France                                                                    | 136          |
| Charvet, l'abbaye SAndré-le-Hau                                | _                 | Clérot, les médailles franç.                                              | 136          |
| - château de StPrivat-du-Gard                                  |                   | Clery, journal                                                            | 27           |
| Chasles, de l'Acad. franç.                                     | 101<br>221        | Clouet, simples réponses                                                  | 6            |
| Chassin, Quinet Chateaubriand, hist. de France                 | 136               | Cobden, Leben  — polit. writings                                          | 222<br>14    |
| - oeuvres                                                      | 14                | Cochut, opérations financières                                            | 136          |
| Cheref-ou-'ddîne, fastes de la natio                           |                   | Codex diplom. Silesiae                                                    | 55           |
| Kourde                                                         | 208               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                     | 201          |
| Chesneau, peinture, sculpture                                  | 128               | Cogolludo, hist. de Yucatan                                               | 215          |
| Chesnelong, discours sur la quest                              |                   | Cohen, monn. frappées sous l'emp                                          |              |
| romaine<br>Channer Indian polity                               | 201               | romain<br>Cally A. Siquaking                                              | 119          |
| Chesney, Indian polity                                         | 78<br>186         | Cölln, A. Sieveking Colas et Lormier, Pottier                             | 87           |
| Chevalier, cartul. de Grenoble<br>— loi sur les douanes        | 136               | Colbert, lettres                                                          | 222<br>136   |
| — Chenonceau                                                   | 26                | Coleccion de docum, para la hist                                          | _            |
| - cartul, d. Dauphins de Viennoi                               |                   | de Mexico                                                                 | 215          |
| — ordre de StRuf de Valence                                    | 26                | Colin, inscript. de Togirix                                               | 119          |
| — guerres de relig. en Dauphine                                |                   | Collection d. histor. de l'Arménie                                        | o 71         |
| — Letbert                                                      | 222               | — de précis histor,                                                       | 1            |
| Chevé, visions de l'avenir                                     | 136               | Collections photogr. des musées                                           |              |
| Chocrane, Lacordaire<br>Cholet, cartul, de SEtienne-de-        | 87                | d'Espagne 122.                                                            |              |
| Baigne                                                         | 26                | Colletti, lavori d. Accad. di Padova<br>Collier, gatherings from the Pit- |              |
| Chorier, mémoires                                              | 222               | Heaps                                                                     | 162          |
| Chotteau, les Américains                                       | 81                | — general history                                                         | 6            |
| Choyer, Henri II.                                              | 38                | \ <del>-</del>                                                            | 15           |
|                                                                |                   |                                                                           | ا <b>ت</b> . |

| Alphabetisches Register. 24                                |       |                                             |           |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------|
| Colonial Monthly 9                                         | 9 ! ( | Cox, parliam. elections                     | 48        |
| Comité archéol, de Senlis 10                               | 1 .   | - reform bills                              | 43        |
| Commemorazione d. accad. Pelo-                             |       | - recollections of Oxford                   | 162       |
|                                                            |       | - tales of ancient Greece                   | 108       |
|                                                            |       | Cozzens, Hallcok                            | 222       |
| Compte rendu de l'inaug. du mo-                            |       | Craddock, Lamb                              | <b>87</b> |
|                                                            | i i   | Cracroft, essays                            | 14        |
| Confédération des Pays-Bas unis 3                          |       |                                             | 222       |
|                                                            | 1 ;   | Cramer, d. westph. InfReg. Nr. 13.          | 177       |
| - scientifique de France 5. 10                             |       | Cranach. — Photogr. Nachbildgn.             |           |
|                                                            |       | Cresswell, Fry                              | 87        |
| Considérations sur la puiss. des états                     | 1     | Criscuolo, errori e riforme                 | 196       |
| Considerazioni sulla Romagna 20                            |       |                                             | 155       |
|                                                            |       | Crivelli, Brueghel                          | 123       |
| Constitution of New York 21                                |       | Cröger, Gesch. Liv-, Ehst- u.<br>Kurlands   | 74        |
| Constitution of New York  Constitutions of the U.S. and of | 1     | Croffut and Morris, hist. of Con-           | 74        |
| New York 21                                                |       | nectitut                                    | 211       |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                      | _ '   | Crollalanza, stor. di Chiavenna 67.         |           |
| — Macchiavelli 22                                          |       | Croly, Seymour and Blair                    | 222       |
| Contribuente per l'imposta di                              |       | Crosby, d. Leben Lincolns                   | 211       |
| • • •                                                      |       | Crousaz, Organis. d. brandenb.              | ~11       |
| Controversialist, the British                              | 1     | Heeres                                      | 178       |
|                                                            | 3     | Crousse, les luttes d'Autriche              | 205       |
| Conversations on the hist. of Russia 7                     |       | Crowe, hist. of France                      | 27        |
| Cook & Knox, speeches of Seymour 21                        |       | Crowe u. Cavalcaselle, Gesch. d.            | _,        |
|                                                            | 4     | ital. Malerei                               | 123       |
|                                                            | 20    | Cuers, Georg. marchio Brandenb.             | 178       |
| Corcia, re favolosi dell'Argolide                          |       | Cullum, register of the officers            | 211       |
|                                                            | ,     | Cultuurstelsel                              | 155       |
| Cornhill Magazine                                          | 9     | Cupély, philos. scolast.                    | 113       |
| Coronel, gildewezen 15                                     | 55    | Curtius, Festrede                           | 108       |
| Corrard de Breban, graveurs                                | i     | - griech. Geschichte                        | 108       |
| troyens 15                                                 | 23    | - history of Greece                         | 9         |
| Correspondance de Napol. I. 27. 13                         | 36    | Cuvillier-Floury, Tanneguy Du-              | _         |
| Correspondenzen d. k. k. Minist.                           |       | châtel                                      | 87        |
| d. Acussern 62. 18                                         | 88    | Cuvillier-Morel-d'Acy, sires de Poi         | _         |
| Correspondenzblatt d. deutschen                            | -     | Cyclopaedia, American annual                | 99        |
|                                                            | 52    | — the English. — Biography                  | 87        |
|                                                            | 67    | Theken In Common on As all all              | 100       |
| , 0                                                        | 87    | Dabas, la femme au 4e siècle                | 120       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        | 78    | Dabuey, Stonewall Jackson                   | 88        |
|                                                            | 17    | Dagnall, the Mexican                        | 215       |
|                                                            | 05    | Daguet, Schweizergeschichte                 | 192       |
|                                                            | 01    | Dall' Acqua Giusti, della storia dell' arte | 123       |
| Cosnac, souvenirs du règne de<br>Louis XIV.                | 27    | Dall' Ongaro, Cazzola                       | 222       |
|                                                            | 27    | Dalmer, 15. Juni 1168.                      | 55        |
| •                                                          | 79    | — — 1868.                                   | 55        |
|                                                            | 27    | Dalton, Haliday                             | 88        |
|                                                            | 04    | D'Alton-Shée, mém. d'Aulnis                 | 222       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      | 36    | Damour, Ardant                              | 222       |
|                                                            | 31    | Dana and Wilson, Grant                      | 222       |
| 1 ()                                                       | 22    | Dancoisne, couvent des Pauvres              |           |
|                                                            | 04    | Claires                                     | 137       |
|                                                            | 37    | Dandolo, Roma pagana                        | 201       |
| •                                                          | 87    | — Rome et les papes                         | 201       |
| Coussemaker, scriptor. de musica 1                         |       | Daniel, l'Auvergne                          | 187       |
|                                                            | 87    | - Richmond Examiner                         | 211       |
| Couturier de Vienne, aurons-nous                           | }     | Danmarks, Norges og Sveriges                |           |
| la guerre                                                  | 27    |                                             | . 168     |
| Cowley, essays                                             | 14    | Darboy, lettre à Feuillet de Conche         | e 27      |
| 8                                                          |       |                                             | . 🗻       |

| D'Arco e Barghirolli, ritratto di                                        | Denkschrift üb. d. Verhältnisse                  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Leone X. 12                                                              |                                                  |
| Dareste, hist. de France 27                                              |                                                  |
| Darras, Jager 22:                                                        | <u> </u>                                         |
| D'Asoia, storia d'Ischia 190                                             |                                                  |
| Dash, les femmes à Paris 137                                             | ) <u> </u>                                       |
| Dauban et Grégoire, hist. du                                             | Depeyre, Maurement 223                           |
| moyen age                                                                |                                                  |
| Daubeny, miscellanies                                                    | ·                                                |
| Daunt, Ireland 45                                                        |                                                  |
| Dauzat d'Embarrère, quest allem. 179                                     | , 9                                              |
| David, le Marat de David 19<br>Davies, York press 88                     |                                                  |
|                                                                          |                                                  |
| Davis, memoranda of persons 88. 223 Deák, Karakterskizze                 | •                                                |
| Dean, Ward 225                                                           |                                                  |
| Deantonio, Redi 225                                                      |                                                  |
| Debia, souvenirs sur Ingres 124                                          | 1                                                |
| De Bianchi, cronaca modenese 196                                         |                                                  |
| De Boussu, hist. de Mons 153                                             |                                                  |
| Debrett, baronetage 43                                                   |                                                  |
| — peerage 43                                                             | _ '                                              |
| De Bruyn, peintures de Notre-                                            | Desplanque, archives du Nord 27                  |
| Dame 124                                                                 |                                                  |
| Decazes, la liberté 27                                                   | — invent. des archives départ. 137               |
| Dederich, Annalen v. Emmerich 55                                         | •                                                |
| — d. Varianische Niederlage 172                                          |                                                  |
| De Gismondis, Roma capitale 201                                          | Dessollins, grandeur du Havre 27                 |
| Dehaisnes, archives de Douai 137                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •          |
| — biblioth. publ. de Douai 137                                           |                                                  |
| De la Barre Duparcq, stor. milit.                                        | Dettmer, Stipendien 59                           |
| d. Prussia 55                                                            |                                                  |
| Delamarre, un pluriel pour un                                            | De Vicenti, la situazione 67                     |
| singulier 114 Delener former illnetner 97 197                            | ,                                                |
| Delanox, femmes illustres 27. 137                                        |                                                  |
| Delepierre, histor. difficulties 7 De Leva, uffici d. storia d'Italia 67 | Montesquieu 114 Diary of a Southern refugee 81   |
| Delfortrie, cité palustre 137                                            | Dickinson, speeches 89                           |
| Delius, Erinnerungen 88                                                  |                                                  |
| Deloncle, guerres des Anglais en                                         | Diegerick, invent. des arch. d'Ypres 37          |
| Guyenne 217                                                              | - invent. des chartes d'Ypres 153                |
| - Puy-l'Evêque 28                                                        |                                                  |
| De Lorenzi, progetto finanz. 196                                         |                                                  |
| Delorme, César et ses contempor. 108                                     | Dietsch, Grundriss d. allg. Gesch. 104           |
| - reconnaiss. de Salnave 137                                             | Di Manzano, annali del Friuli 196                |
| Delprat, le Japon 208                                                    |                                                  |
| Del Vecchio, colonna Friggesi 72.75                                      | Gesch. Krains 188                                |
| Demarsy, prise de Doullens 27                                            | Dinastia napoleonica 137                         |
| Deming, Grant 223                                                        | Diöcesan-Archiv, Freiburger 186                  |
| De Minicis, monete di Fermo 196                                          | Dionisotti, Botta 88                             |
| Demolliens, mission des princes                                          | Dioskuren 19                                     |
| d'Italie 196                                                             |                                                  |
| De Montcalm en Canade 210                                                | — two speeches                                   |
| De Nardo, aboliz. dei feudi 196                                          | Ditges, nach d. peloponn. Kriege 109             |
|                                                                          | Dittmann, Raleigh                                |
| Denison, Lousdale 88                                                     |                                                  |
| Denkmäler d. Hauses Habsburg                                             | Divoll, the American citizen 81                  |
| in d. Schweiz 192 — der Kunst 124                                        |                                                  |
| — der Kunst<br>Denkschrift z. Jubelf. d. Catha-                          |                                                  |
| rinenstifts 186                                                          | — free voting  Documentos rel. a los creditos de |
| - d. Kurfürsten v. Hessen 178                                            |                                                  |
| - A WATHIBAN L TYANGAN TIO                                               | /                                                |

| Documents conc. la créance de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -     | Du Faouet, la cour de Versailles                                                    | 138 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 137   | Dufferin, Mill's plan for pacific.                                                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                     | 40  |
| - de l'hist. de Beaucaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 187   | of Ireland                                                                          | 48  |
| rel. au Dauphiné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 187   | Duffy, notes in Europe                                                              | 22  |
| - de l'hiet, des Vosges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 138   | Dufour, une question hist.                                                          | 188 |
| - Inéd. conc. la comp. de Jésus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 116   | Du Fresno de Beaucourt, Jeanne                                                      | ŀ   |
| Dodds parliam. companion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48    | d'Arc                                                                               | 28  |
| - peerage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48    | - Louis XV.                                                                         | 28  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103   | - le meurtre de Montereau                                                           | 138 |
| Trody no survey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 212   | Duhamel, invent. des archives                                                       |     |
| Postalli boster y arrest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 215   | commun.                                                                             | 188 |
| Dodichoon alon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                     |     |
| Domachke, 20 Monate in Kriege-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Dukes, Philos. a. d. 10. Jahrh.                                                     | 113 |
| gefangenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88    | Dumas, Faraday                                                                      | 223 |
| Donat, docum de Beaucaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28    | monnaies décimales                                                                  | 186 |
| D'Ondes Reggio, discorsi 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 196   | Dumax, Pius IX.                                                                     | 201 |
| Donnergrollen d. demokr. Lyra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 172   | Dumay, univers, de Dijon                                                            | 28  |
| Donny, phonomenes de l'hist, univ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Dumont et Leger, Harfleur                                                           | 138 |
| Dore, histor, cartoon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 .   | Duncker Claudius Gothicus                                                           | 109 |
| Daniel de Malabache landvoorden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78    | Dancombe, life & corresp.                                                           | 88  |
| Doren, de Moluksche landvoogden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                     | 168 |
| 200.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 223   | Dunker, revision afforeningsakten                                                   |     |
| 2000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 202   | Dupanloup, la femme chrétienne                                                      | 17  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 188   | - Frauenbildung                                                                     | 120 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 223   | - lettre à Ratazzi                                                                  | 67  |
| Dool tile, social life of the Chinese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 79    | Dupont, fouilles belges                                                             | 87  |
| Doyle, hist. of Ireland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48 .  | Dupont-White, progres polit.                                                        | 28  |
| D'Oyley, purity of elections                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 162   | Du Poucy, d'Espourrin                                                               | 228 |
| D 0 1107, po)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 185   | Duppa, M. Angelo et Raphael                                                         | 19  |
| The state of second sec | _     |                                                                                     | 124 |
| 2100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | Dupré, paintres blésois                                                             | 188 |
| Tale Concession and a same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 116   | Durand, NDda-Dozulé                                                                 | 100 |
| 2-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | Durieux et Bruyelle, inscript. tu-                                                  |     |
| Draper, Amer. civil war 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 212   | mulaires                                                                            | 138 |
| - développ, intellect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 129   | Duruy, hist. de France 28. 188.                                                     | 159 |
| Dreuille, réduction de l'armée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 188 ! | - hist. greeque                                                                     | 109 |
| Driou, épisodes chevaleresques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | — romaine                                                                           | 109 |
| Drohojowska, Louise de France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                     | 115 |
| Deep anast du Phin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 129   | - bist. de los tiempos modernos                                                     | 12  |
| 20,000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 138   | Dussaut, Brousson                                                                   | 228 |
| Drouyn, SJean-de Blagnac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                     | 209 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 168 j |                                                                                     | _   |
| - Gesch. d. prenss. Politik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 178   | Dye, Grant                                                                          | 228 |
| - Leben d. Gr. York                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 178   | Dyor, hist. of the Kings of Rome                                                    | 9   |
| — Historik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 7   |                                                                                     |     |
| The bill the statement of the statement  | 223   | Ebeling, Bürger u. Elise Habn                                                       | 228 |
| Dairne, d. Riga'sche Kalenderstreit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15    | - Wekherlin                                                                         | 228 |
| Duane, biograph, memoir of J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 223   | - französ. Geschichte                                                               | 189 |
| Du Bern, influence des femmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28    | Ebers, Aegypten n. d. Bücher Mose's                                                 | 109 |
| Dubeuf, manuel polit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 138   |                                                                                     | 60  |
| Dubaia antaka naw dana Amiaza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                     |     |
| Dubois, entrées roy, dans Amiens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.5  | tranco                                                                              | 61  |
| Du Bois et Lucas, biogr. des archi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                     | _   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 223   |                                                                                     |     |
| Dubs, d. schweizer. Demokratie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 192   | Eckardt, d. baltischen Provinsen                                                    |     |
| Z-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114 , | Ruselands                                                                           | 74  |
| répense à la démocratie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28 ,  | Eckermann, Gesprache mis Goethe                                                     | 224 |
| - et Feillet, récits d'hist. anc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 109   | Eckerts, deutsche Gesch.                                                            | 52  |
| de France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 138   |                                                                                     | 213 |
| Ducuing, études histor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 138   | Education, national                                                                 | 43  |
| Dudik, Archive in Galisien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 68    |                                                                                     | 224 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63    | Eelking, Riedesel                                                                   | 224 |
| - Gesch, v. Raygern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74    | TICITINE! INTERCRO!                                                                 |     |
| - Instrictions is a Handson's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02    |                                                                                     | 98  |
| - Dietrichstein'scho Handschr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 63    | Effets de la liberté                                                                | 38  |
| Duemichen, histor, Inschriften alt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | Effets de la liberté<br>l'Egeria                                                    | 1   |
| Duemichen, histor. Inschriften alt-<br>ägypt. Denkm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 109   | Effets de la liberté<br>l'Egeria<br>Egger, l'Egypts                                 |     |
| Duemichen, histor, Inschriften alt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 109   | Effets de la liberté<br>l'Egeria<br>Egger, l'Egypts<br>— projets de réforme sociale | 109 |
| Duemichen, histor. Inschriften alt-<br>ägypt. Denkm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 109   | Effets de la liberté<br>l'Egeria<br>Egger, l'Egypts                                 | 1   |

| Egger, Schiller in Marbach 224                                       | Esterno, privilégiés de l'ancien                                           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Egli, Feldzüge in Armenien 109                                       | régimo 28                                                                  |
| Eichhorn, Kromer 224                                                 | Estlander, d. bildende konsternas                                          |
| Eichmann, Magdal. Moons 155                                          | hist.                                                                      |
| Einwirkung d. Annexion auf d.                                        | Etat de la nobl. franç. 28                                                 |
| Vertrags-Logik 178                                                   | Etats généraux de Pontoise 28                                              |
|                                                                      | Etlin, Geogr. u. Gesch. d. Schweiz 192 Etudes hist. sur Louvois 139        |
|                                                                      | Euler, Schönhuth 224                                                       |
| Ellis, what stops the way 43                                         |                                                                            |
|                                                                      | l'Evêché de Langres 139                                                    |
|                                                                      | Everett, Crister 224                                                       |
| Elton, poor law board 44                                             |                                                                            |
| - with the French in Mexico 83                                       | - orations 212                                                             |
|                                                                      | Evers, kroniek v. Arnhem 156                                               |
| — vaderl. geschiedenis 153                                           | Everts, Foster 224                                                         |
| l'Empereur et l'impératrice au                                       | Ewald, 2te Amtsentsetzung 88                                               |
| ·                                                                    | — Gesch. d. Volkes Israel 109                                              |
|                                                                      | - Lob d. Königs 178                                                        |
| Encyclica Pius IX. 115                                               |                                                                            |
| Encyclopadie, allgem., d. Wiss.                                      | Exauvillez, hommes célèbres de                                             |
| u. Künste v. Ersch 1. 99                                             | la France 139                                                              |
| Enduran, France et Mexique 215                                       | •                                                                          |
|                                                                      | Extraits de la corresp. de Gerdil 88                                       |
| Enhuber, deutsches Volksleben 172<br>Enhver Sit 168                  | Eye, Albr. Dürer 124                                                       |
| Enklaar, gedragslijn om. Java 208                                    | <ul><li>u. Falke, Kunst u. Leben d.</li><li>Vorzeit 17. 120. 172</li></ul> |
| Ennen, Gesch. v. Coeln 178                                           | 16. 120. 1/2                                                               |
| Enschedé, invent. d. arch. v.                                        |                                                                            |
| Harlem 39                                                            | Fabert, procès de Rochefort 139                                            |
| Epailly, Crémanville 224                                             | — trésor de la chap. des ducs                                              |
| Epistolario di Arlotto 72                                            | de Savoic 28                                                               |
| Epître à l'opposit. franç. 139                                       |                                                                            |
| Erba, Bertotti 224                                                   | organisation 55                                                            |
| Erbstein, d. Schulthess-Rechb.                                       | Falk, Erinnerungsblätter 224                                               |
| Münzsammlung 16                                                      | Falke, August v. Sachsen 184                                               |
| Erfurt in s. Vergangenh. u. Gegenw. 178                              | — Gesch. d. Hauses Liechtenstein 188                                       |
|                                                                      | Fallet, bienfaiteurs de l'humanité 17                                      |
| der Gegenwart  116                                                   | Fallex, Lagrange 88                                                        |
| Erinnerung an d. Leipziger Com-                                      | Falloux, Louis XVI                                                         |
| munalgarde 183                                                       | - Swetchine 88                                                             |
| Erzbisch. Hermann v. Freiburg 224 Frinnerungen an Abby Bolton 224    |                                                                            |
| Erinnerungen an Abby Bolton 224   — e. Officiers d. kaukas. Corps 74 | T                                                                          |
| — d. Gardefoldartillerie-Regim. 75                                   | Fanien, chapître d'Arras 139<br>Fantoni, educazione di se stesso 224       |
| Erklärung solzer Namen etc. (v. Hin-                                 | — martiri d'Italia 67                                                      |
| über) 55                                                             | Fara, guerre d'indipend. 197                                               |
| Erlach, Freiheitskriege 75                                           | Farjas, propriété du Deffan 29                                             |
| Errera, primi anno di libertà 67                                     | Farina, uomini illustri di Sciacca 89                                      |
| Erslew, Suppl. til Forfatter-Lexicon 168                             | Farningham, life sketches 89                                               |
| Erzinger, republ. Katechismus 64                                     | Fassy, Paris sous la Terreur 28                                            |
| Eschassériaux, assembl. élect. de                                    | Faudon, institut. d'Avignon 28                                             |
| la Charente 139                                                      | Faucher, correspondance 89                                                 |
|                                                                      | Faugeron, bénéfices et vassalité 11                                        |
|                                                                      | Faultrier, Le Febvre                                                       |
|                                                                      | Faure, potentats de la démocratie 139                                      |
| France 28                                                            |                                                                            |
| Esposizione d. opere di belle arti 124                               |                                                                            |
|                                                                      | Fazio, Varazze 68                                                          |
|                                                                      | Faugeron, de fratern. fil. Ludov.                                          |
|                                                                      | 9   Fotzer, National-Demokratie 28                                         |
| Estaintot, Amiens                                                    | 1 / v omes! 2:222                                                          |
|                                                                      |                                                                            |

| Ω | A | ~ |
|---|---|---|
| Z | 4 | 7 |

B

| Light A' combine to to the control of the transfer tob' tent of the control of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Federigo, Manin Fehrentheil & Gruppenburg, Annontafeln Foillet, la misère au temps de la Fronde Frodits d'hist. de France Feldzug v. 1866 in Deutschland Felsenhart, colonies anglaises Ferzi, le nostre finanze Ferzi, la Chine et l'Europe Ferguson, life — and Brown, Campbell Fernandez y Gonzalez, memorias 1811 Ferrari, la Chine et l'Europe — Franklin — and Brown, Campbell Ferrari, la Chine et l'Europe — Franklin — and Brown, Campbell Ferrari, la Chine et l'Europe — Franklin — and Brown, Campbell Ferrari, la Chine et l'Europe — Franklin — and Brown, Campbell Ferrari, la Chine et l'Europe — Franklin — seaux des évêques d'Autun Ferrari, la Chine et l'Europe — Franklin — secaux des évêques d'Autun Ferrari, la Chine et l'Europe — Franklin — socaux des évêques d'Autun Forbes, Earls of Granard Forbenment, definding Roms Formari, quomo di Milano Forney, etters from Europe Porsicupe, La Chine Formari, quantiria Forbes, Earls of Granard Forbes, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 170            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Febrentheil & Gruppenberg, Atnontafeln Peillet, la misère au temps de la Fronde Peildzug v. 1866 in Deutschland Felsenhart, colonies anglaises Fenzi, le nostre finanze Ferguson, life — story of the Irish — story of the  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| ronatefeln Fronde Frillet, la misère au temps de la Fronde Froits d'hist, de France Feldzug v. 1866 in Deutschland Felsenhart, colonies anglaises Fenzi, le nostre finanze Ferzi, la Chine et l'Europe Ferzin, la Chine et l'Europe Forchain, pascoli dei cavalli in Ples 162 Fontain, pascoli dei cavall |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 224            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Feillet, la misère au temps de la Fronde Fronde — récits d'hist. de France Feldaug v. 1866 in Deutschland Felsenhart, colonies anglaises Fenzi, le nostre finanze Ferent, Pelouze Ferguson, life — story of the Irish — and Brown, Campbell Ferrari, la Chine et l'Europe — Franklin — story of tel latis — miseri d'Italia Ferrari, la Chine et l'Europe — Franklin — miseri d'Italia Ferraroci, vie et lettres Ferry, gisments archéol. de la Saône — les francs-tireurs des Vosges — les fr |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 70           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Fronde — récits d'hist. de France Feldzug v. 1866 in Deutschland Felsenhart, colonies anglaises Fenzi, le nostre finanze Ferzi, le nostre finanze Ferguson, life — story of the Irish — and Brown, Campbell Fernandez y Gonzalez, memorias Ferrari, la Chino et l'Europe — Franklin — misteri d'Italia — Saône Ferreco, verzuolo Ferreco, vie et lettres Ferry, gisements archéol. de la Saône — Saône — se francs-tireurs des Vosges — comptes fantast.d'Haussmann139.140 Fersen, histor. Skrifter — Hogarth Fessler, Gesch. v. Ungarn Festenberg - Packisch, Gesch. Zollvereins — Hogarth Feytens, vaderl, gesch. — Forschungen zur Reichsgeschichte etc. Italiens Fickert, Fr. Haase Fickert, Fr. Haase Fickert, Fr. Haase Fickert, Fr. Haase Filosofia nella storia Filosofia nella storia Filosofia nella storia Filosofia nella storia Filosofia, Ristori Filosofia, case of John Eyre Filorenzi, state e chiesa — notice sur SJean-des-Choux — horice sur                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 172            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 178       |
| Feldzug v. 1866 in Deutschland Felsenhart, colonies anglaises Fenzi, le nostre finanze Ferent, Pelouze Ferrent, Pelouze Ferguson, life — story of the Irish — and Brown, Campbell Fernandez y Gonzalez, memorias 131 Ferrari, la Chine et PEurope — Franklin — misteri d'Italia Ferrero, Verzuolo Errerco, vie et lettres Ferrero, vie et lettres Ferrery, gisements archéol. de la Saône — les francs-tireurs des Vosges — les francs-tireurs des Vosges — les francs-tireurs des Vosges — Hoparth Festenhorg - Packisch, Gesch. d. Zollvereins Festerdeng - Fackisch, Gesch. d. Zollvereins Festerdeng - Frackisch, Gesch. d. Zollvereins Festerdeng - Reich schichte etc. Italiens Fickert, Fr. Haase — Forschungen zur Reichsgeschichte etc. Italiens Fickert, Fr. Haase Field, Ristori Figuier, savants illustres de la renaissance — Hoparth Filosofia nella storia Finasson, case of John Eyre Fiorenzi, stato e chiesa Filosofia nella storia Finasson, case of John Eyre Fiorentino, Pomponazzi — principes stirpis Wetting. — notice sur S. Jean-des-Choux — Frage, die böhmische Frage, die pöhmische  172 Frage, die böhmische 173 Frage, die böhmische 174 Fomani, Giordani Pontain, silhouettes liégeoises 153 Fontonay, silhouettes liégeoises 153 Fontonay, samorial d'Autun 29 Fortes ereum Austriacarum 168 Fortese, sarlandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168 Fortend, Portent, questione politamministr. 172 Forschungen z. deutschen Gesch. 575 Forti, Lagrange 172 Fortuna, le nozze di Eleonora 172 Fortuna, le nozze di Eleonora 173 Fortuna, le nozze di Eleonora 174 Fortendam, radicarum 188 Fortenay, armorial d'Autun 29 Forteseny, armorial d'Autun 29 Fortesen, sarloi d'autun 29 Fortesen, sarloi d'autun 29 Fortesen, sarloi d'autun 29 Forten, pascoli dei cavalliti in Pisa 197 Fortensay, armorial d'Autun 29 Fortenay, armorial d'autun 29 Fortenay, armorial d'autun 29 Fortes, sarloi d'autun 29 Fortes, sarloi d'autun 20 Fortenay, armorial d'autun 29 Fortes, sarloi d'autun 29 Fortes, sarloi d'autun 29 Fortes, sarloi d'autun 29 Fortes, sarloi d'autun 29 Forte   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 00           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 404       |
| Felsenbart, colonics anglaises Fenzi, le nostre finance Ferguson, life — story of the Irish — and Brown, Campbell Fernandez y Gonzalez, memorias Ferrari, la Chine et l'Europe — Franklin — misteri d'Italia Ferrari, la Chine et l'Europe Ferrucci, vie et lettres Ferry, gisements archéol. de la Saône — les francs-tireurs des Vosges — les francs-tireurs |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 124       |
| Felsen, le nostre finanze Ferzi, le nostre finanze Ferzi, le nostre finanze Ferzi, le nostre finanze Ferzent, Pelouze Ferguson, life — story of the Irish — and Brown, Campbell Ferrari, la Chine et l'Europe — Franklin — misteri d'Italia — 66 Ferrero, Verzuolo — Franklin — misteri d'Italia — 66 Ferrero, Verzuolo — Franklin — sceaux des évêques d'Autun — sceaux des évêques d'Autun — sceaux des évêques d'Autun — secaux des évêques d'Autun  108  Forten-, rearis des vosses — fortes, viandinia des fortes from fortes fortes from fortes  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 = 0     |
| Fenzi, le nostre finanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ——————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Ferent, Pelouze Ferguson, life — story of the Irish — and Brown, Campbell Fernandez y Gonzalez, memorius 131 Ferrari, la Chine et l'Europe — Franklin — misteri d'Italia — serve verzuolo — Franklin Saône — les francs-tireurs des Vosges — comptes fautast.d'Haussmann139, 140 Fersen, listor. Skrifter Fessler, Gesch. v. Ungarn 63. Festenborg - Packisch, Gesch. d. Zollvereins Festreden z. Feier d. bad. Verfass. Feidlet de Conches, causcries — Hogarth Feytens, vaderl. gesch. Fichte, Reden and dtsche Nation Ficker, Annaberg — Forschungen zur Reichsgeschichte tet. Italies Fielder, Olbers Field, Ristori Figuier, savants illustres de la ranaissance Filosofia nella storia Finazzi, detti e fatti polit. relig. Finasson, cass of John Eyre Fiorentino, Pomponazzi — principes stirpis Wetting. — Fird-Barbarossas's 14. Römerzug — Firdesharons, trained and teschen Geschichte — Fredre, Parahenson 1868 Fitzgibbon, Ireland 1868 Fitzgerald, Garrick Filaux, la Suède au 15e siècle Fleury, campdel a fvol. contreRome 77 Fleury, gampdel a fvol. contreRome 77 Fornanc, les or gleic des vergues d'Autun 29 Fonteana, tradiz. unitaria Fonteana, t |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 225       |
| Ferguson, life — story of the Irish — and Brown, Campbell Fernandez y Gonzalez, memorias 181 Ferrari, la Chine et l'Europe — Franklin — secaux des évêques d'Autun — 29 Ferraro, Verzuolo — 224 Ferrucci, vie et lettres — 185 Ferrari, sisments archéol. de la Saône — les francs-tireurs des Voeges 139 — les francs-tireurs des Voeges 149 — les franck des devêques d'Autuu 129 — rerum Germanicarum 188 — rerum Germanicarum 188 — rerum Germanicarum 198 — rerum Germanica | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| - story of the Irish                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Fernandes y Gonzalez, memorias 131 Fernandes y Gonzalez, memorias 131 Ferrari, la Chine et l'Europe Franklin Smisteri d'Italia Ferrero, Verzuolo Ferrero, Verzuolo Saõne | _ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Fernandez y Gonzalez, memorias 131   Fontenay, armorial d'Autun 29   Ferrari, la Chine et l'Europe 79   — sceaux des évêques d'Autun 188   — misteri d'Italia 68   Fontes rerum Austriacarum 52   Fortere, vie et lettres 222   Fortes, giscments archéol. de la Saône 222   Forchammer, d. Gründung Roms 109   Forchammer, d. Gründung Roms 109   — Stockfieth 225   Forchammer, d. Gründung Roms 109   — Stockfieth 200   — Fornic, duomo di Milano 200   — Milano 200   — Milano 200   — Milano 200   — Stockfieth 200   — Milano 20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Ferrari, la Chine et l'Europe Franklin misteri d'Italia 68 Ferrero, Verzuolo Ferry, gisements archéol. de la Saône — les francs-tireurs des Vosges Ferry, gisements archéol. de la Saône — les francs-tireurs des Vosges — Stockfieth — Stockfieth — Fornandlingar i d. skaudiv. Selsk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| - Franklin 89   Fontes rerum Austriacarum 58   Ferrero, Verzuolo 224   Ferrero, Verzuolo 224   Ferrero, Verzuolo 224   Forchammer, d. Gründung Roms 109   Saône 139   Fontandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168   Fornandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168   Fornandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168   Fornandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168   Fornandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168   Fornandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168   Fornandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168   Fornandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168   Fornandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168   Fornandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168   Fornandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168   Fornandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168   Fornandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168   Fornandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168   Fornandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168   Fornandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168   Fornandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168   Fornandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168   Fornandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168   Fornandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168   Fornandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168   Fornandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168   Fornandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168   Fornandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168   Fornandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168   Fornandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168   Fornandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168   Fornandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168   Fornandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168   Fornandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168   Fornandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168   Fornandingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 131            | Fontenay, armorial d'Autun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| - misteri d'Italia 68 Ferrero, Verzuolo 224 Forbes, Earls of Granard 109 Ferrucci, vie et lettres 224 Forbes, Earls of Granard 109 Forry, gisements archéol. de la Saône 225 Forchammer, d. Gründung Roms 109 - Stockfleth 225 Forchammer, d. Gründung Roms 109 - Stockfleth 225 Forchammer, d. Gründung Roms 109 - Stockfleth 225 Forchamdlingar i d. skandiv. Selsk. i Christiania 102, 168 Fornsen, histor. Skrifter 14 Fornsen, duomo di Milano 68 Fornsen, les former, duomo di Milano 68 Fornsen, leustres from Europe 225 Fornsen, leustres from Europe 50 Forstenberg - Packisch, Gesch. d. Zollvereins 172 Forschungen z. deutschen Gesch. 52 Fornsen, questione politamministr. 197 Forschungen z. deutschen Gesch. 52 Forti, Lagrange 225 Fortoul, Santander 216 Fortiglinger fra sidste Krig 205 Fortuna, le nozze di Eleonora de' Medici 197 Forschungen zur Reichsgeschichte etc. Italiens 68 Fournel, le nozze di Eleonora 68 Fickler, Fr. Haase 225 Fourdi, Santander 216 Foster, New Jersey intherebellion 212 Fould, journaux et discours 89 Floulon, territoire de Guérande 140 France, de popell. Cacsar. honorif. 197 Formen, le nozze di Eleonora 197 Fourdier, les grands louvetiers 197 France, di böhmische 198 Fra Felten 75 Framenti di storia di Rinaldo 197 France, Pologne, et le prince Napol. 197 France, Pologne, et le prince Napol. 197 Francis o Prussia 199 Francis, open brief 78 Francis, open brief 78 France, Nede 199 France, N   | Ferrari, la Chine et l'Europe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 79             | — sceaux des évêques d'Autun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29        |
| Ferrro, Verzuolo Ferrucci, vie et lettres Ferry, gisements archéol. de la Saône — les francs-tireurs des Vosges — les francs from Europe — les francis induments. lo2. les front, Lagrange — les francis of Eustsche Gesch. lo2. les frances of a journal saved from ship wetting. lo2. les frances of a journal saved from ship wetting. lo2. les frances of a journal saved from ship wetting. lo2. lo2. lo2. lo2. lo2. lo2. lo2. lo2                                                                                                                                                                                                                                                        | — Franklin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 89             | Fontes rerum Austriacarum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 188       |
| Ferrucci, vie et lettres Ferry, gisements archéol. de la Saône  — les francs-tireurs des Vosges — comptes fantast. d'Haussmann139.140 Fersen, histor. Skrifter Fessler, Gesch. v. Ungarn 63. 185 Festenberg - Packisch, Gesch. d. Zollvereins — Hogarth Festreden z. Feier d. bad. Verfass. — Hogarth Feytens, vaderl. gesch. — Forschungen z. deutschen Gesch. — Torchinger fra sidste Krig Fortula, le nozze di Eleonora de Medici Found, journaux et discours F | misteri d'Italia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>68</b> !    | — rerum Germanicarum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>52</b> |
| Ferry, gisements archéol. de la Saône   — les francs-tireurs des Vosges   — les francs duomo di Milano   — les fronci, questione politamministr. 197   Forschungen z. deutschen Gesch.   — märkische   — prozehungen z. deutschen Gesch.     | Ferrero, Verzuolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 224            | Forbes, Earls of Granard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44        |
| Ferry, gisements archéol. de la Saône   — les francs-tireurs des Vosges   — les francs duomo di Milano   — les fronci, questione politamministr. 197   Forschungen z. deutschen Gesch.   — märkische   — prozehungen z. deutschen Gesch.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 224            | Forchhammer, d. Gründung Roms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 109       |
| Saone 139   Forhandlingar i d. skandiv. Selsk. 1 10   168   168   179   168   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169    | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| - les francs-tireurs des Vosges - comptes fantat.d'Haussmann139.140 Fersen, histor. Skrifter Fersen, histor. Skrifter  Fessler, Gesch. v. Ungarn 63. 188 Festenborg - Packisch, Gesch. d. Zollvereins Festreden z. Feier d. bad. Verfass. 187 Festreden z. Feier d. bad. Verfass. 187 Feuillet de Conches, causeries - Hogarth Feytens, vaderl. gesch Hogarth Feytens, vaderl. gesch Forschungen zur Reichsgeschichte etc. Italiens Ficker, Annaberg - Forschungen zur Reichsgeschichte etc. Italiens Fielder, Obers Field, Ristori Figuier, savants illustres de la renaissance Filosofia nella storia Finazzi, detti e fatti polit. relig. Finazzi, detti e fatti polit. relig. Fiorenzi, stato e chiesa - motice sur SJean-des-Choux - das Wissenswertheste aus der deutschen Geschichte - motice sur SJean-des-Choux - das Wissenswertheste aus der deutschen Geschichte - principes stirpis Wetting Rückblicke - Paulus v. Rode Franck, Jegalité - Paulus v. Rode - Paulus v. Rode - Franck, Jean or vigine etc 172 Fornari, duomo di Milano Fornari, duomo di Milano Forney, letters from Europe 2 26 Forni, questione politamministr 197 Fortull, Santander - Fortuna, le nozze di Eleonora - de' Medici - Hortina, le nozze di Eleonora - de' Medici - Poster, New Jersey intherebellion - 197 Foss, Leitfaden d. Gesch Foster, New Jersey intherebellion - 197 Fouriel, le Danemark en 1867 - Fournel, le Danemark en 1867 - Forgen, de grossen, um Kirche u Staat - Tragments of a journal saved from - Shipwreck - 225 Frammenti di storia di Rinaldo - da Montalbano - 197 Francia o Prussia - 198 Francia o Prussia - 199 Francia o Prussia - 199 Francia o Prussia - 199 Francia, lea, leur origine etc 199 Forni, questione politamministr 197 Fortull, Santander - Fo                                                   | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | Forhandlingar i d. skandiv. Selsk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Formptes fautast.d'Haussmann 139.140 Fersen, histor. Skrifter Fessler, Gesch. v. Ungarn 63. 188 Festenberg - Packisch, Gesch. d. Zollvereins Festreden z. Feier d. bad. Verfass. 187 Festreden z. Feier d. bad. Verfass. 187 Feuillet de Conches, causeries 116 Feytens, vaderl. gesch. 39 Fichte, Reden and. dtsche Nation 172 Ficker, Annaberg 183 — Forschungen zur Reichsgeschichte etc. Italiens 225 Field, Ristori 225 Field, Ristori 225 Field, Ristori 225 Figuier, savants illustres de la renaissance 89 Filosofia nella storia 104 Finazzi, detti e fatti polit. relig. 104 Finecke, de appell. Caesar. honorif. 109 Fiorenzi, stato e chiesa 201 Fiorenzi, stato e chiesa 201 Fiorenzi, stato e chiesa 201 Fischer, brandenbpreuss. Gesch. 178 Fragments of a journal saved from shipwreck 225 Frammenti di storia di Rinaldo da Montalbano 197 France, Pologne, et le prince Napol. 198 Francia o Prussia 129 Francia o Prussia 129 Francke, Stralsund im 15. Jhdt. 179 France, lèsquité 140 France, Stralsund im 15. Jhdt. 179 France, lèsquité 140 France, les, leur origine 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - les francs-tireurs des Vosges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 168       |
| Fersen, histor. Skrifter Fessler, Gesch. v. Ungarn 63. 188 Festenborg - Packisch, Gesch. d. Zollvereins 172 Festreden z. Feier d. bad. Verfass. 187 Feuillet de Conches, causeries 116 Feytens, vaderl. gesch. 39 Fichte, Reden and dtsche Nation 172 Ficker, Annaberg 183 Ficker, Annaberg 183 Ficker, Fr. Haase 225 Fiedler, Olbers 225 Field, Ristori 225 Field, Ristori 225 Field, Ristori 225 Figuier, savants illustres de la renaissance 89 Finazzi, detti e fatti polit. relig. 104 Finazzi, detti e fatti polit. relig. 104 Finazzi, detti e fatti polit. relig. 105 Fiorenzi, stato e chiesa 201 Fischer, brandenbpreuss. Gesch. 178 — notice sur SJean-des-Choux 147 — principes stirpis Wetting. — Frd. Barbarossa's 4. Römerzug 173 — principes stirpis Wetting. — Frdr. Barbarossa's 4. Römerzug 173 — principes stirpis Wetting. — Fidzerlah Garrick 89 Filozor, Lagrange 205 Fortuna, le nozze di Eleonora de' Medici 197 Fost, Leifaden d. Gesch. 104 Foster, New Jersey inthe rebellion 212 Foste, Leifaden d. Gesch. 104 Foster, New Jersey inthe rebellion 212 Fould, journaux et discours 89 Fould, journaux et discours 140 Fould, journaux et discours 140 Fould     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Fessler, Gesch. v. Ungarn 63. 188   Forni, questione politamministr. 197   Festenborg - Packisch, Gesch. d. Zollvereins 172   Forschungen z. deutschen Gesch. 52   Fortællinger fra sidste Krig 205   Fortællinger fra sidste Kr   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Festenberg - Packisch, Gesch. d. Zollvereins 172 Festreden z. Feier d. bad. Verfass. 187 Feuillet de Conches, causeries 116 Feytens, vaderl. gesch. 124 Feytens, vaderl. gesch. 125 Ficher, Reden and dtsche Nation 172 Ficker, Annaberg 183 Ficker, Annaberg 183 Ficker, Fr. Haase 186 Fielder, Olbers 225 Field, Ristori 225 Field, Ristori 225 Filosofia nella storia 104 Finazzi, detti e fatti polit. relig. 104 Finazson, case of John Eyre 167 Fiorenzin, stato e chiesa 201 Fiorenzin, Pomponazzi 197. 225 Fiorenzi, stato e chiesa 201 Fischer, brandenbpreuss. Gesch. 178 — das Wissenswertheste aus der deutschen Geschichte 172 — Frdr. Barbarossa's 4. Römerzug 173 — principes stirpis Wetting. 173 Filaux, la Suède au 15e siècle Fleischmann, Culturepochen 184 Fieury, camp.dela révol. contreRome 77 Feurling fra sidste Krig 205 Fortul, Lagrange 225 Fortoul, Santander 197 Fortewllinger fra sidste Krig 205 Fortula, le nozze di Eleonora de Medici 197 Fortsellinger fra sidste Krig 205 Fortoul, Santander 516 Forti, Lagrange 225 Fortoul, Santander 6104 Fortula, le nozze di Eleonora de Medici 197 Foss, Leitfaden d. Gesch. 104 Foster, New Jersey intherebellion 212 Fould, journaux et discours 89 Fould, territoire de Guérande 186 Fourlel, territoire de Guérande    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Zollvereins  Festreden z. Feier d. bad. Verfass. 187 Feuillet de Conches, causeries  — Hogarth  Floytens, vaderl. gesch.  Fichte, Reden and d. dtsche Nation Ficker, Annaberg  — Forschungen zur Reichsgeschichte etc. Italiens  Fickert, Fr. Haase  Fiedler, Olbers Field, Ristori  Figuier, savants illustres de la renaissance  Filosofia nella storia Finazzi, detti e fatti polit. relig. 104 Finote, de appell. Caesar. honorif. 109 Fiorentino, Pomponazzi Fiorenzi, stato e chiesa — notice sur S. Jean-des-Choux Fischer, brandenb-preuss. Gesch. 178 — notice sur S. Jean-des-Choux  — Frdr. Barbarossa's J. Römerzug — Frdr. Barbarossa's J. Römerzug  Fiquet, la France pontificale Fitzgerald, Garrick Fitzgerald, Garrick Fitzgibbon, Ireland 1868 Fileury, camp-dela révol. contreRome 77  France, bisogno d. Unità Ital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Festreden z. Feier d. bad. Verfass. 187 Feuillet de Conches, causeries — Hogarth — Hogarth Feytens, vaderl. gesch. Fichte, Reden and d. dtsche Nation Ficker, Annaberg — Forschungen zur Reichsgeschichte etc. Italiens Fickert, Fr. Haase Field, Ristori Figuier, savants illustres de la renaissance Filosofia nella storia Finazzi, detti e fatti polit. relig. 104 Finazzi, detti e fatti polit. relig. 104 Finazzi, detti e fatti polit. relig. 104 Finazzi, stato e chiesa Fischer, brandenb-preuss. Gesch. 178 — notice sur SJean-des-Choux 177 — das Wissenswertheste aus der deutschen Geschichte — das Wissenswertheste aus der deutschen Geschichte — Rückblicke — Frdr. Barbarossa's 4. Römerzug — Fitzgerald, Garrick Fitzgerald, Garrick Fitzgerald, Garrick Fielischmann, Culturepochen Fielsery, vampdela révol. contreRome 77 France, le nozze di Eleonora de' Medici 197 Fortuna, le nozze di Eleonora de' Medici 197 Foss, Leitfaden d. Gesch. 104 Foster, New Jersey intherebellion 212 Fould, journaux et discours 89 Fourtier, les grands louvetiers 140 Frage, die böhmische 188 Frage, die böhmische 188 Frage, die böhmisch   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Feuillet de Conches, causeries — Hogarth Feytens, vaderl. gesch. Fichte, Reden and dtsche Nation Ficker, Annaberg — Forschungen zur Reichsgeschichte etc. Italiens Fieder, Olbers Fiedler, Olbers Fielder, Olbers Fielder, Savants illustres de la renaissance Filosofia nella storia Finazzi, detti e fatti polit. relig. Finasson, case of John Eyre Fiorenzi, stato e chiesa — notice sur SJean-des-Choux — das Wissenswertheste aus der deutschen Geschichte — Principes stirpis Wetting. — Fiduet, la France pontificale Fitzgerald, Garrick Fitzgerald, Garrick Fileschmann, Culturepochen Fileschmann, Culturepochen Filesch, annaberg  116 Forti, Lagrange 225 Fortoul, Santander 216 Fortoul, Santander 216 Fortoul, Santander 216 Fortoul, Santander 216 Fortoul, Santander 217 6e' Medici 197 Fosser, New Jersey intherebellion 212 Fourlier, les grands louvetiers 140 Fourtier, les grands louvetiers 140 Frage, die böhmische Frage, d   | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Hogarth Feytens, vaderl. gesch. Ficker, Reden and dtsche Nation Ficker, Annaberg Forschungen zur Reichsgeschichte etc. Italiens Fickert, Fr. Haase Fiedler, Olbers Field, Ristori Figuier, savants illustres de la renaissance Filosofia nella storia Finazzi, detti e fatti polit. relig. Finasson, case of John Eyre Fiorenzi, stato e chiesa — notice sur SJean-des-Choux — das Wissenswertheste aus der deutschen Geschichte — Frdr. Barbarossa's 4. Römerzug — Fique, la France pontificale Fitzgerald, Garrick Fitzgerald, Garrick Fitzgerald, Garrick Fileschmann, Culturepochen Fileschmann, Culturepochen Fileschmann, Culturepochen Ficker, Annaberg  172 Fortuna, le nozze di Eleonora de' Medici 173 Fortuna, le nozze di Eleonora de' Medici 174 Fost, Hodici, Journaux et discours Foster, New Jersey intherebellion 212 Fould, journaux et discours Fournel, le Danemark en 1867 Fournel, le Dane   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Feytens, vaderl. gesch. Fichte, Reden and dische Nation Found, Journaux et discours Fould, Journaux et discours Fo | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Fichte, Reden and dische Nation Ficker, Annaberg Forschungen zur Reichsgeschichte etc. Italiens Fickert, Fr. Haase Fickert, Fr. Haase Fiedler, Olbers Field, Ristori Figuier, savants illustres de la renaissance Filosofia nella storia Finazzi, detti e fatti polit. relig. Frage, die böhmische Fragen, d. grossen, um Kirche u. Staat Fragen, d. grossen, um Kirche u. Staat I15 Fragen, d. grossen, um Kirche u. Staat I15 Frammenti di storia di Rinaldo da Montalbano France, Pologne, et le prince Napol.  — Vigny France, Pologne, et le prince Napol.  — Principes stirpis Wetting. France, Pologne, et le prince Napol.  — Prance, Po |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Ficker, Annaberg Forschungen zur Reichsgeschichte etc. Italiens Fickert, Fr. Haase Fiedler, Olbers Fiedler, Olbers Fiedler, Ristori Figuier, savants illustres de la renaissance Filosofia nella storia Finazzi, detti e fatti polit. relig. Finazzi, stato e chiesa Fiorenzi, stato e chiesa Fischer, brandenbpreuss. Gesch. — notice sur SJean-des-Choux — das Wissenswertheste aus der deutschen Geschichte — Frdr. Barbarossa's 4. Römerzug — Francis, open brief — Francis, open brief Franck, l'égalité — Paulus v. Rode Francke, Stralsund im 15. Jhdt. 179 France, bisogno d. Unità Ital.  France, lex, l'exr origine exc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 197       |
| Forschungen zur Reichsgeschichte etc. Italiens Fickert, Fr. Haase Fiedler, Olbers Fiedler, Olbers Field, Ristori Figuier, savants illustres de la renaissance Filosofia nella storia Finazzi, detti e fatti polit. relig. Finazzi, detti e fatti polit. relig. Finazzi, detti e fatti polit. relig. Finasson, case of John Eyre Fiorentino, Pomponazzi Fiorenzi, stato e chiesa Fischer, brandenb-preuss. Gesch. Mossenswertheste aus der deutschen Geschichte Fird. Barbarossa's 4. Römerzug Fiquet, la France pontificale Fitzgerald, Garrick Filosofia nella storia France, Pologne, et le prince Napol.  France, Pologne, et le prince Napol.  Wigny Francia o Prussia Francia o Prussia France, Pégalité France, Pégalité France, Paulus v. Rode France, Stralsund im 15. Jhdt. 179 France, bisogno d. Unità Ital. France, les, leur origine etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| schichte etc. Italiens Fickert, Fr. Haase Fiedler, Olbers Fiedler, Olbers Fiedler, Olbers Fiedler, Ristori Figuier, savants illustres de la renaissance Filosofia nella storia Finazzi, detti e fatti polit. relig. Finaze, Pologne, et le prince Napol. Firancia o Prussia Firazzi di Gumberto etc. Firancia, open brief Firanco, lisaziori, polit. Fir | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Fickert, Fr. Haase Fiedler, Olbers Field, Ristori Figuier, savants illustres de la renaissance Filosofia nella storia Finazzi, detti e fatti polit. relig. Finlasson, case of John Eyre Fiorenzi, stato e chiesa — notice sur SJean-des-Choux — das Wissenswertheste aus der deutschen Geschichte — principes stirpis Wetting. — Rückblicko — Paulus v. Rode — Paulus v. Rode — Paulus v. Rode — France, Pologne, et le prince  France, Pégalité — Paulus v. Rode — Paulus v. Rode — Paulus v. Rode — France, bisogno d. Unità Ital. — France, les, leur origine etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68             | the contract of the contract o |           |
| Fiedler, Olbers Field, Ristori Figuier, savants illustres de la renaissance  Filosofia nella storia Finazzi, detti e fatti polit. relig. Finlasson, case of John Eyre Fiorenzi, stato e chiesa — notice sur SJean-des-Choux — das Wissenswertheste aus der deutschen Geschichte — principes stirpis Wetting. — Rückblicko — Rückblicko — Rückblicko — Rückblicko — Fitzgerald, Garrick — Fielsechmann, Culturepochen Fielery, camp.delarévol. contreRome 77  Fournel, le Danemark en 1867  Fournel, le Danemark en 1867  Fournel, le Danemark en 1867  51 Fournel, le Danemark en 1867 51 Fox, Hoffmann — 89 Frage, die böhmische Fragen, d. grossen, um Kirche u. Staat Fragments of a journal saved from shipwreck 225 Frammenti di storia di Riualdo da Montalbano 197 France, Pologne, et le prince Napol.  — Vigny — Vigny — Vigny — Vigny — Paulus v. Rode — Paulus v. Rode  Francke, Stralsund im 15. Jhdt. 179 France, bisogno d. Unità Ital.  France, les grands louvetiers 51 Fournel, le Danemark en 1867 51 Fox, Hoffmann — 89 Frage, d. grossen, um Kirche u. Staat  Fragenents of a journal saved from ahorite u. Staat  Fragments of a journal saved from ahorite u. Staat  Fragments of a journal saved from ahorite u. Staat  Fragments of a journal saved from ahorite u.  Frage, die böhmische Frage, d. grossen, um Kirche u. Staat  Frage, d. grossen, um Kirche u. Staat  Frage, die böhmische Frage, d. grossen, um Kirche u.  Staat  Fragments of a journal saved from ahorite u.  Staat  Frage, d. grossen, um Kirche u.  Staat  Fragen, d. grossen, um Kirche  Staat  Fragen, d. grossen, um toin    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Field, Ristori Figuier, savants illustres de la renaissance Filosofia nella storia Finazzi, detti e fatti polit. relig. 104 Finaze, die böhmische 188 Finaze die böhmische 188 Finaze, die böhmische 188 Finaze, die böhmis |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | and the second of the second o |           |
| Figurer, savants illustres de la renaissance  Filosofia nella storia  Finazzi, detti e fatti polit. relig. 104 Fincke, de appell. Caesar. honorif. 109 Finlasson, case of John Eyre Fiorentino, Pomponazzi Fiorenzi, stato e chiesa Fischer, brandenbpreuss. Gesch. 178 — notice sur SJean-des-Choux — das Wissenswertheste aus der deutschen Geschichte — Frdr. Barbarossa's 4. Römerzug — principes stirpis Wetting. — Rückblicke  Fiquet, la France pontificale Fitzgerald, Garrick Fitzgerald, Garrick Filosofia nella storia  104 Frage, die böhmische Fragen, d. grossen, um Kirche u. Staat  Fragements of a journal saved from shipwreck 225 Frammenti di storia di Rinaldo da Montalbano 197 France, Pologne, et le prince Napol.  — Vigny 225 Franchi-Verney, quadro geneal.  di Umberto etc. 68 Francia o Prussia 129 Francia, l'égalité 140 Franck, l'égalité 140 Franck, l'égalité 140 France, bisogno d. Unità Ital. 68 Fleury, camp.de la révol. contreRome 77 France, les, leur origine exc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Filosofia nella storia Finazzi, detti e fatti polit. relig. Finazzi, detti e fatti polit. relig. Fincke, de appell. Caesar. honorif. Finlasson, case of John Eyre Fiorentino, Pomponazzi Fiorenzi, stato e chiesa Fischer, brandenbpreuss. Gesch.  — notice sur SJean-des-Choux — das Wissenswertheste aus der deutschen Geschichte — Frdr. Barbarossa's 4. Römerzug — Frdr. Barbarossa's 4. Römerzug — principes stirpis Wetting. — Rückblicke Fiquet, la France pontificale Fitzgerald, Garrick      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Filosofia nella storia Finazzi, detti e fatti polit. relig. 104 Fincke, de appell. Caesar. honorif. 109 Finlasson, case of John Eyre 162 Fiorenzi, stato e chiesa 201 Fischer, brandenbpreuss. Gesch. 178 — notice sur SJean-des-Choux 147 — das Wissenswertheste aus der deutschen Geschichte 172 — Frdr. Barbarossa's 4. Römerzug 173 — principes stirpis Wetting. 173 — Rückblicke 193 Fitzgerald, Garrick 89 Fitzgerald, Garrick 89 Fitzgerald, Garrick 89 Filaux, la Suède au 15e siècle 50 Fleischmann, Culturepochen 6 Fleury, camp.delarévol.contreRome 77 France, die böhmische 188 Frage, die böhmische 115 Frage, die böhmische 125 Frage, die böhmische 126 Frage, die böhmische 126 Frage, die böhmische 126 Frage, die böhmische 126 Frage, de böhmi     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Finazzi, detti e fatti polit. relig. 104 Fincke, de appell. Caesar. honorif. 109 Finlasson, case of John Eyre 162 Fiorenzin, stato e chiesa 201 Fischer, brandenbpreuss. Gesch. 178 — notice sur SJean-des-Choux 147 — das Wissenswertheste aus der deutschen Geschichte 172 — Frdr. Barbarossa's 4. Römerzug 173 — principes stirpis Wetting. 173 — Rückblicke 193 Fiquet, la France pontificale 140 Fitzgerald, Garrick 89 Fitzgerald, Garrick 89 Fitzgerald, Garrick 89 Flaux, la Suède au 15e siècle 50 Fleischmann, Culturepochen 6 Fleury, camp.delarévol. contreRome 77 France, les, leur origine etc. 9 France, les, leur origine etc. 9 France, les, leur origine etc. 9  Staat 115 Fragen, d. grossen, um Kirche u. Staat 115 Fragments of a journal saved from shipwreck 225 Frammenti di storia di Rinaldo da Montalbano 197 France, Pologne, et le prince Napol. — Vigny 225 Frauchi-Verney, quadro geneal. di Umberto etc. 68 Francia o Prussia 129 Franck, l'égalité 140 France, Stralsund im 15. Jhdt. 179 Fleischmann, Culturepochen 6 France, les, leur origine etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Fincke, de appell. Cacsar. honorif. 109 Finlasson, case of John Eyre 162 Fiorenzin, Pomponazzi 197. 225 Fiorenzi, stato e chiesa 201 Fischer, brandenbpreuss. Gesch. 178 — notice sur SJean-des-Choux 147 — das Wissenswertheste aus der deutschen Geschichte 172 — Frdr. Barbarossa's 4. Römerzug 173 — principes stirpis Wetting. 173 — Rückblicke 193 Fiquet, la France pontificale 140 Fitzgerald, Garrick 89 Fitzger     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100       |
| Finlasson, case of John Eyre Fiorentino, Pomponazzi 197. 225 Fiorenzi, stato e chiesa Fischer, brandenbpreuss. Gesch. 178 — notice sur SJean-des-Choux — das Wissenswertheste aus der deutschen Geschichte — Frdr. Barbarossa's 4. Römerzug — Frdr. Barbarossa's 4. Römerzug — principes stirpis Wetting. — Rückblicke — Rückblicke — Rückblicke — 193 Francia o Prussia — Francia, open brief Franck, l'égalité — Paulus v. Rode Franck, Stralsund im 15. Jhdt. 179 Fleischmann, Culturepochen France, less, leur origine etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115       |
| Fiorentino, Pomponazzi 197. 225 Fiorenzi, stato e chiesa 201 Fischer, brandenbpreuss. Gesch. 178 — notice sur SJean-des-Choux 147 — das Wissenswertheste aus der deutschen Geschichte 172 — Frdr. Barbarossa's 4. Römerzug 173 — principes stirpis Wetting. 173 — Rückblicke 193 Fiquet, la France pontificale 140 Fitzgerald, Garrick 89 Fitzgerald     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Fiorenzi, stato e chiesa  Fischer, brandenbpreuss. Gesch.  notice sur SJean-des-Choux  das Wissenswertheste aus der deutschen Geschichte  France, Pologne, et le prince Napol.  Vigny  Pranchi-Verney, quadro geneal.  di Umberto etc.  Rückblicko  Fiquet, la France pontificale  Fitzgerald, Garrick  Fitzgerald, Garrick  Fitzgibbon, Ireland 1868  Filaux, la Suède au 15e siècle  Fleury, camp.dela révol. contreRome 77  Franchi di storia di Rinaldo da Montalbano  197  France, Pologne, et le prince Napol.  France, Pologne, et le prince Napol.  129. 203  Franchi-Verney, quadro geneal.  di Umberto etc.  68  Francia o Prussia  Francia, open brief  Franck, l'égalité  140  Francke, Stralsund im 15. Jhdt. 179  France, bisogno d. Unità Ital.  France, les, leur origine etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Fischer, brandenbpreuss. Gesch. 178 — notice sur SJean-des-Choux 147 — das Wissenswertheste aus der deutschen Geschichte 172 — Frdr. Barbarossa's 4. Römerzug 173 — principes stirpis Wetting. 173 — Rückblicke 193 Fiquet, la France pontificale 140 Fitzgerald, Garrick 89 Francis, open brief 78 Fitzgibbon, Ireland 1868 162 Franck, l'égalité 140 Franck, Stralsund im 15. Jhdt. 179 Fleischmann, Culturepochen 6 Fleury, camp.dela révol. contreRome 77 Francs, les, leur origine etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220       |
| <ul> <li>notice sur SJean-des-Choux 147</li> <li>das Wissenswertheste aus der deutschen Geschichte 172</li> <li>Frdr. Barbarossa's 4. Römerzug 173</li> <li>principes stirpis Wetting. 173</li> <li>Rückblicke 193</li> <li>Francia o Prussia 129</li> <li>Fitzgerald, Garrick 89</li> <li>Francia o Prussia 129</li> <li>Francia, open brief 78</li> <li>Fitzgerald, Garrick 89</li> <li>Franck, l'égalité 140</li> <li>Fitzgibbon, Ireland 1868 162</li> <li>Paulus v. Rode 179</li> <li>Flaux, la Suède au 15e siècle 50</li> <li>Francke, Stralsund im 15. Jhdt. 179</li> <li>Fleury, camp.de la révol. contreRome 77</li> <li>France, Pologne, et le prince Napol.</li> <li>129. 203</li> <li>Franchi-Verney, quadro geneal.</li> <li>di Umberto etc. 68</li> <li>Francia, open brief 78</li> <li>Francke, l'égalité 140</li> <li>Francke, Stralsund im 15. Jhdt. 179</li> <li>Franco, bisogno d. Unità Ital. 68</li> <li>France, les, leur origine etc.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107       |
| deutschen Geschichte 172 — Vigny 225 — Frdr. Barbarossa's 4. Römerzug 173 — Pranchi-Verney, quadro geneal. — principes stirpis Wetting. 173 — di Umberto etc. 68 — Rückblicke 193 — Francia o Prussia 129 Fiquet, la France pontificale 140 — Francis, open brief 78 Fitzgerald, Garrick 89 — Franck, l'égalité 140 Fitzgibbon, Ireland 1868 162 — Paulus v. Rode 179 Flaux, la Suède au 15e siècle 50 — Francke, Stralsund im 15. Jhdt. 179 Fleischmann, Culturepochen 6 — France, bisogno d. Unità Ital. 68 Fleury, camp.dela révol. contre Rome 77 — France, les, leur origine etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| deutschen Geschichte  Frdr. Barbarossa's 4. Römerzug  principes stirpis Wetting.  Rückblicke  Rückblicke  Fitzgerald, Garrick  Fitzgerald, Garrick  Fitzgibbon, Ireland 1868  Fitzgibbon, Ireland 1868  Filaux, la Suède au 15e siècle  Fleischmann, Culturepochen  Fleury, camp.de la révol. contreRome 77  Francis, open brief  Francis, open brief  Franck, l'égalité  Paulus v. Rode  Francke, Stralsund im 15. Jhdt. 179  France, bisogno d. Unità Ital.  France, les, leur origine etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| <ul> <li>Frdr. Barbarossa's 4. Römerzug 173</li> <li>principes stirpis Wetting. 173</li> <li>Rückblicke 193</li> <li>Francia o Prussia 129</li> <li>Fiquet, la France pontificale 140</li> <li>Francis, open brief 78</li> <li>Fitzgerald, Garrick 89</li> <li>Franck, l'égalité 140</li> <li>Fitzgibbon, Ireland 1868 162</li> <li>Flaux, la Suède au 15e siècle 50</li> <li>Fleischmann, Culturepochen 6</li> <li>France, bisogno d. Unità Ital. 68</li> <li>Fleury, camp.de la révol. contre Rome 77</li> <li>France, l'es, leur origine etc.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| — principes stirpis Wetting. 173 di Umberto etc. 68  — Rückblicke 193 Francia o Prussia 129  Fiquet, la France pontificale 140 Francis, open brief 78  Fitzgerald, Garrick 89 Franck, l'égalité 140  Fitzgibbon, Ireland 1868 162 — Paulus v. Rode 179  Flaux, la Suède au 15e siècle 50 Francke, Stralsund im 15. Jhdt. 179  Fleischmann, Culturepochen 6 Franco, bisogno d. Unità Ital. 68  Fleury, camp.dela révol. contreRome 77 Francs, les, leur origine etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | <b>U</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 629       |
| Fiquet, la France pontificale 140 Fitzgerald, Garrick 89 Fitzgibbon, Ireland 1868 162 Flaux, la Suède au 15e siècle 50 Fleischmann, Culturepochen 6 Fleury, camp.dela révol. contre Rome 77 Francia o Prussia 129 Francia o  | - Fiur Darvarossa 5 4. Romerzug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 170            | di Ilmborto oto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | QΩ        |
| Fitzgerald, Garrick 89 Francis, open brief 78 Fitzgerald, Garrick 89 Franck, l'égalité 140 Fitzgibbon, Ireland 1868 162 — Paulus v. Rode 179 Flaux, la Suède au 15e siècle 50 Francke, Stralsund im 15. Jhdt. 179 Fleischmann, Culturepochen 6 Franco, bisogno d. Unità Ital. 68 Fleury, camp.dela révol. contre Rome 77 Francs, les, leur origine etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — principes surpis welling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 / O<br>1 / O |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Fitzgerald, Garrick 89 Franck, l'égalité 140 Fitzgibbon, Ireland 1868 162 — Paulus v. Rode 179 Flaux, la Suède au 15e siècle 50 Francke, Stralsund im 15. Jhdt. 179 Fleischmann, Culturepochen 6 Franco, bisogno d. Unità Ital. 68 Fleury, camp.dela révol. contre Rome 77 Francs, les, leur origine etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Fitzgibbon, Ireland 1868  Flaux, la Suède au 15e siècle  Fleischmann, Culturepochen  Fleury, camp.dela révol. contre Rome 77  Francs, les, leur origine etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Flaux, la Suède au 15e siècle 50 Francke, Stralsund im 15. Jhdt. 179 Fleischmann, Culturepochen 6 Franco, bisogno d. Unità Ital. 68 Fleury, camp.dela révol. contre Rome 77 Francs, les, leur origine etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | and the second s |                | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Fleischmann, Culturepochen 6 Franco, bisogno d. Unità Ital. 68 Fleury, camp.de la révol. contre Rome 77 Francs, les, leur origine etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Fleury, camp.de la révol. contre Rome 77   Francs, les, leur origine etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Plouty, Campide in to voi. Constitution (1 1 1 auch, 108, 1041 of Rico 3131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00        |
| - renlamnee imbeliate 50 Liank, Gescu. d. Dentachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , )) AT        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.7       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — renjambee imperiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20             | riank, woscu. a. Dealscuen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |

| Franklin, autobiography - Reichshofgericht               | 89<br>173       | Gasbaroni, struikroverij in d.<br>Kerkel. staat 72                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| ——————————————————————————————————————                   | 89              |                                                                     |
| Fraser, Stow<br>Freemann, Norman Conquest                | 162             |                                                                     |
| Freimund, Sendschreiben                                  | 185             | Gatti de Gamond, hist. de la Belg. 37<br>Gaudon, hist. du Blanc 140 |
| Fréna Ceroni, la settimana                               | 68              | Gaultier, leçons de chronol. 140                                    |
| Frenzel, neue Studien                                    | 19              | Gautier, Gersau 193                                                 |
| Frere, old Deccan days                                   | 78              | — portraits littér.                                                 |
| Freudenseldt u. Psesser. Preussen                        |                 | Gavazzi, conseguimento di Roma 72                                   |
| unter d. Hohenzollern                                    | 179             | Gazeau, hist. de France 29                                          |
| Freytag, Tiberius u. Tacitus                             | 109             | — hist. moderne 115                                                 |
| Frias, liberalismo revolucion.                           | 217             | Gedachten over eene akad. v.                                        |
| Friedberg, aus deutschen Buss-                           |                 | beeld. kunsten 124                                                  |
| büchern                                                  | 173             | Gedanken über Fortsetzung der                                       |
| Friedrich d. Weise                                       | 59              | mecklenb. Verfassung 183                                            |
| Frigyesi, Italia nel 1867                                | 197             | Gedächtnissseier d. Schlacht bei                                    |
| Friis, Christ. IV. gravkapel                             | 168             | Königgrätz 76                                                       |
| Froelich, Gesch. d. Graudenzer                           |                 | - Weimar's, an Falk 225                                             |
| Kreises                                                  | 179             | - zu Welter's Lehrb. d. Weltgesch. 104                              |
| Froissart oeuvres                                        | 140             | Geffroy, Zeller et Thiénot, études hist. 7                          |
| From Rome to Mentana                                     | 72              | . Gegenwart 2                                                       |
| Frondoni, insegnam della storia                          | 104             | Geiger, Melanthons oratio 225                                       |
| Frost, Gesch. d. Ver. Staaten                            | 81 <sup>1</sup> | Geikie, Faraday 89                                                  |
| Fruin, overwinning bij Heiligerlee                       | 156             | Geilfus, Helvetia 193                                               |
| Fryxell, Gesch. Karl's XII.                              | 168             | Geisler, Marius 9                                                   |
| Fuchs, Gesch. v. Worms                                   | 62              | Gelzer, d. kathol. Süden 201                                        |
| - Schlacht bei Nördlingen                                | 187             | Gemälde-Gallerie zu Gotha 124                                       |
| Führich, von d. Kunst                                    | 124             | Gemeindeblatt, Oldenburg. 59                                        |
| Fuente, San-Martin                                       | 89              | Gemeindeordnung f. Weimar . 59                                      |
| Fürste, d. Preussen Krieg u. Sieg                        | 76              | Gemeindezeitung, deutsche 52                                        |
| Fürsten-Album                                            | 89              | Gemelli, rivoluz. belgica 37                                        |
| Funérailles de Husson                                    | 89              | - rivoluz. siciliana 197                                            |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  |                 | Généalogie de Flavigny 29                                           |
| Cabourd, Louis XIV                                       | 140             | — de la Gorgue Rosny 29                                             |
| Gachard, corresp. de Marguer.                            |                 | — de la maison de Lastic 140                                        |
| d'Autriche                                               | 23              | de Vélard 140                                                       |
| Gaedechens, Gesch. d. Hamburger                          |                 | General- u. Universallexikon 14. 117                                |
| Rathhauses                                               | 59              | Gengel, Erweiterung d. Volksrechte 65                               |
| Gailhard, une page d'hist. de                            | 140             | Genlis, la cour etc. de Paris 140                                   |
| Mirabeau                                                 | 140             | Genonceaux, geschied. v. Belgie 37                                  |
| Galasso, methodo stor. di Vico                           | 104             | — hist. de Belg. 87                                                 |
| Gale, Upper Mississippi Galesloot, troubles de Bruxelles | 212             | Geographie u. preuss. Gesch. f.                                     |
| Gallès, guerre de Brésil, de la Plate                    | 37              | Elementarschulen 179 Georg v. Mecklenburg 183                       |
| et du Paraguay                                           | 84              | Georg v. Mecklenburg 183 Georges, hist. des croisades 11            |
| Gallet, Beauvoir-sur-Mer                                 | 140             | Gérando, lettres de Récamier 89                                     |
| Galli, stor. moderna                                     | 12              | Gerber, Gabelsberger 225                                            |
| Gallois, d. Hansabund                                    | 173             | Gerlach, z. Gesch. d. 2. pun. Kr. 9                                 |
| Galy, Bouquier                                           | 19              | Leitsaden d. Weltgesch. 105                                         |
| Gando, confutazione                                      | 197             | Gerlache, rapports à Tizziana 72                                    |
| Gangi, tavole Sicil.                                     | 68              | Gerlin, Manin 89. 225                                               |
| Garibaldi, generale della Marmora                        | n n             | Germania 52                                                         |
| - à Varignano                                            | 68              | Gersdorf, Cod. dipl. Saxon. 60. 183                                 |
| Gariel, monnaies franc.                                  | 140             | Gerstenbrand, Caffi 19                                              |
| - monn. carlov. de Glisy                                 | 29              | Gervinus, Händel u. Shakespeare 225                                 |
| Garland, memorials                                       | 14              | — hist. du 19e siècle 12. 115                                       |
| Garnier, corresp. de la mairie de                        | }               | Geschichte, badische 62. 187                                        |
| Dijon                                                    | 29              | - d. Burg z. Weibertreue 63                                         |
| - discours                                               | 140             | - d. Einführung d. Christenthums                                    |
| Garnier-Pagès, discours                                  | <i>29</i> '     | in d. Ostschweiz 198                                                |
| Garraud, antiq. périgourdines                            |                 | ' - d. Königr. Hannover 55, 179                                     |
| Garzin, les Français du Nord                             | 86              | / - d. Padegog. zu Merburg 178                                      |
| •                                                        |                 |                                                                     |

| - | Alphab                                                | etiscl    | nes Registér.                               | <b>24</b> 9 |
|---|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------|
|   | Geschichte d. Jesuiten                                |           | Goirand de la Baume                         | 225         |
|   |                                                       |           | Goizet, collabor. au théatre                | 17          |
|   | - d. k. k. Tapferkeits-Medaillen                      | 188       | Götze, 15 Jahre Lehrthätigkeit              | 90          |
|   | Geschichten, dische, f. d. Kinder-                    | j         | Goldschmidt, Mittermaier                    | 90          |
|   | stube                                                 | 173       | Goncourt, Demailly                          | 225         |
|   | Geschichtsblätter f. Magdeburg                        | <b>55</b> | - Gesch. d. Marie-Antoinette                | 29          |
|   | Geschichtsfreund 188.                                 | 193       | Gonetta, Luni-Sarzana                       | 197         |
|   | Geschichtsschreiber d. deutschen                      | ĺ         | Gonzalle, les destinées napoléon.           | 141         |
|   | Vorzeit                                               | 52        | Goodwin, Caswell                            | 90          |
|   | Geschichtstafel für Volksschulen                      | 7         | Goor, vluchtige beschouwingen               | 156         |
|   | Geschiedenis v. Ierland                               | 162       | Gorriti, Puch                               | 90          |
|   | — de altijd nieuwe                                    | 7         | Goslor, Hogendorp                           | 89          |
|   | — d. staatsfinanciön                                  | 156       | Gosselin, Corneille                         | 90          |
|   | - Nederlands                                          | 156       | - hist. d'une comp. d'archers               | 28          |
|   | Gesetze d. Nordd. Bundes                              | 176       | - théatre à Rouen                           | 124         |
|   | Gesetzgebung d. Kön. Bayern                           | 185       | Gosset, élections génér.                    | 141         |
|   | Gewissen, Glauben, Civilisation                       | 115       | Gould, Booth                                | 225         |
|   | Gherardi, i grandi di Casa Savoia                     |           | - curious myths                             | 11          |
|   | - Valerio                                             | 89        | Gourdel, Marchand                           | 225         |
|   | Ghilardi, trionfo del Papa-Rè                         | 72        | Gourdez, comte Siméon                       | 225         |
|   | Ghinozzi, Gomelli                                     | 225       | Gourdon de Genouillac, mystères             |             |
|   | Ghiron, iscrizioni arabe                              | 68        | du blason                                   | 119         |
|   | Giambelli, Macchiavelli                               | 225       | - les ordres relig.                         | 121         |
|   | Giarizzo, Marsiglia                                   | 225       | Goutzwiller, comté de Ferrette              | 141         |
|   | Gibbons, debt of the U. St.                           | 212       | — musée de Colmar                           | 19          |
|   | Giebelhausen, d. Berggeist                            | 179       | Gouvernement personnel                      | 29          |
|   | Giefers, Römerspuren                                  | 9         | Grässe, preuss. Sagenbuch                   | 50          |
|   | Giehne, 2 Jahre österr. Politik                       | 188       | Graetz, Gesch. d. Juden                     | 7           |
|   | Giesebrecht, d. Wunder in der                         | -55       | Graffagiii, asse eccl.                      | 197         |
|   | deutschen Geschichtschreibung                         | 52        | Graham, Lynedoch                            | 90          |
|   | Gigch, staatsinrigting v. Nederl.                     | 1         | •                                           | <b>5</b> V  |
|   | Gildemeister, Haman                                   | 89        | Grandcolas, introd. à l'hist. con-          | 4.0         |
|   | · · · · · · · · · · · · · · · ·                       | 9         | temp.                                       | 12          |
|   | Gillet, ancient cities  — democracy in the U. St.     | 213       | Grandgaignage, péage de l'Escaut            | 153         |
|   |                                                       | 225       | Grandidier, oeuvres hist.                   | 14          |
|   | Gilpin<br>Gindely ella Gesch                          | 740       | Gransard, Raphael, Corrège, Titien          | 124         |
|   | Gindely, allg. Gesch.                                 | 89        | Grashof, Frieden im Kriege                  | 169         |
|   | Giougo, Orsini<br>Giornale il la nazione a Castellani | 197       | Grassi, La Rosa                             | 225         |
|   | Giornale, il, la nazione e Castellani                 |           | Gratama, open brief                         | 156         |
|   | Gioventù, la<br>Giografia                             | 2         | Gratry, morale de l'hist.                   | 7           |
|   | Girardin, ocuvres                                     | 140       | Gray-Book, Turkish                          | 202         |
|   | Giraud, Grelland                                      | 225       | Gréau, Delarothière                         | 225         |
|   | — gouvern, de Louis XIV.                              | 141       | Greco e Musci, Aless. di Gonzaga            |             |
|   | — un mois de républ.                                  | 141       | Greeley, recollections                      | 212         |
|   | Giraudeau, nos moeurs politiques                      | 141       | Greene, Greene                              | 90          |
| ( | Giudizio sul Vignati: Lega Lom-                       |           | Gregory, handb. of hist.                    | 12          |
|   | barda                                                 | 68        | Grenzboten                                  | 2           |
|   | Giustiniani, storia d' Italia                         | 68        | Grey, jeunesso du prince Albert             | 44          |
|   | Giubilei, lettere finanz.                             | 68        | - Jugendjahre d. Prinzen Albert             | _           |
|   | Glaeser, d. Lincoln-Monument                          | 212       | Greyerz, Lavater                            | 226         |
|   | Glen, parliam. registration manual                    |           | Griesinger, 1789—1866                       | 12          |
|   | Glover Memorials                                      | 212       | - 1866—1868                                 | 115         |
| ( | Gneist, constit. commun. de l'Angle-                  |           | Grimm, Leben Michelangelo's                 | 124         |
|   |                                                       | 162       | Grimont, prem. siècles du christian.        |             |
| ( | Foanvic, comment. des disposi-                        |           |                                             | 90          |
|   | tions etc.                                            | 141       | Grisy, Otway Groon v Prinsterer Heiligerlee | 156         |
| ( | Godefroy, Dübner                                      | 89        | Groen v. Prinsterer, Heiligerlee            | 100         |
|   | Jodseierne og politiken                               | 168       | Gromier, programme d'une union              |             |
|   | Roeben, Treffen bei Kissingen                         | 205       | libér.                                      | 141         |
|   | Goemans, geschied. d. Nederl.                         | 156       | Grosser, d. Amnestie d. J. 403              | 9           |
|   | Böhring, Gesch. d. Nd. Bundes                         | 176       | Grube, Lincoln                              | 212         |
|   | Göthe's Briefe an Voigt                               | 89        | - biogr. Ministurbilder                     | 85          |
| • |                                                       |           |                                             | 9           |

| <b>P</b> | 250 Alp                                                                   | h <b>a</b> betisch        | es Register.                                           | •         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
|          | Grünhagen, Karl IV u. d. B                                                | resl.                     | Hallam, Europe during the middle                       |           |
|          | Geistl.                                                                   | 55                        | ages                                                   | 22        |
|          | Grundvig, nytaarstidens hist                                              | . 115                     | — state of Europe 129.                                 |           |
|          | Gruner, s. Reitlinger                                                     |                           | — hist. of eccles. power                               | 130       |
|          | Grundzüge conserv. Politik                                                |                           | Hallwich, Gosch. v. Graupen                            | 63        |
|          | — z. Regelung d. österr. Fina                                             |                           | - Reichenberg                                          | 189       |
|          | Guarnieri, stor. milit.                                                   | <b>68</b> j<br><b>226</b> | Haly, Abyssinian expedition                            | 79        |
|          | Guasti, Boni<br>Gubitz, Erlebnisse                                        | 226 ,                     | G F G                                                  | 183       |
|          | Guénot, Marcus Plautius                                                   | 109                       | Hamel, abbaye de Juilly                                | 29        |
|          | - Yves le Mayour                                                          | 141                       | Hamerton, etching                                      | 125       |
|          | Guérin, journal                                                           | 90                        | Hammar, Lund Domcap. hist.                             | 168       |
|          | — lettres                                                                 | 226                       | — kyrkan i Skåne                                       | 168       |
| •        | - tombelles de Malzéville                                                 | 29                        | Handbockje voor kiezers                                | 156       |
|          | Guernsey, hist. of the rebell                                             |                           |                                                        | 212       |
|          | Guéroult, deux discours                                                   | 29                        |                                                        |           |
|          | Guerra italo-prussiana                                                    | 205                       |                                                        | 5         |
|          | Guerre inévitable                                                         | 129                       | Handlingar, Svenska akad.                              | 5         |
|          | Guibal, Arnaud de Brescia                                                 | 113                       | Handweiser f. Landtags-Deputirte                       | 189       |
|          | Guide électoral                                                           | 141                       |                                                        | 141       |
|          | Guiffercy, archives dauphin.                                              | 141                       | Hansen, spionen Molzen                                 | 168       |
|          | Guigniaut, Ch. B. Hase                                                    | <b>226</b>                |                                                        | 169       |
|          | Guiguet, séparation de Buvi                                               |                           | - Verdenshistorio                                      | 7         |
|          | Guild, descendants of Guild                                               | 212                       | Harbou, thronfølgesagen i Danmark                      |           |
| !<br>    | Guillaume, sculpture en bro                                               |                           | - Augustforen.                                         | 169       |
|          | — Vauquer                                                                 | 90                        | Harder, Beiträge z. Schaffhauser                       |           |
|          | - Fourneyron                                                              | 90                        | Gesch.                                                 | 65        |
|          | Guillou des Tremblayes, Te                                                |                           | - Preussen, Deutschlands Kern                          | 56        |
|          | et Napol.                                                                 | 141                       | Hardt, Luxemburger Weisthümer                          |           |
|          | Guizot, Edouard III                                                       | 29                        | Hardwicke's crown peerage                              | 44        |
|          | <ul><li>civilis. en France</li><li>essais sur l'hist. de France</li></ul> | 29 i<br>e 29 i            | Harms Harms                                            | 141       |
|          |                                                                           | 162. 163                  | Harms, Harms                                           | 226       |
|          | — Gesch. d. engl. Revol.                                                  | 163                       | Harper's New Monthly Magazine Harris, Brougham         | 99<br>226 |
|          | - Guillaume le Conquérant                                                 | 163                       | Hart, how to return members to                         |           |
|          | — la France et la Prusse resp                                             |                           | parliam.                                               | 44        |
|          | — hist. de la civil. en Europe                                            |                           | Hartenstein, Gedenkb. d. Kriegs-                       |           |
|          | - mélanges                                                                | 226                       | ereignisse                                             | 76        |
|          | Gumprecht, musikal. Charak                                                |                           | Harting, van der Hoeven                                | 226       |
| l        | bilder                                                                    | 124                       | Huygens                                                | 90        |
|          | Gutschmid, detempor.notis Eu                                              | seb. 9                    | Harvard memorial biographies                           | 90        |
|          | Guyard de Berville, hist.deGue                                            | sclin 141                 | Hassel, Friedr. Wilh., d. grosse                       |           |
|          | ·                                                                         |                           | Kurfürst                                               | <b>56</b> |
|          | Maack, Gneist's Advokatur                                                 | 55                        | Hauch, minder                                          | 90        |
|          | Haebler, Pflege d. Drama's                                                | _                         | Hauréau, Charlemange                                   | 113       |
|          | Dresden                                                                   | 19                        | Haussonville, l'Eglise rom. et le                      |           |
|          | Häckermann, Preussen u. Eng                                               | _                         | premier empire 72. 141.                                |           |
|          | Häusser, Gesch. d. Zeitalter                                              | :                         | Haustraditionen, welfische                             | 173       |
|          | Reformation                                                               | 115                       | Have, Noord-Amer. unie                                 | 81        |
|          | Hagelüken, weltl. Macht d. Pa                                             | _ ,                       | Haydn's diction. of dates                              | 117       |
| ١        | Hagen, d. Stadt Hallo                                                     | 55                        | Headley, Farragut                                      | 81        |
|          | — Deutschlands Verhältnisse<br>Reformations-Zeitalter                     |                           | — Grant                                                | 226       |
|          | Hagenbach, Schönbein                                                      | 226                       | Hearn, governm. of Engl.<br>Hébert, lettres françaises | 44        |
| Ì        | Hager, Münzen d. Bibel                                                    | 120 ·                     |                                                        | 142       |
|          | Hagiosimandre, tentoonstell.                                              |                           | Heddebault, Hary                                       | 16        |
|          | schilderwerken                                                            | 124                       | Hedenskog, Alexander d. Store                          | 90        |
| ]        | Hagke, Personalcodex d. Weis                                              |                           | Heerwesen, preussisches                                | 109<br>56 |
| 1        | see'r Kreises                                                             | 56                        | Hegewald, l'Allemagne envahie                          |           |
| ,        | Hahn, 2 Jahre preussdtscheP                                               |                           | par les Français                                       | 173       |
|          | Hall, hist. of Vermont                                                    | 212                       | 1                                                      | - 10      |
| _        | - life of Maxim. I.                                                       | 88                        | \                                                      | 7.71      |
|          | Vi Managari                                                               |                           | -                                                      | ,         |

|   | Heidelberger, Heiarichs II. Ro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hirsemensel, Verfassung d. Nd.                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|   | morang 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bundes 54                                      |
|   | Heigel, Usbergang d. Herzogth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hinzelin, hist. de France 142                  |
|   | Bayern 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hildebrandt, Grabeteine d. Altmark 66          |
|   | Heilly, extract, des cercueils royaux 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hillebrand, études histor. 197                 |
|   | - les fils de leurs ocuvres 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hiles, Reichspalast su Ingelbeim 187           |
|   | - Girardin 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hilty, Theoretiker u. Idealisten 65            |
|   | Heilmann, Kriegsgeschichte von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hjort, postscriptum 90. 226                    |
|   | Bayern 61. 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hipler, Kopernikus u. Luther 226               |
|   | Heine, Heinrich Heine 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hippeau, gouvern. de Normandie 142             |
|   | Heinecke, Hermann v. Luxemburg 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hirsch, d. Oper 125                            |
|   | Heinsius, archief 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hirth's Parlaments-Almanach 54                 |
|   | Heles, monnaie de Montpellier 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Histoire Aucienne 110                          |
|   | Heister, Philipp von Hessen 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — de France 143                                |
|   | Heldring, Nedorl. en Indië 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — de France abrégée 80                         |
|   | Hellwald, Maximilian 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - des guerres de relig. en Fr. 142             |
|   | Helmsing, Reformationsgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — de Paris                                     |
|   | Livlands 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - romaine 110                                  |
|   | Helps, Las Casas 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — des théâtres de Rouen 80                     |
|   | Henderson, rebellion in Caylon 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — de Vidocq 142                                |
|   | Hendlé, quest. polit. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Historien, Svenska 51                          |
|   | Henrard, campagnes de Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | History, ancient, of Greece 110                |
|   | le Téméraire 80. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
|   | Henrich, de Wenceslai electione 52.113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - of the inquisition 117                       |
|   | Henriot, traité du calendrier 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hock, d. österr, Staatsrath 189                |
|   | Henry's hist, of England 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hockenbeck, de Saxonum origine 178             |
|   | Henryot, le Portugal 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hodgins, sketches and anecdotes 163            |
|   | Hentl, Tonkunst u. Tonkunstier 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hoeftmann, d. preuss. Ordensberold 56          |
|   | Henty, march to Magdala 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hölbe, Klee 90                                 |
|   | Herbert, Abyssinia and its apostle 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hoëvell, Betz 226                              |
|   | - Cäsar u. Napoleon III. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hoeven, geach. v. Breda 166                    |
|   | Herbordas, a. Scriptores ror. Germ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hofdijk, Kennemer-vrifbuiters 89               |
|   | Herbst, algem. geschied. 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - gesch. d. Nederl. 39                         |
|   | Herford, Madge 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Oranje en zijn keurvendel 39                 |
|   | Hermens, Joh. Skotus Erigens 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - voor 800 jaren 39. 156                       |
|   | Heron, Irish difficulty 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hoffmann, Dentschland u. Europa 180            |
|   | Herpin, hist. des papes 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Fortschritt u. Rückschritt 13                |
|   | Herrenbaus-Raketen 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |
|   | Herrenschneider, principes 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hauptschule in Reichenberg 189     Nitzsch 226 |
|   | Hertzberg, Gesch. Griechenlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |
|   | T to the state of | — o panalawiamie sachodnim 22                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Preussens Krieg 76                           |
|   | Herval, Confucius 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - v. Fallersleben, mein Leben                  |
|   | Herzog, Erzähl. a. d. Schweizer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91, 226                                        |
|   | gesch. 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hofmeister, bess. Volksdichtung 187            |
|   | Herzog v. Koburg u. die Schlacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hofkalender, Gothaischer 119                   |
|   | v. Langensalza 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hogendorp, ontbind. d. volks-                  |
|   | Hesekiel, Bismarck 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vertegenwoordiging 156                         |
|   | Heasen, s. Annexion u. Wieder-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Robenlohe-Ingelfingen, s. Erinne-              |
|   | herstellung 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rungen 75                                      |
|   | - gleich vor dem Gesetz 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hohensollernstandbilder in Preussen 56         |
|   | Heulz, restitut, des monnaies 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Holberg, Epistler 226                          |
|   | Heusinger, 2 Kriege 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Holat, Federseichnungen 30                     |
|   | Heij, Brouwers 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |
|   | Heyd, colonie commerciali 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Homan, lineam, hist. Gracor. 110               |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Honegger, allgem. Culturgesch. 17              |
|   | Heijdenrijk, ministerie Hoemekerk-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hoogendam, ontstaan v. d. 80ja-                |
|   | Hasselmann 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rigen corlog 156                               |
|   | Heyer, believum a Rom. c. Gallis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hook, lives of the archbish, of                |
|   | gest scriptores 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Canterbary 91                                  |
|   | Heyl, statuteerelat. to revenue etc. 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hope, Becket                                   |
|   | Heyn, europ. Doppelkrieg 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hopkins, Engl. revolution 18                   |
|   | Hoyne, d. Bisthum Breslau 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Horn, le bilan de l'empire                     |
| Ļ | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |
|   | TOTAL P. T. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |

| Horn, Frankreichs Finanzlage              | 30          | Jahrbücher d. Ver. v. Alterth                                         |           |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| — troisième milliard                      | 142         | Freunden im Rheinlande                                                | 173       |
| — d. dritte Milliarde                     | 142         | — d. Ver. f. mecklenb. Gesch.                                         | 153       |
| Horsham.                                  | 163         | Jahre, zwei, Hietzinger Politik                                       | 56        |
| Horst u. Trützschler, Deutschlands        | 3           | Jahresbericht d. schles. Ges. f.                                      |           |
| Wiedergeburt                              | 76          | vaterl. Cultur                                                        | 102       |
| Horváth, Kossuth's neuere Briefe          |             | - d. hist. Ver. f. Oberbayern                                         | 61        |
| Hoscason, resources of Gr. Britain        | 163         | Jahresberichte d. histstatist. Ver.                                   |           |
| Houssaye, merveilles de l'art fla-        | !           | zu Frankfurt a. O.                                                    | <b>56</b> |
| mand                                      | 19          | James, Blanchet                                                       | 91        |
| van Hout, chron. Magdeburg.               | 173         | Jameson, memoirs of early Italian                                     |           |
| Howland, Grant                            | 226         | painters                                                              | 19        |
| Hoyer, Territorialgesch. d. Cösliner      |             | Jannin, bréviaire du roi de Prusse                                    | 180       |
| Regierungs-Bezirks                        | 179         | Jansen, Repetitionstabelle                                            | 7         |
| Huard, le martyr de Saint-Helène          | 142         | tijdtafel d. gesch. v. Noord-Neder                                    |           |
| Hubault et Marguerin, grandes             | 20          | - opwekking aan d. onderwijzers                                       |           |
| époques                                   | 30          | Janssen, d. finstere Mittelalter                                      | 11        |
| Hubert-Delisle, discours                  | 142         | Janssonius, een stem Gods                                             | 157       |
| Hubertz, Belgische geschiedenis           | 153         | Jaraczewsky, Juden in Erfurt                                          | 56        |
| Hubner, tessères de gladiateurs           | 120         | Jaren, 13, in de gevangenis                                           | 91        |
| Hudson, hist. of Lexington                | 212  <br>22 | Jaugey, Jeanne d'Arc                                                  | 30        |
| Hüffer, diplom. Verhandlungen             | 209         | Jay, the law                                                          | 44        |
| Hugelmann, conflit tunisien               | 187         | Ibn-el-Athiri, Chronicon                                              | 207<br>91 |
| Huhn, Mathy<br>Huillard-Bréholles, Luynes | 227         | Ibn Khallikan, biogr. diction.<br>Ideen aus Buckle Gesch. d. Civilis. | 17        |
| Humphreys British coinage                 | 163         | Jellinek, Studien u. Skizzen                                          | 105       |
| Hundt, Ortsnamen in Bayern                | 185         | Jenkins, Saxon dynasty                                                | 44        |
| Hunolstein, corresp. de Marie-            |             | Jennings, 80 y. of republ. governm.                                   |           |
| Antoinette                                | 142         | Jensen, Middelalderens historie                                       | 113       |
| Hunter, an artists life                   | 91          | Jervis, Ireland under British rule                                    | 44        |
| Hunziker, z. Regier. Diocletians          |             | Ignatius, Finland under Karl X.                                       |           |
| Huot, les prisonniers d'Orléans           | 142         | Ihne, römische Gesch.                                                 | 110       |
| Hurel, l'art réligieux                    | 125         | Illustrazione di ritratto di G. Buo-                                  |           |
| Husson, mythes et monuments               | 17          | naparte                                                               | 125       |
| Hutchinson, the Parana                    | 217         | Ilowaisky, Gesch. d. russ. Reichs                                     | 74        |
| Hyde, Washington                          | 91          | Imberdis, hist. de l'Auvergne 30.                                     | 142       |
| Hymans, hist. de Belgique                 | 153         | Impeachment of Johnson                                                | 212       |
| •                                         |             | Indarte, Rosas y sus opositores                                       | 217       |
|                                           | i           | Indipendenza italiana                                                 | 68        |
| Jaarboek v. de kon. akad. te              | _           |                                                                       | 215       |
| Amsterd.                                  | 5           | Inventaris v. h. archief v. 's Gra-                                   |           |
| Jacini, 2 anni di polit. ital.            | 68          | venhage                                                               | 157       |
| Jacobi, Briefe an Bouterwek               | 91          | v. Haarlem                                                            | 157       |
| — d. päpstl. Nuntius in Berlin            | 180         | — der kaarten in het rijks-archief                                    |           |
| - Urgesch. v. Ansbach                     | 185         | Johns, Meade                                                          | 227       |
| Jacobsen, grønlandske forhold             | 210         | Johnson, English poets.                                               | 91        |
| — Verdenshistorie                         |             | Johnstone, Ireland<br>Joinville, Sadowa                               | 44<br>76  |
| Jacoby, Ziel d. dtschen Volks-<br>partei  | 52          | Joncières, loi sur la presse                                          | 30        |
| Jacquinot, philos. chrét.                 | 13          | Jonckbloet, feestrede                                                 | 157       |
| Jacquot, l'esprit militaire               | 110         | Joner-Tettenweis, d. bayr. Inf                                        | 10.       |
| Jäger, Petrarca's Brief                   | 63          | Reg. Nro. 10                                                          | 186       |
| Jaffus, trésor du temple de Jé-           | · ·         | Jones and myself on parliam.                                          |           |
| rusalem à Carcassonne                     | 30          | reform                                                                | 163       |
| Jahn, Gerhard                             | 227         | — feudal barons                                                       | 163       |
| — d. deutsche Krieg                       | 205         | Jong, veldtocht v. Garibaldi                                          | 201       |
| Jahrbuch, Bremisches                      | 60          | Jonge, Nêerlands roem ter zee                                         | 157       |
| - f. d. Liter. d. Schweizergesch.         | 193         | Jonveaux, quatre ouvriers anglais                                     | 227       |
| — pommersches                             | 180         | Jorissen, van Hall                                                    | 91        |
| - z. Unterh. u. Belehr. (Hildesh          | .) 56       | — Napol. et le roi d'Hollande                                         | 157       |
| Jahrbücher f. Kunstwiss.                  | 19          |                                                                       | 40        |
| — preussische                             | 3           | .   Journal d'Argenson                                                | 81        |

| 252 |  |
|-----|--|
| としつ |  |

#### Alphabetisches Register.

| Journal des beaux-arts                | 2            | Kayser, Schatzkammer d. Domes      | i         |
|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|
| the American, of arts & science       | 2            | zu Minden                          | 125       |
|                                       | 99           | Kebbel, English statesmen          | 44        |
| <b>●</b>                              | 27           | Keck, Friedrich Wilhelm I.         | <b>56</b> |
|                                       | 42           | Keckley, behind the scenes         | 213       |
|                                       | 27           | Keene, Indian administr.           | 78        |
|                                       | 42           |                                    | 189       |
|                                       | 20           | Keil, Wartburgfeste                | 121       |
|                                       | 05           | Kellen, le peintre-graveur         | 125       |
|                                       | 02           | Kellner, königl. Burg zu Nürnberg  | 61        |
| •                                     | 43           | - Gesch. d. RegBez. Kassel u.      |           |
| •                                     | 30           | Wiesbaden                          | 56        |
|                                       | 30           | Kelly, Irish difficulty            | 44        |
| ·                                     | 43           | Kemmler, Zeller                    | 227       |
|                                       | 27           | Kempon, Händel                     | 20        |
|                                       | •            | Kemper, orde en vooruitgang        | 40        |
| •                                     | 31           | - wetensch. d. zamenleving         | 157       |
| •                                     | 91           | Keyser, samlede afhandlingar       | 169       |
|                                       | . !          | - Nordmaendenes herkomst           | 169       |
|                                       | 01           |                                    |           |
|                                       | 43  <br>60   | — private life                     | 169       |
|                                       | _            | - private life of Northmen         | 169       |
|                                       | 9 <b>7</b> . | — esterladte skrifter              | 169       |
|                                       | <b>87</b> :  | Kehrein, Lexikon d. kath. Dichter  | 227       |
| Judgement of Macaulay on Glad-        | !            | Kératry, contre-guérilla franç. au |           |
|                                       | 44           | Mexique                            | <b>83</b> |
| Jugendbibliothek d. griech. u.        |              | élévat. et chute de Maxim.         | 88        |
|                                       | 73           | - rise and fall of Maxim.          | 83        |
| - classische 9. 1                     |              | Kergomard, Garibaldi 69            | . 91      |
|                                       | 10 i         | Kerker, Fischer                    | 227       |
|                                       | 21           | Ketrzynski, d. Lygier              | 9         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 43           | Kettel, d. amer. Rebellion         | 218       |
|                                       | 25           | Ketteler, d. Pflichten d. Adels    | 178       |
|                                       | 30           | Keuchenius, brief aan eenen kiezer | 40        |
| Jussieu, chapelle de Chambéry 1.      | 43           | Khérédine, réformes nécess. aux    |           |
| Juste, fondateurs de la monar-        | 1            | Etats musulm.                      | 77        |
| chie belge. — Léopold I. 18           | 54           |                                    |           |
| — hist. de Belg. 38. 18               | 54           | Kiesel, Lehrb. d. Gesch. — Al-     | 110       |
|                                       | <b>38</b> ¦  | terthum Mittalelten                | 110       |
| - Le Hon                              | 38           | — — Mittelalter                    | 113       |
| - révol. des Pays-Bas sous Phi-       |              | Kiesselbach, d. amerik. Federalist | 81        |
|                                       | <b>40</b> .  | Kinch, Ribe Bys hist.              | 169       |
|                                       | •            | Kinglake, invasion of the Crimea   | 205       |
|                                       | 1            | Kingsford, admiss. of women to     |           |
| Maay, voor of na 1565                 | 57           | parl. franchise                    | 44        |
| Kämmereirechnungen der Stadt          | '            | Kingston, 300 years ago            | 45        |
|                                       | 84           | Kinkel, Polens Auferstehung        | 203       |
|                                       | 27           | - renaissance de la Pologne        | 208       |
| Kaiser, is cene akad. v. beeld.       | !            | Kirchbach, d. 5. Armeecorps        | 205       |
|                                       | 25           | Kirchenfreund                      | 125       |
| 8                                     | 19           | Kirchhoff, Rede z. Geburtstag d.   |           |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 15           |                                    | 100       |
|                                       | 27           |                                    | 180       |
|                                       |              | Kirk, Charles the Bold             | 30<br>160 |
|                                       | 15           | Kivinen, Nordkarelska frikorps     | 169       |
|                                       | 74           | Klebelsberg                        | 227       |
| Kanngiesser, Stellung Mos. Men-       |              | Kleen, slaget vid Königgrätz       | 205       |
|                                       | 25           | Kleine, recits d'hist. anc.        | 9         |
| Kanzel, d. Segeberger                 | 19           | — récits de l'hist. de France      | 148       |
| A A '                                 | 05           | Klettke, preuss. Vfssgsurkunde     | 56        |
| Karajan, Thätigkeit d. histor.        |              | Klopp, Frédéric II.                | <b>56</b> |
|                                       | 89           | - Rückblick auf d. Annexion        |           |
| •                                     | 189          | _Hannovers                         | 180       |
| Kate, Bilderdijk en da Costa ?        | 227          | Knapp, autobiogr.                  | •         |

### Alphabetisches Register.

| <u> </u>                                                                       |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Kneppelhout v. Sterkenburg, ge-                                                | Kuhr, Gemäldegallerie d. K. Mus. 20                                 |
| denkteekenen 157                                                               | Kuppis, Bonyhád 227 Kurt English history                            |
| Kneschke, das Conservatorium in<br>Leipzig 20                                  | Kurt, English history 45 Kuttler, Ludwig I. v. Bayern 61            |
| Leipzig 20<br>— Devrient 91                                                    | Kuttler, Ludwig I. v. Bayern 61<br>Kuttner, chronol. Tabellen 105   |
| - Leipzig seit 100 Jahren 60                                                   | Lavence, caronom, rapolica 100                                      |
| Knight, hist. of England 45. 163                                               | Laan, kroon en volk 40                                              |
| - società e governo d'Inghil-                                                  | Labadye, martyrs de la Pologne 75                                   |
| terra 45. 163                                                                  | La Barreyrie, intervent. au Mexique 215                             |
| - Prince Alfred in Victoria 218                                                | Labarte, l'église de Sienne 195                                     |
| — half-hours 227                                                               | Labédollière, guerre du Mexique 215                                 |
| Knoblich, Willmann 125                                                         | Labouchère, monnaies du 16e siècle 30                               |
| Knoop, krijgs- en geschiedk. ge-                                               | Laboulaye, études 117                                               |
| schriften 14. 76                                                               | — études contemp. sur l'Allemagne 174                               |
| Knorr, Feldzug 1866 205                                                        | — hist. des Etats-Unis 213                                          |
| Koch, d. Sage d. Nibelungen 173                                                | - Werke (Gesch. d. V. St.) 213                                      |
| Köhler, Gesch. d. Oberlausitz 180                                              | Labrune, Desault 91                                                 |
| Koelmann, nationaal gedenkteeken 157                                           | Labutte, hist. de Napol. I. 143                                     |
| Koenen, v. d. Kemp 227  — d. beide staatspartijen 40                           | Lacatte-Joltrois, SRemi à Reims 143                                 |
| <ul> <li>d. beide staatspartijen 40</li> <li>Koenig, Michel-Ange 20</li> </ul> | La Caze, dépenses départ. 30<br>La Cecilia, guerra ltalo-Pruss. 76  |
| - Raphaël 20                                                                   | La Chenaye - Desbois et Badier,                                     |
| Koepert, Geschichtscursus 105                                                  | dict. de la nobl. 30. 143                                           |
| Koffler, Handbuch z. Ministerial-                                              | Lacombe, SGermain-en-Laye 143                                       |
| blatt 180                                                                      | — hist. du peuple franç. 143                                        |
| Kohlrausch, deutsche Gesch. 52                                                 | - morale sous Louis XIV 31                                          |
| Kohlschütter, Venedig unter Pe-                                                | Lacomblet's Archiv f. d. Gesch.                                     |
| ter II. 197                                                                    | d. Niederrheins 180                                                 |
| Kolb, Culturgeschichte 105. 121                                                | La Coste, la situation polit. 143                                   |
| — beschaving d. menschheid 105                                                 | Lacour, Orbec 31                                                    |
| Kollonitz, court of Mexico 83                                                  | Lacretelle, l'Algérie et la crise                                   |
| Konversationslexikon (Meyer) 14. 117                                           | actuelle 209                                                        |
| Koppmann, mittelalt. Geschichts-                                               | La Croix, instit. de France à Rome 201                              |
| Quellen f. Hamburg 60  Kortonbeitel Hebers d preuss                            | Lacroix, Nicolas I. 203                                             |
| Kortenbeitel, Uebers. d. preuss.  Gesch. 180                                   | Laferrière, la censure 31<br>Laffineur, Rose 227                    |
| Kothen, monum. funér. de Marseille 143                                         | Lafforgue, arts en Gascogne 143                                     |
| Koudshou Cherif Tarichi, hist.                                                 | Lagerbjelke, Lagerbjelke 92                                         |
| of Jerusalem 207                                                               | Lagrange, Puget 20. 125                                             |
| Kragballe, af Livet 91                                                         | Lagrèze-Fossat, Auvillar 31                                         |
| Krajner, Staatsverfassung Ungarns 63                                           | La Guéronnière, l'esprit du temps 115                               |
| Kraus, Beiträge zur Trierschen                                                 | Lagus, Finska adelns gods. 203                                      |
| Archäologie 57                                                                 | Lahrssen, Weltgesch. in Biogr. 7. 105                               |
| Kremer, herrsch. Ideen d. Islams 78                                            | Laicus, Pius IX. 201                                                |
| Kretzschmer, dtsche Volkstrachten                                              | La Joye, Fouquet 227                                                |
| 52. 173                                                                        | Laisné-Deshayes, régime des                                         |
| Krieg, Congressidee etc. 13                                                    | commun. relig. 143                                                  |
| — d. deutsche, 1866 205                                                        | Lalande, monum. de la Corrèze 31                                    |
| Kriegführung u. Eisenbahnen 76                                                 | Lallié, armée vendéenne 143                                         |
| Kriegk, deutsches Bürgerthum 11                                                | Lalore, Optatien de Troyes 144                                      |
| Krig, d. dansk-tydske 76<br>Kroner, Bedaresius 91. 227                         | — Jully-les-Nonains 144   La Lumia, i quattro Vicari   69           |
| Kroner, Bedaresius 91. 227<br>Kroniek v. Arnhem 157                            | La Lumia, i quattro Vicari 69<br>La Mara, musikal. Studienköpfa 125 |
| Kroon, Witt contra Oranje 157                                                  | La Marmora u. d. preussital.                                        |
| Krüdener 227                                                                   | Allianz 198                                                         |
| Kübler, Bilder v. Rügen 57                                                     | — e l'alleanza prusso-ital. 198                                     |
| Kürschner, Jobst v. Einsiedel 63                                               | — schiarimenti                                                      |
| Kugler, Christoph Herzog zu Wir-                                               | — c la campagna 1866                                                |
| temberg 187                                                                    | — agli elettori di Biella                                           |
| Kab, Stifter 91                                                                | — an d. Wähler v. Biella                                            |
| Kuhn, d. Freiheitsbegriff                                                      | Lamas, pacification de la Rep.                                      |
| Kuhnke, Polit. d. delph. Orakels 11                                            | 0   gel Arakara                                                     |
|                                                                                |                                                                     |

| A# -                  |                                    |             |                                                | - ~~     |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|----------|
| 256                   | Alphab                             | etisch      | es Register.                                   |          |
| Le Roi, his           | st. de Versailles                  | 145         | Löning, Erbverbrüderungen                      | . 184    |
|                       | s des 5 et 6 oct. 1789.            |             | Löschin                                        | 92       |
| Le Roux d             | e Lincy et Tisserand,              | ; :         | Lohman, verantwoordelijkheit d.                |          |
|                       | ses historiens                     | <b>32</b> ' | regering                                       | 158      |
| Leroy, gran           | ides figures de l'hist.            | i           | Lojacono, uomini e progresso                   | 198      |
| de Suède              |                                    | 169         |                                                | 32       |
| Lescoeur, l'          | église de Pologne                  | 1           | Lombard-Martin, insurrection ro                |          |
|                       | graineté moscovite                 | 204         |                                                | 201      |
| _                     | st. moderne                        |             | Longuemar, archéol. franç.                     | 32       |
| -                     | middle age                         | 11          | dolmens de la Charente                         | 32       |
|                       | nist. of England                   | 163         | Lonsdale, worthies of Cumberland               |          |
|                       | gan. d. Staatsverwaltg.            |             | Lorbeer u. Cypressen v. 1866.                  | 206      |
|                       | Quatrebarbes                       |             | Lord, Louis Napoleon                           | 32       |
| Lettere, du           | _                                  |             | the old Roman world                            | 9        |
|                       | les archives de Stras-             | -           | Y 0.1                                          | _        |
| bourg                 |                                    |             | Lorinser, Gedenkblätter                        | 189      |
| — à Samar             | rina                               | 204         | •                                              | 40       |
|                       | ent, d. kaarten in h.              | 204         |                                                | 69       |
| rijks-arch            | _                                  | 40          | Lossada, l'Italie devant l'Europe              | 228      |
| •                     | es Bleuets do Lille                | 32          | Lossing, Grant — hist, of the civil war in the | 220      |
| — hist. de            |                                    |             | U. St.                                         | 81       |
| Levé, hist.           | •                                  |             |                                                | 81       |
|                       | de France<br>chten d. medeleden d. |             | Love, Wisconsin in the war                     | 228      |
|                       | d. Ned. letterk.                   |             | Love life of Naglee<br>Lucas, s. Du Bois       | ٥٠٠      |
|                       |                                    | 92 '        |                                                | 69       |
| Levi, autob           | •                                  |             | Luce, legge, libertà                           | UĐ       |
| <b>O</b> .            | e 43. regiment                     | 45          | Luchs, schlesische Fürstenbilder               | 160      |
|                       | renskt biogr.                      | 169         |                                                | 180      |
| Liberaal              |                                    | 40          | Ludinghausen, l'armée prussienne               | 180      |
| Libéralisme           |                                    | 154         | Lübke, Kunstgeschichte                         | 125      |
|                       | , het Rotterdamsche                | 158         | history of art                                 | 125      |
|                       | nique de Colmar                    | 145         | Lütolf, Kopp                                   | 258      |
|                       | ignes v. Ungarn                    | 189 i       | Lüttge, Herder's Auffassung der                |          |
| - Königsfe            |                                    | 193 '       | Weltgesch.                                     | 105      |
| Life of Dwi           | •                                  | 92          | Lugo, isola di S. Lazzaro                      | 198      |
|                       | , in the camp                      | 92          | Lummel, Heiligerlee                            | 158      |
| — of Nelso            |                                    | 92          | Luke, Thompson                                 | 92       |
|                       |                                    | 213         | Luppi, proposta finanz.                        | 69       |
| Lilja, V <b>å</b> r ( |                                    | 13          | Luther, Luther's Vorfahren                     | 228      |
| Lindahl, Ca           |                                    | 169         | Luynes, fouilles à S. Michel de                | _        |
|                       | Triget 1864.                       | 206         | Valbonne                                       | 32       |
| Lindermayr            | , Jachenau                         | 186         | Lyman, hist. of Easthampton                    | 81       |
|                       | Abyssinian war                     | <b>79</b>   | •                                              |          |
| Lindner, Ar           | no AEp. Colon.                     | 180         | Maade, Stellung Böhmens                        | 189      |
| Lindo, opk            | omst v. h. Engelsche               | !           | Maanedsskrift, dansk 2.                        | . 99     |
| volk                  | •                                  | 163         | Macaulay, Gesch. v. England                    |          |
| Lindsay, M            | ackenzie                           | 92          | 45. 163.                                       | 164      |
| Linschoten.           | gesch. d. vaderl.                  | 158         | — Milton and Machiavelli                       | 228      |
| - voor 30             |                                    | 158         | morceaux choisis des essays                    | 14       |
| Lippe-Weiss           | enfeld, Fridericus Rex             |             | McCabe, Lee                                    | 228      |
| Lippincott's          | Magazine                           | 99          | Maccaferri, riforme                            | 198      |
| Lipsius Pa            | apstverzeichnisse des              | - !         | McCall, letters from the frontiers             | 213      |
| Eusebios              | •                                  | 73 !        | Macchi, congresso d. pace                      | 13       |
|                       | ınden d. Geschl. Behr              |             |                                                | 92       |
|                       |                                    |             | Macduff, Olivet                                | 92       |
|                       | essentials of English              |             | McGilchrist, Brougham                          | 92       |
| history               | CONTINUE OF THE TIME               | 163         |                                                | 228      |
| Littré, les l         | narhares                           | 113         | Machatschek, Gesch. Sachsens                   | 184      |
|                       | rant and Colfax                    |             | Machiavelli, istorie fiorentine                | 198      |
| Tives of C            |                                    |             | -                                              | 15       |
|                       | tagahi Mawahawita 4                |             |                                                |          |
| Locci e Sar           | teschi, Margherita e               | 109         | – opere<br>McIlraith Richardson                |          |
|                       |                                    | 198         | McIlraith, Richardson   Macleod, reminisconces | 92<br>45 |

| . Alphabetia                                   | sche        | B Register.                                                | 257        |
|------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|------------|
| McPherson, polit. manual 81, 21                | 13          | Maria Christina di Savoia                                  | 69         |
| Madame Ristori dans Macbeth 12                 | 25          | Maricourt, SCyr et Jérusalem                               | 145        |
| Maddaloni, dei cinque regni d'Italia           |             | Marie, Michel de L'Hospital                                | 229        |
| Madras Journal of liter. and science           | 2           | Marie-Amélie de Bourbon                                    | 145        |
| Madsen, d. ND. Forbunds Haer-                  | - ^         | Marigliano, tesi di storia                                 | 105        |
| vaesen 54. 17                                  |             | Marlès, Charles-Edouard                                    | 45         |
| — Norges Hacrvacsen 51. 16                     |             | Marnier, souvenirs de guerre                               | 76         |
| Machly, Bentley 22<br>Männer, deutsche 52. 17  |             | Marocco, frammenti di storia patria                        | 69         |
| Märzroth, Geister und Gestalten                | 1 7         | •                                                          |            |
| -                                              | 39          | Maroni, valori d. consorzio na-<br>zionale                 | 198        |
|                                                | <b>59</b>   |                                                            |            |
|                                                | <b>)2</b>   | Maronier, nation. gedenkdag                                | 158        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 84          | Marquette, comté de Harnes                                 | 32         |
| Magazine, the Cornhill                         | 2           | Mars, incendie de l'égl. d'Auffay<br>Marsden, Stowell      | 93         |
| ***                                            | 10          | Marselli, intorno al corso di                              |            |
| 6 ,                                            | o Z         | · Storia gener.                                            | 7          |
| ,                                              | 28          | Marsh, life                                                | 93         |
|                                                | 75<br>17    | Marshall, Church Enstone                                   | 45         |
|                                                | 17          | Marshman, hist. of India                                   | 78         |
| Magnus, Büudniss Gust. Adolphs mit Georg Wilh. | 51          | Marsy, fiefs du Vexin                                      | 145        |
| Magruder, last year of the Mexic.              | 1           | Martellet, Palissy                                         | 229        |
|                                                | 15          | Martin, Colfax                                             | 229        |
|                                                | 28          | - élections génér.                                         | 145        |
|                                                | 13          | — Hauptpflicht d. kath. Dtschld.                           | . 1        |
|                                                | 98          | Isabella à Paris                                           | 131        |
| Major, Prince Henry of Portugal                | :           | — quest. alsaciennes                                       | 9          |
| 23. 13                                         | 31          | Martins, l'Assoc. britannique                              | 5          |
| Maistre, considér, sur la France 14            | 45          | Martitz, Verfassg. d. ND. Bundes                           | 93         |
| Malleson, hist. of the French in               |             | Marty-Laveaux, Bellay<br>Marx, Beitr. z. Beurth. v. Per-   |            |
|                                                | 78          | sonen                                                      | 229        |
|                                                | 64          |                                                            | 83         |
|                                                | 69<br>69 ¦  | — vie intime de Maximilien<br>Mas Latrie, traités de paix  | 79         |
|                                                | 92 :        | Mascheroni, gli ostaggi                                    | 198        |
| · ·                                            | 89          | Mascher, d. Landräthe                                      | 57         |
| Mandat-Grancey, lettres de Vol-                |             | Massei, Italia e la polit. di Napol.                       |            |
| • •                                            | 28          | <sup>'</sup> 69.                                           |            |
| Mangoni, modo di restaurare le                 | '           | Massimo, Corsica e Sardegna                                | 32         |
|                                                | <b>69</b> } | Masson, enfants célèbres                                   | 229        |
| <b>O</b> ,                                     | 45          | Mather, hist. of New England                               | 213        |
| ,                                              | 69          | Mathurin, lettres à Rochefort                              | 145        |
| <u>.</u>                                       | 98 ¦        | Matscheg, Cesare ed il suo tempore                         |            |
| Manuale di tutte le leggi rel.                 | 00          | Matthaei, Uebers. d. Weltgesch.                            | 105<br>105 |
|                                                | 98<br>32    | Mauer, Geschichtsbilder<br>Maury, rapport sur les trav. de |            |
|                                                | 32<br>45    | l'acad. de Clermont-Ferrand                                | 102        |
|                                                | 92          | Maximilian I., recollections of                            | . (        |
|                                                | 45          | my life                                                    | 83         |
| Marcolini, prov. di l'esaro e Ur-              | - ,         | — on the wing                                              | 83         |
| bino 19                                        | 98 1        | May, Albrecht II. v. Mainz 53.                             | 1          |
| Marcus Ulp. Trajan.                            | 9           | - law etc. of parliament                                   | 45         |
| Maréchal, hist, contemp.                       | 13          | Mayer v. Mayerfels, d. herald.                             |            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · ·              | 92 ¦        | ABC-Buch                                                   | 16         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 32          | Mayer, Münchener Stadtbuch                                 | 61         |
| 0.0                                            | 23          | Maynard, Voltaire                                          | 229        |
| - hist. d'Allemagne 52. 1'                     |             | Mazzini, lato relig. d. quest. ita                         | J. 09      |
|                                                | 28<br>79    | Mean begans of Holland                                     | 81 (       |
| Mari, danni fatti d. Austriaci a               | 1           | Mears, beggars of Holland Meaux, la révol. et l'Empire     | 3.5        |
|                                                | 69 /        | Mechan, O'Neill                                            | 31         |
|                                                | (           |                                                            |            |

| Meddelelser fra d. Norske Rigs-                    | j          |                                                                 | 229            |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| archiv                                             | 169        | Menu de StMesmin, Lariboisière                                  |                |
| Mège, révolut. franç.                              | 145        | Menzioni a defunti di Venezia                                   | 229            |
| Meiller, chron. Austr. v. Conrad                   | 400        | Meriel, baptême de Guill. le                                    | 4.5            |
| v. Wizzenberg                                      | 189        | Conquér.                                                        | 45             |
| Meinhold, L. Fab. Cilo                             | 111        | Merlet, invent. des archives hospit.                            |                |
| Melander, de hist. Rom. antiq.                     | 111        | Merivale, Gesch. d. Römer unter d. Kaiserth.                    | 111            |
| Mélanges scientifiques<br>Melun, états de Lille    | 146        | - hist. des Rom.                                                | . 9            |
| Memoir of Duncan                                   | 229        | Merlin, huit années de polit. impér.                            |                |
| — of Steward                                       | 229        | — l'empire et ses princ. financ.                                |                |
| — of the life of Wayland                           | 93         | Merval, catal. des présid. etc. du                              | ,              |
| Mémoires de l'Acad. d'Arras                        | 102        | parl. de Rouen                                                  | 32             |
| — — de Caen                                        | 102        | Message polonsis aux parlem.                                    |                |
| — — de Clermont-Ferrand                            | 102        | d'Europe                                                        | 75             |
| — — de Dijon                                       | 102        | — of the President                                              | 81             |
| du Gard                                            | 102        | Messager des sciences histor.                                   | 2              |
| — — de l'Institut                                  | 102        | Messenii rimkrönika                                             | 204            |
| — — de Lyon '                                      | 102        | Metropolis local management act                                 |                |
| — — de Metz                                        | 102        | Mettenleiter, Proske                                            | 93             |
| — — de S. Pétersbourg 5.                           | 102        | Mettrier, Petitot                                               | 229            |
| de Savoie                                          | 5          | Meulevelt, overzicht d. alg. gesch.                             | 105            |
| — — de Stanislas                                   | 102        | Meunier, la science et les savants                              |                |
| - sur l'arrond. de Valenciennes                    | 146        | Mexique. 4 lettres à Bazaine 83.                                | 216            |
| - de la comm. d'arch, de la                        |            | Meyboom, godsdienst d. Normanne                                 | n              |
| Haute-Saône                                        | 32         | 32. 51.                                                         | 169            |
| — de l'Institut                                    | 5          | Meyer, de Brunone I.                                            | 174            |
| — de Nakhoda Mouda                                 | 93         | — norddtsches Bundesrecht                                       | 176            |
| — de la Soc. des antiq. du nord                    |            | — de geuzenridder                                               | 158            |
| — — — de Normandie                                 | 32         | d. Eimbecksche Haus in Ham-                                     |                |
| de la Morinie                                      | 108        | burg                                                            | 60             |
| — — d'émul. de Cambrai                             | 102        | - Tile Kolup                                                    | 174            |
| — — Dunkerq.                                       | 5          | - Kyffhausen                                                    | 60             |
| — — de l'Oise                                      | 5          | Meynert, Gesch. d. Kriegswesens                                 |                |
| du Hainaut                                         | 102<br>102 |                                                                 | 206            |
| — — de Maine-et-Loire<br>— — archéol. de Tourraine | 32         | Meynier, islamisme et mariage en                                |                |
| — et docum. de la Franche-Comté                    |            | Algérie Michaelie d 7 westph InfoRec                            | 209            |
| - et docum. qubl. par la Soc.                      | 140        | Michaelis, d. 7. westph. InfReg.<br>Michaud, Guillaume de Cham- | . 31           |
| savoisienne                                        | 103        | peaux                                                           | 146            |
| — lus à la Sorbonne                                | 5          | - hist. des croisades                                           | 11             |
| Memoirs of a life                                  | 93         | Michel, musée de Metz                                           | 125            |
| Memorandum sobre el proceso de                     |            | Michelet, my childhood                                          | 98             |
| Maximiliano                                        | 215        | - révol. franç.                                                 | 146            |
| Memorial of Hall                                   | 93         | — Louis XI.                                                     | 146            |
| — of Preston                                       | 93         | Michiels, hist de la peinture                                   | _ <del>-</del> |
| Memorie d. Accad. di Bologna                       | 5          |                                                                 | 125            |
|                                                    | 103        | Michler, Prediger v. Rendsburg                                  | 180            |
| - d. Istituto Veneto                               | 103        | Michon, la France en 1868.                                      | 33             |
| - sul Trentino                                     | 69         | Mickiewicz, premiers siècles de                                 |                |
| — onorifiche                                       | 69         | l'hist. de Pologne                                              | 75             |
| — e docum. d. stor. di Lucca                       | 69         | Mignet, révol. franç.                                           | 146            |
| - Modenesi                                         | 69         | Milanesi, conviti fatti a Clemente V                            | . 73           |
| Men of the time                                    | 93         | — Fibonacci                                                     | 93             |
| Ménard, hist. d. EtUnis                            | 81         | Militair-Wochenblatt                                            | 76             |
| Ménaut et d'Aguerre                                | 93         | Mill, England and Ireland                                       | 45             |
| Mencacci, invasione contro Roma                    |            | Millingen, la Turquie sous Abdul-                               |                |
| , ,                                                |            | Azis                                                            | 203            |
| Mendel, Meyerbeer                                  | 125 \      | Millo, situaz. finanz.                                          | 69             |
| — Nicolai                                          | 125        | Mindesmaerker, danake                                           | 169            |
| Mendelssohn-Bartholdy, Briefe                      | 229        | \ _ ` \                                                         | SA G           |
| Mengozzi, delle mode                               | 121        | / — Quaranta                                                    | 4              |

| Alphabetisc                                                          | hes Register.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 259        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ministerialblatt f. d. innere Ver-                                   | Montpensier roi d'Espagne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 131        |
| waltung in Preussen 57                                               | Montrond, Jeanne d'Arc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 146        |
| Minnesblad fra Flygare-Carlens                                       | — prélats illustres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 146        |
| bazar 229                                                            | - Paris Monumenta Garmanica histor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33<br>174  |
| Minto, Elliot 229 Minuosi integrità di territorio di                 | Monumenta Germaniae histor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 174<br>168 |
| Minucci, integrità d. territorio di<br>Loro Ciussenna 69             | Moons, behoud van Leijden<br>Moore, Colfax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 158<br>229 |
| Loro Ciussenna 69<br>Mirecourt, hist. contempor. 93. 229             | — rebellion record                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 213        |
| Mirecourt, hist. contempor. 93. 229 Mires, aperçus financiers 146    | Morel, hist. de France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33         |
| Miron de l'Espinay, le ministère                                     | — Isabelle II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 131        |
| public 146                                                           | Morey, antiq. gauloises en Lor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Mischke, d. 13. InfantReg. 180                                       | raine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 146        |
| Mission, d. göttliche, Preussens 180                                 | Morière, Perrier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 229        |
| Mistrali, problema di Roma 73                                        | Morin, la France au moyen âge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Mitchel, hist. of Ireland 164                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 164        |
| Mittheilungen d. Freiberger Al-                                      | — S. Bernard of Clairvaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 230        |
| terthVer. 60                                                         | Morley, Burke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 93<br>990  |
| - a. d. Geb. histantiq. For-                                         | Morsolin, Dalle Valle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 230<br>198 |
| schungen 57 — z. vaterl. Gesch. 193                                  | — gli eretici d'Italia<br>— Regesten z. dtschen Gesch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 198<br>174 |
| - d. GeschVer. in Leisnig 184                                        | Moser, d. Umgebung Leipzigs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 184        |
| - d. Ges. f. vaterl. Alt. in Basel 65                                | Mosemann, guerre des six denier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| d. antiq. Ges. in Zürich 5                                           | Motley, hist. of the United Nether                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| — a. d. Papieren e. preuss. Di-                                      | — opkomst v. d. Nederl. republ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 158      |
| plomaten 180                                                         | - rise of the Dutch Republic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40         |
| - a. d. Tagebuch d. Fürstin                                          | - Heiligerlee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 158        |
| Gallitzin 93                                                         | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _          |
| - d. Ver. f. Gesch. v. Erfurt 57                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 146        |
| — — Potsdams 57. 180                                                 | Moufang, d. Kampf um Rom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78<br>03   |
| - d. Ver. f. Gesch. d. Dtschen                                       | Moulin, Barante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93<br>22   |
| in Böhmen 189 — d. hist Ver f Steinrmark 189                         | Mouton, Autray                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33<br>93   |
| — d. hist. Ver. f. Steiermark 189<br>Moke, hist. de la Belgique 154  | Mozart's Briefe<br>Mudge, Lincoln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93<br>82   |
| Mollière, métaphys. de l'art 20                                      | Müllensiefen, Tafel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 280        |
| Molmenti, Guerrazzi 229                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Moltzer, Heiligerlee 158                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 169        |
| Momento attuale 70                                                   | — aeldre Midalders Saga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 169        |
| Mommsen, röm. Gesch. 111                                             | - Leitf. d. Gesch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7          |
| — hist. romaine 111                                                  | - Lenzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 193        |
| Mongré, sommaire d'hist. contemp. 115                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Monatshefte, Wiener numism. 16                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57<br>176  |
| Monatsschrift, altpreuss. 2                                          | — d. norddeutsche Bund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 176        |
| - baltische 2                                                        | — polit. sketches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130        |
| — ungarische 2 Moniteur des dates n. Oettinger 93                    | Münzstudien Mürdter engl Reformatoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120<br>164 |
| Moniteur des dates p. Oettinger 93<br>Monluc, comment. et lettres 33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Monroe, the people the sovereigns 81                                 | Muffat, Entschäd. des Hause                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Monnaies des rois de Nabatène 120                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 61         |
| Monnin, Vianney 229                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _          |
| Montagnac, les Ardennes 33                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 209        |
| Montalembert, l'Irlande et l'Au-                                     | Mulder, vaderl. geschied.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 158        |
| triche 164                                                           | Muller, nos frontières du Rhin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22         |
| - les moines d'Occident 114                                          | - regeer. in d. geunieerde pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | v. 40      |
| - oeuvres 117                                                        | Munier, Frontignan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 146        |
| - Zamoyski 229                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45         |
| Montesquieu, grandeur des Ro-                                        | Murray, recollections                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94         |
| mains 111 Month the 9                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9<br>196   |
| Month, the 2 Monthly the Atlantic 2 99                               | The state of the s | 126<br>128 |
| Monthly, the Atlantic 2. 99 Monti, Spada 93                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AU FER     |
| Montifant, de Paris à Sybaris 73                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ber-       |
| Montlong Resignises in Marian 09                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -          |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

|                                                    |             |                                                         | ~~          |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 260 Alphab                                         | etisch      | es Register.                                            | •           |
| Nachschlagebuch d. ungar. Ge-                      | ·           | Noisy, femmes de la révolut.                            | 147         |
| bühren-Tarifs                                      | 190         | — la Flandro                                            | 147         |
| Nagel, Domitianus Imp.                             | 111         | Nolet de Brauwere, pangermanisme                        |             |
| Nagler u. Andresen, Monogram-                      |             | Norden                                                  | 99          |
| misten                                             | 126         | Norges Forsvar                                          | 170         |
| Napoleon den Store                                 | 146         | Norsa, cività e individualismo                          | 199         |
| — I., Correspondenz                                | 146         | Notice sur les antiquités de la                         |             |
| Napoléon III, oeuvres                              | 15          | Roumanie                                                | 203         |
| — et la polit. secrète                             | 33          | - biogr. sur Dollez                                     | 94          |
| Narducci, Galetti                                  | 230         | sur Rivaud de La Raffinière                             | 94          |
| Nasby, ekkoes from Kentucky                        | 82          | — — sur Losana                                          | 230         |
| Nasica, Napol. I.                                  | 146         | — — sur Vict. de Firmy                                  | <b>23</b> 0 |
| Nason, Andrew                                      | <b>2</b> 30 | - hist. sur Tarare                                      | 33          |
| Nationalkalender, preussischer                     | 181         | - sur la famille de Wespin                              | 33          |
| Naumann, Sveriges statsförfatt-                    |             | — nécrol. sur Déhée                                     | 94          |
| ningsrätt                                          | 170         |                                                         |             |
| Neale, Engl. history                               | 45          | - sur la vie de Pelouse                                 | 230         |
| Nebel v. Chlum                                     | 76          | Notices etc. de la Soc. de la Manche                    |             |
| Necrologia di Antolini                             | 230         | Notitia provinciarum Galliae                            | 111         |
| — di Cinelli                                       | 94          | Notizie intorno a Gola                                  | 94          |
| — di Mass                                          | 94          | Nowlan, Irish primer                                    | 45          |
| — di Mochi                                         | 94          | Noyers, Napoléon II.                                    | 147         |
| Nedomansky, Ital. Reorganisirun                    | •           | Nürnberg, vaterl. Geschichte                            | 181         |
| Nedopil, Adelsproben                               | 53          | Nüscheler, die Gotteshäuser der                         | -           |
| Nemo, beschouwingen                                | 41          | Schweiz                                                 | 63          |
| Nervo, l'Espagne en 1867.                          | 23          | Nuyens, Nederl. beroerten 41.                           | 158         |
| les finances                                       | 33          | Ohanne Sillan dankash halkinda                          |             |
| Netoliczka, Gesch. v. Steiermark                   |             | Obermüller, deutsch-keltisches                          | 120         |
| — Leitfaden d. Weltgesch.                          | 105         | l                                                       | 130         |
| Nettement, Louis XVII.  — hist. de la restauration | 33<br>33    | Obreen, NAmerik. oorlog                                 | 213         |
| — Buger                                            | 94          | Observaciones sobre Testory: im-                        |             |
| Netzdistrikt                                       | 181         | perio e clero mexic.<br>Occioni-Bonaffons, relaz. sulla | 216         |
| Neuber, Turenne                                    | 206         | bibliogr. istriana                                      | 190         |
| Neujahrsblatt f. Basels Jugend                     | 65          | Oddo, storia d'Italia                                   | 199         |
| Neumann, Napoleon u. sein Stiefe                   |             | Oefversigt af K. VetenskAkad.                           | 100         |
| putzer                                             | 147         | Forhandl.                                               | 103         |
| - d. Conradi'sche Stiftung                         | 181         | Ocrtel, d. Jahr 1867.                                   | 16          |
| - s. Reitlinger.                                   | -0-         | Oesterreich unter d. Concordat                          | 63          |
| Neuzeit                                            | 2           | - im Frühjahr 1868.                                     | 63          |
| Nevile, Irish difficulty                           | 164         | — u. Frankreich                                         | 190         |
|                                                    | 2. 99       | Oesterreichs Kämpfe 1866. 76.77.                        |             |
| New York State amend. constit.                     |             | Oettinger, s. Moniteur                                  | 93          |
| Nicolucci, antropol. d. Grecia                     | 9           | Ogniben, i Guglielmiti                                  | 70          |
| Nicholas, pedigree of the Engl.                    |             | Old Leeds                                               | 164         |
| people                                             | 45          | Old World Worthies                                      | 111         |
| Nicht Einigung etc.                                | 174         | Oliva, Rodigino                                         | 230         |
| Niellon, événements militaires                     | 154         | Olivier, pour et contre                                 | 147         |
| Nielsen, min Kamp med Baptister                    | 230         | Olsen Skovlunde, danske Bonde-                          |             |
| - Nordens Kirkehistorie                            | 170         | stand                                                   | 170         |
| — Breve fra Essen til Carl Johan                   | 170         | Om Forhandlingerne af Norges                            |             |
| Niemann, annal. Hildesheim. cor                    | n-          | Forsvar                                                 | 170         |
| tin. Paderborn.                                    | 174         | Omens and superstit.                                    | 17          |
| Nieuwekerke, les musées impér.                     |             | Ompteda, z. deutschen Gesch.                            | 174         |
| Nilsson, d. Steinalter                             | 170         | O'Neil, Ireland for the Irish                           | 164         |
| Nisard, mélanges                                   | 15          | Onofrio, Fulchiron                                      | 230         |
| Niven's Scotlands debt to Ireland                  |             | Onori a Manin                                           | 230         |
| Nobiliaire universel de France                     | 147         | - alla mem. di Trinchera                                | 94          |
| Nobilie a Beaulieu-lez-Loches                      | 147         | Oordt, Constantijn d. Gr.                               | 9           |
| Noble, cohnair of Noble                            | 530         | Oorlog (DuitschlItalië)                                 | 206         |
| Noel, delle peace                                  | 45          | _ 1 -                                                   |             |
| Newizzenbuch                                       | 12          | e / corbs                                               | Sir         |
| 7 7                                                |             |                                                         |             |

— Zamoysky

Perron

Perret de la Menue, château du

147

47. 165 \

**80** 

Paris, Louis XI et Arras

Parliamentary Papers

Parkman, pioneers of France

91

| Personalunion, Centralisation etc. 190                           | Poitou, portraits littéraires 231          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Perthes, polit. Zustände 174                                     | Polain, ordonnances de Bouillon 38         |
| Perticari, scritti inediti 199                                   | Politicas, dos, en candidatura 84          |
| Peschier, causeries Parisiennes 34                               |                                            |
| Petermann, d. engl. Feldzug in                                   | — de la France 148                         |
| Abessinien 80                                                    | - impériale 148                            |
| - Gesch. v. Sachsen 184                                          | — de résistance à Rome 73                  |
| Petersen, haandskrifter 119                                      | Polko, Mendelssohn-Bartholdy 95            |
| - Islaendernes faerd 51. 170                                     | Pollard, Lee and his lieutenants 95        |
| — d. anhalt. Kanzlei 184                                         | - Stanleys 45                              |
| - Spuren d. Steinalters 8                                        | Polytropos, Nederl. uitgeschud 41          |
| Petit, Avallon 34                                                | Pomeroy, constit. law of U. St. 213        |
| Petit-Bois, armée permanente 154                                 | Pommerland, d. liebe 57                    |
| Petzholdt, zur Liter. d. Kriege 206                              | Pommier, Dollfuss 95                       |
| Pfeisser, Württemb. u. d. Zoll-                                  | Pomponne, mémoires 34                      |
| parlement 62                                                     | Poncet, Pie VI à Valence 202               |
| Pfister, d. chatt. u. hess. Namen 10                             | Pontificaux et Garibaldiens 78             |
| Pfizmaier, Reichthum u. Armuth                                   | Ponton d'Amécourt, Gourdin 231             |
| in China 209                                                     | - nom de Mans 34                           |
| Pfolsprundt, Buch d. Bündth-                                     | — mélanges numismat. 120                   |
| Ertznei 190                                                      | - statist. des collect. de médailles 120   |
| Philippe, Menenc 94                                              | Populations, les, de l'Europe orient. 203  |
| Philippson, weltbewegende Fragen 13                              | Posseuti, imposte 199                      |
| Pianciani, modo di riparare al                                   | Possidenti, elettori etc. di Pontedera 199 |
| passato 70                                                       | Post, Heiligerlee 159                      |
| - Rome d. pausen 201                                             | Potthast, Bibl. hist. medii aevi 12        |
| Pianell, al governo 70                                           | Potvin, l'art flamand 20                   |
| Piazza, Barozzi 230                                              | Pougin, Bellini 95                         |
| Picard, lettre à Rouher 216                                      | Poujoulat, études et portraits 95          |
| Pichat, art en France 34                                         | - souvenirs d'hist. et de littér. 95       |
| Pichler, Salzburgs Landesgesch. 63                               | - Richard Coeur-de-Lion 164                |
| Pickering, Pickering 94                                          | Pozzi, l'Italia sotto i varj suoi          |
| Picot, les Israélites roumains 74                                | aspetti 70                                 |
| Piérart, le drame de Waterloo 115                                | 1 _ •                                      |
| Pierer's Universallexikon 117                                    | Précis de l'abb. de NDdes-                 |
| Pieri Nerli, 12 anni d. mia vita 95                              | Eremites 193                               |
| Pierre, un chercheur au Salon 126                                | - d'hist. de France et d'Europe 23         |
| Pierson, de liberale partij 158                                  | — de l'hist. univ. 106                     |
| Piessac, lettres à Bismarck 181                                  | Predari, dizion. biogr. 95                 |
| Piétri, principes de la soc. franç. 147                          | Prescott, conquest of Peru 84              |
| Pigeonneau, les grandes époques                                  | Président Lincoln 81                       |
| de l'hist. anc. 10. 111                                          | 1                                          |
| — hist. de France 147                                            | Württemberg 187                            |
| Pignot, hist. de l'ordre de Cluny 148                            | - Israel 106                               |
| Pigorini, Sanvitale 95                                           | Prestito dei 180 milioni 199               |
| Pillori, Corsini 95                                              | Preux, jetons de Bourgogne 148             |
| Pilot, Arvilliers 34                                             | Prévault, Godefroy de Bouillon 113         |
| Pinard, discussion du budget 148                                 | Prévost-Paradol, la France nouv. 148       |
| Piolin, l'église du Mans 148                                     | Price, Jamaica 216                         |
| Piper, Annalen d. J. 1864-66. 13                                 | Prim et le Prince des Asturies 131         |
| Pistoye, une fête à Athènes 203                                  |                                            |
| Pitman, assassin. of Lincoln 213                                 | Prince Napoléon en Allemagne 148           |
| Place, Ninive et Assyrie 111                                     | Privilegia etc. acad. Marpurgensis 181     |
| Plessis, Laurent 95                                              |                                            |
| Plummer, Gale 230                                                |                                            |
| , · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                          | Procès-verbaux de la comm. des             |
| Poggi, Frassinetti 231                                           |                                            |
| — memor. d. governo d. Toscana 70                                | 1                                          |
| Pointel, Drouyn de Lhuys 148                                     |                                            |
| TOTAL TATOURAN NO MINITO 170                                     | Progetto di un manuale del me-             |
|                                                                  | Progetto di un manuale del pa-             |
| Poisle-Desgranges, Viennet 231                                   | leografo 119                               |
| Poisle-Desgranges, Viennet 231<br>Poisson, donateurs du musée de |                                            |

| <del></del>                        |                                    |            |                                                                                                  | ~~        |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                    | Alphab                             | etiach     | es Register                                                                                      | 263 🏋     |
| Promemoria d.                      | ultime notizie del                 | 1          | Raguenet, hist. de Turenne                                                                       | 149       |
| Messico                            |                                    | 216        | Rabn, Rayenna                                                                                    | 199       |
| Promenade à F                      |                                    | 34         | Rambaud, campagne de Colmar                                                                      | 34        |
| Promis, monete<br>zecca venet      |                                    | 70<br>199  | Rambert, Vinet                                                                                   | 95<br>95  |
| Prosch, Sondse                     |                                    | 184        | Ramon, Lafosse<br>Ramsay, Scottish life                                                          | 46        |
|                                    | vres 15. 34. 117,                  | -          | Ramshorn, Joseph II.                                                                             | 190       |
| Proust, archive                    | es de l'Ouest                      | 148        | - Maria Theresia                                                                                 | 190       |
|                                    | d. Thorner Gymn.                   | 57<br>57   | Ratch, quest, polou,                                                                             | 204       |
| - Westpreusse<br>Proyect, Louis    |                                    | 148        | Ranalli, legioni di storia — prolus, allo studio di storia                                       | 8         |
| - Marie Leck                       |                                    | 34         | Randzeichnungen zu: Gefecht                                                                      | [         |
| Pruts, Friedric                    |                                    | 12         | v. Frohuhofen                                                                                    | 77        |
|                                    | Gesch, Friedr. I.                  | 114        | Ranke, dtsche Gesch. im Zeitalter                                                                |           |
| Pryde, Europe                      |                                    | 22         |                                                                                                  | 175       |
| méerbas reg                        | a og norska ar-                    | 170        | - englische Gesch.<br>- französische Gesch.                                                      | 46<br>149 |
| Puaux Cavalie                      |                                    | 231        | — Werke                                                                                          | 118       |
| reform. fra                        |                                    | 148        | Ranzi, Frédéric Barberousse                                                                      | 12        |
|                                    | la Soc. de Lim-                    |            | Rappard, réponse                                                                                 | 175       |
| bourg                              | . 14 4                             | 154        | Rapporto a Sua Santità                                                                           | 73        |
| hist. de Lux                       | e la soc. d. mon.                  | 41         | Rasch, aus meiner Festungszeit  — Scheel-Plessen                                                 | 181<br>57 |
| Pfitz, compend.                    |                                    | 10         | Rasmus, Beitr. z. märk. Gelehrten-                                                               |           |
| 7 .                                | ogr. e. stor. univ.                |            | gesch.                                                                                           | 57        |
| — Grandr. d.                       | Geogr. u. Gesch.                   | 106        | Ratazzi, d. römische Frage                                                                       | 78        |
|                                    | dtechen Gesch.                     | 174        | Ratisbonne, la question juive                                                                    | 115       |
| Pageault, prince                   | e Humbert et l'Italie              | 202 .      | Ratti, Azeglio                                                                                   | 281       |
| Pugno, Broffer                     |                                    | 95         | Rau, Mozart<br>Ravaisson, archives de la Bastille 34                                             | 126       |
|                                    |                                    | 100        | Ravasio, nozioni di storia                                                                       | 106       |
| Pijoappel, rijks                   | instelling v. onder-               |            | stor. antica                                                                                     | 10        |
| wijs                               |                                    | 159        | Raynal, hannov. Spiegelbilder                                                                    | 58        |
| Quajetto, prog                     |                                    | 18 j       | Reactionnair of constitutioneel?                                                                 | 159       |
|                                    | la garde mobile                    | 148        |                                                                                                  | 118       |
| Que faut-il dési<br>  Que veut-en? | rer pour la Russis                 |            | Réaux, hist. de Meulan                                                                           | 149       |
| Queant, Gerbe                      | et                                 | 148<br>202 | Reboulh de Veyrac, Broé                                                                          | 231       |
|                                    | emi hérédit. de                    | ĺ          | Recht, Staat und Eid                                                                             | 58        |
| l'Allemagne                        |                                    | 175        | Record of the 26, regiment Recueil de chartes de Joinville                                       | 46<br>84  |
| Quellenbuch s.                     |                                    | 10         | — de docum, sur la Lorraine                                                                      | 149       |
| Question d'Ori - romaine           | ent                                | 74         | - des publ. de la Soc. havraise                                                                  |           |
|                                    | us un nouvel aspect                | 73         | - de la Soc. de Tarn-et-Garonne                                                                  | 103       |
| Questione polit                    |                                    | 199        | Redding person, reminisc, of emi-                                                                |           |
| Tunisina                           |                                    | 209        | nent men<br>Rede- u. Pressfreiheit, d. englische                                                 | 95<br>46  |
| Questions muni                     |                                    | 148        | Reed, life of Dostie                                                                             | 218       |
| Qui a fait la l                    |                                    | 34<br>95   | - Baucroft's essay on Reed                                                                       | 218       |
| Quicherat, Des                     | en. de Romainville                 | 148        | - memoirs                                                                                        | 95        |
|                                    |                                    |            | Rees, berinner. v. een Indisch                                                                   |           |
| Ransleff, de C                     | onservative<br>rm. intorno ai beni | 170        | officier                                                                                         | 281       |
| foudali                            | THE PROPERTY OF PARTY              | 199        | <ul> <li>gesch.d.staathnishoudk,in Neder</li> <li>Réflections s. la réorg, de l'armée</li> </ul> |           |
| — di leggi Au                      | str.                               | 190        | Regaldi, Roma                                                                                    | 202       |
| - Veneta                           |                                    | 70         | Regensberg, d Freiherren                                                                         | 65        |
|                                    | - Ausw. v. Koch                    |            | Regenten, welfische                                                                              | 175       |
| — luctures d'b                     | its de l'hist, de Fr.              | 148        | Regierung, d. badische, u. d.                                                                    | i         |
| - lectures d'h                     | ist. moderne 148.                  | 149        | Domespitel zu Freiburg<br>Regierungsblatt f. Weimar                                              | 187       |
| - récits de l'i                    |                                    | 149        | Regis de Trobrisad, A sas de                                                                     |           |
| Raggi, conginr                     |                                    | 73         | Camba Rac                                                                                        | 15 374    |
| 2                                  |                                    |            |                                                                                                  |           |

•

|                                                                    | 116         | Reynard - Lespinasse, billets de                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| - New England histor.                                              | 3           | Confiance  Parachan d Zallmanlamout                 | 34<br>53  |
| Registrander, Norske                                               | 51          | Reyscher, d. Zollparlament Rhein ist der Friede 23. | 130       |
| Reglementen v. politie in Noord-                                   | 150         |                                                     | 106       |
| Brabant<br>Daich stamachtan dautacha                               | 159         | Riancey, hist. du monde                             |           |
| Reichstagsakten, deutsche                                          | 175         | Ribert, éducation démocr.                           | 149       |
| Reimsbach, brandenbpreuss. Ge-                                     | 101         | Ribeyrc, la 2e expéd. franç. à                      | 90.       |
| schichte<br>Beinheit d. denske felke netion                        | 181         | Rome                                                | 20:<br>9: |
| Reinhart, d. danske folks nation.                                  | 170         | portraits contemp. Ribton, Corsica                  | 149       |
| Opvaekkelse                                                        | 170         | •                                                   | 231       |
| - folkelige foredrag                                               | 170         | Richardson, Grant                                   | 148       |
| - Niels Ebbesen                                                    | 110         | Richer, alerte                                      | 7(        |
| Reitlinger, Neumann u. Gruner,                                     | 95          | Richetti, Vittorio Emanuele                         | 82        |
| Kepler<br>Polotione do la Franco en Furono                         |             | Richmond during the war  — Stockton                 | 46        |
| Relations de la France en Europe                                   |             |                                                     | 181       |
| Relazione della morte di Sarpi                                     | 231         | Richter, Gruss an Bonn                              | 106       |
| Religion, independenzia y raza<br>Reminiscences of Cheltenham Col- | 216         | - Repetitor. d. UnivGesch.                          | 100       |
|                                                                    | 46          | — österr. Volksschr. u. Volks-                      | 100       |
| lege                                                               | 46          | lieder                                              | 190       |
| Renan, quest. contempor.                                           | 13          | Richthofen, zur lex Saxonum                         | 175<br>23 |
| Renard, d'où vient-on                                              | 149         | Ricotti, storia d'Europa                            | 20        |
| Molliens-Vidame                                                    | 95          | Riecke, zur Kenntniss d. vorge-                     | 171       |
| Renaud, Hoche                                                      | 231         | schichtl. Zeit Deutschlands                         | 178       |
| Renaudin, hist. de France                                          | 149         | Riedel's Cod. dipl. Brandenb.                       | 58        |
| Rendiconti del Istituto Lombardo                                   | 5           | Riegel, dtsche Kunststudien                         | 120       |
| Rendiconto d. parlam. ital.                                        | 70 !        | Rietstap, gesch. v. Nederl.                         | 159       |
| Rendu, Rendu                                                       | 95          |                                                     |           |
| Renouard, Kriegsgesch.                                             | 77          | Rignano, uguaglianza civile                         | 199       |
| Renseignements sur les budgets                                     | 149         | Rigsregistranter, Norske                            | 170       |
| Renzi, Salfi                                                       | 231         | Riley, memor. of London                             | 164       |
| Réponse d'un élève de l'école                                      | 140         | Rilliet, orig. de la confédération                  | e         |
| d'Albertville                                                      | 149         | suisse                                              | 6         |
| Report of the commiss. of the                                      | 914         | Ringius, sydfranska statern. mo-                    | 144       |
| revenue 82. — of the secret. of the treasury                       | 214  <br>82 | deltidsförfattn.                                    | 149       |
| — of the treasurer                                                 | 82          | Ripley, geneal. of the Ripley                       |           |
| Reschauer, Wiener Revolution 63.                                   |             | family  Pici il medic eve                           | 8         |
| Résumé de l'hist. de France                                        | 149         |                                                     | 114       |
|                                                                    |             | Risposta di alc. elettori a La                      |           |
| Rethwisch, Berufung d. deutschen<br>Ordens                         | 181         | Marmora                                             | 199       |
| Retz, solut. à la quest. ital.                                     | 70          | all'opusc. "La Marmora" etc.                        | 13:       |
| Reumont, Gesch. d. Stadt Rom                                       | 202         | Rittinghausen, social-democr. Ab-                   |           |
| — Gherard                                                          | 231         | handlungen .                                        |           |
| Review, De Bow's                                                   | 100         | Rivista contemp. naz. ital.                         | 70        |
| •                                                                  | 100         | — orientale                                         | 10        |
| •                                                                  | 100         | — universale                                        | 4.4       |
|                                                                    | 100         | Robert, améliorations sociales                      | 14        |
| Réville, Parker                                                    | 231         | Robert, les légions d'Auguste                       | 11        |
| Revista de Buenos Ayres                                            |             | Robertson, Burke                                    | 23        |
| - trimensal do Instit. histor. do                                  | 218         | Robespierre, Gresset                                | 23        |
| Brasil                                                             | 109         | oeuvres                                             | 1         |
|                                                                    | 103         | Robville, Jeanne d'Arc                              | 3         |
| Revue, Berliner<br>— internationale                                | 3 '         | Robert, sigillogr. de Toul                          | 3         |
|                                                                    | 3           | Robert-Dumesnil, peintre-graveur                    |           |
| - britannique                                                      | 3           |                                                     | 12        |
| — généralc                                                         | 3           | Rocca, Isnardi                                      | 9         |
| - de la numism. belge                                              | 16          | - regime feudale nel Veneto                         | 7         |
| — orientale. — Manin                                               |             | Rochambeau, Poissonnière                            | 3         |
| — de l'Orient et des Colonies                                      | 100         | - excurs. arch. dans le Vendô-                      |           |
| - la, polit. hebdom.                                               | 100         | mois                                                | 3         |
|                                                                    | • /         | Doobalost dánntá                                    | 14        |
| - trimestriolle                                                    | 3 '         | Rochefort député                                    |           |
| - trimestriolle<br>eyard & Lodowick, late action                   | В           | ' — lo viși<br>' — lo Fishçais de la décadent       | 14        |

| Roo |                                                       | etiscl    | nes Register. Rubino, z. Vorgesch. Italiens         | 265         |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------|
| Roo |                                                       | 150       | Rubino, z. Vorgesch, Italiens                       | 71          |
| Roc |                                                       |           |                                                     | 71.         |
| Roc | <del></del>                                           | 150       | Rübezahl                                            | 58.         |
|     | les signes du temps                                   | 150       | Rückblicke, preuss., auf d. Anne-                   |             |
| 1.  | ckinger, Kaiser Ludw. ober-                           |           | xion Hannovers                                      | <b>58</b> ` |
|     | naier. Landesrechte                                   | 186       | - taktische, auf 1866                               | 206         |
|     | chlitz, f. Freunde d. Tonkunst                        |           | Rückert, Pfahlbauten                                | 130         |
|     | drigues, idéo israélite                               | 35        | Rüstow, d. Grenzen d. Staaten                       | 8           |
|     | créance de la France contre                           | 95        | Rütjes, Pius IX.                                    | 202         |
|     | 'Angleterre                                           | 35<br>46  | Rüttimann, d. Freih. v. Regens-                     | Q K         |
|     | dwell's hist. of Engl.<br>esler, Kaiserwahl Karl's V. | 13        | berg<br>Ruge, an's Volk                             | 65<br>175   |
|     | geard, pamphiets                                      | 118       | Ruggiero, dittatura in Roma                         | 73          |
|     | get, les diplomates ital.                             | 199       | Rumbold, character                                  | 96          |
|     | get de Belloguet, ethnogénie                          | -00       | Russell, letter to Fortescue                        | 46          |
| •   | gauloise                                              | 150       | Russie et Angleterre en Asie                        | 208         |
| •   | hlfs in Abessinien                                    | 209       | Russie, la Turquie et l'Europe                      | 74          |
|     | lando, discorso s. storia moderna                     | -         | Ryckholt, province de Liége                         | 154         |
|     | lland, Lamotte                                        | 231       |                                                     |             |
|     | llet, déclarations de Rouher                          | 150       | Sabatier, monnaies portugaises                      | 23          |
|     | lls of Arms, ancient                                  | 164       | - mon. rom. de bronze                               | 120         |
| Rot | ma nel 1867                                           | 73        | - mouvement des collections                         | 126         |
| Ro  | mano, tradiz. milit. ital.                            | 71        | Sabin, diction. of books rel. to                    |             |
| -   | mberg, d. 5. pommersche In-                           |           | America                                             | 80          |
| _   | anterie-Regiment                                      | 206       | Sacase, Aldéguier                                   | 231         |
|     | me et France                                          | 202       | Sacerdoce et l'empire                               | 150         |
|     | mée d'Avirey, Louis XIV                               | 35        | Sacy, Féval etc., progrès des                       | 4.0         |
| _   | melaere, Helmont                                      | 95        | lettres                                             | 18          |
|     | o, verdedigingsstelsel                                | 159       | Saggio di elogi funebri di Garzotti                 |             |
|     | orda v. Eysinga, Nederl. en                           | 41        | Say, Paris et le crédit foncier                     | 150         |
|     | Insuliude<br>quefeuil, les jésuites in Portugal       | 41        | Saint-Andéol, les cathédrales du                    | 150         |
|     | rdam, Kjøbenhavns Univhist.                           | 170       | Dauphiné Saint-Beuve, comte de Clermont             | 35          |
| _   | scoe, Colonna                                         | 95        | — celebrated women                                  | 232         |
|     | se, château de l'évêque d'Apt                         | 150       | St. Davids, its early histor.                       | 164         |
| _   | senborg ved Andersen                                  | 170       | Saint-Germain, Monaco                               | 150         |
| _   | sny, hist. du Boulonnais                              | 150       | - Marie-Antoinette                                  | 35          |
|     | variétés orientales                                   | 207       | St. John, Raleigh                                   | 96          |
|     | sseuw Saint-Hilaire, légendes                         |           | StJoseph, Franceschi                                | 96          |
|     | le l'Alsace                                           | 150       | Saint-Marc, tablettes histor.                       | 150         |
|     | ssel, Urkundenb. v. Eberbach                          | 58        | Saint-Marc Girardin, littérat. dra-                 |             |
|     | ssi, valore d. asse eccles.                           | 71        | matique                                             | 127         |
|     | ssigneux, erreurs d'archéol.                          | 4 = 4     |                                                     | 150         |
|     | opogr.                                                | 150       |                                                     | 150         |
|     | th, kleine Beiträge                                   | 175       | Sala, vérité sur l'Espagne                          | 131         |
| _   |                                                       | 106       | Salazar, hist. griega                               | 111         |
|     | ttländer, Gesch. d. preuss.                           | EO.       | - stor, romana                                      | 10          |
|     | Staates                                               | 58        | Salice, Carlo Alberto                               | 71          |
| _   | ugemont, d. Bronzezeit<br>uher                        | 111<br>95 | Salin, Chilly-Mazarin                               | 35          |
|     | question économique                                   | 150       | Salm-Salm, Queretaro                                | 216         |
|     | question economique<br>question romaine               | 73        | Saltini, Morone<br>Salvadori, riforme ammin. n. Ve- | 232         |
| _   | •                                                     | 231       | nezia                                               | 71          |
|     | velli s. Bernabo Silorata                             |           | — Zandomeneghi                                      | 96          |
|     | vito, teatro italiano                                 | 126       | Samfundet                                           | 100         |
|     | y, Charles V                                          | 150       | Samlingar utgif. af Svenska forn-                   |             |
| •   | hist. de la chevalerie                                | 121       | skrift-sällsk.                                      | 170         |
|     | Marie-Antoinette                                      | 35        | Samlinger, Danske, f. historie etc.                 | . =         |
|     | Racine                                                | 96        | 51. 170.                                            | 171         |
|     | siége de Sébastopol                                   | 77        |                                                     | 171         |
| _   | souvenirs des temps mérov.                            | 85        | — til jydsk historie 51.                            | 171         |
| Roy | yannes, révolut. en Espagne                           | 181       | Sammlung d. bair. Verfessenngr                      | ۴-          |
| Rub | oin, Spinoza u. Maimonides                            | 231       | gesetze                                             | 16          |

|        | 266                                                     | Alphabe   | tisch       | es Register.                                                | •          |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| -      | Sammter, d. Schützengil                                 | de zu     | 1           | Schneider, König Wilhelm                                    | 58         |
|        | Liegnitz                                                |           | 181         | — d. preuss. Orden                                          | 53         |
| i<br>i | Santallier, union de la p                               | aix       | 13          | - d. Militär-Ehrenzeichen                                   | 58         |
|        | - Friedens-Union                                        | •         | 13          | Schönchen, Ludwig I.                                        | 61         |
|        | Sardi, Lucrezia de' Medi                                | ci        | 199         | Schoene, griech röm., deutsche                              |            |
|        | Saredo, Lincoln                                         |           | 82          | Sagen                                                       | 111        |
| ł      | Sarmiento, life in the Ar                               | Renme     | 218         | Schönherr, Moritz von Sachsen<br>Einfall in Tirol           | 63         |
|        | republ.<br>Saucay, persécut. révol.                     | dans le   | 210         | Schotel, h. oud-Hollandsch huis-                            | 03         |
|        | Doubs                                                   |           | 35          | gezin at out trontaints in auto-                            | 41         |
|        | Saulcy, are triomphal d'(                               | )range    | 35          | - maatsch leven onz. vaderen 41.                            | -          |
| ŀ      | - monn. du Vergobret                                    |           | 120         | - studenten-oproer                                          | 41         |
|        | Sauzay, persécut. révol.                                | dans le   | _           | Schott, Hugenottengeschichten                               | 143        |
|        | Doubs                                                   | _         | 150         | Schottmüller, d. Stammherzogth.                             |            |
|        | Savalle, chron. des Méron                               | ring.     | 114         | Baiern                                                      | 186        |
|        | Savary, Tocqueville                                     |           | 96          | Schooler, hist. of Massachusets                             | 214        |
|        | Savi Scarponi, Fiorelli<br>Savorgnan, feudi del Fri     | .1:       | 232         | Schreiber, Maximilian I.<br>Schriften d. histstat. Sect. d. | <b>53</b>  |
|        | Saxon's, a, remedy f. Ir                                |           | 200         | mährschles. Ges.                                            | 63         |
|        | content                                                 | 1011 010  | 46          | Schriften d. Universität zu Kiel                            | 103        |
|        | Sayings, doings etc. of gre                             | eat men   | 96          | - v. d. Verfasserin d. Familie                              |            |
|        | Scarabelli, fortuna d. filos                            | _         | 127         | Schönberg-Cotta                                             | 232        |
|        | Schaefer, Geschichtstabell                              | en        | 106         | Schröder, Lexikon d. Hamburg.                               |            |
|        | Schaeffer, zwei Sendschre                               | iben      | 181         | Schriftst.                                                  | 96         |
|        | Schall, Adelbert I.                                     |           | 12          | Schroeer, studia Anglica in Si-                             |            |
|        | Schasler, Museen in Berli                               |           | 20          | cilia adipisc.                                              | 200        |
|        | Schédo-Ferroti, avenir de l<br>Schele, d. Ministerialen | a Kussic  | 114         | Schubaur, mein Vermächtniss                                 | 186<br>181 |
|        | Schenkel, Schleiermacher                                |           | 96          | Schuchard, d. Stadt Liegnits<br>Schütze, Brückenbauten      | 206        |
|        | Scherr, von 48-51                                       | 13.       | 116         | Schuler-Libloy, dtsche Rechtsgesch.                         |            |
|        | - Trauerspiel in Mexiko                                 |           | 83          | - siebenbürgische Rechtsge-                                 |            |
|        | Schets v. de gesch. d. va                               |           | 159         | schichte                                                    | 64         |
|        | Scheyrer, Wiener Schütze                                |           | 190         | Schulthess, europ. Geschichtska-                            |            |
|        | Schiavo, Cacciafronte                                   | ***       | 232         | lender                                                      | 130        |
|        | Schick, Mexiko u. Maxin                                 |           | 84          | Schultze, Medenarrheiten                                    | 121        |
|        | Schicksal d. Werthgege                                  | nstände   | 50          | Schulze, Succession in Oels                                 | 61         |
|        | d. Cölner Doms<br>Schilderschool, de                    |           | 58  <br>127 | Schulzen, de Bertoldi et Bernoldi Chron.                    | 175        |
|        | Schiern, Skotlands foren.                               | m. Eng-   |             | Schwab, Mendelssohn                                         | 232        |
|        | land                                                    |           | 46          | Schwartz, Livsbilleder                                      | 232        |
| ·<br>• | Schirren, livl. Geschichtse                             | quellen   | 204         | Schwedler, preuss. Gesch.                                   | 182        |
|        | Schlägel, 4 Jahre Soldat                                | -         | 96          | Schwind, Wandgemälde d. Wart-                               |            |
|        | Schlesiens Vorzeit                                      | _         | 181         | burg                                                        | 127        |
|        | Schlieffen, d. Garde-Schüt                              | zen-Ba-   | 200         | Scorsonelli, insurr. de Candie                              | 203        |
|        | taillon                                                 |           | 206         | Scott, British army                                         | 46<br>46   |
|        | Schlesser gesch d 18 an 19                              |           | 181         | — tales of a grandfather                                    | 46<br>18   |
|        | Schlosser, gesch. d. 18. en 1986 Schmeding, 3 Monate in |           | 73          | <ul><li>demonology</li><li>partisan life</li></ul>          | 82         |
|        | Schmelzer, vaterländ. Ges                               |           | 175         | Scriptores rerum Germ. ed Pertz                             | 175        |
|        | Schmid, Briefe u. Tagebuc                               |           | 96          | Seaman, progress of nations                                 | 106        |
|        | - Mittheilungen a. d. Diö                               |           | 187         | Seemann, Meisterwerke d. Dresdue                            |            |
|        | Schmidt, d. amer. Bürgerk                               | rieg 82.  |             | Galerie                                                     | 127        |
|        | — Dagbøger                                              |           | 232         | Seigneur, les deux polit.                                   | 35         |
|        | - Franklin                                              |           | 232         | , ,                                                         | 121        |
|        | — neue lykische Studien                                 |           | 111         | — le Pape Seinecke allgem Gesch                             | 202<br>106 |
|        | — Vogl<br>Schmued, Verfassung d.                        | Betarr    | 96          | Seinecke, allgem. Gesch. Sem, principe des nation.          | 13         |
|        | Länder                                                  | ostoll.   | 190         | Semelaigne, hist. de Conches                                | <b>35</b>  |
| 1      | Schnake, Unabhängigkei                                  | ts-Erkl.  | 1           | Semenza, sacciamo i conti                                   | 71         |
| ^      | d. Ver. Staaten                                         |           | 82          | / — riforme finanz.                                         | 71         |
| 8      | chneider, alte Geschich                                 | te etc. d |             | Semichon, sperque sur l'hist. de                            |            |
|        | Rheinlande                                              |           | 181         | / Krsuce                                                    | 15         |
|        |                                                         |           |             |                                                             |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | . \                                 |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|------|
| Sendschreiben an d. Ultramon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | Socard, tabl. généal. de la maison  |      |
| tanen . · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 61    | de Valois-de-SRemy .                | 151  |
| Senior, Ireland .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 164   | Società per l'acquista di beni      | •    |
| Sepet, Jeanne d'Arc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 151   | immobili                            | 200  |
| Sepp, Denkschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96    | Société franç. d'archéol.           | 35   |
| Serapeum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3     | - de S. Quentin                     | 6    |
| Serra-Gropelli, riforma elettor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 71    | Society, hist, of Pennsylvania      | 82   |
| Servais, l'ordre de Saint-Hubert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 151   | Södergrön, Gustav Adolf II.         | 171  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 232   | Sochulin, lettres sur la Terre-     |      |
| Sewall, hist. of Woburn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 214   | Sainte                              | 207  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 1                                   |      |
| Sewell & Yonge, histor, selections                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Soland, Appert                      | 97   |
| Sforza, memor. ator. di Monti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Solis, conquête du Mexique          | 216  |
| gnoso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71    | Soloman, cathédrale de Tours        | 151  |
| — Lari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 282   | Solution, une, prompte              | 116  |
| Sherman, Memoir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 232   | Sommer, Weltgesch.                  | .8   |
| Shrewabury, Memorials                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 232   | Sommervogel, un ministre de         |      |
| - Shrewsbury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96    | l'intérieur                         | 151  |
| Shurtleff, governmental instructor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 214   | Souvenirs de Bobée                  | 233  |
| Sicilia, sulla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71    | — de ma vie (Maximilien)            | -216 |
| Sickenga, belastingen in Friesland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 159   | Sorgel, Cornelia                    | 112  |
| Siebmacher's Wappenbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 119   | Sorin, Bordillon                    | 283  |
| Siegel d. Mark Brandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 182   | Soteropoulos, brigands of Morea     |      |
| - Mecklenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 184   | Souchay, Deutschland während        |      |
| Sighele, ordinam. d. stato civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | der Reformation                     | 58   |
| Sigston, Bramwell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96    | Sowinski, Bachmann                  | 97   |
| Silbernagel, Trithemius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96    | Spada, rivoluz. di Roma             | 202  |
| Silberstein, Gottschall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96    | Spath, Begräbnissrede auf Lincoln   | 82   |
| Silvestre, renseign. sur quelques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Spaguolo, memorie di Morastica      | _    |
| peintres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 127   | Spano, crocione di Cagliari         | 20   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 151   | — moneta di Doria                   | 71   |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 151   |                                     |      |
| Simonet, hist, de France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Spedizione, seconda, di Roma        | 73   |
| Simonnet, Hugues Aubriot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 151   | Spencer, essays                     | 15   |
| Siotto Pintor, non più Francia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71    | Spiegelbilder d. Erinnerung         | 97   |
| Siret, epit. hist. graceae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111   | - a. d. Gesch. d. dtschen Vaterl.   | 175  |
| Birven, les prisons polit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35    | Spoll, Proudhon                     | 97   |
| Sissa, Cecco d'Ascoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 232   | Sprague, the 15th infantery regim-  | 82   |
| Situation du clergé en France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 151   | Sprecher-Bernegg, Feldzug nach      |      |
| Sitzung, d. feierl., d. kais. Akad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 103   | Russland                            | 77   |
| Sitzungsanzeiger d. kais. Akad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5     | Sprenger, Leben u. Lahre d. Mo-     |      |
| Sitzungeber. d. bayer. Acad, d. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 103   | 'hammad .                           | 207  |
| d. k. Akad, d. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 108   | Spring, the Negro                   | 214  |
| - d. Münchner AlterthVer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 186   | Squier, miscell. writings           | 118  |
| — d. böhm. Ges. d. Wiss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 5   | Staaten, d. vereinigten, v. Europa  | 28   |
| Sivers, Horder in Riga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 232   | Staatengesch, d. neuesten Zeit      | 181  |
| Skandinaviens konunga ättelängde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r171  | Staats-Archiv                       | 8    |
| Sketch of the cathedr. of Stras-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Staatsgrundgesetze, österr.         | 64   |
| bourg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35    | Staats Evers, kronick v. Arnhen     |      |
| - of the life of Andrew .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 232   | Stacke, Erzibhl, a. d. alten Gesch. |      |
| Skizzen z. d. Feldzuge 1866 77,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | - Erzähl, a. d. neuen Gesch.        | 116  |
| - a. d. Leben Nicolans I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 204   | - Gesch. d. preuss. Monarchie       | 58   |
| and the second s | 159   | Stael, de l'Allemagne               | 175  |
| Blater's sentent. chronol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10    |                                     | 127  |
| All and a second a | 232   | Staglieno, acced. liguatica         |      |
| Smiles, life of the engineers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 232   | Stahl, d. gegenwärtigen Parteien    | 116  |
| — Stephenson<br>— Telford                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | Stahr, Lessing                      | 97   |
| — Telford                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97    | Stamtavle ov. familjen Sundt        | 171  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 118   | Stanchi descriz. d. gran quadro     | ***  |
| - Irish history                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46    | di Raffaelle                        | 127  |
| - letters on Ireland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46    | Stauley, Westminster abbey          | 46   |
| - three Engl statesmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 46    | Starbāk, berättelser ur Svenska     | 4-5  |
| Smits, res persicae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111   | histor.                             | 737  |
| Smucker, hist. of the modern Jews                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 106   | Stark, Winkelmann                   | 46   |
| Snellen, de liberale partij 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 159 | Starout, d. alta Fritz              | 20   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                     | _    |

| State Papers conc. the Irish Church | h 46       | Stumm, die engl. Expedition in                         |            |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|
| Steenackers, invasion de 1814       | 151        | Abyssinien                                             | 210        |
| - Agnès Sorel                       | 35         | Stuurman; gesch, d. vaderl.                            | 159        |
| Steichele, d. Bisthum Augsburg      | 186        | Süddentschland u. d. Nd. Bund                          | 61         |
| Stein d'Altenstein, annuaire de la  | ļ          | Suger, oeuvres                                         | <b>36</b>  |
| noblesse belge                      | 154        | Suggestions on Irish land legisl.                      |            |
| Steinbrenner, origin of masonry     | 121        | Sulla questione Romana                                 | 73         |
| Steins, Hermocrates                 | 112        | Supan, Ulrich II. v. Cilli                             | 64         |
| Stellung d. Juden in Preussen       | 182        | Surmont, Séguier                                       | 233        |
| — d. deutschen Standesherren        | <b>53</b>  | Svantaggi d'alleanza italo-pruss.                      |            |
| Stendhal, hist. de la peint. en     |            | Sweeting, churches in Peterborough                     | _          |
| Italie                              | 127        | Swierszcz, Napoléon III 130.                           | 151        |
| Stenkula, Skanska Städernes         |            | - Napoleon u. d. Territorial-                          |            |
| Författning                         | 171        | entschädigungen                                        | 36         |
| Stephan Victor v. Oesterreich       | 190        | Swinburne, Blake                                       | 97         |
| Stephens, constit. view of the war  |            | Sybel, Gesch. d, Revolutionszeit                       |            |
| Sterlich, inviolabilità parlam.     | 71         | - Gründung d. Univ. Bonn                               | 182        |
| Stern, d. 12 Artikel d. Bauern      | 175        | — french revolution                                    | 36         |
| _ 6,                                | 216        | — d. Universitäten                                     | 18         |
| Sternberg, Leben                    | 233        |                                                        |            |
| Steudener, antiqu. Streifzüge       | 118        | Tableau d. preuss. Orden etc.                          | 182        |
| Stieltjes, dat Nederl. te verde-    |            | Tableaux d'hist. contempor.                            | 151        |
| •                                   | 159        | Tagebuch, parl., d. Nd. Bundes                         | 54         |
| Stier, Stier                        | 233        | Tagesfragen f. d. kath. Dtschld                        | 175        |
| Stieve, Francisc, Lambertus Ave-    |            | Tailhié, hist. ancienne                                | 112        |
| nionens.                            | 233        | Tailliar, origines du christian.                       |            |
| Stimme aus d. russ. Armee           | 204        | dans les Gaules                                        | 151        |
| Stimmen, kath., aus Oesterr. 190    |            | Taine, Italy, Rome and Naples                          | 200        |
| Stirling, Jerrold, Tennyson &       |            | Tallarigo, Pontano                                     | 233        |
| Macaulay                            | 97         | Tarbouriech, biblogr. polit. du Ger                    |            |
| Stobbe, origini del diritto germ.   |            | - cahiers du clergé                                    | 36         |
| Stoeber, Alsatia                    | 151        | Tardif, théorie du suffrage                            | 151        |
| — Coste                             | <b>233</b> | Targioni-Torzetti, Calandrini                          | 233        |
| Stöckert, Admission d. dtschen      |            | Tarich-i-Galbou, hist. of Tripolis                     |            |
| Reichsstände                        | 175.       | •                                                      | 200        |
| Stoll, helden v. Griekenland 108    |            | Taschenausgabe d. österr. Gesetze                      | 191        |
| — Gesch. d. Römer                   | 112        | — d. Landesgesetze f. Böhmen                           | 191        |
| — Sagen d. class. Alterth.          | 112        | - d. österr. Reichsgesetze                             | 191        |
| Stolpen                             | 184        | Taschenbuch, Berner                                    | 65         |
| Stone, hist. of New York            | 214        | - Goth. geneal., d. freiherrlichen                     | - 10       |
| Storthings Efterretninger           | 171        | Häuser                                                 | 119        |
| Story of chevalier Bayard           | 233        | — — d. gräfi. Häuser                                   | 119        |
| — of Maiwara                        | 208        |                                                        | 118        |
|                                     | 233        | — parlam.                                              | 130        |
| Strada, l'Europe sauvée             | 23         | Tassin, Gianotti                                       | 233        |
| Stragazzi, stor. univ.              | 8          | Tattet, prochaines elections                           | 151        |
| Strange, Beiträge z. Geneal. d.     |            | Taubert, d. Musik in Torgau 20.                        |            |
| adel. Geschl.                       | 119        |                                                        | 233        |
| Straumer, Schulcomödie              | 18         | Taylor, Goldsmith's hist. of Rome                      | 10         |
| Streckfuss, Berlin im 19. Jahrh.    |            | — suppl. to Biographia Leodiensis                      |            |
| — gesch. d. wereld                  | 106        | Tchihatchef, une page sur l'Orient                     |            |
| Streiflichter auf d. Uebelstände    | 401        | Teissier, famille de Forbin                            | <b>36</b>  |
| in d. kath. Kirche                  | 191        | - hist. de Bandol                                      | 151        |
| Streiter, Blätter aus Tirol         | 191        | Teixera de Aragao, numismates                          | 190        |
| Stremayr, Landesvertretung von      | <b>.</b> . | portugais                                              | 120<br>71  |
| Steiermark Steieken d Ameronen      | 64.        | Tenca, la cà dei cani<br>Tenkhoff mertahal Geschichten | 71<br>58   |
| Stricker, d. Amazonen               | 111        | Tenkhoff, westphäl. Geschichten                        |            |
| Strickler, Schweizergesch.          | 198        | Tennant, Ireland and England                           | 164<br>151 |
| Strodtmann, Heine                   | 233        |                                                        | 151<br>151 |
| Studien, baltische                  | 182        |                                                        | 101        |
| — op godsdienstig etc. gebied. 118  |            |                                                        | 181        |
| tübel, chron. Sanpetrinum Erfur     | L 110      | I Ottodani                                             |            |

| · Alphab                                           | etist     | nes Register.                         | 269          |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------|
| Tesi, Livorno                                      | 71        | Tommasi Manip                         | 97           |
| Touta, traités de la Porte                         | 203       | Tonini, provincia di Porlì            | 200          |
| Pexte explicatif etc. (Louisiana)                  | 214       | - de urbe Prato                       | 200          |
| Thesterfrage                                       | 127       | Tonissi pensieri sull'arti belle      | 127          |
| Théodorus et Juares                                | 13        | Tonu, nauvelle espagnole              | 182          |
| Thevorret, quae in Attica etc.                     | 112       | Topin, l'Europe et les Bourbons       |              |
| Chezan, Lacanec                                    | 233       | sous Louis XIV                        | 180          |
| Chierry, dix ann d'études hist.                    | 181       | Torres-Caicedo, gobierno inglès       | 165          |
| - lettres sur l'hist. de France                    | 151       | - cusayos biograficos                 | 234          |
| - ocuvres 151.                                     | 152       | Torricella, Torius                    | 71           |
| <ul> <li>récita des temps méroving. 36.</li> </ul> | 152       | Toscanelli, discorso                  | 200          |
| – récits de l'hist. rop.                           | 112       | Toselli, Nice                         | 36           |
| - tableau de l'empire romain                       | 112       | Tourdes, vie d'un savant alleman      | đ <b>9</b> 7 |
| 'hiers, convention du 15 septembre                 | e 73      | Tourneur, ND de Reims                 | 152          |
| discours                                           | 36        | Townsend, constit. of U. St.          | 314          |
| - discours sur les finances                        | 152       | Tradito, la lega Lombarda             | 71           |
| <ul> <li>— sur le syst. écon.</li> </ul>           | [52       | Transactions of the Albany Institut   |              |
| hierach, Luther, Gustav Adolph                     |           | — of the Benares Institute            | 6            |
| u. Maxim.                                          | 238       | Traum Friedr. d Weisen                | 184          |
| hil-Lorrain, Pépin de Landen                       | 152       | Trauttwein v. Belle, Richelien        | 36           |
| billoy, comte Emmery                               | 36        | Trelies, monetario de Guerrico        | 120          |
| homan, Reise- u. Lebensbeschr.                     | 233       | Trémeau de Rochebrun, monuin.         |              |
| homas, Belagerung v. Konstau-                      | i         | préhist, de la Charente               | 152          |
| tinopel                                            | 203       | Trendelenburg, Brandis                | 234          |
| - H. de la Bassemoûturie                           | 97        | Trovelyan, the British army           | 165          |
| horé, salons                                       | 20        | Trinity of Italy                      | 71           |
| horsee, Kong Frederik V.                           | 171       | Trippault, dames d'Orléans            | 36           |
| houghts, French, on Irish evils                    |           | Trivulzio di Belgiojoae, state        |              |
| on Irish difficulty                                | 46        | d. Italia                             | 71           |
| huillier, Ligny                                    | 97        | Trombetta, l'impiegato                | 200          |
| hijm, Heiligerlee                                  | 159       | Tronci, annali Pisani                 | 200          |
| - Karl d. Grosse                                   | 114       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 152          |
| - onderwije in geschiedenie                        | 106       | Trütsschler, Jena oder Waterleo       |              |
| licknor, Prescett                                  | 284       | - dentsche Verhältnisse 1866          | 58           |
| lidsekrift, histor.                                | 100       | a. Horat.                             |              |
| – nordisk, f. polit.                               | 100       | Tackerman, book of the artists        | 20           |
| Ciotz, Wien                                        | 233       | Tücking, brandenbpreuss. Gesch        |              |
| - Flatau                                           | 234       | Tuileries en février 1848             | 153          |
| il Orientering                                     | 171       | Turpia de Sansay, Boucher de          |              |
| ims, curiosities of London                         | 46        | Parthes                               | 234          |
| ancestral stories                                  | 165       | — — Autier                            | 284          |
| imothée Trimm et le coup d'Etat                    |           | Turkey and Russia                     | 203          |
| itele, over adelijke                               | 41 1      | Turr, quest. des nationalités.        | 8            |
| itres de l'ancien comté de Sault                   |           | Tweston, Machiavelli                  | 282          |
| - de la dynastie napol.                            | 36        |                                       | 234          |
| obias, Beitr. s. Gesch. v. Zittau                  | 60        | Tyrwhitt, pictorial art               | 20           |
| preuss. Invesion in Zittau                         | 206       | #121# h#1 121                         | -            |
| Cocqueville, cenvres                               | 118       | Udvalg af breve til Hjort             | 97           |
| od d. Kaisers                                      | 130       | Ueber d. Dikten                       | 58           |
| odière, Charles I and Cromwell                     | 165       | Uechtritz, d. Epigonen Friedrichs     |              |
| - Louis XIII et Richelieu                          | 86<br>197 | Ugolini, stor. rom. e Greca           | 10           |
| odtentanz d. Stadt Basel                           | 127       | Ulloa, union et non pas l'unité       | 71           |
| odtengraber d. kurhess. Land-                      | 60        |                                       | 112          |
| rechts                                             | 58        | Ungewitter d. Tanzmusik               | 197          |
| öppen, antiq. Aufektze                             | 58        | Ungleichheit d. Wahlrechts            | 58           |
| - Zinsverfassung Preussens                         | 58        | United States Revenue Commission      |              |
| Folomei, letters polit.                            | 200       | Universal suffrage                    | 82           |
| Colra de Bordas, études hist. en                   | 100       | Universalist Quarterly                | 100          |
| France                                             | 106       | Unoth                                 | 193          |
| Comaschek, d. Oberhof Iglan                        | 191       | Unter d. Doppeledler                  |              |
| Comatis, Brignole                                  | 284       | Untersuchungen z. 10m. Kaiser         | *            |
| 'omberger, Ocsterreich                             | 64        | / Seecp-                              |              |

186

187

169

Argent.

Viriot, les peuples et la liberté

Vita e fasti di Vittorio Emanuele II

Vitet, étades sur l'hist. de l'ext 127

218

106

Verfassungsurkunde v. Bayern

Verhandlungen über d. d. König

Vergers, gesch. v. Nederl.

— v. Hessen

| Vitet, Marot                          | 234         | Warmolts, oplossing cener kolon.    | ,            |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| - oeuvres                             | 20          | kwestie                             | 42           |
| Vitterhetsarbeten                     | 171         | Warnka, Mich. Glinscius             | 204          |
| Vitu, finances de l'empire            | 153         | Was haben wir besser zn machen      | 182          |
| Vliet, kolon. studien 41.             | 160         | — uns Noth thut                     | <b>64</b> -  |
| Vloten, nalezing                      | 42          | Washington                          | 234          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 160         | Wasielewski, Schumann               | 128          |
| Vögelin, Schweizer-Geschichte         | 65          | Water's plakkaatboek v. Utrecht     | 160          |
| Völker, kl. Lebensbilder a. d.        |             | Waugh, Bobbin                       | . 98         |
| · •                                   | 112         | Waurin, recueil de chroniques       | 162          |
|                                       | 112         | Wayland, Wayland                    | 98           |
| Vogel, commerce de l'Anglet. et       |             | Weber, histor. Gedenkbuch           | 8            |
| de la France                          | 37          | - preuss. Gesch.                    | 59           |
| - Denkrede auf Vogel                  | 97          | - nieuwe geschied.                  | 116          |
|                                       | 98          | - Vogt                              | 98           |
| Vogue, Luynes                         | 182         | - allgem. Weltgesch. 106.           |              |
| <b>0</b> , <b>1</b>                   |             |                                     |              |
| <u> </u>                              | 154         | Weckerle, Bartholdus Henneberg.     |              |
| Volkmar, Leitf. d. gesch. Unterr.     |             | Weed, letters                       | 98           |
| Volksausgabe d.ND. Bundesgesetze      | 177         | Weerbarheid, Nêerlands              | 42           |
| Vollot, système chronol. de Ma-       | ا مید       | Weeveringh, Oostenrijksche staats   |              |
| néthon                                | 119         | schuld                              | 192          |
| Volney, les ruines                    | 106         | Wehrgesetz f. Oesterr.              | 64           |
| Volontaires de la science             | 37          | Weibull & Tegnér, Lunds univers.    |              |
| Voltaire, oeuvres                     | 37          | histor.                             | 171          |
| — siècle de Louis XIV.                | 153         | Weidemann, Uebers. d. neuesten      |              |
| Voogt, bladen uit het dagboek         | <b>98</b> ; | Ereignisse                          | 130          |
| - numismat. v. Gelderland             | 42          | Weidner, Naegelsbach                | 98           |
| Votum üb. d. Competenz d. ND.         |             | Weill, 10 mois de révolution        | 153          |
| * Bundes                              | 54          | Weinhagen, d. Entfestigung Kölns    | 183          |
| Vredebond, Nederl.                    | 160         | Weinhold, Boie                      | <b>234</b> ' |
| Vreede, Frieder. Soph. Wilhelmine     | 42          | — Naturvölker                       | 8            |
| - verklaring aan de 2de Kamer         |             | Weinkauff, Entwicklg. d. dtschei    | n.           |
| Vuylsteke, de Belg. acad.             | 6           | · Nationalgefühls                   | 176          |
| •                                     | į           | Weismann, de Francorum prim-        |              |
|                                       |             | ordiis                              | 114          |
| Wachenhusen, Pariser Photogr.         | 37          | Weisser, Bilderatlas 8.             | 107          |
| Wachtel, Theod.                       | 127         | Weisshun u. Winterfeld, Wilhelm 1   |              |
| Wägner, Rom                           | 110         | Welfenthum u. s. Vorkumpfer         | 176          |
| Wagner, art et polit.                 | 128         | Wellington, despatches              | 165          |
|                                       | 128         | Wellmer, Anna zu Stolberg-          |              |
| — deutsche Kunst u. Politik           | 53          | Wernigerode                         | 285          |
| - brandenbpreuss. Gesch.              | 59          | Weltgeschichte, allgem.             | 107          |
| Wahl, Andreaskirche in Erfurt         | 182         | — die                               | 107          |
| Wahner, Adalbert v. Prag              | 59          | — in Biographien                    | 107          |
| Wake, Collingham                      | 47          | Werken d. hist. genootsch. te       | 101          |
| Walcott, memor: of Canterbury         | 47          | Utrecht                             | 160          |
|                                       | ** (        |                                     | 208          |
| Waldbrühl, Naturforschung und         | 10          | Westergaard, Málavas hist.          | 200          |
| Hexenglaube                           |             | Westphalen, meine Stellung zur      | 100          |
|                                       | 191 .       |                                     | 183          |
| Waldenburg, Briefe a. Frankreich      | 1           | Westwood, facsimiles of Mss.        | 16           |
| Walford, baronetage                   | 47          | Wet op het regt v. successie        | 160          |
|                                       | 165         | — regel. d. gemeentebesturen        | 160          |
| — house of Commons                    |             | Whately, Whately                    | 98           |
| — knightage                           |             | White, Swedenborg                   | 98           |
| — representative men                  |             | Whitmore, Amer. genealogist         | 214          |
| — peerage                             | 47          | Whittingham, Whittingham            | 98           |
| Walker, europ. Finanznoth             | 23          | Wichert, d. polit. Stände Preussens |              |
| Walsh, Saint Louis                    | 37          | Widranges, monn. trouv. dans la     |              |
| — souvenirs histor.                   | 98          | Meuse                               | 120          |
|                                       | 234         | Wiesboeck, Geiger's Werke           | 51           |
| Wander, Sprüchwörterlexikon           | 18          | Wilberforce, Wilberforce            | 96.          |
| Wanner, Grabalterthümer               | 193         | Wieland, Kriegsbegebenheiten        | 73           |

## Alphabetisches Register.

| Willich, d. römdtsche Kaiserreich 176                                    |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Willis, U. St. government 214                                            |                                                                     |
| Wilson, Chinese campaign 209                                             | Yonge, Banks 235                                                    |
| - Grant 235                                                              | — cameos from Engl. history 165                                     |
| - reconstruction measures 214                                            | - landmarks of history 114                                          |
| - statutes of New Zealand 218                                            |                                                                     |
| Wilton, sports of the English 165                                        | Zaccaria, Ariosto 98                                                |
| Winston, style of glass paintings 21                                     | Zahle, Folkesaga 171                                                |
| Winter, d. Cisterciensor 114 Winterfolds described Winterfolds described | Zahn, Familienbuch Sigmt v. Her-                                    |
| Winterfeldt, d. preuss. Kriege 1866.                                     | berstein 192                                                        |
| Winthron addresses and speeches 82                                       | Zakrzewski, Wradislaw III. 204                                      |
| Winthrop, addresses and speeches 83                                      | Zaleski, Ruysdael 21                                                |
| Wirsén, reformerna inom d. franska<br>vitterh. 153                       | <sup>'</sup> Zamboni, Rusconi 98 Zampini, storia d'Italia nel medio |
| Wislicenus, Gesch. d. Elbgermanen 176                                    | evo 72                                                              |
| Witt, hist. de Washington 214                                            | Zecca, liquidaz. d. asse eccles. 72                                 |
| Wittenberg, Deutschlds Errettung 130                                     | Zeegers, gesch. v. 1815 tot heden 116                               |
| Wochenblatt d. Johanniterordens-                                         | Zeissberg, Kriege Heinrichs II. 176                                 |
| Balley Brandenburg 59                                                    | Zeit, quecre 13                                                     |
| — norddeutsches 100                                                      | Zeitlmann, d. bayr. Ges. üb. Wehr-                                  |
| Wolbers, gesch. v. Java 208                                              | verfassung 186                                                      |
| Wolf, Wertheimer 235                                                     | Zeitschrift f. preuss. Gesch. 59                                    |
| Wolff, Leitf. z. allgem. Gesch. 107                                      | — d. deutschen morgenl. Ges. 6. 103                                 |
| Wollschläger, d. Grundzahlen d.                                          | — d. Harz-Vereins 184                                               |
| Universalgesch. 107                                                      | _ historische 3                                                     |
| Wolterink, uit de geuzentijd 160                                         | - f. bildende Kunst · 128                                           |
| Wolters, Reformationsgesch. von                                          | - österr., f. Verwaltung 64                                         |
| Wesul 59                                                                 | - d. Ver. f. hessische Gesch. 187                                   |
| Woltmann, Holbein 21                                                     | - d. histor. Ver. f. Niedersachsen 183                              |
| Women, eminent, of the age 235                                           | — d. Ver. zur Erforschung der                                       |
| Woodward, hist. of Wales 47                                              | Rheinischen Gesch. 176                                              |
| Woord, een, over d. Pasoemah-                                            | — d. Ver. f. Gesch. u. Alterth.                                     |
| exped. 208                                                               | Schlesiens 59. 183                                                  |
| — aan de kiezers 42                                                      | — d. Ver. f. thüring. Gesch. 185                                    |
| Wormstall, d. Tungern u. Bastarnen 176                                   | Zeitung, numism. 17                                                 |
| Wort, letztes, üb. d. poln. Frage 204                                    | Zellner's Blätter f. Theater etc. 21                                |
| Worte, unparteiische, z. Zürch.                                          | Zidler, hist. d. France 153                                         |
| Bewegung 65                                                              | Ziegenbalg, Geneal. d. malabar.                                     |
| Wrangel, fülttåg 207                                                     | Götter 78                                                           |
| Wtenbogaert, brieven 160                                                 | Zingerle, d. Kinderspiel 18                                         |
| Wright, caricature hist. of the                                          | — Weisthümerforschgn. in Tirol 192                                  |
| Georges 165                                                              | — Urbarbuch v. Sonnenburg 192                                       |
| — court-hand restored 16                                                 | Zobi, nozze di Giuliano de' Medici 200                              |
| Wrixon, democracy in Australia 218                                       | Zoller, d. Katherinenstift 157                                      |
| Wrzy, statuto costituz. d'Italia 200                                     | Zouaven, de pauselijke 202                                          |
| Würdigung d. Angriffe Palacky's 64                                       | Zopf, Albrecht Achilles 183                                         |
| Würdinger, Kriegsgesch. v. Bayern 186                                    | Zopff, Theorie d. Oper 128 Zuccati, governo e Italia 72             |
| Württemberg wie es war und ist 62, 187                                   | , 0                                                                 |
|                                                                          | Zürcher, Commodus 112<br>Zum Frieden zw. Kirche u. Staat 192        |
| Würzburger, Lincoln 83 Wurth-Paquet, chartes d'Echter-                   | Zuppetta, articoli polit. 72                                        |
| nach 161                                                                 | Zur Finanzfrage 192                                                 |
| Wurzbach, biogr. Lexikon 192                                             | - römischen Frage 74                                                |
| Wutzdorff, Antiochus d. Grosse 112                                       | — Jubelfeier d. 6. Juni 1867. 183                                   |
| Wyatt, Hanoverian and Italian                                            | - Organisationsfrage 183                                            |
| war 207                                                                  | - Orientirung im neuen Dtschld. 53                                  |
| Wijk, Voltaire 98. 235                                                   |                                                                     |
| Wymetal, Raphael 21                                                      | Zustand Russlands 204                                               |
| Wijnne, algem. gesch. 8                                                  | Zwart, geschied. d. vaderl161                                       |
| - gesch. v. h. vaderland 42, 160                                         | \ _                                                                 |
| <del>-</del>                                                             | <del>-</del>                                                        |

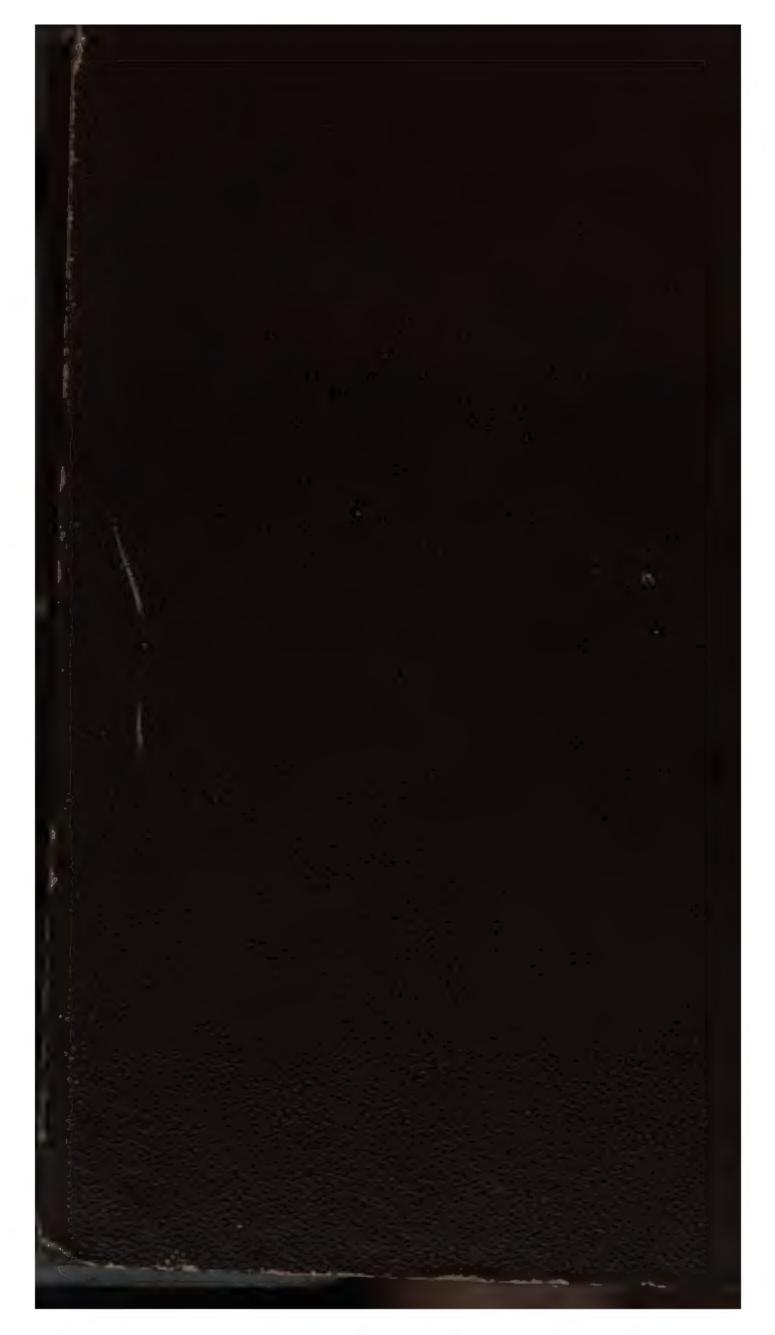